

BENJAMIN DUPRAT, Libeaire de l'Institut, de la Biblischeque susperiale ric. sguss et Littératures constaire (hitre-foine-Broit, L.

BIBLIOTHECA PP. SOC. JESU

UB TITULO SS. CYBILLI ET METRODI).



BIBLIOTI AND Q.A.

60 - CHANTELY







R120/5





## Handbuch

der

# Sanskritsprache.

Zum Gebrauch

für

Vorlesungen und zum Selbststudium.

Von

Theodor Benfey.

Erste Abtheilung: Grammatil

Leipzig:
F. A. Brockhaus.

1852.

## Vollständige Grammatik

der

# Sanskritsprache.

Zum Gebrauch

für

Vorlesungen und zum Selbststudium.

Von

Theodor Benfey.



· Leipzig: F. A. Brockhaus.

1852.





## Vorrede.

Diese Grammatik bat den Beisatz "vollständig" erhalten, nicht weil ich zu beanspruchen wage, sie schon jetzt dazu gemacht zu haben, sondern um das Ziel zu hezeichnen, welches ich neben Kürze und Klarheit des Ausdrucks hauptsächlich verfolgte. Sowohl nach eignen Erfahrungen als Mittheilungen von befreundeten Gelehrten scheint mir nämlich eine Grammatik, in welcher sich mit Leichtigkeit alles auffinden lässt, was im Sanskrit verboten oder erlaubt ist, unumgänglich nothwendig, und auf die Befriedigung einer solchen Anforderung richtete ich mein Augenmerk vorzugsweise. Da nun einerseits die Litteratur des Sanskrit noch nicht vollständig bekannt, auch zum grossen Theil eingebüsst ist, und eine Litteratur überhaupt keinesweges genügt, um den Umfang einer Sprache kennen zu lernen, andererseits die Grammatik in der Sanskrit-Litteratur eine der glänzendsten Stellen einnimmt, und in der Behandlung, welche unter Panini's Namen bewahrt und durch vielfache Nachträge und Erläuterungen ergänzt, bezüglich des classischen Gebrauchs auf Vollständigkeit Anspruch macht, auch jedenfalls binsichtlich desselhen auf dem grössten Schatz von Hülfsmitteln, so wie eignem Eingelebtsein in die zu hehandelnde Sprache heruht — so war ich darauf hingewiesen, die einheimische Darstellung der Sanskrit-Grammatik vollständig wiederzugehen. Die Schwierigkeiten, welche dabei durch den Lakonismus der einheimischen Grammatinsbesondere aus der Gefahr ihre Regeln bald zu weit hald zu eug zh fassen, entstehn, sind den tieferen Kennern des Sanskrit — deren wir uns, Dank dem Eifer für diese Studien, einer nahmhaften Zahl erfreuen — hekannt, und ich darf der Hoffnung Raum geben, dass sie durch Critiken dazu heitragen werden, meine Fehler und Unvollkommehelten zu verbessern, so dass vielleicht schon eine folgende Ausgabe dem Ziel, welches ich mir gesteckt hahe, ziemlich nahe rückt.

Die Vollständigkeit des Paninischen Systems scheint sich aber, so viel man aus der Darstellung schliessen kann, nur auf den classischen Sprachgehrauch zu beschränken, gewissermaassen nur für diejenigen, welche Sanskrit schreiben wollen, herechnet zu sein. Sehr ungenügend ist der vedische Gehrauch behandelt und der — zwischen diesem und dem classischen als in der Mitte stehend anzunehmende — epische gar nicht herührt. Ich hahe diese für uns so sehr wichtige Partieen einigermaassen zu ergänzen gesucht, aus nahe liegenden Gründen — unzureichender Bekanntschaft mit den Vedenschriften, und critisch unzulänglicher Publikation der epischen — natürlich für jetzt sehr unvollständig.

Eine genetische Darstellung der Sprache lag nicht in meimer Absicht — schon weil sie ohne zu grosse Weitlauftigkeit sich nicht mit einer auf der indischen Darstellung heruhenden Vollständigkeit verhinden liess —; nur einzelnes, was mir völlig sicher zu sein schien,

und von den ausgezeichneten Arheiten Bopp's und Pott's, welche sich in den Händen aller derer befinden, denen tiefere Erkenntniss des Sanskrit ein Bedürfniss ist, abweicht, habe ich heiläufig kurz bemerkt.

So sehr ich nun auch den Zweck verfolgte, meine Grammatik zu einer vollständigen zu machen, so war ich doch nicht minder darauf bedacht, sie auch dem Bedürfniss von Anfängern anzupassen. Da das Studium dieser Sprache erst in reiferem Alter begonnen wird, so schienen mir beide Gesichtspunkte sich vereinigen zu lassen. Ich hatte nun zwar eher Unterricht durch einen erfahrenen Lehrer im Auge, doch, glaube ich, wird die Scheidung des unmittelbar Wichtigen und des Ergänzenden durch grösseren und kleineren Druck auch für den Selbstunterricht hinlängliche Aushülfe gewähren, zumal da das Glossar zu meiner in kurzem erscheinenden Chrestomathie alle für die Anfänger wichtigen Wörter enthalten wird. Nur wird es dienlich sein, die Ordnung in so weit zu verändern, dass man auf das Wichtigste der Lautlehre, sogleich das der Flexionslehre, S. 289 ff., und dann die Compositionslehre, S. 245 ff., folgen lässt, das Uebrige gelegentlichen Ergänzungen und dem Selbstudium überlassend.

Die Syntax habe ich für jetzt ganz ausgeschlossen, da sie, wenn auch vollständig im Sinn der indischen Grammatiker dargestellt, doch nur höchst ungenügend ausfallen würde. Dieso muss vielmehr aus der Sanskrit-Litteratur selbst — nätürlich mit gehührender Berücksichtigung der einheimischen Lehrer — geschöpft und ganz im Sinn moderner Sprachwissenschaft entwickelt werden.

Später von mir erkannte Irrihümer und Auslassungen — welche die Schwierigkeit, den riesigen Stoff in einem in grösstmöglichster Kurze auszufuhrende ersten Versuch einer vollständigen Grammatik zu behäufen (s. 446 ff.) zusammengestellt. Ich hitte diese vor dem Gebrauch der Grammatik zu berücksichtigen.



## Uebersicht des Inhalts.

| Erster The   | il: Lautie<br>lel: Laute und |          |         |         |        |          |               | Ī |
|--------------|------------------------------|----------|---------|---------|--------|----------|---------------|---|
| . Les        | ezeichen S. 1-3              | . Accent | zeichen | §. 4. I | esepro | be §. 5. |               |   |
| Zweites Cap  | itel: Beachten               | swerthe  | Einth   | eilunge | und    | verw     | andschaftlich | ı |
| Beziehung    | gen der Laute                |          |         |         |        |          | S. 17—2       | Ĺ |
| Drittes Capi | itel: Phonetise              | he Reg   | eln .   |         |        |          | S. 21-70      | ) |
| Erste Abi    | theilung: An-                | Ans- u   | nd Inla | nt §. 1 | 0-12   |          |               |   |

Zweite Abtheilung: Phonetische Regeln bezüglich der Verwandlung ursprünglicher Laute §. 13-115.

Erster Abachnitt: Allgemeine phoootiache Regelo S. 14-53.

Aspirată § 14. 15. Consocantenverdoppelung § 16—21. Verwaedlung von ursprünglichem  $\pi$  in  $\pi$  § 22—30. Verwandlung von  $\pi$  in  $\pi$  § 31—51. Von  $\pi$  in  $\pi$  § 52. Einschiebuogee § 52.

Zweiter Abschnitt; Phonetischo Veränderungen innerhalb eines durch primäre Suffixe üherhanpt oder dorch accundère, welche mit einem Vokal oder 

α anlauten, gehildeten einfachen Thema oder Wortes 

§ 54-82.

Vocale S. 54-60. Consonanten S. 61-79. Accent S. 80-82.

Dritter Abachnitt: Phonetische Veränderungen von Wörtern heim Zusammentreffen im Satz und von Themen in der Composition oder Worthildung durch secundäro mit Consonanten, ausser π, anlautendo Suffixo §. 63–134.

Vorbenerhangen S. 83 – 85. I. Vocale und Diphthonge im Zusammentreffice mit ricander S. 86–90. II. Veriodering via analstutiende Vocales vor nachfolgenden Coasonatien S. 91. 92. III. Verinderung von analstotende Coasonatien vor anlautenden Buchtalen S. 93–111. IV. Verwandings von anlautende Coasonatien vor Australiende Buchtalen S. 93–111. IV. Verwandings von anlautende Coasonatien durch Einfinsts der davor auskatienden, und Ein-

| schiehungen S. 112-115. Veränderungen des Accents in der Satzverbin-                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dung und Composition S. 116-133 (vergl. jedoch S. 626 ff). Pluti (Deh-                                                     |
| nung) S. 134.                                                                                                              |
| Zweiter Theil: Wurzeln S. 71-77.                                                                                           |
| Dritter eil: Wortbildung S. 78-445.                                                                                        |
| Vorbemerkungen S. 147-154. Bindevokal ₹ (₹) S. 155. 156. Reduplication S. 157-161.                                         |
| Erste Abtheilung: Themen S. 83—288.                                                                                        |
| I. Verbalthemen                                                                                                            |
| I. Intensiv S. 164-181. II. Desiderativ S. 182-196. III. Cansale S. 197-                                                   |
| 207. IV. Derivirte Verhalthemen ohne Aenderung der Wurzelbedentung                                                         |
| <u>\$. 208—211.</u>                                                                                                        |
| 1) Zehnte Conjugationsclasse S. 208-210. 2) Verbalthemen anf बाव द्व                                                       |
| S. 211.                                                                                                                    |
| V. Denominativa S. 212—239 (Anhang S. 235). VI. Verhundene nnd zn-sammengesetzto Verbalthemen S. 240—248 (Präfixe S. 241). |
| sammengesectio verbantaemen 3. 240-240 (France 3. 241).                                                                    |
| II. Nominalthemen S. 112-288.                                                                                              |
| I. Aus Verbalthemen gebildete Nominslthemen (primäre) S. 112-172.                                                          |
| Erster Abschnitt: Allgemeine Regeln S. 251-362.                                                                            |
| Zweiter Abschnitt: (Alphabetischea) Verzeichnisa der primären Nominal-Suffixe                                              |
| S. 363—425.                                                                                                                |
| II. Bildung von Nominalthemen durch sekundäre Suffixe S. 172-245.                                                          |
| Vorhemerkungen S. 426.                                                                                                     |
| Erster Abschnitt: Allgemeine Regeln 427-580.                                                                               |
| Hanpthedeutung von Suffiz w nr. 13 \$. 428 (vgl. 427) - \$. 531. Von w nr. 11                                              |
| S. 532-537. Von et nr. 10 S. 538-541. Von 3rt nr. 1 S. 542-544. Von                                                        |
| ts nr. 12 S. 545-553. Bildnng der Abstracts S. 554. Einzelne Nominal-                                                      |
| estegorieen S. 555-557. Hauptbedeutung u. Gebrauch von 55 nr. 2 S. 558.                                                    |
| Gebranch von ta nr. 1 S. 539 - 561. Suffix 177 nr. 1 S. 562 - 564. Be-                                                     |
| deutungsmodificationen S. 565. Suffixantritt ohne wesentliche Aenderung                                                    |
| der Bedeutung S. 566, 567. Gradation S. 568-571. Adverbialsuffixe S. 512-580.                                              |
|                                                                                                                            |
| Zweiter Abschnitt: (Alphabetisches) Verzeichniss der sekundären Nominalsuffixe<br>S. 581-667.                              |

 Vorbemerkuagen §. 638-651. Iste Species: casualbestimmte Zusammensetzung (Tatpurusha imbesonders) §. 652. 653. Illio Species: appositionell-bestimmte Zusammensetzung (Karmadharaya) §. 654-657. Illio Species: Nameralbestimmte Zusetzung (Drigo) §. 658-661. IV. Anhang §. 662.

Drite Classo: relative Zusammensetzung (Bshavrihi) S. 663-677. Vierte Classo: Inflexible Zssetzung (Axvayihhāva) S. 678-682. Fig. Classo: compositionsartige Worter S. 683-685.

IV. Bildung der Femininalthemen . . . . . . . . S. 282-288.

Zweite Abtheilung: Flexion . . . . . . . S. 289-445,

I. Nomina Substantiva and Adjectiva S. 707-763.

Geschlecht S. 707-715. Zahl S. 716. Casns S. 717-762.

Singular \$.717-731. Dual \$.732-739. Plaral \$.740-752. Themen, welche verstärkt oder geschwächt werden \$.753. 754. Uebersicht der Casusendungen \$.758. Accent \$.759-761. Mehrgeschlechtige Themen; Comparativ und Superlatir \$.763.

II. Numeralia S. 764--772.

Cardinalia S. 764-769. Ordinalia S. 770. 771.

III. Pronomina S. 773-780.

Pronomina der 1sten und 2ten Person S. 773--775. Die Demonstratira, das Relativ und Interrogativ S. 776. 777. Themen, welche der Flexion von S. 777. V ganz oder theilweis folgen S. 778. Bemerkungen und Ausnahmen S. 779. Derivata von Pronominalthemen S. 780.

Alphahetisches Verzeichniss einzelner Anomala S. 780.

IV. Indeclinahilia §. 781-787.

I. Verhum finitum S. 788-884b.

Activum S. 788-871.

Gehrauch des Parasmaipadam und Atmanepadam S. 789-791. Verbalformen S. 792. 793. Specialformen S. 794-825.

1ste Conjugation S. 794-797. 2te Conjugation S. 789-806. Endnagen, welche an- und Augment, welches vor die nach S. 794-806 gebildeten Themen treten S. 807-812.

Präsens S. 807. Imperfect S. 808. Imperativ S. 809. Potentialis S. 810. Vedischer Conjunctiv S. 811.

Ausnahmen und Bemerknngen zu S. 807-812: S. 813-825.

Generelle Formen S. 826-871.

Perfectum S. 826 - 838. Aorist S. 839 - 863. Precativ S. 864 - 868. Futurum I S. 869. Futurum II S. 870. Conditionalis S. 871.

Passivam S. 872-884.

Allgemeine Bemerkung über den Gehrauch der 2ten Person S. 584h.

| H. 1 | Partici | nia G | 98 |  |
|------|---------|-------|----|--|
|      |         |       |    |  |

L auf सान (पान) im Prisens und Fut. II § 885-889. II. auf अस सान जन im Perfect § 890-93. III. Ptep. Perf. Pass. auf ल न u.a. w. § 894-900. IV. Ptep. Pass. Fut. auf लव्य सानीय सलिम रा u. s. w. § 901-907.

Absolutiva auf 101 (11) 114 \$. 908-916.

S. 917-920.

Verbesserungen und Nachträge . . . . . . . S. 446-449.



## Erster Theil: Lautlehre.

## Erstes Capitel: Laute und Schriftzeichen.

§. 1. Die Sanskritwerke finden sich vorwaltend in der Decandgara oder Någara (wahrscheinlich: hauptstädische) genannten Schrift geschrieben. Diese ist eine der vielen indischen Schriftarten, deren älteste uns bekannte und wesentlich mit der jetzigen verwandte Form sich in den buddhistischen inschriften findet, welche bis in das 5te Jahrhundert vor Christus hinaufreichen.

Eine Vergleichung indischer Alphabete vom 5ten Jahrh. v. Chr. an findet sich: Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol. II. (1838). Plate XIII. XIV.

- §. 2. In dieser Schrift werden bezeichnet:
- 1. 34 consonantische Laute, von denen 33 zunächst in 7 Classen zerfallen. Die ersten 5 Classen enthalten je 5 Laute, weiche mit der Kehle, dem Gaumen, dem Kopfe, den Zähnen, den Uppen vorzugsweise gebildet werden sollen. Jede dieser Classen enthält zwei harte und zwei weiche, von denen der eine stets einfach, der andre mit Aspiration zusammengesetzt ist, und einen Nasal. Die 6ie Classe enthält 4 Halbvocale, die 7te 3 Zischlaute und einen Hauchlaut. Das Zeichen drückt stets den Consonanten milsamme einem nachlautenden kurzen a aus; also 1):

  1) Kehllauter za ka zg Kha x zg ka zg fåa zg nga (ña).
- 2) Gaumenlaute: च tscha (ca) 妻 tsch'ha (c'ha) 玐 dscha (ja) 翫 dsch'ha (j'ha) ੍ਯਾ na (ña).

Die in der folgenden Uebersicht eingeklammerten Buchstaben gebrauche ich bei der lateinischen Transcription von Sanskritwörtern, vo die Bezeichnung nach der Aussprache zu unbequem ist; doch werde ich die Apostrophe nicht gebrauchen, z. B. nicht k'ba sondern aur kla transcribiren.

Grammatik.

- 3) Kopstaute: T ta (ta) T t'ha (t'ha) T da (da) T d'ha (dha) III na (na).
- 4) Zahnlaute: त ta g t'ha ਣ da ਬ d'ha ਜ na.
- 5) Lippenlaute: ч ра тр р'ha z ba ы b'ha п ma.
- 6) Halbvocale: म ja (ya) र ra ल la ञ va.
- 7) Zischi and Hauchlaut; 및 scha (ça) 및 sch'ha (sha) 된 sa & ba.
- 2. 5 Vokallaule; a, i. u, r, l; von diesen können die 4 ersten entschieden kurz (einzeitig), oder lang, verdoppelt (zweizeitig) sein und laben insofern jeder zweierlei Bezeichnung. Der 5te kann nach einigen ebenfalls lang sein; nach andern nicht; in der wirklichen Sprache erscheint seine Länge nie. Der Diphthonge sind vier: e (Zusammenziehung von a + i), o (von a + u), ai (von à + i) au (von à + u); diese können nur lang (zweizeitig) sein. Es würden demnach für die Vokale, je nachdem man dem 5ten eine Länge zuspricht, oder nicht 10 oder 9, für de Diphthonge 4 zeichne eintreten. Diese 14 oder 13 Zeichen werden aber dadurch verdoppelt, dass diese Laute anders bezeichnet werden, wenn sie im Anlaul oder hinter Vokalen oder Diphthongen (und r oder i auch binter r) (önen und anders, wenn hinter Cosonanten.
  - a) In jenem Fall werden folgende Zeichen gebraucht:

b) Im zweiten Fall wird a nicht besonders bezeichnet, da jedes der unter I gegebnen 34 Zeichen mit a auslautet. Soll eins dieser Zeichen mit einem andern Vokal oder Diphthong auslauten, so treten folgende 13 (oder ohne f 12) Zeichen dahinter, oder davor, oder darunter, oder darüber; für à f dahinter z.B. Agn kâ; für i f davor fær ki; für i f darinter ær ki; für i s darunter ær ki; für s darunter ær ki; für s darunter ær ki; für s s darunter ær ki; für s s darunter ær ki; für s s darüber ær ki

darüber und [ dahinter 衛 kau. Durch Verbindung von einigen dieser Vokalzeichen mit den Consonanten wird die Form beider biswellen etwas geändert, so wird 宋 mit > zu z du, mit < 宋 dù, mit < 沒 dr mit < 沒 dr mit < 沒 dr mit < 沒 dr mit < ஜ dr; ʔ mit > wird ʔ ru; mit < ऱ rû; ஐ mit > wird ʒ ru; mit < 宋 rû; ஐ mit < wird ʒ ru; mit < x ru; mit < wird ze hr; für 對 ça wird bei untergesetzten Zeichen der Mandschriften kommen mehrfach noch stärkerefveränderungen vor.

e) Ausserdem können die Vokale und Diphtlionge gedehnt (pluta) werden. Die Vokale und ए e und স্থা o sind alsdann dreizeitig,  $\overline{V}$  ai und  $\overline{M}$ 1 av vierzeitig. Um die Dehnung zu bezeichnen wird das indische Zahlzeichen (s. 5 S. 7) für 3: ş dem Vokal oder Diphtliong nachgesetzt; ein kurzer Vokal, welcher gedehnt wird, kann auch durch den ihm entsprechenden langen Vokal zugleich ausgedrückt werden, also স্থা ত ত কাৰ্যা কাৰ্যা কিছিল প্ৰতিষ্ঠা হৈ ত কাৰ্যা কাৰ্যা কিছিল Vokalen bestehen, so kann die Dehnung auch nur auf das erste Element beschränkt bleiben. Dann tritt das Zeichen derselben zwischen die beiden Elemente, z. B.  $\nabla$  e und  $\overline{V}$ 2 ai werden dann  $\overline{M}$ 3 (oder  $\overline{M}$ 3)  $\overline{V}$ 3,  $\overline{M}$ 3 o und  $\overline{M}$ 31 aus  $\overline{M}$ 3 (oder  $\overline{M}$ 3)  $\overline{V}$ 3,  $\overline{M}$ 3 o und  $\overline{M}$ 31 aus  $\overline{M}$ 3 (oder  $\overline{M}$ 3)  $\overline{V}$ 3,  $\overline{M}$ 3 o und  $\overline{M}$ 31 aus  $\overline{M}$ 3 (oder  $\overline{M}$ 3)  $\overline{V}$ 4,  $\overline{M}$ 5 o und  $\overline{M}$ 31 aus  $\overline{M}$ 3 (oder  $\overline{M}$ 3)  $\overline{V}$ 4,  $\overline{M}$ 5 o und  $\overline{M}$ 4 aus  $\overline{M}$ 3 (oder  $\overline{M}$ 3)  $\overline{V}$ 5,  $\overline{M}$ 5 o und  $\overline{M}$ 4 aus  $\overline{M}$ 3 (oder  $\overline{M}$ 3)  $\overline{V}$ 5.

Aum. Die Namen für die hisher erwähnten Buchstahen werden durch Zusammensetzung von datz kars, machend, mit dem Laute des zu heneunenden Buchstahen gehildet z.B. west; s-kars s-Laut; 7 jedoch heisst 3776, repha.

3) ± (iii), ±; : (h), +, ×; nämlich:

<sup>1)</sup> Wesigstess Indet sich K\u00e4re und Llage ohne erkenhare Differencen in den Beipielen, welche S\u00e4h. K.p. 10 und449. h fleicht. In der Pfairl dagegen, welche in Polge Zusummentreffens von Accenten oder sonst im Rig-Veds einziti, findet sich hinter kurzes Vokalen \u00e4, hinter langen und Diphibuogen \u00e4; im S\u00e4ms-Ved annr \u00e4, vor welchem mir der Vokal stetz g\u00fcdethen werden zu m\u00fcusses seichen.

dem Consonanten und dann gewöhnlich mit untergesetztem  $\sim$  (Firâma s. 4) z. B.  $\overline{a_0} \approx ka_s$ .

b) drei Arten von Hauchen, nämlich I): (eigentlich g.) Yüarpa genannt (z. B. x; ah, π; bah) 2) +, jühedmüßiya genannt (zu vor nachfolge π ka, gi kha z. B. ξiệ+ ηπιτα') und 3) x wpaulmadniya (vor nāchfolgenden t pa und τη pha z. B. πτοιη τηττίτιου beide führen auch den geweinschaftlichen Namen ardnaciarpa (halber Yiarapa wegen der Form x als Hälfte von g) und werden in den Schol. zu Paṇiṇi beide durch das 3te Zeichen x ausgedrückt; in der gewöhnlichen Sprache findet sich mit dem settensten Ausnahmen nur das erste ;; in den Yeden erscheint auch das dritte x, aber nur hinter ≡ oder ∸ (π την την oder π την γρο und hier statt dessen anch: ).

A m. Beziglich der Aussprache ist zu den in 1.2.3 gegebenen Transcriptionen wenig hismarfigen. Sie bertht im Wesentlichen und der Indichen Urberlieferung; dass diese in Betracht der zeitlichen Entfernung als, und des geographischen Umfungs, in welchem das Sanskrit gegrochen werd, an und für sich keine bedeutende Zurerläusigkeit gewinden kunn "bederf keiner Aussführung. Dennoch findet sie im Allgemeinen in desjenigen Momenten, welche überhaupt zur Bestimmung der Aussprache einer ausgestorbenen Sprache dienne, eine nicht unbedeutende Bestätigung. Diese Momente hilden die Erscheinung von Sanskrit-Wortern, innbesondre Eigennmene, in frenden Sprachen, innbesondre im Griechischen, Lateinischen, Persischen, Arzbischen, Tibetanischen, Chinesischen n. sat; die Angebon der Indischen Grammstiker; die verschieden Schreitbweise derselben Wörter; der Reim; die Lautverinderungen; die etymologische Entstehung der Laut; einkelskinde Helese und shinliches.

Die Vokale betreffend, so ward w mit geschlossenem Mund gesprochen, halte also nagleich dewas von o.; st. Mang fest Völlig wei fi  $\{\hat{p}_i\}$  vieileicht  $\hat{r}_i$ 0, wie die Schreibweisen frife = wife, fifte = wife, fitze = wzn met shuliche beweisen; demends such ay wie f. sy verball sich nur genau wie gu z; sie at abe webl schon nach dieser Analogie, jedoch auch aus andera Gründen (vgl. Böhtlingk zu Bopp's k. Gramm, §.13) li zu sprechen (vielleicht  $\hat{q}_i$ 1, aber mit Anklung an r im zweisen j.) Dieser Vokal erzekeini nur in der Weize  $\hat{q}_i$ 2, in in der Formen ger qurigragt qurigragt, graft, an, an) und en werden aus ihr Formen mit ar nud al statt og abgeleich. In den Diphthosogen  $\hat{p}_i$ 2 wift gracheint die Verbindung der sie bildenden Vokale (§. 2, 2) sehr schwach gewessen zu sein, de sie sieb leicht wieder in ihre Elemente auflosen und des letzte auch einbissen.

Die Consonanten betreffend, so ist in den Aspiraten der 5 ersten Classen (§. 2, 1) der entsprechende organische Laut mit nachtönendem h zu sprecheu, alsow mis large, u als zw. Es entscheidet dafür die Wiedergabe in fremden Sprachen, wo gewöhnlich nur der organische Lant erscheint (z.B. Ἀβισάρης = धनिसार), die Entstehung von मूसस् aus व्यक्तर्रद्वसर, und die vedische Vertretung von 6 darch इन्ह unter bestimmten Bedingungen.

है ist ein Leat swischen als und ag, vor harten Buchtsthen wohl mehr wie als, vor weichen wie ng an prefence jich Olippe diess derma, base de Themes and wag in dee Filler, wo man, abgeschen von der indischen Darstellungsweise, einen Ucherage के प्रात्त के प्रतिकार के प

Die überlieferte Aussprache der Gaumenlaute — q wie englisch et, killerinich c vor e oder i, gr wie englisch j, lialienisch g vor e, i — findet ihre Besteiligung in den chinesischem Transcriptionen n. E. Pan-nou-tuche — rqu. q mass sich zu g verhalten wie q zu m; demnach müsste etwa nin seine Aussprache seln; es erscheint in sichens Sonschivotrenz manicht vor Faltalen, wo es ein vom nechfolgenden Platal leicht afficirtes n ist; ferser hinker qu und g; in der letzten Verhindung (g) wird es unf eine schwer nachzuhildende Weise gesprochen (dzeknja? nach Wilkins fast wie zu; nach andern wie franz. gen in campagon) sin Anlaut mit nachfolgenden Vohl zeigt es sich nar in den reduplicirtes Fornen der wohl nur onomstopfeinschen W.; x s. B. grag (Thema des Besidersity).

Die Kopfnate werden dadurch gehildet, dass hei Aussprache der dass gehörigen T-Laute und der Nasals die Zungenspitte rückwärts gebogen und hinten an den Gammen gelegt wird. Dadurch erhält der Laut etwas hohles und die zwischen Vöskele geographischen Namen für Corp-gazi; in manchen Wurzele und Weiren finde wir z wei wennen für Corp-gazi; in manchen Wurzele und Weiren finde wir z wei wechsteld (e.B. nitz, falm sein wirz mit; mire (alma); z reim mit un; eine besonder Schreibweise der Veden setzt für z zwischen zwei Vöskele z (der m) und für gin desselben Fäll ze (oder m). Befluden sich diese Kopflante in einer Consonanteaugruppe, so werden sie in Femden Sprachen durch Destale wiedergegehen, z.B. quzg in Paulion, quzgez — Mandei.

gr nod g mössen sich in der Aussprache sehr nah gestunden haben, denn beide Buchtaben wechsele in vielen Wortera (z. B. χρης πρηγ und erleiden im Allgemeinen dieselhen phoneüschen Aenderungen. Die Chiuseen gehen gr durch cha (scha) wieder (z. B. Tichni-cha-chi-lo— πραγέχεν). Andereseits Indet sich aber auch g mit gr wechseld und beide reimen mit einsocher. gr acheint demanch ein Zischenk, welcher zwischen a und seh in der Mitte steht; er wird jetzt dedurch gehildet, dass man beim Zischen die Zungenspitze au den vorderen Theil des Gaumens lehnt, an dieselhe Sielle, wo sich die Ghrigen Gaumenlaute bilden.

ह wird in Beansuir = झारान रश्यान रश्यान durch χ wiedergegeben, ellein im Anlaut wird es nie ausgedrückt, z.B. 'Ρεμεντρόδιας = Γεγιπνητις, und es ist schom daher sehr wahrscheinlich, dass dieser Hauch nicht stark tönte; daßur spricht ooch mehr, dass in den Anlautgruppen हुए सुग्र हु इसार्थ des हु der nachfolgende Coasonant sof den Auslaut des vorhergehenden Worten wirken kann (a. weiterhin), und endlich dass h in der Entwickelung der Sanskritformen vielfach zwischen Vokalen eingebüsst ist.

E soll fast wie das 1 in englisch able klingen, aber mit einem Nebenton von d und r (vgl. das über die Kopflaute eben bemerkte).

— (America) inhairti dem ihm vorbergchenden Volal; en nasalirt demselben; nach einigewe, gel se fast win ag und so fladen wir Singi = firge, Andere setzen es sher abem einfathen oder leicht getrüthen n gleich. Defür kunn nam Zuzichige = fitgerefit, ohne alle Wiederbolmig des Nasals anführen. Auch spricht dafür, dass in einer Vedenschreibweise vor Zuchlauten, g und ç statt des Aussvirn » (Ammdainb) einfartig durch letzteres scheint sher eine vielleicht ger nicht, auf jeden Fall kunn börbare Nasalirung des Vokals bezeichen zu sein. Es folgt diess darus, dass bei eingetretener Assimilation über den assimiliren lant gesetzt wird (z. B. rötzgarzq; aus 1 rat. gard), we eine Nasalirung des under gelorit werden kounte; und spricht düfur ein besonderer Gebrauch dieses Zeichens im Prakrit, welchen man bei Bollensen zu Vikramoreg (S. 25.25. 29 nachsehe.

Die Hauchzeichen! + X sind kaum, vielleicht gur nicht hörbar gewesen, wie ibr phonetisches Eintreten und häufiger apurloser Verlust zeigt.

4) Fünf besondere Schriftzeichen sind: , i, ii, 5, 0. Das erste , Virama (Pause) genannt, hat eigentlich nur seine Stelle am Ende eines Satzes, und zwar wenn dieser auf einen vokallosen Consonanten schliesst z. B. Holler bhavûn; die innerhalb eines Satzes oder Halbverses vorkommenden Wörter werden nämlich eigentlich ohne Unterbrechung fortgeschrieben (s. weiterhin). Doch findet er sich in den Handschriften bisweilen auch mitten im Satz, wenn sich ein vokalloser Consonant mit dem oder den ihm bis zum Eintritt eines Vokals folgenden nicht gut in eine Consonantengruppe verbinden liess. Da diess bei Typen noch bei weitem häufiger nicht Statt finden kann, so siebt man sich in Drucken noch häufiger genöthigt, von der Regel abzuweichen und " auch innerhalb des Satzes zu gebrauchen. - 1 dient in der Prosa als Endzeichen eines auf einen (reinen oder nasalirten) Vokal, oder Dipbthong, oder ; auslautenden Satzes; in der Poësie als Endzeichen einer halben Stropbe. n dient in Prosa als Endzeichen eines grössren Absatzes, in der Poësie als Endzeichen einer ganzen Strophe, - 5 (vielleicht aragraha, Trenn u n g) dient in den sorgfältig geschriebenen Veden-Handschriften 1) als Zeichen des Hiatus zwischen reinen oder nasalirten Vokalen z.B. हो। इ उन्न hart ura, महाँ (oder महां) इ उद्देशि maha (oder maham) udeti, 2) in der in den Pada-Handschriften üblichen Trennung von Compositis z.B. । नुमणा:। नु र महा:।

npmandh ny-mandh; as bedentet, dass in diesen Fällen eine Pause von einem Zeitmass eintretes soll. In andern Schriften und allen bisherigen Drucken gebraucht man उ um anzuzeigen, dass hinter ए e oder हों। o ein ह्य a eingehüsst ist z. B. स्तिहस्ति ao 'ahi wo इस्ति das Wort anti vertitt. In Handschriften und insbesondre Calcuttaer Drucken dient on, wo ein a mit vorher gehendem a zusammengezogen ist z. B. स्तिह है राह्य है

- o dient als Ahkürzungszeichen, z.B. सि<sup>o</sup> की<sup>o</sup> für Siddhanta-Kaumudi.
- 5) die Zahlzeichen sind ০ ৭ ২ ৪ ৪ ৭ ६ ৩ ৫ ৭ ৫ ৩.s.w. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Anm. Dieso Zeichen sind aus dem oder den ersten Buchstaben der Zahlwörter entstanden. B., ist ursprünglich yvonym; om om om einer zu ursprünglich zu und 71 oder 2 aues u. s. w. Eine Vergleichung der Zahlzeichen von den ültesten uns bekannten Gestalten um findet sieh Journal of the Anialic Society of Bengal, Vol. VII (1838) Plate XX.
- 6) Prosodische Zeichen sind zwei. Für die Kürze ein perpendikulärer Strich (j), für die Länge eine krumme Figur (z). Lang ist ein Vokal entweder von Natur oder durch Position, d. i. wenn mehr als ein Consonant unmittelbar folgt.
- §. 3. Steht vor einem Vokal oder Diphthong mehr als einer der §. 2. 1 aufgezählten 34 Consonanten, so verhinden sich letter zu einer Consonantengruppe. Der oder die vor einem vokalisirten Consonanten vokallos zu sprechenden Consonanten werden in etwas abgekürzter Gestalt links davor oder über den vokalisirten gesetzt. Die Abkürzung der Gestalt hesteht gewöhnlich darin, dass die horizontale oder perpendikuläre Linie, welche die meisten der Consonanten ohen und rechts einfassen, weggelassen wird, so dass die alsdann übrig bleibende Gestalt des Consonanten die vokallose ist. Diese Weglassung scheint in so fern sachgemäss, als von diesen beiden Linien die horizontale ursprünglich ganz bedeutungstos gewesen und nur zur Verhindung der Buchstaben gedient zu haben, die perpendikuläre aber ursprünglich das § bedeutet zu haben seheint. Doch kann diese Princip in den Gruppirungen nicht streng durchgeführt werden, weil mehreren Buchstaben auch in den vokalisierten Gestalten die perpendikuläre Linie fehlt z. B. π än π tu a. Im Allgestalten die perpendikuläre Linie fehlt z. B. π än π tu a. a. Im Allgestalten die perpendikuläre Linie fehlt z. B. π än π tu a. a. Im Allge-

meinen wird ein vorhergebender Consonant durch Einbusse der perpendikulären Linie verstümmelt, ein nachfolgender durch Einbusse der horizontalen; auch findet die Verstümmelung eines nachfolgenden vokallsirten gewöhnlich nur Statt, wenn ein Consonant vokallos vorbergebt, welchem die perpendicula nie schon in seiner vollen Gestalt feblt. Wo die Gestalt des Buehstaben die angeführten Abkürzungen nicht zulässt, treten auch andere Verstümmelungen ein; k z. B., wenn vokallos vorangehend, wird er z. B. erg k-pa, wenn mit a oder vokallos folgend a z. B. T t-ka C t-k-va; kh vorangehend ε; g 7 z. B. 777 g-ga; gh ε; c vorangehend ਵ z. B. ਦਲ੍, folgend ч z. B. ਨੂੰ i-ca; ch folgend e z. B. ਨੂੰ i-cha ਨੂੰ i-cba-va; j vorangehend 종 z. B. রুম j-ya, folgend எ z. B. 곷 ḍ-ja, 곷 ḍ-j-va; ṭ folgend wird e z. B. ç ţ-ṭa; ähnlich ṭba, ḍa, ḍha e s e z. B. ç ṭ-ṭha, ʒ ḍ-ḍa, दु d-dha; p vorangehend wird ए z. B. एउ p-da; t vorangehend wird ह z.B. त्या t-ka, folgend ा z.B. हु t-ta; th vorangehend wird ह; dh wird ह; n z z. B. 😝 n-ma, folgend - z. B. 3 d-na, 🔀 gh-n-ya; p vorangehend wird c; b vorangebend wird 5, folgend a z. B. ₹ d-ba; bb vorangebend wird :; m T; y Z; l 7, folgend +; v vorangehend 5, folgend 4; c vorangehend y oder w; sh w; s z. Je nach der Form der zu verbindenden Consonanten werden aber auch diese Gruppen mehr oder weniger verändert, und bei der Entwickelung der Schrift baben sich aus ihnen nach und nach Formen gebildet, in denen die Elemente kaum noch kenntlich sind.

nanten A gesetzt z. B. 국 d-ra 天 d-r-ya. Dieses A verbindet sich je nach der Form des vorhergehenden Consonanten mehr oder weniger eng mit ihm z. B. 只 pra 买 çra.

Für folgende Gruppen finden sich in unsern Druckereige, vollständige einfache Typen i): 전체 는 kaha Th k-ca Th k-ta 전체 k-ty 전체 k-t-ra 전체 k-t-rya Th k-tva Th k-nn 전체 k-nya 전체 k-mn 전체 k-ya Th k-n-Th k-la Th k-va Th k-nn - 전 (b-b-ra, - H g-na H g-ra, - H g-na Th g-ra, - H g-ra, -

ਬ c-ca ਜ਼ c-ña. — – ਨ੍ਹਾਂ ch-ma ਨ੍ਹਾਂ ch-ya ਲ੍ਹਾਂ ch-ra. — – ਗ੍ਰਾਂ-ña ਗ੍ਰਾਂ-ra – ਚ ਜੌ-ca ਜ਼ੁਰੂ-ja ਜ਼ੁਜ਼ੌ-ña.

म ,-ma ख (-ya. — — ज (b-ya. — — द्व d-ga झ d-ma द्वा d-ya. — — द्य db-ya. — — मा n-na.

Ti la Ti la Ti la Ti la La Ti la Ti

Яр-tа Яр-nа Яр-та Яр-la Яр-va. — Чырһ-ma Чырһ-ya. —— Яр-та. — Ярһ-та. — ыты ыты ыты шта.

न्न l-na ह्य l-la. — — न्न v-ra.

য় (-ca ਸ਼ (-na 외 (-ra 紅 (-la ਸ਼ (-va. — - g sh-ta य sh-t-ya g sh-tha य sh-th-ya ਯ sh-na घ sh-va. —— ቒ s-l-ra स s-na स s-ra. —— ቒ b-na 死 h-na 死 h-ma 死 b-ra 死 h-la द h-ra.

#### Accent.

§ 4. Das Sanskrit hat eigentlich nur einen Accent, den Acut, hohen Ton (3z(17), udåtta). Dieser hoh ursprünglich den Vokal derjenigen Sylbe, durch welche ein Begriff modificirt ward, also den eines Suffixes oder Präftxes, wenn es sich mit einer Wurzel oder einem aus einer Wurzel gebildeten Thema verband; z. B. v'dvish, hassen, mit dem Suffix der Isten Ps. Dual Präs. vas wird dvishwas; taras, Schnelligkeit, mit Suffajin wird tarasvin, schnell; v'dvish, mit dem Augment a zusammengesetzt, wird ä-dvish

<sup>1)</sup> Es finden aich deren anch riele für Gruppen, welche im Sanakirt nicht esistiren: diese habe ich hier weggelassen. Die im Anlast, Inlast und Auslaut eines Wortes möglichen Gruppen s. weiterhin. Fügt man zu diesen die durch Zussemmenterffen der Wortsaus- und minutenden entstehenden hinzn, so erhält man alle im Sanakiri möglichen Gruppen. Gransmatik.

z. B. 1ste Ps. Ps. Sing, Imperf. ádvesham ich hasste. Dieses ursprüngliche Princip ist jedoch im Fortgang der Sprachentwickelung in einigen Fällen von andern wortgestaltenden Einflüssen verdrängt.

Zu derienigen Sylhe, welche den Acut (33 17) hat, steht eine zunächst folgende und achst vorhergehende ursprünglich tonlose (म्नाउ न anudatta) in einem Verhältniss, welches auch sie in Bezug auf die ihnen als tonlosen eigentlich zukommende Aussprache, nämlich das allgemeine Sprechniveau, mo-Die Hehung der Stimme, durch welche der hohe Ton, Acut (udàtta) hervorgehracht wird, hat sich bei der Aussprache der unmittelhar folgenden ursprünglich tonlosen Sylbe noch nicht wieder his zum gewöhnlichen Sprechniveau herabsenken können, so dass diese zwar nicht so hoch, wie eine mit udatta (Acut) versehene aber auch nicht so tief. als eine anudàtta (tonlose) klingt; sie ist mit einem Ton (Accent, स्टार svara) überhaupt versehn (स्विति svarita), hat einen Nachton. Durch die Anstrengung ferner, welcher die Stimme hedarf, um den eigentlichen Accent, den hohen Ton (udatta, Acut) hervorzubringen, wird sie genöthigt, eine der hochtonigen vorhergehende ursprünglich tonlose Sylbe um so viel unter das allgemeine Sprechniveau berahsinken zu lassen, als sie die nachfolgende, mit udatta versehene, über das allgemeine Sprechniveau erhöhen muss. Es wird demnach die einer mit ndatta versehenen vorhergehende ursprünglich tonlose (anudatta) mehr als tonlos (anudattatara). erhält den Vorton. In dem Worte våjinl z. B. in welchem ojio den hohen Ton (udàtta) hat, ist demnach Onl svarita, mit dem Nachton, vào anudattatara, mit dem Vorton versehen. Wir werden weiterhin sehen. wie die Inder, um den Hiatus zusammentressender Vokale sowohl im Worte als im Satze zu vermeiden, mancherlei Mittel anwenden, insbesondre Zusammenziehung zusammentreffender Vokale, oder Elision, oder Liquidirung eines vorlautenden. Ist nun der vorlautende mit hohem Ton. (udâtta) versehen, der nachlautende ursprünglich tonlos (anudâtta), aber in Folge seiner Stellung hinter der mit hohem Ton versehenen Sylbe eigentlich mit dem Nachton versehen (svarita), so entsteht bei eintretender Verhindung beider Vokale die Frage, ob der durch Vermeidung des Hiatus übrig bleibende eine Vokal den udatta oder svarita habe. Die Entscheidung für die einzelnen Fälle werden wir weiter kennen lernen. Hier ist nur einer hervorzuheben; liquidirt sich in einem solchen Fall der vorlautende mit udåtta versehene Vokal (i in zr u in zr), so wird, bei der Verbindung von Wörtern im Satz, oder Compositionsgliedern, im Compositum immer, beim Zusammentreffen im einfachen Wort häufig, der ndåtta zugleich mit dem ihn tragenden Vokal eingebüsst, so dass die Wortverbindung oder das Wort, wenn letztres, with wöhnlich, weiter keinen udatta hat, nur den svarita, den Nachton als Accent behält z. B. in der Wortverbindung wird abhí àgacchat 1) zu abhy àgacchat; abhí àgnivát zu abhy àgnivát; in der Composition wird bâliú ¿ òjas zu bàhvòjas; im einfachen Wort tanú-ì (Locativ von tanú) zu tanvì. Achnlich, wie hier der svarita im einfachen Wort tanvi entstanden ist, entsteht er in vielen andern Sanskritwörtern; er ist aber in ihnen nie ursprünglich, sondern stets dadurch entstanden, dass der Träger eines udatta vor einem svarita liquidirt und in Folge davon der udatta eingebüsst und bloss der svarita dem Worte erhalten ist. Nur muss man bei dieser Erklärung beachten, dass im Sanskrit die Scheu vor dem Hiatus nicht überaus alt ist (Einleitung zum Sâma-Veda p. Lin ff.), und dass viele Wörter, welche im jetzigen Sskrit eine Liquida mit folgendem Vokal zeigen, ursprünglich statt der Liquida den entsprechenden Vokal hatten; so lautete z. B. das Suffix zr ursprünglich, wie auch noch die verwandten Sprachen zeigen, in vielen Fällen f-à woraus durch Liquidirung yà entstand (vgl. ebds. und Lv), z. B. von प्रनम् manus ward ursprünglich manush-íà abgeleitet, welches durch Liquidirung manushyà ward. bemerken ist, dass auch die Sylbe, welche dem so entstandenen svarita vorhergeht, den Vorton hat, anudâttatara ist.

Mit sehr wenigen Ansnahmen hat jodes Sskritwort nur einen uddita oder einen durch Verfust des udätta entstandenen svarita. Die Ausnahnen bilden einerseits einige Partikeln und enklitische Wörter, welche weder udätta noch svarita haben <sup>20</sup>); andersreits einige wenige Wörter,

<sup>1) (&#</sup>x27;) bezeichnet den ndåtta und (') den avarita, und diese Bezeichnung werde ich weiterhin ebenfalls in der Transcription anwenden.

welche zwei udâtta haben und durch Zusammensetzung selbst drei erhalten können 1).

Das Sanskrit unterscheidet demnach bezüglich der Accentuation vier Sprechweisen; 1) Accentlosigkeit (anudāttatā); 2) hoben Ton (udātta); 3) Nachtug—tsyrīta); 4) Vorton (anudāttatāra). Zur Bezeichnung der Accentatārd üienen mehrere Systeme. Sehr einfach und zweckdienlich ist das des Rig-Veda; verfeinerter das des Sama-Veda; einfachter noch als das des Rig-Veda das im (atapatha Brāhmana herrschende?). Im Rig-Veda dienen eine horizontale unter, eine perpendikuläre über und die Zahlzeichen v und ş binter der zu bezeichnenden Sylbe zur Erkennung des Accents.

Die horizontale Linie bezeichnet im einzelnen Wort, wenn sie unter allen Sylben steht, die Tonlosigkeit z. B. । च । त । सुन: I замар; steht sie nur unter den ersten Sylben eines Wortes oder Satzes oder Halbverses, oder mitten im Satze oder Halbverse unter einer Sylbe und folgt unmittelbar eine gar nicht oder mit einer perpendiculären Linie oberbalb bezeichnete, so baben diese Sylben den Vorton (anudättatara) z. B. in einem Wort श्राकुवान: åpnuvånäh; ) तुन्या tanvå मृतुष्यः manushyäh; im Satz oder Halbvers zu Anfang सुन्। यहा samo yajñäh; in der Mitte यदि तम् yådi täm; यदि स्व: yådi sväh.

3) Den Vorton hozeichno ich in der Transcription nicht; eben so wenig Tonlosigkeit.

<sup>1)</sup> Hieber gebören 1) nach Angaba des Catasate, zwyr mit uddits auf beiden Sylben und einige andre Wotter; jesen ist mit nicht in diesem Gebrach, fielen überhaupt nicht bekannt; 2) die redischen Infinities auf "aust, welche auf der ersten und letten Sylbe uddits haben. 21. Abstratus zwischus; 2) die narpoginichee Zusamenerickungen viaspalle brhapptil celejati indicaptit nariejaens (unkelepa çelafination tribativarul'i Innibitivaryassa (wohlin die beiden Accessine gebören, ist mit niet zweifellah) mitarryt; 4) deinge Capathiu (Prendra-) Composita (w. a.). 2. lindrasom indra/fuspati (a.). In diesen behere, de des austen beleigen Vor-- und Neckton beher., 2. B. in svistrati hat %? der Nackton %2 den Vorton. Würde aber eine Sylbe in Folge eines namittelbar vorbergsbenden beher no den Nackton and in Folge eines unmittelbar (logende der Vorton behen komen, or orhalt sie unr den Vorton z. B. in karsati hat %2 en der Vorton behen komen, or orhalt sie unr den Vorton z. B. in karsati hat %2 en der Vorton. Wie es mid der Accentasion 6/2/27/27 platfirhavset; in welche Nix. NIV,3 errecheint, wegen.

ich nicht zu bestimmen. Der Vere enhalt noch mehrere Ahweichungen von den Accestregeln.

2) Letztre beide betraffend vgl. meine Erfauterung des im Sama-Veda gebrauchten in HALZ. 1845 1, 909 ff. und Einl. zum Sama-V. 121 und Lztv und Weber Yajur-Vedae Specimen 1. 11 und meine Anzeige desselhen in GGA. 1847 S. 1470 ff.

Die perpendikuläre Linie über der Sylbe hezeichnet den Nachton (uddata) bedingten 1), z.B. \(\frac{1}{2}\cdot \frac{1}{2}\cdot\) indexen jenen hohen Ton (uddata) bedingten 1), z.B. \(\frac{1}{2}\cdot \frac{1}{2}\cdot\) indram, insofera also unselhstäthdigen, als den auf die angegehene Weise durch Verlust des uddättiren Vokals entstandenen, dann aher der Sylbe an und für sich inhä\(\frac{1}{2}\cdot\) ensofern selbstäthdigen z.B. \(\frac{1}{2}\cdot\) (Inn\(\frac{3}{2}\cdot\) \(\frac{1}{2}\cdot\) \(\frac{1}{2}\cdot\) der \(\frac{1}{2}\cdot\) der \(\frac{1}{2}\cdot\) \(\frac{1}{2}\cdo\) \(\frac

Folgt auf eine Sylbe mit selbstständigem svarita ummittelbar eine mit udätta oder selbstständigem svarita betonte, so wird, wenn jene kurz ist, v mit dem Zeichen des svarita und anudättatara dahinter gesetut z. B. 편형 대전 kvà tát; ist jene Sylhe lang, so erhält sie selbst und wenn ihr in demselhen Wort mehrere Sylhen vorangehn, auch diese das Zeichen des anudättatara und binter sie wird a mit dem Zeichen des svarita und anudättatara gesetut z. B. নৃত্ৰাই দাদ tanvä mäma, দুলাই ব্লিক্স pakvö ddhindra, মাই আৰ ক' yō hyō va? Dasselbe findet Statt, wenn die Endsylhe eines Verses (oder Satzes) den selbstständigen svarita hat z. B. আমাই দাদ্যক্ষ, হোই svåt; oder auf selbstständigen svarita anudättatara und selbstständigen svarita anudättatara und selbstständigen svarita anudättatara und selbstständigen svarita anudättatara

Alle unbezeichneten Sylben, welche im einzelnen Wort oder Satz oder Hallwers hinter einer mit perpendiculärer Linie (svariah) seneichneten bis zum Eintritt einer horizontalen (aundättatara) innerhalb desselben Satzes oder Hallwerses folgen, sind tonlos; z.B. in राज्ञानम् त्र्यंत्रेवत्रका die Sylbe nam; in राज्ञा गर्म्हान्ति त्र्यंत्र gacchati das Wort gacchati. Alle sonstigen im Worte oder Satz oder Halbwers nicht hezeichneten haben den hohen Ton (uddtta); z.B. in राजा त्रंत्र वे die Sylbe rà in नित्राहरूची। miträvarunau die Sylben trava.

#### Leseprohe.

§. 5. Vorhemerkung. Im Sanskrit werden die Wörter eines Satzes oder Halbverses ohne Wortahlbeilung, entweder durch die obere horizontale Linie, welche sich fast an allen Buchstahen hefindet, zu einem Ganzen zusammengehalten oder syllaharisch getrennt, geschrieben. Eine Sylbe hesteht aus einem Vokal, Diphthong, oder dem, oder den Consonanten

<sup>1)</sup> Diesen bezeichne ich in der Transcription nicht.

mit dem ihm oder ihnen zunächst folgenden Vokal oder Diphthong; ist der lette Laut ein Coasonant ohne Vokal, so wird er als besondre Sylbe mit dem Virama (§. 2. 4 S. 6) geschrieben. Das Wort χαχτ idam würde nach dieser Sylbenabltheilung χ χ μ geschrieben. So schreibt man also z. B. ent einer Sylbenabltheilung κ κ μ geschrieben.

## धानाविश्वाभिद्रतिभिरश्विनागङ्तंयवम् ।

oder

## म्रानो विश्वाभि इतिभिर्म्यनागहतं युवम्।

Dieses Verfahren ist jedoch in unsern Drucken aufgegeben und ein zwar principloses, aber aus vielen Gründen kaum mit einem principielne vertauschbares eingeführt. Man trennt, sobald ein Wort auf einen Vokal oder Anusvåra, Anunåsika, oder Visarga schliesst. Ist dies nicht der Fall, so schreibt man die Wörter ungetrennt z. B. den mitgetheilten Halbvers, welcher in Worte getheilt lautet å no rieräbhir altibhir açvinå gachatam gweum schreibt man

## ग्रा नो विश्वाभिद्रतिभिर्ध्यना गरूतं युवन् ।

mit Abtrennung des ersten und zweiten Worts, weil sie auf Vocale, des 6ten weil es auf Anusvara austautet; das 3te, 4te und 5te sind dagegen mit einander verbunden, weil das 3te und 4te auf r austauten; vom folgenden dagegen ist das 5te getrennt, weil es auf Vokal austautet.

Rig-Veda Maṇḍala VIII, anuvâka 2, sûkta 3 (Ashṭaka V, Adhyâya 8, varga 25 ff.) 1).

4 no vierabbir diubbir Arrina gabanan प्रभावता दुखा हिर्म्पायवर्तनी यिवात सीम्य मधु ॥ १॥ वेधान birapparatan phababa onyan maba । आ नून पातमश्चिना रूचेन सूर्यव्यक्ता । 4 noman yatan Arrina rahan unyarterana, भूती हिर्म्पाययम् अर्चन गर्मास्वितसा॥ २॥

म्रा नो विद्यांभिद्रतिभिर्श्यना गईतं युवम् ।

<sup>1)</sup> Die Aussprache ist mit lateinischen Lettern zwischen die Zeilen gesetzt.

ग्रा यति नेङ्गवस्पर्यात्तिः । á yátam Nábushas páry ántárikahát suvrktíbbih, पिर्वाषो ४ ग्रिश्चना मध् कएवानां सर्वने सुतम् píbátho Açvina madhu Kanyanam savane sutam ग्रा नो वातं दिवस्पर्यासिर्वनाद्धप्रिया । á no yátam dívás páry ántárikahád adhapriyá, पुत्रः कर्ण्वस्य वामिक् मुषावं सोम्यं मधुं ॥८॥ putrah Kanvasya vam iha susbava somyam madbu. 4. द्या नों वातमुपश्रुत्वश्चिना सोमेपीतवे । å no yåtam upacruty acvina somapitaye, स्वाका स्तोमेस्य वर्धना प्र कंवी धीतिभिर्नरा ॥५॥ sváhá stómasya vardbaná prá kavi dhitúbbir narð. यम्चिद्धि वीं पुर र ऋषंयो तुकुरे वेसे नरा । yac cid dbi vam pura r'shayo juhure vase uara, ग्रा वांतमश्चिना गेतुमुपेमां सुंदुतिं ममं ॥६॥ å yatam Açvina gatam úpemám sushintim mama. 6. दिवर्श्विद्रोचुनादध्या नो गत्तं स्वर्विदा । divac cid rocanad adhy a no gantam avarvida, धीभिर्वत्सप्रचेतसा स्तोमेभिर्रुवनश्रुता ॥७॥ dblbhír vatsapracetasá किमुन्ये पर्यासते स्मत्स्तोमेभिरश्विना । kim anyé pary asato smat stomehhir Açvina, पुत्रः कण्वस्य वामृषिर्गृतिर्भर्वत्सो र ग्रेवीवृधत् ॥ ६॥ putrah Kanvasya vam r'shir girhhir Vatso avivrdhat. ग्रा वां विप्रं र इकाव्से द्युतस्तो मैभिर्श्विना । Á vám vipra ibávasé hvat stómebbir Açviná, ग्ररिप्रा वृत्रक्तमा ता नो भूतं मयोभुवा ॥१॥ ग्रा वद्दां योषंणा र्युमतिष्ठद्वाजिनीवसू । å yad vam yoshana ratham atiebihad vajinivast, विश्वन्यिश्वना युवं प्र धीतान्यगङ्तम् ॥१०॥ vícvány Acviná yavám prá dhltány agachatam. 10.

ग्रतंः सुरुस्रंनिर्णिज्ञा रघेना यातमश्चिना । rathena yatam Acvina, वत्सो वां मधमदचो शंसीत्काव्यः कविः॥११॥ madhumad vaco çamıstı kavyah kavib. 11. प्रवर्ष मनोत्रा स्पीणाम् । puramandrá parůvásů manotárá rayinám, स्तोमं ने उ ग्रश्चिनाविममभि वङ्गी उ ग्रनुषतम् ॥१२॥ Acvinav imam abhi vahni ग्रा नो विश्वान्यश्विना धत्तं ग्रधौंस्यक्रंया । no vicvány Acvina dhattam rádhaosy ahraya, कुतं ने असूबियांवतो मा नों रीर्धतं निदे ॥ १३॥ krtám na řtvíyávato má no rtradhatam nidé. 13. यन्नासत्या परावति यदा स्थो उ ग्रध्यम्बरि । yan Nasatya paravati yad va siho adhy ambare, ग्रतः सुरुस्रेनिर्णिज्ञा रयेना पातमश्चिना ॥ १**४**॥ rathena yatam Acvina. यो वाँ नासत्यावृषिंगींभिर्वत्सो 🗸 ग्रवीवधत् । yó vám Násatyáv rahir girhhir Valsó Avlyrdhat. तस्मैं सुरुस्रेनिर्षिज्ञमिषं धत्तं घृतुश्चृतम् ॥१५॥ tásmai sahásranírnijam ísham dhattam ghrtaccútam. 15. प्रास्मा ४ ऊते पृतुश्रुतुमिश्चेना यहेतं गुवम् । úrjam ghrtaccútam ácviná yáchatam yuvám, यो वाँ सुम्रायं तुष्टवंदसूयाद्दांनुनस्पती ॥१६॥ yó vám sumnáya tushtávad vasúyád dánnnas pati. 16. ग्रा नो गत्तं रिशादसेमं स्तोमं पुरुभुजा । no gantam riçadasemam stomam puruhhuja, कृतं नेः सुश्रियों नरेमा दांतमुभिष्टंये ॥ १०॥ naremá dátam abhishtaye. 17. ग्रा वां विश्वाभिन्नतिभिः प्रियमेधा ऽ ग्रद्भपत । á vám vícváhhir útihhih Priyamedhá ahúshata, राजेलावधराणामांश्चेना यामेळ्रातषु ॥ १८ ॥ rájantáv adhvaránám á cviná yámahútishu. 18.

2. Beachtenswerthe Eintheilung, w. verwandschaftl. Besiehung, d. Laute. 17

म्रा नो गत्तं मयोभवार्धिना शंभवा पवम् । á no gantam mayohhúvácviná camhhúvá yuvám, यो वां विपन्य धीतिभिर्गीर्भिर्वत्सो उ ग्रवींवधत ॥ ११ ॥ yo vam vipanyu dhittibhir girbhir Vatso ग्राभिः कएवं मेधांतिष्यं ग्राभिर्वशं दशंत्रज्ञम । vábbib Kanvam Medhatithim vábbir Vaçam dáçavrajam, वाभिगोशिवेमार्वतं तार्भिनी वतं नग ॥ ५०॥ yáhhir Góçaryam ávatam táhhir no vatam nará. 20. याभिनेरा त्रुसदेखुमार्वतं कृत्ये धने । yábbir nará Trasádasyum ávatam kr'tvye dháne, ताभिः घर्शसाँ ग्रेश्विना प्रावेतं वार्तसातये ॥२१॥ tábbih shy atamás Açvina právatam vájasátaye. 21. प्र वां स्तोमाः सवक्तयो गिरो वर्धन्त्रश्चिना । prá vám stómáh suvrktáyo giro vardhantv Açvina, पुरुत्रा वृत्रहतुमा नो गत्तं पुरुस्पृको ॥२२॥ purutra Vritrahantamá no gantam puruspr'ha 1). 22. त्रीणि पदान्यश्विनोराविः सन्ति गुरुा परः। trini padány Acvinor avih santi guha parah, कवी 🗸 ऋतस्य पत्मंभिर्ग्वाग्जीवेभ्यस्पर्ति ॥ ५३ ॥ rtasya patmahhir arvag jivehhyas pari. 23.

### Zweites Capitel: Beachtenswerthe Eintheilungen und verwandtschaftliche Beziehungen der Laute.

- §. 6. Nach den Organen, durch welche sie gebildet werden, zerfallen
  sie in:
- l) Kehllaute: अभाकषगघउह
- 2) Gaumentaute: इर्डच इत्ताल अयश
- 3) Kopflaute: ऋ ऋ ट ठ उ ह ण र प
- 4) Zabntaute: लृ(ल्) तथद्धनलस 5) Lippenlaute: उद्भणकभम
- 5) Lippeniaute: उउपक्रमा 6) Kehl- und Gaumenlaute: उउ
- 7) Kehl- und Lippenlaute: 親 親

leh weiss nicht, oh ich diesen Vers ganz richtig mittheile. Grammatik.

- 8) Zahn- und Lippenlaut: a
- §. 7. Nach der auf ihre Bildung zu verwendenden Anstrengung in weiche und harte.
- Weich ohne entsprechende harte sind: die Vokale und Diphthonge, "Rialbyocale, und die Nasale der 5 Classen (§. 2, 1 S. 1).
  - 2.7 Hart ohne entsprechende weiche sind y und v.
  - 3. Harte und weiche entsprechen sich in folgenden:

hart का व च क्र ठ त य प फ स weich ग घ त क उ क द ध व भ र

§. 8. Die Vokale, welche im Laut gleich sind, mögen sie auch in der Quantität verschieden sein, heissen ähnliche (z. B.  $\Xi$   $\Xi$ ), die lautungleichen sind unähnlich (z. B.  $\Xi$  und  $\Xi$ ).

#### Guna und Vrddhi.

\$.9. Die Diphthonge তু हो স্থী। sowie die Sylben সূত্ৰ সাত্ৰ সল্প সাল্ব। সল্প সাল্ব। মাল্ব সাল্ব। সাল্ব। ত্ৰাক etwendelse her bestimmten aber gleichen etymologischen Bedingungen (s. III Theil) verwandeln sich diese in Iene. Unter denselben Bedingungen (s. III Theil) verwandeln sich diese in Iene. Unter denselben Bedingungen, unter welchen i zu ç, ŭ zu jih wird, wird auch i zu zu zu, i zu zuzz. Diese Veränderung heisst guna (Auszeichnung). Beachten wir 1) dass zu keiner ähnlichen unterworfen ist, 2) dass in mehreren Fällen, wo Guna nicht einstitt a) wurzehlaftes zu, zu, zu sich in i, u, r verwandelt, also gewissermassen sein zu einblüsst, b) wurzehlaftes zu zustält, 3) dass zu zeigen, so ergiebt sich 1) dass zu zur zleicher Stufe mit den durch Guna entstandenen Lauten steht, 2) dass die Gunirung im Vortreten des zu vor den einschen Vokal besteht.

Unter denselben Bedingungen ferner, unter welchen  $\overline{\varrho}$  aus i entsteht, entsteht auch 第1 aus ü, 羽江 aus f, 羽云 aus J und endlich 羽1 aus 羽. Diese Veränderung heisst Vriddhi (Vermehrung). Sie besteht demnach gewissermassen in einem Vortreten von 羽 vor die durch Guṇa entstandenen Laute (以作, S. 2, 2). Das Schema ist demnach

– इई उंक स्वसृ लृ ल्लृ Guna य १ यो यर यल् Vrddhiया १ यौ यार याल्

Ben. 2. Veilheh fallt die Gnairung eines Vokals mit zeiner Arbeiturung zusammen, wuhrend umgelehrt der einfeche Vokal gewöhnlich heuselts weid, wo er
nicht des Accent hat. Diess macht nicht unwahrechnich, dass die Brevielering durch
gu urspränglich hloss Fölge des Accents, rein phonestich war. In andere Fällen,
wo rwar in dem vorliegenden Skritt die gunite Sybb den Accent nicht hat, lass
sich nachweisen, dass sie ihn einst hatte. Doch bleiben such viele thing, wo dieses
nicht gesechen kann, zelbst solche, wo sich nachweisen lässt, dass sie ihn frühr
nicht haben konnte. Es driegt daher vieles zu der Vermuthung, dass die Gnairung ursprünglich zwar nur Folge phonestischer Einflüss wur, aber durch Reihen von
Analogien, welche zie durchdrungen hatte, in dem Sprachberwasstein nach und nach
eine hegriffliche (dyusmische) Geltung sieh ertwarh. Oh dasselhe such von der Vredhi
angecommen werden konne, ist un vieles zweitlehafter, da diese viel später entstanden
und eine Eigenthinnlichkeit des srischen Sprach-Zweigs ist. Obgleich auch hier einige
Fälle mit dem Accent zussammentrellen, on scheit doch die grösste Mehraght rein dynamisch.

5. 9. Tieferes Eindringen in die etymologische Entstehung der Laste mecht es möglich, mit hoher Wahrscheinlichkeit zu hestimmen, welche Lante dem Sskrit ursprünglich im Allgemeinen eigen wuren, oder in einzelnen Wurzeln die ursprünglichen sind. Dem Plane dieser Grammstik gemäss kann ich aur weniges der Art hier hervorhehen.

In einer durchgreisenderen Anslogie entstehen aus den Liquidis g g 3 sammt nachfolgendem Vokal die Vokale i, u, r. Diese Umwandlung (von den Indern Samprasarana genannt) ist fast durchgängig Folge einer unmittelhar folgenden accentuirten Sylhe z.B. vac + ta wird 3m; yaj + ta 3z; pracch + ami querfici; tri + tiya लुतीय; çru + nómi क्रापोचि. Auf ähnliche Weise entsteht i ans å z. B. yunå + vás wird बुन्। तस् ; sthå + ti स्थिति ; på + tr विन्. Der Vokal r giebt sich einerseits als ein uraprungliches r mit inhurirendem noeh nicht bis zur Differenz gesteigertem Vokal kund (die Rotatiou selhst, etwa rere, oder r + Sehewa); andrerseits, wie in den ohigen Beispielen als Trühung eines r mit begleitendem bestimmtem Vokal zu der blossen Rotation. me erscheint im einfachen Wort nur als etymologische Dehnung von me in Fallen, wo s, i, n gedehnt werden, z. B. wie ans fora forara, so aus fun forara. Die gedehnten Vokale erweisen sich üherhaupt als phonetisch entstandene. Von den Diphthongen entsteht (ausser nach §. 2, 2 nnd §. 8) y auch z. B. aus organischerem å (eigentlich aa) durch Schwächung des zweiten a zu i, vgl. z. B. asmasu mit çiveshu; o auch aus ar (तातो अव्यक्ति für organischeres तातारि, selbst 🗸 श्रोता auferre aus muf, d. i. √m ohtinere nach V oder IX, aber verstümmelt, vgl. griech. åg. sv), selbst ad (vgl. §. 2, 3 Aom.) z. B. वोडक्सन für वडडक्सन.

Von den Nasalen 3 μ m μ μ - « bleihen nur μ μ als warzelbafte übrig; alle übrigen erweisen sich durch die überwiegende Majorität als durch phonetüsche Eindüsse darsus oder anderweitig entstanden. Häufig ist das Element, welches die Verwandlung bewirkte, verschwunden, während jene hleibt.

Die stummen Gesunenhate sind ebenfalls nicht arspetinglich. w gieht sich schon durch das Süge, noch mehr der der Vergleichung der verwandene Sprechen als Guetechung eine "erpeinglichen zu nerkenen, vgt. a. B. fing erkennen, frag denken, erm; stark ein, ufferer stärktet, mur und wur (100en, aug und wug (10. a. B. griebten; rut und urt gestellen und eine Gestellen Verhällsis zu n., vgl. n. Pras mit zug gebierer; rut und urt Erde; Orup in uffrang a. a. nachen Orur, up rutur; v. erf. friffen von Vfrig. Sellere ist es sur gestellenden z. B. griff geginnen, g ist häufig aus zu ere und we erstanden, vgl. gg = anori fag = oru? ginnen. g ist häufig aus zu ere und we erstanden, vgl. gg = anori fag = oru? mg = Baox Celemich luchouldv mas mg in der Foren ; rassenmengesett mit dem urprünglichen Deutlerent" vwwg (—spikteren ½gg); vgl. vcl. urg = späteren ½gg) einer "Vwg schen).— ur (der phoneitenen Eutwickenen zuologe shilltien ur, wier anblitten z. Jist similitier z.) zist hist weilen ass ur durch Vermittelung von ur herrorgegangen, vgl. urg = uwg wanken, auch naus w vgl. vod. gritter = gyprire, un häufgelen Jedoch wie g aus wt.

Die stummen Kogfaste sind wahrzeheinlich aus dem Lautsystem der indischen Aboriginer im Sakr, eingedrungen , haben sich aher michtig darin festgesetzt. In achten Sanskritwörtern cutstehen  $\chi$  und  $\chi$  inabesondre aus  $\chi$  und  $\chi$  und den Lauten, welche der Analogie des letteren folgen  $(\chi \chi)$  und in einigen Wiedla  $\chi$ ); vielfach auch durch Einfluss eines einst vorhergegangenen  $\chi$  aus stummen Zahlusten, z. B. in  $\chi$  uns frezz für grützig durch Vorbergehen eines  $\chi$  in  $\chi$  or  $\chi$  un  $\chi$  as  $\chi$  stummen  $\chi$  and  $\chi$  in  $\chi$  and  $\chi$  in  $\chi$  in

Statt er sehen wir in den Veden bäufig 7 und es ist wahrscheinlich, dass heide Laute ursprünglich in hegrifflicher Beziehung nicht verschieden sind.

- π scheint im Sanskrit sie ursprünglich, sondern aus den weichen Aspiraten π entstanden zu sein π. In einer grossen Anzahl von Fällen lässt sich diese Entstehung aus den Veden oder den verwandten Sprachen belegen, vgl. ved. χαιτι νου π χχ, τίζα νου ξχχ, την θίν τις, π, μίτ μχ.
- : + x sind uie ursprünglich, sondern nur phonetische Aenderungen von etymologischem 7 oder 17 5).
  - So stellt sich als ursprüngliches Lantsystem des Sakr. etwa folgendea heraus;

<sup>1)</sup> Daher aus ឬ + ឬ (eigentlich t sibilata + t sibilata, also etwa (哎 + 哎) baufig स्प enisthi (abhlich wie deutsch Katze für Karze aus Katstze, indem bei Verdoppelung von Doppelhachtsben der erste sein zweites Element einhüsst.

Etwa dorch immer stärkeres Hervortreten der Aspiration, so dass der organische Laut eudlich abserbirt wird.

<sup>3)</sup> In √3×2 neben 354 ist X nur technisch.

षर्ठ; कलगव; तपर्ध; पकस्म; नम; यर् (nackt und mit inhärirendem indifferenziirtem Vokal) वः स.

# Drittes Capitel: Phonetische Regeln.

# Erste Abtheilung: An-, Aus- und Inlau

dreiconsonantische: इस इस इस - स्य - स्य ध्य - ध्य ध्य - ध्य थ्य - स्य स्य १ स्व स्य :

\$. 11. Im Auslaut erscheinen die Vocale und Diphthonge ausser 된 편 편: ferner, mit unmittelbar vorangehendem Vokal oder Diphthong, die Consonanten 귳 ए 규 다. (letzteres nur wenn es suffixal) • (our hinter 表 方, 6) — 屯 화 중 중 중 규 귀 ए 년, — endlich 편 und :.

Bem. 1. Pånini erlanht für die auslautenden 京市区 q auch die entsprechenden weichen 市区区 zu actten, allein in unsern Handschristen erscheinen nur die harten (rgl. Sama-Veda Einl. 1711).

Bem. 2. Die erwähnten Doppellaute sind nur erlauht, wenn sie radical sind, oder radicale vertreten, z. B. অর্নু von √ অুনু oder অুনু.

Bem. 4. Auslantende a i u können im Satzende nasalirt werden z. B. zsi oder

In dieser so wie den folgenden Zusammenstellungen sind die durch erlaubte Buchstabenverdoppelung möglichen Gruppen nicht herücksichtigt.

<sup>2)</sup> ग्रा (ved.) — 3) मा (ved.) — 4) स्मा (ved.) — 5) समा (ved.) — 5a) मान् (ved.) — 6) हम्मू unter सम्मू bei Westerg. — 7) हमूला. — 8) स्मूला.

रिप, कुमारी oder कुमारी, s. B. Rv. VIII, 8, 4, 1 विन्द्रशीर्थ, Ausgenommen sind diejenigen Endungen, welche in der Wortverbindung keine Aenderung erleiden (die pragrbys's s. Athb. 2, Absehn. 3, Voksley

\$. 12. Im Inlaut einfacher Wörter folgen 1) nie Vokale und Diphthonge unmittelbar aufeinander, ausgenommen तिताउ Sieb.

2) zwischen Vokalen stehend erscheinen einsach alle Consonanten, ausgenömmen 贡 研 哥 und z w: + x; nnd z nur in Formen der bedenklichen Wz. z tönen.

Bem. In vielen Handschriften insbesondre vedischen ersebeint anch c statt des eigentlich nur erlauhten 電景; 市 hahe ieh aber nie gefanden, sondern nur 元.

- 3) Von Consonantengruppen erscheinen 1)

च क् ब में में प्रों चर्म – है 19 है 19 हो 19 — ज जा ज ज म ज ब त्व — च उठ स —

र र म या दृद्ध – दू वा ") या दू ") – द्र इ र डू ") दु ") द्र या द्र ") द्र न ह ") है या दृ ") दू – एट पठ पड की एम ") पर्न प्य प्य प्य पस –

त्कत्तत्व इतस्य त्यत्र व्यत्सः — ध्यध्यः विः" — इः" इद्वद् इत्यद्वदः — धः" ध्रध्म ध्यध्यः — तत्यन्द्न्यः वन्यन्यन्य त्रन्वन्सः

<sup>1)</sup> Man vergleiche zu der folgenden Sammlang, welche ich für wessenlich vollständig ausgeben zu dirfere glauben, Bohlingis Henrikt. im Boppis, is Grama, 9.6. Die bei ihm fehlenden Gruppen hahe ich steist durch ein Beispiel belegt; die nicht helegbren ausgelassen; ehaem ohrere zweifelhalte Latensifromen mit Bedacht incht berückschligt. — 2) s. B. grüngt, von grag. — 3) s. B. verücke Dzr. — 4) ved. wrungzegu. — 5) 6) 7) ved. Sehrbweise öhrer für z. grag zu. — 8 pragfient, wenn Ouge ehrend bedeutet. — 9) gragen, — 10) grage wie in 8. — 11) grügint von grag. — 12) vedisch bisweiten statt gewobnlich sug sonat ved. g. — 13) für gewohnliches suger geg; in den indichen Hissocherithen vorwistend (ein glaune immer). — 14) gragen für sich schale hissocherithen vorwistend (ein glaune immer). — 14) gragen für sich ein der gragen für sich schale sich sich k. 192a. — 17) in grape Pin. VI, 3, 199 Vet. 5. — 15) s. B. siz. — 19) ved. für gg. — 20) in ing. — 21) in grüngt w. s. w. von grug und shalleben aus Vürz. — 22) größt von grug. — 23) ng. — 24) ved. für z. g. B. grüg.

<sup>&#</sup>x27;) Die Beispiele von Intensiven sind aus den indischen Grammatikern.

व्य य य — व्यं 28).

र्कर्लर्गिर्घर्च ईर्जिक टिर्डणीत र्घर्द धर्प फेर्वि मैं निर्म शिर्षिक —

ल्क ल्या ल्वा () ल्ता ल्द् ।) ल्या ल्पा ल्वा ल्या ल्या ल्या ल्वा ल्या लक्: —

व्याव्यव्यव्य-ज्ञाः --

य मं प्रमंथ यं झं स (र्षाण) — ष्क ए ए त व्याप्य प्रमंथ व ष्य — स्क स्व स्त स्य झं स्य स्फ स्म स्य झं स्व स्त — हु क़ क् क् इ. इ. कु —

य रेंच शांच सं रु oder statt +, ausser vor य und वा, ७.— (१९४३ : प⁵) : स⁵) — (४.ज.००)

द्य ब्हा च्या १) च्ह्र च्ह्र – ता ता ता व्य त्वा व्य १) – उन्न १) स्म इम स्म ञ्हा स्म सु सु सु —

<sup>29)</sup> в. В. Сечент. 20) в. В. срадя. — 27) дуйц уол дуд. — 28) айгай, — 29) дуйц уол дуд. — 28) дуйгай, — 29) дуйгай, — 29) дуйгай, — 29) дуйгай, — 21) Міт ізі хичк көів Евірісі ави сайтай, — 29) дуйгай, — 24) дуйгай, — 25) дуйгай, — 24) дуйгай, — 25) дуйгай, — 26) дуйгай, — 27) дуйгай, — 27) дуйгай, — 28) дуйгай, — 29) дуй

ह्य द्वा 🕫 — ड्रा ड्रा ड्रु 😲 ड् — एडू 🕬 एळा एळा एडा एवा एन्य एट्य

एड़ एट्ट ६९ एड़ एव ६७) एट.

दीत हैंग क्रांग) पस्य त पाएँ त प्रांग) पस्य त — इत्य क्या क्या क्या क्यांग व्हा — क्या भूग — सत स्का हैया स्का स्वय स्था स्था स्था स्था

म्प्र 🔊 स्त्र 🗝 स्वल 🖏 स्वन्थ स्पु स्व स्यु 🖘 —

<sup>53)</sup> कट्टुगेर एक कट्टी. — 54) मह्चेस एक मह्चु. — 55) त्रिपड्टि s. Sddh. K. 287b. — 56) धपट्टेनस् von वपट्ट. — 57) सपपद्वेतस् von सपपतु. — 58) पर्टू. — 59) पश्चारत्व. — 60) कृत्य (ved.). — 61) कृत्याप् von कृतू. — 62) स्वाद्व्यास् von स्वादी Femin. von स्वादु. - 63) मद्रास von मदु. - 64) कट्ठास von कदु. -65) साध्योस von साधी Fem. von साधु. - 66) मुधान von मधु. von गुवलम् — 68) उन्ति von उर्त्. — 69)कुन्खोस् von कुन्तु. — 70) मन्द्रोस् von मन्यु. — 71) बाग्रेस ् von बाँव. — 72) चित्योस ् von चित्या. — 73) पिन्नेस von चित्रु. — 74) ग्रियापेप्लेसस् von प्रेस्सु. — 75) बक्तिस. — 76) क्रोनूस् von अपन् — 77) तानुवेसस् von तानुने. — 78) वस्त्रीस् (ved.) von वस्तु. — 79) कस्त्र. — 80) रम्भ. — 81) ब्रम्डल. — 82) चम्प्रोस् von चम्पू. — 83) किन्युोस् von किन्यु (ved.) — 84) प्रारंशीस von प्रारंश. - 85) बहु प्रिं von बहुर्स. - 86) महिमार्टि Intens. von मृत. -87) andre Schreibweise für 36 z. B. bei Sddh. K. griffe Intens. von 75 315b. -88) बताप्रदाम् Aorist von तंह. — 89) समपूर्ण von बर्द. — 90) वर्ति. — 91) दर्रार्थि Intensiv von रह. - 92) उतिर्भस् von उर्त्. - 93) समाईभिस् von समार्त्. - 94) वर्वविर्म Intens. von वृक्. — 95) परिपर्क्न Intens. von पृक्. — 96) परिपर्क्नि von पृत्. — 97) महिमर्द्रमि von मृद्र. — 98) बहिहामि von हृद्. — 99) बहीवधि von वृध्. — 100) तरीतिर्ध्म von त्यू. — 101) तरीतर्कृति von तृक्. — 102) दर्रिष्म von दृष्य. — 103) स्रोकिर्ध्म von क्यू. - 104) तामिल्लं Intens. von महूं. - 105) दाईव. - 106) व्यवीस् von वर्षा. — 107) समुद्धीस von समूर्य. - 108) तागहंस vgl. 104.

त्म त्या १००) त्या त्या त्या १०० तथा तथा १०० तथा १००

<sup>109)</sup> चलिकल्पि Intens. von कूप्. — 110) प्रकुल्याम् von प्रकुल्लि (Pāṇ. 7,4,89). — 111) दल्क्योम् von दल्कि. — 112) सारुव्याम् von सारुवी Fem. von 0व. — 113) मरुरुवास् von गल्लु. — 114) तिञ्जास् von तिवि. — 115) सम्ब्य. — 116) प्रस्त्रोत् von प्रस्. — 117) बेबेट्सि latens. von बेलू. — 118) किल्क्वोस् von किल्क्. — 119) बनिहोस् von वनिष, - 120) देव्यवास von देव्या. - 121) गुरुखास von ग्रास. - 122) व्यव्यास in einem Behuvrihi von सन्. — 123) तहुवास् von तहु. — 124) दंदन्ति Intens. von दंज्. — 125) बहिंस. — 126) बहंद्यास् von बहंदु — 127) उपांजास von उपांजु. — 128) निस्ते (von √िनंस्) — 129) बक्तुयास् von बक्ती. — 130) दङ्गणु ved. — 131) चाकाङ्गमि Intens. von काङ्ग. — 132) पङ्क्षोस् von पङ्कि. — 133) बङ्क्षोस् von बङ्कि. — 134) सङ्घेस् von सङ्कि. — 135) सर्कोस् von मङ्क. — 136) वेल्यास् von वेल्त्री. — 137) हवास्त्र्यास् von हवास्त्री. — 138) नदुवीस् von नद्गी — 139) प्रश्चास् vonमानरुग्नी. — 140) गोव्ह्रोस् von गोव्ही. — 141) बिह्नव्ह्य ved. — 142) ब्रह्म्ब्रोस् s. 75. — 143) बतापर्द्रहाम् Aor. von तंह. — 144) उत्तर्यस् von उर्त्. — 145) बमाई वस् von बमार्त्. — 146) बर्ग्यास् von बर्जि. — 147) तप्यंति von तुप्. — 148) पाड्यो (ved. von पार्ग्). — 149) कारवर्वास् von कार्व्या. — 150) वर्दुः — 151) स्पर्देशस् von स्पर्दः, — 152) भ्रता-र्जीत् von तृंद. — 153) समार्ट्स von समार्त. — 154) उपरेष्ट्रयोस् von उपरेष्ट्री. — 155) वैक्तियोस् von वैद्यो. — 156) हंष्ट. — 157) निस्त्व (√निस्).

# Zweite Abtheilung: Phonetische Regeln bezüglich der Verwandlung ursprünglicher Laute 1).

5, 13. Diese Regelo zerfellen in zwei im Allgemeinen zitreng geschiedene Classen. And der chem Seite hälden die bei der Fornation des einfachen Worts eintretenden die Granze; und der nadern die beim Zussammentreffen flectitret Wörter im Sats oder Halburer Statt findenden. Der Analogie der letateren folgen jedoch anch die Compositiongsfleder beim Zussammentreffen im Compositiongsfleder beim Zussammentreffen im Composition; und die Fornationen durch erenderer Saffaxe, welche mit Coasonsaten, zu ausgenommen, anlauten. Einige Regeln zich beiden Classen gemeinschaftlich.

Erster Abschnitt: Allgemeine (beiden in §. 13 geschiedenen Classen gemeinschaftliche) phonetische Regeln.

S. 14. Es können zwei Aspiratä nie unmittelbar auf einander folgen; treffen sie zusammen, so verwandelt sich die erste in die entsprechende unaspirirte, z. B. मु in द्, भ in द्व; z. B. मुलम् 🕂 भूम् wird मुलक्युम्.

Ben. In des Veden wird biswellen angekehrt eine Aspirata, wenn nie ihrer custprechenden unsapirirten vorbergebt, in diese verwandelt z. B.  $w_{\overline{\chi}} + f_{\overline{\chi}}$  wird why (atsit wirk), fürfax  $+ f_{\overline{\chi}}$  f

5. 15. Nach dem Grammeliker Paushkarasédi können ge ως π q vor einem Zischland oder ge, als Vertreder von π (s. 3ten Abschnitt), in ihre Aspirata übergeba, z. B. gracq: istalt des gewöhel. gracq: στουτική, τημης αυτ. Von dieser Schreilweise finde ich in den Handschriften kein Beispiel.

## Consonantenverdoppelung.

\$ 16. Es dürfen nie zwei र aufeinander folgen. Treffen sie zusammen, so fällt eins aus und vorhergehende झ र उ werden gedehnt, z B. ar-r-ati (aus ऋस् + ऋति पुरा. 21en Abschnit) Präsens Intensiv, wird ऋत्तिः; punar ramate wird पुता सनते; jyotir ramo श्रीति र्

<sup>158)</sup> दङ्क्षकोत् von दङ्क्षा, — 159) बतार्ड्स (s. 152). — 160) बङ्क्षोत् von बङ्को, — 161)बार्डुवात् von बार्ट्स, — 162) बतार्ड्स (s. 159).

Es werden nur diejenigen Verwandlungen angeführt, welche allgemein sind, oder sich über eine grosse Anzahl von Bildangen erstrecken. Auf einzelne Fälle beschränkte Verwandlungen oder Ausnahmen werden an den beiterf
ßnaden OO. bemerkt.

- \$. 17. 평 vor Vokalen oder Diphthongen (vgl. \$. 18. 19 und Bem. dazu und 20) wird 1) innerhalb des einfachen Wortes hinter Vokalen und Diphthongen verdoppelt zu 코듈 (vgl. \$. 14), vedisch bisweilen ᇴ (vgl. Bem. zu \$. 14), z. B. उ큟 + 최行 wird उ크로(다. 다짐닭 + 최 다짐코(z) Ebenso als Anlaut eines Compositionsgliedes oder Wo. wumittelbar bintere auslautenden kurzen Vokalen, 田 und 珥[Prāposition und Adverb] z. B. 元召 코팅[z] (von 팅[z]]); 田 [코葵(元]: 최日 코팅[z](z], hinter langen und Diphthongen ist die Verdoppelung arbitrār z. B. 云(宋)] [고룡[z] (der ফুর্মান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্
- Bem. zn 2. In des Veden soll sie auch hister mehreren hestimmten Wörters und Themen auf kurze Vokale arbitiet sein z. 8. ξαρχατωρική oder Οπρθ.; π αρτιτη oder π ερτ0. Allein anser Vedenhandschriften haben üherhanpt, und selhat die Itaachschriften anderer Sikrit-Werke vorwaltend, die Verdoppelung weder im einfachen Wort noch in der Worterhindung oder Composition.
- 18. Jeder der vier ersten Consonanten der f\(\text{find}\) ersten Classea (5, 2, 1),
  kann, wenn ihm der Nasal seiner Classea namittelluhr folgt, verdoppelt werden (vg. 5, 14),
  z. B. org kann gruy; org kann gry werden. Der dem Nasal samittelluhr vorbergehende
  Coasonant wird sledsna durch die Nase gesprochen. Diese Schreihart f\(\text{indet}\) sich nur
  sehr sporaf\(\text{soft}\).
- §. 19. 1) In ciner zweicononamischen (much nadern nach in einer mehrcononamischen) fürspe, welcher ein kurzer Vokal, loach nadern auch ein langer oder Diphthong) rein, oder mit in oder werende, namittellar vorbergeht, kunn der erste, wenn er nicht γ der si, twerdoppelt (vgt. §. 14) werden ), z. B. gwatatit qu, zzgz mus n zuj uwr (vgt. 3ten Abschnit); nach einigen nuch zzw zutzt zyz zwyzg saltt zurzygz. Nicht verdoppelt wird gu in gwatfell wenn es als Schimpfwort diest; arbitrir in gwatruf mu dwagell.
- 2) Ist der sahastende Consonant र oder ह, so kann der nachfolgende verdoppelt werden, sohald er nicht ein Zuschhaut mit anmittelhen folgendem Vokal oder Diphthong ist z. B. खुल्पर्यः श्राधी खर्षः; জ্ञাহুনা कि श्राहा; নক্চাবিল কিন্দু নিয়া কিন্দু কি
- 3) Lautet die Gruppe mit 沒 元 ॡ ञ an, ao kann der namittelhar folgende Consonant, wenn er nicht Halhvocal, Zischlaut, 裛 oder ञ ist, verdoppelt werden z.B. उल्लब्का statt उल्लब्का.
- 4) Lautet sie mit einem Züschlant an, ein namittelbar folgender harter (§. 7) der Sersten Classen (§. 2, 1), ohne Beschlung von §. 14, s. 8. τουπρεί saltt ξαταθί, Andre kehren jedoch die Regel 3 und 4 nm, no dass α<sub>1</sub> τ (vgl. aher §. 16) m α hinter allen Consonnaten, auszer Halbrokalen, Züschlusten, g und α<sub>2</sub> Züschluste hinter

Nicht aber nach Çâkala, welchem die uns bekannte Recension des Rig-Veda zugeschrieben wird, in welcher demnach Vardoppslungen dieser Art nicht vorkommen dürfen.

den barten Consonanten der 5 ersten Classen verdoppelt werden künnen z. B. दूधराज für दुध्राज nus 1 दुवि । सज्ज । (vgl. 3ten Abschn.) कारुसा; für क्रास्त्र.

Bem. In den Veden kommen sowohl Beispiele von diesen als auch andern Verdoppelangen von. Alleia mit Ananham deter von om binter 7 und der vor m. welche nich, inshesondere die von gr zu seg (vgl. 5.14 und 17) sowohl in den Vedenhaufschriften Chief-Joch selner die von gr) als in alten laschriften und Handschriften sonstige Mankritwerke finden, scheien die übrigen eine bestimmter verdischen Schreibweise, dem krams-pitha (vgl. Rolb Zur Litterstur des Wede S3) anzugebören, deren Regein in den bekannten indischen Grummtikken sicht hillsiglich mit gefatellt ist den

5, 20. Folgen zwei gfeiche Consonanten z. B. ετ π oder eine Nicht-Aspirata minitelhar folgender entsprechender Aspirata z. B. ε Σατ (5.14) hinter einem Consonanten; so kann der erste der Doppelconsonant eingehüsst werden, z. B. ξιαν υπ (πακ.) 5.19 für γαν απ) ούσε γαν απ, ξιανχές oder βείτας.

\$. 21. Im einfachen Wort wird keiner der Consonanten der 5 ersten Classen (\$.2, 1) vor oder hinter einem Consonanten (ausser vor Nasalen und Halbvokalen und hinter ?) doppelt oder nach §. 14 geschrieben. Nur 굿 und 굿를 können auch hinter ihren Nasalen bewährt werden; doch ist die Einbusse des ersten Consonanten gewöhnlicher; also z. B. पापावन्त्र में ति प्रोतिक स्वाप्त में तम्म अपन्यम् । ठेळेल्ड में कि ठेळेल्ड में ति ठेळेल्

Bem., Auch die erlauhte Verdoppelung vor Nasalen und Halbvoealen und hinter findet sich sehr häufig - in den Vedenhandschriften und alten Inschriften vorwaltend — nicht geschriehen z. B. им statt organischeren изм; मृहुम् statt organ. मृहुम् (ved.); grun statt org. und (Bhattik. VII, 69); und in den Vedenhandschriften ist diese Vermeidung der Verdoppelung sowohl im einfachen Wort als in der Wortverhindung and Composition so vorwaltend, dass Ahweichungen davon vielleicht gar nicht zu dalden sind, z. B. इस für दुस्य z. B. in दुधस्यो0 aus 1 दुधन् 1 स्यो0; त्य für इस z. B. शिनत्यो0 aus । भिनाति । क्षो<sup>0</sup>; त्र धिर स्त्र इ. B. चार्त्रिया<sup>0</sup> aus । चात् । त्रिया<sup>0</sup>; स्त्र धिर का इ. B. उत्था धिर । उत्त । त्या ।. Bei Ahleitungen durch das secundare Suffix त्य von Themen auf त ist die Einhusse des einen a anch in den Handschriften der ührigen indischen Literatur und den Inschriften fast Regel z. B. ताल aus तानु 🕂 त्य. — त्य für ऋ z. B. जिट्लाह : aus विदत् । त्स<sup>0</sup>; च धिंग दूच इ.В. यचाव : sas यद् चाव :; दू धिंग दूदू इ.В. श्रिअद्वापि<sup>0</sup> aus श्रिअद् दा0; ह für दुद इ. B. असदिपदे aus असद दि0; ध्य für ठ्य इ. B. चिश्यस्ति aus चिद ध्यस्ति (ans । हि । श्रास्त s. 3ten Ahschn.); भ्र für ठ s.B. श्राकामार o aus श्राकार भ्राप्त । s. 3ten Abschn.); धू für दू z.B. चित्रधूरम् aus चित्र धू; im einsachen Wort समुद्री sur organisch. ऋषुद्री; न्य पिंग मय a.B. जिल्लायक् aus जिल्ला (पिंग जिल्ला s. 3ten Abachn.) न्यक्; न्य जिंद न्य a. B. विदिन्ति aus वद इन् (जिंद इन्) नु. - Verwandt mit dieser Vermeidung der Verdoppelung ist die in den Veden gehräuchliche Setzung von 3 für 3 3 wenn diesen ein Consonant folgt. Sie beruht auf der Anssprache des z durch nich oder ng so dass y y nkk ngg sein wurde und die vedische Schreibweise z. B. 13 ff (yungdhi) für organischeres axfu (yniggdhi) die Verdoppelung aufheht (vgl. Sâma-Veda Einl. xLvm.)

#### Verwandlung von ursprünglichem a in m.

- §. 22. Ein organisches 7, wenn es nicht das Wort asslautet (vgl. iedoch S. 29, 2), wird, wenn ihm ein # # 7 oder g vorhergeht, in gr verwandelt, sobald ihm kein anderer Buchstab folgt, als ein Vokal oder Diphthong, oder at (dann werden beide ut vgl. §.73) ut at oder at, und zwischen ihm und den die Verwandlung herbeiführenden Lauten keiner der §. 2, 1 aufgezählten fünf Gaumen-, Kopf- (vgl. jedoch §. 73) oder Zahn-Laute, noch ल ज oder स steht; und zwar:
- §. 23. A. Im einfachen Wort überhaupt z.B. वंद्र + म्रन wird वंद्या; पित् + न + म्राम् wird पित्णाम् ; कर् + म्रन करणः वर्षे + न वर्षेणः म्रके + न मर्केणः जिए + न जिप्णः चिकीर्ण + मान चिकीर्णमाणः मर्द + ज्ञ (dessen द sich dem ज्ञ assimiliren muss, wird nun nicht मूर्ज sondern) म्राणीः व्यक्षान + य wird व्यक्षणयः म्राचन् + वत् wird म्राचावतः Dagegen bleibt न z. B. in क्रवंति रूचित वन्द सर्चन सर्पेन स्र्पेन

Ausnahmen: A der 5ten Conj. Cl. hinter Auf und der 9ten hinter Auf z. B. तृत्रीति जुभ्नाति; und von नृत् in dessen Intensivformen नरीनृत u. s. w.

Bem. Das न der Endung मान hinter जान fällt unter die Hauptregel, THUI (Imperativ 2 Sing.).

Arbitrar ist die Verwandlung im Ptcp. von तुर तर्यमान oder विमाण. Vedisch anomal fregren (Imperfect von freg durch anomalen Einfluss des wurzel-

haften u: in an. Formen regelrecht z. B. पिनहन (Rv. V, 7, 8, 3) obgleich hier das q sogar erhalten; s. Sams-Veda, Einl. xxxv).

- §. 24. B. In einem Compositum, wenn nicht das die die Verwandlung herbeiführenden Laute enthaltende Glied auf en n 3 oder g endigt, wenn es dem das a enthaltenden unmittelbar vorhergeht oder nur durch die Präposition म्रा davon getrennt ist z. B. परि उ नद wird परिणद: परि उ म्रा र नद पर्याणदः aber ऋग र म्रयन bleibt unverändert ऋगयन, नि: र पानdessen ; zu g wird (vgl. S. 48, 2), bleibt forgan. Jedoch tritt die Wandlung selbst bei Erfüllung dieser und der in §. 22 gegebenen Bedingungen nur in folgenden Fällen ein:
- §. 25. L. Im Thema; and zwar nar: 1) wenn die Compositionsglieder ihre Separat-Bedeutung anfgegeben haben, um die Bezeichnung eines einfachen Gegenstan-

des, vom rein-logischen Standpankt aus gewissermaassen ein einsiches Wort zu bilden, z.B. व्यागोत्सार Rhinoceros (von amfi lederner Gurt und नस्त Nuse; dagegen ohne Umwandlung वर्धनासिक von वर्धन् साथ नासिक्त Ledernase habend); ebenso प्राया स्पर्यास पुर्वपासा (Wilson jedoch mit न) सृत्यायाः (dal Bezeichnang der Prasier) शिक्सामिक्टेस: (त. ppr.)

Aussahs, se. 1) das तां क्र त्यां जा क्यां आंत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र त्या सिम्प्रक साहिक सिम्प्रक (dera salakshedes w gedehnt wird) and wृत क्षा ग्रा. है. कोट्यायणाय, — Nech as-dera whel es sherhanpt प्रा and ser nicht hister दृश्चिम कांग्र कुर्वेत सिम्प्रित क्षारे पुरत्त निर्मा स्थान क्षार कुर्वेत सिम्प्रक स्थान कुर्व त्याप्त त्यात्र त्यात्र

Arbitrar ist die Cerebralisirung in सल und तठ hinter गिर्ह (z. B. गिहिनल oder गिहिपाल) und in नदी तितस्त्र hinter demselben und सक्क (z.B. गिहिनदी oder पहिपाण),

2) न wird cerebral in Wz. नी hinter श्वय und ग्राम z. B. ग्रामपाी:.

3) in ज्ञस (Vertreter von जासिका) in possessiven Zusammensetzungen (Bahuvrihi) z.B. प्रपास मुख्यम् (vgl. vedisch परीपास and परीपास् im Gloss. zum Säma-V.).

A) hì gọi hinter sarry frig u und den Pflankennamen ung yang người mộc dựngu xuy und ag r. B. urquayung. Hinter andern kwoi nud dreisylhigen Pflanken- nud Benn-Namen (Icehnitich ujurfür und αραγείτη genunn), susseen hinter γέρατη friệtry friệtra, hinter weichem a bleibt, sit die Verwandung arbiteter z. B. fagtigarung oder Oura'Q; hinter chinylhigus und viersylhigen n. s. w. hielit a. R. β. βαχτίραστη.

5) in me (Vertreter von men), wenn das vorhergehende Glied auf kurzes a

endet z.B. सर्वाह्म von सर्व उ बहु, aber प्राहु von प्रा उ बहु.

6) in हायत wenn es Jahr hedeutet z. B. जिल्लायांगे आला; ausgenommen wird बनाहीयतः; doch findet sich anch dieses mit या und Wilson hat nmgekehrt anch जिल्लायत. 7) in लाहन, wenn ein Wort vorhergeht, welches die Last hezeichnet z. B. हजू-

7) in जाएन, wenn ein work vornergent, weiches die Last nezeichet 1.5. रुष्-याहणम् sein Vehikel mit Zucker heladen: ; dagegen रुजुज्ञानुम् "das dem Indra gehörige Vehikel".

\$. 26. Arbiteri ist die Cerebrslisirung 1) in पान, wenn es die Thatigkeit oder das Instrument des Trinkens bezeichnet, z. है. स्तीप्पाप्त oder Oपान 0, das Milchtria-ken: (Oपाप्त: (oder Оपान 0) क्रेसर: eein Geliss ans dem man Milch trinkt". — '2) überhaupt is साथ र उन, welches मारोपा oder Oul wird.

\$. 27. Vedisch wird न cerebralisirt, sohald das vorhergehende Glied anf झ endet z.B. पितृ उ पानम् wird पितृपापाम् (so Pāṇ. VIII, 4, 26; es ist wohl पितृपापाम् zu lesen sus Vth. Arany: VI, 2, 2), নু ব দুমান্ নুষ্ণাল, Asch sonat findet die Cerebralairung ohne Consequenz Stat, so হুহুৰ্থাণ য়ত মহুৰু মৃদ্ (sach im Mabhar. III, 12705 হুহুৰুত্বী কুষ্ণাল্য (কিল ফ্রাইনেন্); নাক্ষণাল্য নিছি-V. sher Oppilo siama-V; রুখানাল্যি; নিযুখ্যকু ক্ষান্ত বাদ্ধ কাঠানৈ Vor নান্ধ Koman, was aber durch নিযুখ্য মঞ্চালিকাৰী কাঠ

§. 28. II. In Ableitungen durch secundäre (Taddhita-), oder Femininal- oder Casussuffixe:

1) Das न eines sekundären Suffixes wird cerebralisirt z.B. मातृर्भाग + ईन wird मातृभागीणः छत्य + भ्रायन wird छत्यायणः

Ausnahme: hinter म्राचार्य z. B. म्राचार्यभागीन म्राचार्यानी-

- 2) Im Patronymikum durch স্ল von ক্ষমায়ন (\$. 24) ist die Cerebralisirung arbiträr স্থান্যনিন oder ত্যায়.
- 3) Themaauslautendes ता vor sekundären , Femininal- und Casussuffixen , so wie das ता einer Casusbildung , wenn das Schlussglied einsylbig ist, oder einen der 5 Gutturale (§ 2, 1) enthält oder mit einem 
  sekundären Suffix schliesst, wird un z. B. त्युर лासित्त im Fem. त्युरमासिगी: 
  युत्र ३ स्त्र से का Daul अञ्जारहीयां अल्ल ३ द्वारा मिण्यः त्युरमासिगी: पुरुक्तीम्मार्थ्य (mit secund. Suff. 12) im Instrum. णुष्कृतीमार्ययाः In andern Fällen ist 
  die Gerebralisirung arbitràr ह्रोशिंद्यापिन्त wird गिंदिम्। oder भैदिगीगा; ह्रोशिंद्याप 
  विद्यापति उत्तर परितार
- Bem. Ein Vártika beschrinkt die Cerebralizirung eines Themasuslaufenden π auf den Fall, wo es einem Suffix angehört, welchen die Bed, des Thema nicht indert (somsädnia) und führt als Gegenbeispiel πἴιντίπτλ των πια τα της της την το τος (π. ΧΙΙ, 4).

Ausnahmen: युवन् बहुन् und पृक्क hehalten न 2. B. सन्निययूना दीर्घाङ्गी (Femin.) प्रपक्कानि परिपक्कानि.

- 1) wenn das ন Anlaut einer Wz. ist z.B. प्र धामति (Wz. नम्) प्रणस्यः

Ausnahmen: Die Wis. नवस्क (nach einigen auch नज् ) नह (X Conj. Cl., nach einigen anch I C. C.), नन्द नई नाम नाभ (nach einigen die letzten drei Wis. michi)

und तज़ wenn ज़ू स्व q wird oder wie q behandelt wird (vgl. 5. 66, 4) z. B. प्राप्त (im Mihhb. anch प्रपाप्त s. Westerg. Rdd. sser.) प्र तहूब्यति, dagegen प्रपाणको, प्रपास्त् (vedisch).

Bem. Im Sama-V. bleibt a in Wz. a noverändert, nicht aber im Rig-V. (s. Gloss. zum Sama-V.).

Arbitrons die Cerebralisirung in den Wz. नित्र निष्मु und निस् z.B. प्रधिस्तितव्य

- 2) in √σ-7 und zwar (gegen §. 22) selhst, wo es am Wortende atcht, schald das 7 nicht durch mehr als einen Buchstaben von π getrennt ist z. B. ατίπιπε αται (Vokativ), dagegen αμπίπε; wird die Wz. reduplicirt, so werden (gegen §. 22) heide π cercha'n ατίπιατη.
- 3) In √हन् ansser wo ह zu g wird (vgl. jedoch \$.25 Ausn. 4.) z. B. त हपवित्र sher त प्रतिन, तासानि, Vor स व ist die Cerebralisirung arhiträr त हरिया oder श्हीन । शुक्ता , oder 0 हुन्ता: — Ausn. vgl. \$.25 Ausn. 3.
- A) Das न der 5ten und 9ten Conjugations-Classen, z.B. प्र विद्योगित (von √रि) प्र मोपाति (√र्मा).

Bem. In den Veden ist es hinter Wz. 27 mehrfach nicht cerebralisirt (s. Gloss. zum Same-V.).

5) Das ਜ der Imperativ-Endung ਜ਼ਾਜਿ z.B. ਯ ਮੁਕਾਹਿ।.

6) Das der primären Nominal-Suffixe झन श्वनि श्वनीय दुन्न (bei vorhergehendem Vokal) and मान z. B. प्रवर्षण श्रमवाणि प्रवाणीय प्रवाणियो (von प्रवाणिन Dual) प्रदीण प्राच्यमाणा.

Assabhee: 1) die Warele deren vorlettete Buchstah ein Nesal ist, wahrend sie mit einen Comonnanten oder windsten, 1.8. σεκτεπ (νου σευχ) sher ἐχμη (νου τις χ). — 2) die Wi. νετι τι τζ (IX Cooj. Cl.) τζ ἐκς πι τι πι αναστι απαστι απαστι απαστι απαστι αλιπότε αναστι η sher nicht von χ (IX) επιπέτη u.s. w. — 3) π in πατέρετ sh. Namen einer Gegend und immer in περτ. 1.8. σείτητες.

Arbiltrar ist die Verwandlung in den Wzz., welche mit einem Consonanten anlauen, während ihr vorletzer Buchstab ein andrer Vokal als w oder wr ist, z. B. garburn oder Orn von gog und in Derivaten von Canassiven, X.C.C. und Denomin. auf 7, z. B. garuntira oder Ornio.

Bem. In जिन् (von जिन्दू) binter निर् werden beide न cerebral (vgl. §. 73) निर्विषणा,

7) Das π der Prisposition für wird 'qu' ror den Wa. χ (1 und Ill Conj. CL) χ τι στι πτ (III. N. C. C.) ετι πε θε χ λι θι χ λι ης (1. C. C.) πς πς πς σς πς σι χιι αξι (V. C. C.) ξεχ από πς, anch wenn Augment oder πτ zwischen fri end den Wa. steht ε. Β. αθτισχεί πιστισχεί (Zhhh. III, 1261 bat aber αξείπησε ),— Ευ kann W werden ver allen andern s. Β. αθτισχεί σε αμπούς suagrenommen vor den mit πς oder α salustenden oder mit π sanlastenden, vor denen es ungeindert bleibt z. Β. αθτισχείπη (του πς) μπίστης (του πς) μπίστης (του πς).

 30. D. Cerebralisirung vou n durch Einfluss eines vorhergehenden Wortes (ausser den Präpositionen in §. 29) ist nur vedisch, aber ohne Consequenz:

- 2. Phonetische Regeln bezäglich d. Verwandlung ursprünglicher Laute. 33 ,
  - 1. In accentlosen Wörtern; nämlich
- - 2) in एन इ.B. रून्ट्र एएाम्; शक्त एपाम् , jedoch selten (s. a. a. 0.)
- 2. In accentifica; zondchai in dem hegrifflich mit den nomitielber vorbergehenden om verbandenen न seleichwise hinter स्त्र z. B. स्त्रपति (im Sama-V. jedoch einmal auch स्त्रपति) and स्त्रप्त. Ferner in नापान hinter स्त्रपत्त in स्त्रप्त hinter स्तर्पत् in स्त्रप्त hinter स्त्रपत् in स्त्रप्त hinter स्त्रपत् in स्त्रप्त hinter स्त्रपत् was aher like-V. ar hewholf (b. a. b. 0.).

## Verwandlung von स in प्र.

- I. Im einfachen Wort.
- \$. 31. 軠 in 刊度 wird 仅, wenn dessen 〒 zu で oder で wird (vgl. §. 66, 5) z. B. ൮皮 (Rig V. I, 63, 3).
- S. 32. Ueberhaupt wird zu q 1) das H, welches eine Wz, anlautet und das vor den Wzz. कु कु ताम्प hinter einigen Prapositionen (s. Zusammensetzung weiterhin) einzuschiebende; 2) das der Wzz. घरा बस् आस; 3) jedes suffixale - sobald ihnen (1. 2 und 3) ein Vokal oder Diphthong oder ਜ ਬ ਜ ਸ ਬ ਕ oder das secundäre Suffix क unmittelbar folgt, क ख oder द (ursprünglich oder phonetisch entstanden), र, ल unmittelbar, oder ein Vokal oder Diphthong (ausser 31 und 311) unmittelbar oder nur durch Anusvåra oder Anunåsika oder einen Zischlaut oder Visarga getrennt, vorhergehn. Nachfolgende त छ न werden dann ह ह मा (vgl. §. 73) und vorhergehendes H vor Locativ Plur. (Endung H) Visarga oder q, vor dem anlautenden in q verwandelten H andrer Endungen cy. Zum Beispiel; zu 1); von Veric im Pf. red. Figic, im Desiderat. सुख्यम्, im Aor. Caus. ऋमुख्यम् ; von सं उ म् उ क् im Intensiv सं चेक्रीय; zu 2): im Pf. red. von घम ठाम त्रह्मम् उत्प्रम्; Ptc. Pf. Pass. von ज्ञान ज़िल्ह; zu 3): ईन्ड mit Bindevocal र und Suff. स्ट्री wird ईन्डिप्टे: मर्पिम् (aus मृप् + Suff. रम्) mit Suff. तर oder का wird मर्पिष्टर मर्पिटकः Grammatik.

রিমার mit Suff. हि। wird রিমার্থি: দুরুলু mit Suff. सु सुदुलुङ्गः বর্বার্জ mit Suff. हि। सुदुलुङ्गः বর্বার্জ: রুবার্জি: রুবা

Bem. In den Veden auch Wurzelsolautendes হা vor বা mehrfach im Intensiv z.B. হল ভাতেল্যু (Rig-V. I, 33, 3; Nirukt. VI, 22) হেলনু অনিকেরু (s. Intensiv-Thema).

\$ 32. Aussahment: In 1): a) des m der Wez, welche in m oder y enthalten (master auch einigten mig typ tog typ dig typ dig von dienem vräftigen bei Grammal, typ und das der Wez, ung turzt unz tyz ung (delten beitrieur) Sedin. No. ring erge (um X. Coa); C) derty ermej (um Y. V and N. Coa); C), auch einigen such 1) ergut, effin erg. (epg. flig fire (um X. Coa); C). Type griffing erge (um X. Coa); C). Type griffing fire (um X.

Bem. Viele dieser Ausnahmen sind ursprünglich Denominativa gewesen; hei einigen ist der Anlaut  $\pi$  aus einer Zusammensetzung mit der Pröposition  $\eta \pi$  (archaistisch  $\eta$ ) entstanden.

- b) das η alter Witz, wenn das unterdende Desiderstür-Self. η asch 3 zug wird z. B. firting + η wird (indem η zu σπ wird, x. 5. 66, 1) firting (γgl. jedoch 5, 35); assgenommen sind η η im Desid. η gg und die Desiderstüre der Caussia z. B. frightring (von first); von letzteren sind jedoch ausgenommen die Wz. nag fingz η η από πρ. weches firenzfige friedzig fig firmtring und firmtright julies; γgl. noch 5, 36.
  - c) Ein Grammatiker bildet von fing im Aor. weiffenger ohne g.
- Zu 3: das स des Suffixes सात् z.B. श्वित्तात्; und das von सा in कृतर धूरा; so wie das vor dem denominativischen य erscheinende z.B. हरिस्य तपुरव (von हिंदी स्पु); aber vedisch सनित्य श्रविष्य (von सिन und श्रवि?); vgl. auch vedisch उहस्य तहस्य वनुस्य.
- \$. 34. Bem. Vor einem mit त् anlautenden secundären Suffix wird jedes त्त्र unter den \$. 32 angegebnen Bedingungen zu ए; jedoch nur wenn ihm ein kurzes रू oder उ vorhergeht, aber auch wenn dieses nur durch Pluti [\$.2,2,c) lang geworden ist z. B. आदित्र तत्त्र ने स्वयं प्रतिकृत्य have momen ist das आदित्रण सर्मित्र न Ausgenommen ist das finale स्त् einer Verbalendung z. B. जिन्द्रपुत्त नत्त्र प्रतिकृत्य स्तान
  - II. In Composition und im Satz.
- \$. 35. In Composition (jedoch mit Berücksichtigung der \$. 29 gegebnen Bestimmung) und Zusammentreffen von Wörlern wird unmittel-

bar hinter den Präpositionen ऋति ऋन ऋषि ऋभि नि निस् परि प्रति वि und den Partikeln द्वस und स्त 1) 1) ein vor der Wz. क und den Themen किए und क्रम eingeschobenes स 2) das der Wzsylbe in स्था स (V Conj. Cl.) स्त स (VI) स्ता स्ताम्न स्ताम 3) das der Wurzel- und Reduplicationssylbe in निच सञ्ज स्टाञ्च सद सिध् (I Conj. Cl.) and dem Denomin. सेन्य - auch wenn (in 1, 2, 3) das Augment dazwischen steht. Das die Präpositionen auslautende H wird U oder ; (s. 3ten Abschn.); विश्न + किर विष्किरः प्रतिश्न + कश प्रतिष्कशः परिष्करेति पर्यक्करेत (vgl. jedoch §. 37); नि छास्यामि (vgl. §. 32) न्यञ्चातः निण्यञ्चतिः नि . पिषिचति (vgl. \$. 33b) न्यपिञ्चतः

Bem. 1. In स्तान्त wird स auch hinter der Prapos. मूल in der Bed. »sich stützen« zu प स्रव प्रभाति सवाप्रभ्वातः

Bem. 2. In Egy und EGD-T auch bei eintretender Reduplication ਜਿ ਨਹੀ; ਜਿ (oder ਸ਼ੁਕ) ਨਾਲਮਾ-

5.36. Ausnahmen: er bleibt 1) in Wz. g im Fntur. II, Conditionalis und Desiderativ z. B. स्वभि सोध्यति सभ्यसोध्यत् स्वभि सुसूत्रति (wegen des q vgl. §. 33, b); — 2) in सिच्च im Intensiv श्वामि सेसिक्य ; — 3) in सिध् (I Conj. Cl.), wenn es die Bed. "gehn" hat und überhaupt in der isten Form des Intensiva (vgl. III. Theil Intensiv-Thoma): z.B. गर्डा वि संधति, ब्रांधि संसिध (aher Rig-V. I, 23, 15 ब्रनसंविधत ); - 4) in स्तर्धा im reduplicirten Aorist überhaupt z. B. querenner wegreenere und im Part. Pf. Pass. hinter प्रति und नि प्रतिसन्छ।; - 5) in सद् hinter प्रति z.B. प्रति सोद्ति und im Pf. red. dieser so wie der Wz. स्तान überhaupt wird nur das der Prapnsition zunachst folgende स zu ख z.B. नि बसाट (नि बेटिरे) परि वस्त्रजे (aber Mahhar. auch परि वयुत्रे).

6. 37. Arbitrar ist die Verwandlung hinter fr off fa in den Wz. स्त und स्वाम und hezüglich des vor en (hinter qf7) einzuschiebenden er hei hinzutretendem Au-

gment, also त्यष्टीत् oder त्यस्तीत् पर्यव्यक्तोत् oder पर्यस्कारोत्.

5. 38. Hinter den 5. 35 genannten und graff wird et der Wz. geg, wenn sie ihr m einhüsst, 20 व, श्राप्ति चन्ति, प्रादु:वन्ति; ausgenommen ist das स der 21en Pson z. B. व्यक्तिसे.

6. 39. Hinter fi nnd ach das der Wz. er wenn sie "hewandert, erfahren sein" bedeutet z. B. निष्पाल: प्रात्मेषु (vgl. Mahh. III, 1350) महीच्या; als Beisatz von सूत्र erscheint auch प्रतिस्पात, sonst प्रतिसा0.

40. Hinter क्रि des der Wz. स्क्रम् z.B. क्रि काम्मोति, क्रि काम्माति, क्रिकाम्भितव्य.

6. 41. Hinter नि परि वि das der Wzz. सिल सेल und सह und der Nomina सिल und न्य (Derivata von √िस्त); in सेख auch wenn das Angment dazwischen tritt; in den aa.

<sup>1)</sup> Die Angahe hezüglich dieser Partikeln scheint mir zweiselhaft, da gr und gr besonders bemerkt werden und Wilson दु:म्य दु:स्थिति und सुरखी nehen सुख्जी hat; die vedischen Formen सुषुत सुषुतत् मुष्टत und दुद्धति entscheiden nicht dafür (vgl. §. 47).

Wiz. dann arbitrar; bei Reduplication werden beide स au य a.B. पर् वीखाति पर्ययोद्यात् oder पर्यसी<sup>0</sup>, परि विषेत्र परिवित परिवय.

- Bem. Vedisch aneb प्रतियोज्य (सिव् binter प्रति) निव्यहमापा सुबह (beide von सह mit निरा und म्); vgl. §. 22 32 und 47.
- \$. 42. Hinter खत्र and जि. das der Wa. स्त्रत् in der Bed. "beim Essen ein Gerausch machen anch bei Augment; ond bei Redupliestion beide, सत्र पुपाति (wegen ए। इ. \$. १७२२) खतायपात स्त्र पुपात.
  - 6. 43. Arbitrar ist die Cerebralisirung des m :
- 2) in Warzel राज्यू hinter धनु धारी नि पार्न शि wenn das Subject teblom ist; ist es lebendig, so bleibt et; a.B. धन् राज्यून oder OzgO vom "Wasser", aber nur धन् सार् vom "Fisch". Für den Fall, wo Lebloses and Lebendiges angleich Subject sind, giebt es keine Regel.
- 3) in Wa. सन्त् binter स्रातिन्स wenn dadurch ein Buchstab hezeichnet wird, स्राति-निस्तानो वर्षा : oder <sup>0</sup>निष्टा<sup>0</sup> (wegen Verlust des सू in निस् 5. 3ten Abschn. "Vissrga").
  - 4) in deo Wz. स्कुन् und स्कुल् binter मि निस् वि z.B. नि स्कुर्ति oder नि व्युर्ति.
- 5) vedisch wenn das Augment dazwischen tritt binter स्राप्ति द्वि in allen Wz., welche nach §.35 ff. in a verwandeln z.B. न्यसीदन् oder न्यबीदन् (vgl. ळाखान् ळास्थिन्न् Sāms-V. II, 5, 1, 9, 2 II, 2, 2, 16, 2).
- \$.44. III. In der Composition wird hinter andern Vokalen als 現 知, hinter Diphthongen, t ल anlautendes स eines Compos.-Gliedes in folgenden Fällen zu 仅:
- 2) in रूप hister folgenden believels auch set a und s mit vorherzenhenden sadern Vokalen ab प्रम unabustender (रहा 5.32) als: चर्चि सहु पण स्वयन प्रमाद कु तो कि दिखि दि पुत्रि मूर्पित मित्र व्यद्धित् (bösst das सू ein s. 3ten Abschn), तहु तोचु s. B. चर्चिए, — In रूप त्या hister रहस्ते सार्वश्य क्षार vesilest महुद्दे वसे पूर्वित्ता, तिर्मित धार्व पृत्रियों s. B. स्टब्रेश, — In रूप hister रहस्ते, सार्वश्य, — In रिक्त, hister पुर्देत, यूप्तित्ता, — In रिक्त् hister तिव्य अर्ज सुद्धि, राधित्तर, — Do व्यू hister चन्न पुर्दा धार्च सुत्र प्रदेश प्रदेश स्वर इ. 3ten Abschn) गृद्ध, — B. स्वस्त्र hister चन्न पुरा धार्च सुत्र प्रदेश प्रदेश प्रदेश स्वर इ. 3ten Abschn) धार्च dessen Dervisten.
  - 3) in स्त्रम् hinter चित् ond मात्, चित्युम्; arbitrār hinter चित् : मातु:, चितु:युम् मातु:युम्

#### 2. Phonetische Regeln bezäglich d. Verwandlung ursprünglicher Laute. 37

4) in स्त्रोत hinter स्वान्न स्वानुस् स्थोतिस् (स् in heiden eingehüsst) und in स्तृत् hinter स्वान्, z.B. सायुटोम सानुस्त्

5) hinter दुस् निस् पु in संधि सामन् und सेध ond hinter jenen ond वि in सम् इ. B. दुरंशिक दुःश्रम (wegen : für स vgl. 2ten und 3ten Ahschn.). Wilson hat nur दुःसंधि und अधित दुःसम्

 In folgenden Compositis ध्रमोधोमी ध्रमिदाल खडुलियङ्ग गीरियक्य बिहुम् दुन्दुनिप्रवाण भिन्युद्रन नियान्द नीयेचन प्रतिरिपाक und प्रष्ठ In der Bed. "vorangehend".

5. 45. In den aus den Veden in das classische Sikrit übergegangenen Composition der Veillech das er von Orge oder Ortig wenn ihm ein Vokal (ausser war), oder ein Diphikong vorbergekt, and auch — wenn das gin einen Gerbrit übergeht (s. 5. 66, 5) — hinter w yr ond im Accossity Sing von πατιστής auch ohan diess z. B. urbatifferig (Rüg-V. 1, 91, 18) γιστης μπάτειχη αναίτε μπάτειχη επίτε μπάτε μπάτειχη επίτε μπάτειχη επίτε

\$. 46. Vedisch das स der Wz. सन्, wie in \$.44, in den Formen, in denen das न eingehüsst wird z.B. तोचा स्वर्धा नवा नवाति.

Bem. 1. Vårt. Pån. VIII, 3, 110 wird auch अञ्जापा hemerkt, ich hahe bis jetzt jedoch nur अञ्चला gefunden.

Bem. 2. Nehen merfer findet sich auch wider die Regel muffit.

§ 47. IV. Vedisch 1) kann nach Einigen überhaupt anhatendes ετ, sowohl in der Composition aln im Satz, hindre den § 44 erwinhten Lauten, selhat weun Visarga dezwischen atcht oder stehn könnte (a. 3ten Ahscha), eersbraiksir werden oder nicht 1. B. Επειτροπιστ oder Επειτηθ, Επείτη doer Επείτη, επίτη επίτη επίτη (πρίτη επίτη επίτη (πρίτη (πρίτη επίτη (πρίτη (πρίτη

Ausnahmen: स auf welches ein au folgt z. B. क्षंत् und das der Wzz. सूत् , मृत् स्पृत् स्पृद्ध ond die mittleren in den Compositis सक्रोतस्को सूतेपूर्व रोगेसोचे सक्योग्नेवाकोमुल कर्नु-सक्यमनुसक्तम् गोरानिंगोसनिम् क्षन्नसिम्बासनिम् (?) सृहस्यतिसक्षः प्राकृतिसक्यम् संकर्पारेकंतरो्.

Bem. Das et von शु wird atels (r. B. आती शु und das von स्तू in der Zaseltung hinter upg दिख्य पणि पृथिति (m. Yr. IX, 2 jedoch पृणितिमार) आई (शिंग आदित् vedisch) अदि पृण्णि पुरू und selbat hinter दुरोया und шनारिका und das von स्तृत hinter उच cerehenisirt. — Vgl. Einleitung r. Sana-V. S. r. f.

\$. 48. Auslautendes स wird zu प 1) in etymologischem इस् उस्: 1) in der Zusammensetzung mit कल्प पात und vor dem denominativischen काम्य

z.B. सर्पिकल्प सर्पिव्यात्र सर्पिकाम्य् (von सर्पिस्) यतुक्तल्प n.s.w. (von यतुस्).

2) vor nachfolgendem क स प त sowohl in der Zusspinnensetung als Wortverhindung in a) चालिस तुम् तिम् (and dessen vedischer Verstömmelung रूप्) अस्ति पात्रुप, a sach hei eintetender Vrdibl oder Plali s. B. निक्क्ष्मीति तिष्कृत (red. रुक्त), नैयुह्ण (von नियुह्न), हेश्व्रुल (von रुप्युण). Bem. 3:w statt 3:w haben jedoch die hesten Handschriften.

- h) Arbitrar in fen fan z. B. fermiffe oder fe:m0 oder fe + m0,
- c) In den Nominslihemen anf zer und zer in der Zusammensetzung, wenn ihnen nicht noch ein Compositionsglied vorbergeht z. B. uppsaf aber upwagsof (wegen Visargs vgl. 21cm und 3tea Abschn.); arbitrar in der Wortverhindung, wenn das der anf folgende Wort mit ihnen in Construction sehh, z. B. arfür oder affesserier.
- ant tolgende Wors mit ihnen in Construction steht, z. B. सर्पि: कर्रासि oder सर्पिकर्रासि. Bell. सर्पिस् soll vor कुपिउका, anch wenn es nicht damit in Construction steht, das स cerebralisiren.
- d) in den Veden nnd zwsr unch etymologisches 37, sobald nicht einer der Hauche statt स oder र eintritt (vgl. 21en und 31en Abschn.) z. B. स्वादुष्किल पणुष्कवि विभिन्नतान् वातनिष्कृता, पिनुष्परि (धिंग etymologisch पिनुत् पण).
  - \$. 49. 2) in श्रोस् in der Zusemmenrückung मोस् उ वद = मोध्यद.
- 5. 50. जिल्ला erwändelt sein स्वां स्व vor der Wz. तस्तु, wenn sein einmaliges Erwärmen ausgedrückt wird, निष्यु, wo ein mehrmaliges hleibt स्व, निरम्बयु. In den Veden erscheint निष्यु überhanpt.
- Vedisch 1) jedes hinter andern Vokalen oder Diphthongen als स सा auslautende स vor त्वम् त्वा ते तव; तद्, तनसुस् and तमसनुष् s.B. समिष्टा विभोडे (वभोडे Sama-V. wo sher Rig-V. वभोस्ते) निष्टतसन् :.

Bem. Im Yajur arhitrar minger oder minerat.

- 2) such sonst in einzelnen Fällen z. B. in der Composition বুহু নিত্রতা নিতুর, in der Wortverbindung im Säms-V. এনুত্তরনিন ভ্রমুত্তম:, wo aber Rig-V. heidemal Oppo hat.
  - Vergl. zu 5.48, d und 5.51 Einl. zu Same-V. xunt ff.

#### Verwandlung von 3 in a (oder ला).

5.52. In der uns bekannten Rec. den Rig-V. und den dazu gehörigen Schriften wird zwischen zwei Voksien 3 in en nud g (= হুছ S. 4) in তক্ত verwandelt, z. B. হুঁই wird ইন্টা, নাহিব: নীত্ত্ব , অতিকান wird অভিনেত (sus : এই । হুঁও).

#### Einschiebungen.

5.53. Zwischen sustautendem y and η and salastendem Zischlaut kann dort einerter Kehl- heir ein harter Kopflaut eingeschoben werden, zwischen zu oder z und er ein harter Zeinhaltut (im einschen Wort jedoch zu vor gide Lockeit Phresib) s. B. : ατχ : ατχ : kann ατχ ατχ : ατχ : ατχ : ατχ : και ατχ : ατχ : ατχ : και ατχ : ατχ : ατχ : και : χ : ατχ : α

Bem. Von diesen Einschiehungen ist fast nur die von a zwischen annd an gehräuchlich, insbesondre in den Veden; doch anch hier ohne Consequenz (vgl. Sams-Veda Einl, XXXIX).

Zweiter Abschnitt: Phonetische Veränderungen innerhalh eines durch primäre Suffixe überhaupt oder durch secundäre, welche mit einem Vocsl oder d anlauten, gehildeten einfachen Wortes.

#### Vocale.

- \$. 54. Hiatus erscheint nur in einem einsachen Wort तितर. In allen sonstigen Fällen, wo er durch Zusammentreffen von Vokajen oder Diphthongen entsteben könnte, wird er durch Krasis (seltner), durch Liquidrung, Elision oder Zwischenfritt von ञ oder ञ vermieden.
- \$, 55. Wurzelhafie সূত্র ত werden gedebnt a) vor nachfolgendem 6, wenn davor ein aus ए entstandenes उ eingebüsst ist (vgl. §, 66, 5), b) vor 7, hinter welchem ein dentaler T-Laut şammt dem स्तू der Zten Pers. Sing. Imperf. oder Aor. eingebüsst ist (vgl. §, 78, Ausn. 2), z. В. সার্রহা + रा, welches nach §, 66,5 সারেহ্ + ৮,6 werden und das ʒ einbüssen müsste, wird সারোহে (Intensiv), ebenso लिङ्क + त लीह (Ptc. Pt. Pass.), रुङ्क + त जुराहरपुर्द + स् wird अपास्पा: (wegen : vgl. §, 63) (Intensiv) अधीखाई + स् अधीखां :

Ausn. zu a). In Wz. व्रज्ञ (wo sie nicht उर्ज् wird, s. III. Theil) und (der daraus [स + व्रज्ञ] entstandenen) स्त् geht a in diesem Fall (durch Einfluss des व्र) in भ्रें। über z. B. व्रज्ञ्ञ + ता (Fut. I), व्रीक्त, सज्ञ + ता सीका

Bem. Vedisch folgt सञ्च der Hauptregel साहा; mit त्या (Ahsolnity) साहुत; mit ध्ये (Inf.) साहुत, Das so entstandene चयाह (vgl. \$. 45.) चावाह ist auch ins gewöhnliche Spkr. übergegangen.

- - §. 57. Die Vokale & 3 werden gedebnt:
  - 1) vor einem die Wzsylbe auslautendem 7 wenn kein Suffix antritt,

z.B. গ্ৰিরু (Umlaut der Wz. মূ) im Nomin. গ্ৰীরু; অন্তর্নু (Intensiv) in der 2ten oder 3ten Sing. Impf. সূত্রতার.

2) vor ਹ oder ਕ੍ਰ, wenn diese der letzte oder vorletzte Buchstab einer Wurzelsylbe sind, sobald ihnen ein Consonant folgt z. B. ਜੁੜ੍ਹੇ +ਸ਼ਾਕ: ਆਪ ਸ੍ਰਵੇਗੜ:, ਰੈਰੂਡੀ ਰੂਡੀਕੜ: ਜ਼ਿਰ੍ਹ+ ਮੁਬਜ਼ ਸੀਮਬੰਜ੍ਹ: + ਦੁ ਸੀਖ਼ਾਂ ਕ੍ਰਿਡ੍ + ਸ਼ਾਕ: ਨੈਟਿਸ਼ਾਕ:

Bem. Candra bildet von कर्द พุธ กุ क्रिति u.s. w. ohne Dehnung.

Ansuahmen: die Dehnung naterbleibt 1) vor dem nachfolgenden d eines secundieren Suffixes z.B. হিন্তু + ব হিন্তু - 2) Vor einem durch Liquidirung eines Vokals entstandehen α α z.B. দিন্তি + कोष দিনিষ্ঠা, — 3) in জুরু (= ফু) z.B. কুর্মান, in der W.E. কুরু and in Nomen দিন্তি wo jedoch fregich ob a redicel.

- 3) Vor Wurzel- oder Desiderativ-auslautendem स् (oder daraus nach §. 32 ति. entstandenem प्) und dem प । सञ्जूष, (organisch सञ्जूष), wenn gar kein Suffix oder ein mit म oder स् anlautendes Casussuffix, antritt, र. B. सुरिष्, mit मिस् सुर्योभिंस् mit सुरुद्धीः : ebenso रियपिठस् विपठोस् भौतिस् भौताः सञ्जूष् सञ्जूष्ट सञ्जूष्ट सञ्जूष्ट (एडा. § 32).

Aunshme 1)  $\chi$   $\chi$  worden in  $\chi$  $\chi$  ind  $\chi$   $\chi$  in  $\chi$  $\chi$  $\chi$ 1 wan sie das Bode einer Marzelsythe bilden z. B.  $(\tilde{\chi} + w f \tilde{\chi}_1 f \tilde{\chi}_1 + w f \tilde{\chi}_2 f \tilde$ 

- 2) wenn sie die Reduplicationssylbe vor einem unähnlichen Vokal oder Diphth. (s. 8) suslasten z. B. र्-एय (wo रू die Reduplication) रूपेय; संदि ऋ (wo सदि die Redupl.) सरिय: 3 भोष उद्योग,
- 2) die Wez. दोधी und बेबी bussen ihren Auslaut vor द् nnd a ein E.B. बादीधी + इ + ता (Fut.) wird बादीधिता, + व बादीधा.

Bem. Vedisch wird 3 oft gegen die Ausnahme nach der Hanptregel zu az z.B. एक पुत्त स्वास्त प्रश्न प्रमास स्वास, von पुत्त (Redupl. von पृत्त) + अति oder धान गुर्शन पृत्राण (statt पृत्राच पृत्रव u.s.w.). Doch lordert das Metrum gewöhnlich, dass 33 gelesen werde. — Vgl. zu gr. 5.59 Bem.

\$. 59. Wuzzelhaftes झ wird द्व und hinter Lippenlauten und व्य या उद्ध र B. कु+आवा: किरावा: प्य+र प्युपि: folgt auf das so entstandene र ein Consonat, so tritt \$. 57; 2 ein, also स्तु + न स्तीर्ण (\$.22), प + त पर्त-

Aussahne: În ş. vêrechlingew geht in der 200 Form des lateniv gin yeg ber effirme. Or Sullzauhastendew Vokalen kann überhaupt und asch wo Guns oder Vrdahl einirit, srbitris für ye eintresen z. B. En ş. urb fir fir firfir der Öffrecht (daher ved. in Let latens, segger, mil Ouge vogel für n auch Auslogie der Ben.); Eng + yer (mil Guny v.d. 9) Engrug (5. 22) oder firmerer; Eng + yes (mil Vrdahl; s.) Firmys oder firmerer, Des blebt such in den Ableitungen, selbst wenn der usch-folgende Vokalt vor einem neuen Sillx wieder eingebets wird z. B. Caussiff Engrug oder En ruwn und davon Passiv firmf oder firmerer. In einstehen Ableitungen gilt jedoch uur die eine oder die nacher Liquids; no an rugu und um Vir

\$, 60. Ursprünglich wzauslautende टू ट्रे ज्ञा werden vor allen Suffixen, ausser deuen der vier ersten Verbalformen (jedoch nicht in der ersten Form des Intensivs) in ज्ञा verwandelt und wie ज्ञा (\$.56) behandelt z. B. दोमस्य (श्रांत प्रास्त प्

Bem. 1. Nominalthemanastatude an equivariant states and a state of the state of th

Ben. 2. Wortsustantendes को wird vedisch oft जा (aus की = जाउ = जाउ mit Verlaus des er vgl. 3 teu Abacha.) z.B. im Dual जिल्लाम, im Loc. Sing. जाता, im Pl. red. परा.

Grammatik.

#### Consonanten.

- 1. Verwandlungen von ক্সমহ: বহুর ক (vgl. §. 66); ट ठ তেওঁ ন অ ব্যাং ব দ্রা អা স্ব (§. 66); না ত (§. 66) (d. i. alle ausser Nasalen und Halbvocalen) im Zusammentreffen mit einander und wenn kein Suffix antritt.
- \$. **61.** Aspiratä gehn vor jedem dieser Consonanten in die ihnen entsprechende unaspirirte über मामच् + ति wird मामनिः युप् + भिस् यदिस
- \$, 62. a) Weiche vor harten in die ihnen entsprechende (\$.7) nicht aspirirte harte z. B. म्रद्ध + सि म्रह्मिस, योष्ट्य + स्ये योहर्स्यः b) harte vor weichen in ihre (\$.7) nicht aspirirten weichen z. B. चिकित्त् । चि चिकिति । मामबु + थि मामजिः श्योतिस् + मिम् श्योतिर्धिक्त

Bem. 1) H vor H des Loc. Plur. kann auch Visarga werden und, wo letzteres nach §. 32 v werden muss, v oder Visarga (s. ebds.) z. B. मनम् सर्पिस + स मनस्स oder मनःसः सर्पिष्य oder सर्पिःपः vor antretendem er der 2ten Person der Verba bleibt es unverändert, z.B. अपन , जिल + से मास्से, जिस्से; wird aber in diesem Fall das suffixale स zu ए (nach §.32) so muss auch das davor stehende u werden (danach प्रेम + हि चेचेचित, doch kenne ich kein Beispiel). Vor dem हा anderer Endungen wird स zu त (vgl. S. 20 n. 1) z. B. वस + स्यामि वतस्यामिः — 2) Vor suffixanlautendem u wird es eingebüsst, nach einigen entschieden nur im Aorist, sonst द oder eingebüsst, z. B. चकास + धि nach einigen auch चकाद्धि, nach andern nur चकाधि; शास + धि wird nur शाधिः für म्रास् + ध्रम findet sich nur म्राध्रम् .— 3) Vor anlautendem भ der Casussuffixe verwandelt sich oम्रस in भ्रा1), z. B. मनस + भिस मनेभिस : <sup>0</sup>म्रास् büsst das स spurlos ein <sup>2</sup>) z. B. चकास् + भिस् चकाभिस्. — 4) Kommt er zwischen zwei der obigen Consonanten zu stehen, so fällt es aus und die nun zusammentreffenden werden alsdann behandelt, als ob sie

aus organischem uz nach der silgemeinen Regel S. 62 durch Vermittlang von uzz, vzl. den häußgen Urbergang von uzw in zz (S. 59 Bem.) and aelbst zz uuu z z. B. im Verhältniss von gzw zu z α. aa.; auch in aa. Sprachen zeigt aich Uebergang von ar in su == 0.

<sup>2)</sup> eigentlich das nach der Hauptregel darsus entstandene र (vgl. पिसा für organischeres चितान und ähnliches im 3ten Abschnitt).

unmittelhar zusammengetroffen wären, z.B. म्राभिक +स्त wird म्राभिन (danach z. B. जाजर्स + ति जाजनिः doch kenne ich kein Beispiel der Art).

S. 63. Alle, wenn kein Suffix antritt, in ihre harten (oder weichen vgl. §. 11 Bem. 1 und 3); स aber nur in Visarga z. B. लीहरू im Nomin. Sing. ਕੀਨ੍ਨ (oder ਕੀਨ੍ਨ); ਸਕਦ im Nomin. ਸਕ:-

S. 64. Folgt auf eine wurzelauslautende weiche Aspiratagein suffixanlautendes 7 oder 27, so werden letztre weich und 7 auch aspirirt z. B. लाम +ता wird लड्या, अलाम +स्यास (vgl. §. 62, Bem. 4) अल्ल्यास--Ausgenommen ist दुध् (reduplicirte Form von Vधा), welches den Hauptregeln \$. 61. 62 folgt z. B. + तस und यस wird धन्नस धन्यस (vgl. \$. 65).

S. 65. Verlieren wurzelauslautende weiche Aspiratä (nach S. 61) vor mit ध स भ anlautendem oder (nach §. 63) gar keinem Suffix (उध (§. 64) auch vor mit त g anlautenden und चि) ihre Aspiration, so tritt sie, wenn die Wzsylhe mit गउद ब anlautet, auf diese; z.B. ब्रोध्+स्ये wird भारस्ये; म्रजुध्+धुम् म्रभुदुम् म्रर्थःखुध् (von √खुध्)+भिस् म्रर्थभद्विस्, obne Suff. म्रर्थभत (oder ०भद); दध + तस s. \$. 64.

Bem. Ved. bisweilen nicht; so greg für gewöhnl. furg (von ang), ale (für gewöhnl. น่าซี, aus organisch. น่าซี von สูน ); vgl. auch 6. 66, 5 Bem.

\$. 66. Finden die Regeln \$. 61-65 auf च क त स प च च

Anwendung, so treten folgende Bestimmungen ein: 1) च wird behandelt als oh es क. 2) च und क als oh sie 耵 wären, z.B. वच् + ति wird वाति, + धि वार्ष्यः युद्ध + त युत्त, म्रयुद्ध + धुम् म्रयुग्धम्, वच् oder योज् + स्यामि वच्यामि योच्यामि (vgl. §. 32). Vor keinem Suffix wird वाच् z. B. वाक (oder वाग्); स्रग्नायुद् <sup>0</sup>युक् (oder

oan ), vgl. S. 11 Bem. 1 und 3. Ausn, zu t): Wz. gray busst of (ausser im Ptc. Pf. Pass., wo s.) ein und gr folgt dann seiner Regel (a. 4). - Zn 2): in den Wzz. MIS (welche ein I einbusst) आज मृत यत् रात सृत् und in den Nomina परिवास रेस (Wils.; ob auch die Wz.?) wird

n behandelt, als ob es q ware (vgl. 3 and 4). Bem. zn Ausn. 2): Bezüglich arra soll sich die Ansnahme nur auf Dhatupth. 19, 75 beziehen, nicht auf die gleichlautende und gleichbedentende Wz. Dhtp. 6, 22. Diese folgt nach der Sddh. K. der Regel, also vor keinem Suff. z. B. fereiter, vor fare जिल्लामिन, - Bei यह ist das davon abgeleitete Nomen ऋत्वित auszunehmen; bei सन die davon derivirten Nomina क्या प्रसाहा und der ved. Aor. 2. 3 Singul., z.B. ohne Suffix क्रात्विक्, अक्, क्रमुक्, समाक् (Aorist). Wilson (Dict.) giebt für die Nomina सृत् विश्वाउसत्

im Nominal. Sing. HE und HE an, wonach sie sowohl der Analogie von H als T folgen konnten; doch nennt er keine Autorität und die Sddh. K. hat nur farm: er.

3) प:a) vor য় (ausser im Locativ Plur.) wird es zu য়, &पू + स्याभि &য়য়য়য় (\$.32.); b) vor য় য় bleibt es unverändert, cerebralisirt aber diese (vg. \\$.73) &પૂ + লি ৯টিছ. ছি.पू + য় ছি.য়ৢ: c) vor sonstiges Suffixanlauten, dem য় des Loc. Plur. und gar keinem Suffix wird es behandelt, als ob es & wäre z. B. हि.पू + ঢ় wird (हि.गू-ঢ় nach \\$.62, b und য়য়ৢ৻৸ \\$.73) हि.য়ৢঢ়ি; ছি.पू + ঢ় हि.য়ৢঢ় (oder हि.য়ৢঢ়য়) u. s. w. \$.53), ohne Suff. हिয়ৢ (oder हिয়ৢ).

Aun. In Nomen zyg wird gebensdelt als ob es ge wirs; daher ohne Suff. zyg, vor freig zyfurr; shafelic we, fringe sau y Freg (VII. Cool. 10.) far gewohnl. fearg. (In buden Fillen ist das g uns nepringlichem w entstanden vgl. 4. Ann. 2). — In Nomen rag (aus organ. ragg) wird η behandelt, als ob es g wire, deher z. B. ohne Suff. rag; (5, 63 und 57, 3), vor freig ragfiefig (6, 24, b and 57, 3).

4) ছ দ্বা ম্বা (in der Wz সুষ্ vgl. Ausn. zu 1) ল und রা (in den Ausn. zu 2 genannten) werden behandel, als oh sie q wären (s. 3); sie werden प्, wo diesse unverändert bleibt (3, b) und verwandeln sich unter denselben Bedingungen in dieselben Laute wie प (3, a und c); z. B. nach 3a प्रकृ + स्याप्ता wird प्रस्थाप्त ने नियमित स्थापित स्थापित तल्याप्ति अर्थ्य अस्थापित अर्थित अर्थ्य अर्था अर्थित अर्थ्य अर्थित स्थापित अर्थित अर्थ्य अर्थित स्थापित अर्थित अर्थित स्थापित अर्थित अर्थित अर्थित अर्थित अर्थित अर्थित स्थापित स्थापि

Auss. 1. Das or in den Wez. Egg ogg nyg gyg mass und das von mg kans, wenn gar kein Solfts, oder ein mit 3, oder en instandeda Caussandin antiti, behandell werden, sin ob es or wire, z. B. ohne Soff. Egg, marge, gyg (ved. Aorist Sing. 2. 3), ηπισγος του Εργίς Είπας σ. ε. ν.; vor η (Local) Egg, — είπαι πη ohne Soff. Orge, oder Org.; ved. Aori sange oder αυτης (vgd. Soma-V.) Golss. S. 109 ff. and Rige-V. 1, 18, 3 bei Pia, 11, 4, 80) mit fing situativing oder Org Gig. Hielder ang (ved.) Nosche' Nom. mg (Nr. V. 5, 18, 1).

Bem. Ved. anch vom Nomen aug im Loc. Pl. ang.

2. an in pag (org. ngm2) wird behandelt als ob e.g. wire, z.B. mit η πραζ (x.β. 6-4).— Nominalthemen sof wq. sobabl sie von Causstiven, Denominalive, welche durch χ formirt sind (z. III. Theil, Denomin.), oder Themen der Xien Cooj. Ct. abgeleitet sind, sollen wg behandeln, als ob es w wire, z.B. πίτςτως ohne Suff. πίτςτως, mit faug πίτεγπτης.

5) ह: a) vor स (ausser im Locat. Plur.) wird es behandelt, als ob es घ ware z. B. लेह + स्यामि लेक्यामि, दोह धोक्यामि (vgl. § 65). —

b) Ebenso in den 3, b und c angegebnen Fällen in Wzz., welche mit ढ anlauten und im Nomen उद्याह, z.B. उन्न राध (§. 64), + धे, धाधे (\$. 65), उिणाड + भिम् उिणारिभंस् , कामश्रुड <sup>0</sup>धरिभस् (\$. 65), ohne Suff. ত্রতিলক, কাম্যন্ত্র (§. 65). In allen anders anlautenden Wzz. wird es behandelt, als oh es ह wäre (z. B. मधलिए + स मधलिएस, ohne Suff. िल्लाट u. s. w.; ाहु व्याद्रम् u. s. w.), so jedoch, dass, wo nach \$.64 verglichen mit §.73 36 entstehen müsste, 3 eingebüsst wird und §.55 in Kraft tritt z. B. लिड् +त (eig. लिड् +ध. und nach §. 73 लिड् ) wird (nach §. 55) लोह, स्ट्र हरू, जायह + य जायाह; aber परिवृद्ध + त परिवृद्ध-

Arbitrar wie u oder 6 in den Waz. दुह मुद्द सुद्द , z. B. mit त दुम्ब oder दृह, ohne Suff. मित्र बहु o bug oder out, mit मिश् outrus oder oughte.

Ausn. In Wz. ag wird g behandelt, als ob es u ware, z. B. mit a as (6. 64), mit स्थामि नत्स्यामि; उपाउनहु, ohne Suff. <sup>0</sup>नत्, mit भिस् <sup>0</sup>नहिस्.

Bem. Die Anwendung von §. 65 findet in den Veden mehrfach in der Sanhita nicht Statt z.B. बदुसल (für gew. बधुसा0 von दृह), तुगुसल: (für gew. तुसुसा0 von गुह) vgl. Sama-V. Einl. LXIII.

II. Verwandlungen von einzelnen Buchstahenclassen, einzelnen Consonanten und Gruppen.

## Nasale.

S. 67. Ein innerhalb einer Wurzelsylbe vor einem wurzelliasten Consonanten stehender Nasal ändert sich, je nachdem der ihm unmittelbar folgende Consonant in eine andre Classe übergeht, und zwar so, dass vor den Kehl-, Gaumen-, Kopf-, Zahn- und Lippenlauten in der Anordnung S. 2, I nur der Nasal derselben Klasse, vor a nur a oder (nach S. 22 ff.) m, vor den Zischlauten und B nur a (oder in einer ved. Schrbweise \*) stehn kann. Löst sich ein derartiger Nasal durch Zwischentritt eines Vokals von dem ihm folgenden Consonanten ab, so wird er न oder (nach §. 22 ff.) ψ; z. B. युद्ध + िद्ध (vgl. §. 66, 2) wird युङ्गधि, durch Trennung der Gruppe ज युनज़ z. B. in युनिता; तृंद्ध + धि (vgl. §. 66, 5 und §. 21) wird निष्ठ, durch Trennung z. B. निष्ठि (vgl. §. 22).

Ausn. grag (von Wz. gag serere wohl eig. zusammenwinden) "Sehlunge"; doch erseheint auch grag.

Bem. In den Vedenhaschriten findet sieh vorwaltend und in alten Inschriften sehr hänfig statt der Nasale der 5 ersten Classen vor nachfolgenden Consonanten gleicher Classen ± z.B. गंता statt गन्ता, In den Inschriften vor ज statt \* auch न z.B. बन्यात जिन्यात statt बंगा<sup>0</sup> जिंका<sup>0</sup>.

\$. 68. Wurzelauslautende न म vor nachfolgenden Zischlauten (ausser Locat. Plur.) werden - (oder ved. auch \*) z. B. मन् + स्यते मंस्यते (मेंस्य), क्रम् कंस्यते (केंस्य)-

Rgm. Vedisch wird hisweilen das so entstandene w (vgl. §. 2 S. 6 und Vorbemerkk. zum Illten Theil) eingebüsst und der vorhergehende Vokal gedehnt z. В. лиці (von да Sáma-V. Gl. 153) үндігі (von да Sáma-V. Gl. 153) үндігі (von да Sáma-V. Gl. 153)

 69. Nominallbemassalsutendes π wird im Nom. Sing. vor nicht antretendem Suff. und vor den Casussuff., welche mit π oder π anlauten, eingebüsst z. B. μπεπ im Nomin. gen. neutr. μππ. νor Εξιπ μππρίπ. νοτ π μπππ.

§. 70. ন unmittelbar hinter च ज fölgend wird ज z. B. याच्+न याज्ञ∙ यज्ञ यज्ञः

\$. 71. Wurzelauslautendes म wird vor Suff., welche mit Consonanton anlauten, ausser mit यूर्स und स् (rgf. §. 65 — jedoch auch vor सु des Locat. —) und wenn gar kein Suffix antitt, in न oder (nach §. 22 ff.) ण verwandelt z. B. गामू + तुम्मू गमुमू, यमू + धि यन्ध्रिय (ved.), आगमू + म. व आगन्म 'क्टा चवमू + अहे. महे चवायवहे 'ध्याहे (इ. 22); अजगमू प्रताम, ohne Suff. अजग्रामू (ved.), प्रतामू, mit रिम्यू प्रताम् नाम्, mit स्व प्रताम्स् और 53).

Bem. 1. Folgende Wez., welche Westerg. mit auslautendem un schreibt, nämlich zur mun fenn gun um an sollten eber mit z geschrieben werden; denn un erscheint aus, wo es die Regela §. 22 fl. erfordern wirden; sonst aur z, -z. B. Desiderst. von zum uffülffent, lutensiv von wur im Priss. 2. 3 Sing. wzieft wzefen.

Ben. 2. Ånlustende x nod x werden ved. bluwellen eingehosst, s. B. χχ für füg (s. Sinns - V. Gl. χχα für für des S. 48 noter k?); was für xm (vgl. nuch way) ebds. S. 3; χτης für firanç ebds. S. 10; saureo für -ηπιτο, von war (vgl. flos. s. Rig-V. 1, 10, 8); χχ für gr g Sinns-V. 149; χ für für (Wx, ñ) pbds. 148; vgl. els Sparen dieses Verlatts im gewöhnd. Sikhr. Saft, xx für πτη, χ für ñr α

5.72. Ganmenlaute: Wurzelauslautendes क् 1) vor einem mit न (vgl 2), न anlautenden Suff. wird आ; nach Vopad. arbliträr auch vor a also सङ्ग न न मुग्न; तमाङ्ग नि पार्याच्य (+ स्व पार्याच्य प्रवेद पार्याच्य (के 846b. K. hat jedoch our ersteres)

2) hinter γ fallt vor allen mit Consonanten ausser Nasalen (jedoch vor ¬ des Ptc. Pf. Pass.) und Halbvokalen anlautenden aus, worauf §. 56, 2 eintritt z. B. पुर्छ — π wird पूर्त,

स्पुर्ध + न स्कूर्ण (5. 22).

मुद्रणालि (scheinhar gegen §. 22), निर्मिद्  $+\pi$  (vgl. III. Theil: Pte. Pf. Pass.) निर्मिया (vgl. §. 22 und 29, 6, Bem.) परिस्कद्  $+\pi$  (vgl. §. 22 und §. 43) परिस्कपपा; र्द्र+  $\hat{\pi}$  (eig. nach §. 62, a  $\frac{\pi}{3\zeta}$  +  $\frac{\pi}{3\zeta}$ ) wird  $\frac{\pi}{3\zeta}$  $\hat{\pi}$ .

§. 74. इ im Auslaut wird Visarga, z.B. Thema पुनजू als Wort पुन;; Nominativ गीज als Wort गी:

\$.75. य und व fallen vor consonantisch anlautenden Suffixen ab z.B. स्प्ताय्+ति स्पाति, जार्ह्य् +ित जार्ह्ततिः दिदिव् + वस् दिदिवस्

Ausu. Vor न म wird a zu द z.B. दिव 🕂 न पून.

Bem. Vedisch ist statt or or hands र (oder रूप) 3 (oder उद्ध) und selbst mit gedebaten Vokalen zu lesen (vgl. Rich. z. Shan-V. Lim fl. und रहीयान Rv. Il, 6, 6 ( हम्मान Rv. I, 9) 9 vedisch für दूसपान उपस्ता । Davon finden sich auch noch Spuren in der epischen Sprache, z. B. für पुरुपान (NIL) XIII, 42 (Böhtt) पुन्नीयाम्,

5. 76. Statt ह erseheint in den Veden häufig g (z. B. दुवान von टुड्, गुरेव von टिड्), ध (z.B. सुध धिर सह, 'पिल धिर हिन), भ (z. B. गुभीन धिर गुड़ीत), aus denen छ erst ent-

standen ist (S. 20).

\$. 77. Auf die §. 11 erlaubten Consonantengruppen kann ein Wort nur austauten, wenn sie wurzelhaft sind oder nach §. 61 ff. wurzelhaft repräsentiere z B. ক্রক্ষ্ম oder ক্রা von ক্রব্ nach §. 66, 2; স্থানার্ট্র oder স্কার্ট্র von স্ক্রার্ল্ডি von প্রক্স্মার্ট্র von স্ক্রার্ল্ডি ১6, 5; স্ল্যান্ট্রেলি ১৮ কি. ১

\$.78. Würde eine derartige oder nicht nach \$.11 erlaubte Gruppe im Auslaut durch Autritt eines Suffixes entstehen, so wird dieses gar nicht angeschlossen und der Auslaut nach den bisher und \$.79 gegebnen Regeln behandelt z. B. সৃত্তিমার + নু wird স্থাতিমার, als Wort (nach \$.74) সৃত্তিমার: eben so স্থাতিমার + स.

Ausn. 1. Vedisch zf aus द्र (Vz) + न.

Auss. 2. Endet eine Wurzel und nn ης νη und sollte η untreten, so kann entweden nach dieser Ragel verfahren werden, also 1. B. υξα - η τι αξινη οθεν υπός werden (8-53); oder η wirklich sotteten, dann aber der T-Laut eingeblast werden, also υπότη (auch 5.63 als Wort υψί); υπιτού + η εινινόσει υπιτοτή (θξ) oder υπιτοτή (απολε 5.55 na den sels 5.74 θεση:)— Endet die Wz. soff η nad sollte das Staff, α unmittelbur daran treten, so kaan sin  $\eta_i$  singehaust worden, s. B.  $\eta$  uwum $\eta_i + \eta_i = \psi$  uwum $\eta_i = \psi$  unitebus worden, sino  $\psi$  uwum $\eta_i = \psi$  unitebus, so inded tur lexites Sisti, sino  $\psi$  uwum $\eta_i = \psi$  uwum $\eta$  uwum $\eta$ 

- Bem. 1. Die Wit. जारत् und उनक् verlieren auch vor den mit Consonanten (ausser Nasslen und Halbvocalen) anhautenden Endangen ihren lettlen Consonanten und त्र folgt 5. 66, 2 z. B. जारजात् + नित्र भांगे जारजात् कि Wurzeln, welche रा zum vorletzten Buchstahen haben, dieses (2.B. जारक्स + नित्र सामाहि).
- Bem. 2. In √धट्ट काउँट बाउँट ist das erste 3 aus ट entstanden ; wenn das zweite 3 ahfallt, kehrt ट zorüek, z. B. Nomin. Sing. von 0ब्हुट्ट lantet सूत् (\$.11 n. \$.63).
- Bem. 3. Endet ein Thema auf einen Consonanten, welchem ein Nassl (anch - ") apmittelbar vorhergebt, so verwandelt sich dieser in तृ s.B. सञ्ज अन्य जिलाग जन्म (अन्य अन्य करण 5.53); हिंस् रिट्रा हिन्सिए हिन्सु; अपनीवस्त + स् वर्धन स् (एडी. 5.78) अधनीवस्,

Auss. su Bem. 3. 1) चूंत् (oder कूंत्र) verwadelt, nach Einhause des त्यू, vor keinem Solf. nad ut das i in a, vor a bleibt en naveriadert, सूत्रम् पूर्ताम् कुत्र्य (Jedoch nach in einer Bed. mit 3 für 2, oder eher \*, युद्ध vgl. 5, 53). — 2) Die Wazir यूत्रम् oder mit 2 statt हर, 18. उत्पासन् प्रकार प

#### Accent.

- 5. 80. Tritt an die Stelle eines accentuirten Vokals oder Djohthongs ein anderer, allein, oder mit Liquida, so hat dieser denselhen Accent, wio jener z. B. Thema grt, Nomin. Par. जारास, Jos. जारेचुं, Th. मुद्रायी सुनुवर्षास् सुनुवर्षाः से ने से में से ने से सिन (5. 60) तार्थोल, नृम् से पू. Declin.) नर्गुः
- $\xi$ . 8.1. Löst sich ein mit dem hohen Ton verselnens  $\chi$   $\xi$  3  $\chi$  vor nschfolgendem, ursprünglich tonlosem durch seine Stellung den Nachton erhollendem ( $\xi$ . 4), Vok. in seine Liquida auf, so bleibt auf der Nachton z.B. सुन्तू +  $\xi$  सुन्ति  $\xi$ .
- \$. 82. Fallt ein mit einem hohen Ton versehener Vokal nus, so erhalt die nachfolgende Sylhe den hohen Ton z. B. कुमुर + बेन् भांचे कुमुदन; कुमार + ई कुमारी; दुवन् + ए दुवने (पट्टी \$. 73).

Dritter Abschnitt: Phonetische Veräuderungen von Wörtern beim Zusammentreffen im Satz, und von Themen in der Composition oder Weiterbildung durch secundäre, mit Consonanten ausser 4, aulautende Suffixe.

- \$.83. Vorbemerkungen: I. Ein Wort ist bezüglich seines Auslautes in der Gestalt zu denken, welche es nach \$.11 haben muss und durch Anwendung der Regeln des Zien Abschnitts erhält; z. B. 댓글, nach \$.74 댓글; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; \$6.4 건글;
- 2. Ein Thema als vorderes Glied eines Compositum oder vor den hieher gehörigen (s. Ueberschr.) Suff. in der, welche es vor dem Casussuffix स् nach den Regeln des Zien Abschnitts hat, z. B. लान्, nach §. 69 लान: प्यू nach §. 66, 3 प्यू. Die Themen auf स् oder z jedoch zugleich mit Visarga statt dieser Laute, also z. B. स्रायिन, स्प्यो; तोच नी: (vsl. §. 57).

Assus. st. 2. 1) das Thems drybust vor den harten Burbistleen, welche §.7,3 angeführt sind, ra selbst ausgenommen, sohald ihnen ein Vorkal, Halbvokal oder Nasst folgt, susgenommen vor Viz. ugr., sein ra nicht ein (vgl. 5, 73 Bem. 2, Asus.), sondern verwundelt es nech den Regela ührer Visarga (§. 104 E.). s. B. vor rang dyar, vor werd dyard; vor gar dyar; vor spänen visard in selbs andere Siellen wird re ingebüsst und a geht in ra üher, welches nach den Regela ührer dieses (§. 101 E.) behandelt wird s. B. vor unsu gyar over vor unsu gyar oder gårar, vor knir gaft voter den Relien vir den selbs selbs

2) vedisch hielit zi in färz (vgl. 6, 66, 4) in den Zstze. färzefti färzern (letzrez Eigenname); und fürz (gegen 6, 57, 2) in stärzen stätzen finzirze (?). — Ferner wird themensulautendes zr (vgl. 6, 69) häusig nicht eingehüsst, z. B. zgarz ung oder zur wird agunga genarz (5, 23) and beide Compositionen sind anch in das gewöhnliche Sakr. abbergespenen; harpezz un wird häusig (vgl. 6, 93); vo Sollt zur gewennen genozar genarzen schregen gener genarzen genarze

- 5. 84. Auslausted vag in einen zwei- oder mehrylligen tonaschahmenden Wort wird vor folgendem ziffe eingehüsst, z. Β. ι αρχη ziffe i wird ατζείτς ist das Wort verdoppell (αγαρχη), so kann es entweder der Indaptegel (5. 93), oder das suslaustende π einbüssend 5. 86 folgen, also αγαρχεξείτα αγαρχίτς; hei Nachahmung des shändigen wird yn auch hier eingehüsst αγαρχίτε.
- \$. 85. Vor hinzugefügtem क्षोम् wird der letzte Vokal sammt ihm etwa folgenden Consonanten eingebüsst z. B. । तिन्त्रति । क्षोम् । wird तिन्त्रतीम् ; । सुन्यू : । क्षोम् । wird तिन्त्रतीम् ; । सुन्यू : । क्षोम् । wird तुम्

Grammatik.

I. Vokale und Diphthonge im Zusammentreffen mit einander.

\$. 86. Auslautende आ आ verbinden sich mit nachfolgenden anautenden आ आ या आ, mit र ई राग ए, mit उ उ राग ओ, mit स स राग
अन्न, mit ल [ल] या अलन, mit ए ऐ राग ऐ, mit ओ आ या आ; z. B. 1 रूपः
oder । पूर्वा imit folgendem अल: oder आहि; werden रहाल: रहालि: जालि रोला रहें। प्रतिकृति प्रकृति प

Ausn. 2. स्त्र, mit ईर् ईस्न् 28881, bildet स्त्रीर् स्त्रीर्न्, eben so vedisch die WW.

Auss. 3. Aussantend a mit anl. û in der Composition mit उन्ह, der schwachen Form von erre, in or mit उन्ह उन्ह उन्हि und in श्वच mit उन्हिनी bildet की स.B. विश्वीद: (von विज्ञुअनाह Gen.) बीच बीच (aber बोच्जन) बीचि वचीचिया) (ur nack § 25 und 28, 3).

Assa. 4. Wena susl. anti salastenden as  $\overline{\eta}_{1}$  sussmenentriff, braucht keins Washing einsotteten und gri kann verkürzt werden, also such  $\overline{\chi}_{2}$  seffu;  $\chi \overline{\chi}_{2}$  eyen;  $\gamma = \gamma_{1}$  seffu; oder  $\gamma = \gamma_{2}$  für seffu; oder die keins Westerlünden Schreihweite, nur dass hier ur stets verkürzt wird, ausser in den WW. egg vorft urter art fürezer fürger, im liege, verhalten dieser gaber siedenn endponische Nassifrung, bezeichen in einer Recession durch ", in einer andern durch " (Einl. zum Sänna-V. xxxx). Troiz dieser Schreibweise gehietet aber des Métrum sehr häufig, ar zu lesen (z. B. ligz-V. II, 7, 3, 3 — 9, 5 — 9, 5 — 9, 5, 26, 1 — V. 13, 3, 7, 3 = 0.00st).

Assa. 5. Assl. a einer der mit Verhalthemen sich verkatipfenden Präpositionen (c. Zussmmenrückung und Zussmmensettung) mit anlautendem  $\gamma$ einer W., hildet se $\gamma$ . B.  $\gamma$ e  $\gamma$ ssegfer i wird graußfir, mit dem  $\gamma$ e oder  $\gamma$ e eines Denominativs kann die Blauptregel eintreten oder se $\gamma$ e graug entstehen 1. B.  $\gamma$ e inni specifierfi oder grauffunft i grauf oder  $\gamma$ ein  $\gamma$ einem Oder  $\gamma$ eine  $\gamma$ eine Oder  $\gamma$ eine  $\gamma$ eine Oder  $\gamma$ eine  $\gamma$ 

Asso. 6. In der Compos, mit ger entsteht hei anslautendem a des davortschenden Gliedes आर्र, wenn diesen in der Bed, einen Instrumental slebt z. B. गुण्याह्मा: (= । गुण्याः urr:) wird गुणार्ग: — Endlich wird Og oder था mit क्षण ठ था थार् । Gliedenden Zistagen mit grut, nämlich शायार्गा अध्यक्षणा द्वार्णाय राणां व्यापार्ग व्यापार्ग

Ausu. 7. Ausl. a wird vor folgendem og elidirt, wenn dieses den vorhergehenden Begriff nicht hesonders verstärken soll, z. B. । का । एवा । भोज्यसे । wird केव भ0. Vedisch vor हमन क्षोत्रान् n. aa. nicht aufgezählten üherhaupt, z. B. । ल्ला : mit diesen wird त्वेमन् त्वोकान्.

Ausn. 8. Ausl. w wy einer Praposition werden vor wurzelhaftem p wit, mogen diese nrsprünglich oder durch Gunirung entstanden nein (ausser in den Waz. 3 und क्षु) elidirt a. B. । प्राकृतते : wird प्रेतते, aber । प्राकृति । प्रेति. Vor Denominativen ist die Elision arbitrar z. B. 1 34 1 एउक्तीयति 1 wird 3430 oder 3430. Eben so प्रेय प्रध्न oder der der aus er und Vau.

Ansn. 9. Ausl. w m werden vor dem Worte win und den Anlauten p wi mr. wenn letztre (drei) durch Verschmelzung der Praposition und Adverh. gr mit nachfolgendem दु ई दु दू बहू entstanden sind oder entstehen wurden, elidirt, s. B. । फ़िलाय । कोम् । wird ज़िवारोम् ; । श्रय । कोहः (aas बाउउदः) । क्योहः ; । श्रय । श्रा । श्रप्रवात । श्रयात ।

Bem. 1. In der vedischen Schrbweise findet hisweilen keine Verschmelzung Statt, z. B. मित्र सर्वमन् ; मनीया सन्ति; मनीया सन्ति; पूरा ससुर; वया सङ्गरः; त्या इयम्; निदा ईमा; का उम्मे ; खुला उपाके und an. (s. Einl. z. Sama-V. p. xxx-xxxn). In dem grössten Theil des Rig - V. werden ansl. w wr und erwr, in der Casur, mit folgendem p und ut nicht verschmolzen; das Umstandswort ur nicht, wenn es hinter den Endungen ए यु, oder den WW. त्रोधम् चर्षधाीः चर्षधीत्यः मित्रयोः श्वरमद् ईखद् नगस्यः steht; ferner an einer Stelle das स in स्रविकाल, and in den Atri-Hymnen das in एख vor स्राप्ति. In diesen Fällen tritt im Sama-V. der Hiatus ohne Weiteres ein, a.B. ur win :; mernigt wert :; im Rig-V. dagegen wird, nm den Hiatus zu verdecken, wie Auso. 4 nasalirt z. B. भार (oder भार) खोत:, कलप्रोपूर्व (oder Out) सन्त: in एव vor खींग wird das स sugleich gedehnt also छ्याँ (oder Oai) असि (vgl. Einl. z. Sama - V. xxx - xxxा). - Das Metrum gehietet jedoch unendlich häufiger Hiatus zu lesen, als die Schreihweise ihn bewahrt hat (chds. xux ff.).

Bem. 2. Auch in der epischen Sprache ist in der Casur häufig Hintns auch ohne Verkürzung von MI vor M (Ausn. 3), vgl. Böhtl. Chrest. S. 445, dessen Bsp. sich noch vielfach vermehren lassen; auch die Upanishad sind voll von solchen Iliatus. Bisweilen erscheint er auch in der Mitte z. B. Out 30 Mhhh, Amhop. (in meiner Chrestom.) VI, 24; selbst in späteren Gedichten, z. B. Og 70 Bhartrh. II, 2.

§. 87. Auslautende इ ई उ ऊ ऋ ऋ ल (ल्लू) 1) verschmelzen sich mit anlautenden ähnlichen (S. 8) zu ihrer Länge z. B. ब्राह्ट oder कुमारी mit उति oder ईडिछ wird ब्रहीति, कुमारीति, ब्रूहीडिछ, कुमारीड<sup>0</sup>; मधु mit उत मध्त, पितृ mit ऋति पितृति u. s. w.

2) vor anlautenden unähnlichen (§. 8) gehn sie in die ihnen entsprechenden Liquidä य छ र ल über, z.B. । इति । स्रत्र । wird इत्यत्र। ।कुमारी । स्रत्र । कुमार्यत्रः इति । उत्। इत्युतः । मधु । स्रत्न । मधु ॥ प्रत्रः । पितृ ः सर्यम् ः पित्रर्थम् : । लु : अनुबन्ध : । लनुबन्ध : । होतु : लुकार : । होज्लकार :-

Bem. zu 1. Die Grammat., welche dem জ keine Läuge zugestebn (\$. 2, 2), lassen nur জ entstebn z. B. প্রজ্ঞান্তার : মত্রনায়:

Ausn. an 1. स und ल् mit स ल् ausmmentressend, können unverändert bleiben, also unch रिवासित, होत्तुलकार, प्रकुल्याः — स kana vor स ल् ausfalten, also anch रिवृत्ति होत्तुकार; endlich kann स sie ल् eintreten, also होत्रुवल्यार् (mit Vergleichung der Hauptregel) होत्त्रकार् oder होत्तुकार् (mit Aussill von स nach oben) werden.

Bân. In der Vedenschreibweise überhampt und in den epischen Gedichten in der Casn (Bap. jedoch um für Οχ το bei Böhl. Chr. 445; οξ το Mhh. Ambop. (in meiner Chrestom.) xvvvv., 7) andet die Verschenlenng einigemal nicht Statt; in Säma-V. তিয় হৃদুহ; । धारमानि হৃদুয়া, wo Big-V. VV. Ll. bai; খু বুঠু; খু ব্রনিনি: আছিবু বল; বুকুলা; Clini. z. Säma-V. xxxx III.). Metzhreb ist in den Veden nach Histors zu lesen, obselleich in der Schreibweise der allgemeinen Begel gefolgt ist (ebds. z.).

Aus. zn 2. Beim Zusammentrelfen vor Wörtern (vor antantendem ফু auch in Compositis) braucht die Liquidirung nicht einzutreten; and austantende Lingen können verkürzt werden z. B. অকুনা ফুর konn auch bleiben, oder অস্ত্রি অসু werden, কুনায়িংলাফা: কুনায়িংলাফা: তবল কুনায়িংলাফা: তবল কুনায়িংলাফা:

\$. 88. Ausl. रू und क्रेंग bleiben vor anl. अ unverändert, dieses aber wird absorbirt z. B. मन्ने oder मन्ने। bei nachfolgendem श्रस्ति wird मन्ने oder मन्ने। स्ति-

Num. तो braucht ein folgendes ज़ nicht zu absorbiren und kann द्वे? vor jedem Vokal auch in sag verändern; vor sage und हन्त्र aber ist diess nothwendig; also तोच oder तोच्या oder ताचाय; ताचीच (nach § 89) oder ताच्या aber num ताचस, ताचेन्द्र

Bem. 1. In den Veden wird der Verlust des yn unf die Fälle beschrinkt, wo es ein auf die Cäsur folgendes Wort anlaute, oder yn der yn binter sich hat. Von dieser Regel werden einige Aussahmen (auch besondre für den Vijn-V.) gegeben. Allein in dem lig- und Sims-V. finden sich deren zahlreiche, und das Metram gebietet, mit weniges Aussahmen yn tiets zu lesen (vgl. Einl. x. Sims-V. xxxx u. t.t. — In Füllen, wie lige, V., 1, 24, 8 — 33, 13 folheid ass Augment).

Ben. 2. Episch fallt such up hisweisch hister g vir sus; so ch zupr; Mbhb. un, 1784 and rip zupr; chds. 1785 für α<sub>1</sub>(η) ματωρ (5, 89 Ben. 1), γη rip alte Leesert Nel. VII, 3 sus grüt, und in nehreren Cassus von gruzz, welche sicht in der um up verstümmehren Form nicht nachweisen lassen (vgl. Simus-V. Gl. 21 n. Nr.) γητὰ στη Kiệl. (lp. 106, 13 (Folcy), γητὰ ripra Jihlu lb., 1671, γης ld. die as. de Bobdt. zn. Nr.l VII, 3.

6.89. Vor andern Vokk. als 羽 verwandelt sich マ in 知识, 前 in म्रज् (vgl. §. 2, 2 u. §. 9). 🕏 wird vor allen Vokk, und Diphth. मारा: मी zu म्राटा (vgl. ebds.); z. B. । गरी । म्रास्ते । wird गरायास्ते ; । विष्णी । म्रा । गच्छ । विष्णावा गच्छ ; । तस्मै । म्रवेदयत । तस्मायवे<sup>0</sup>; । ता । म्रव । ताववर

Bem. 1. Das so entstandene a a muss vor der Partikel a und kann sonst ausfallen; letztres ist mit dem aus & entstandenen in allen mir bekannten Hdschrr. der Fall; die nun zusammentreffenden Vokk, können aber nicht verschmolzen werden, also तस्मा उः गत स्रास्तेः विष्ण म्रागच्छः तस्मा म्रवेदयतः ता म्रत्र-

Vedisch und auch episch werden bisweilen die so entstandenen wir dennoch nach §. 86 mit dem folgenden Laut verschmolzen z. B. 1 शिलाये । इसे 1 nach Bem. 1 िराय इसे wird चिरायेसे; । से । इति । सेति; । से । ससी । सासी (Einl. z. Same-V. xxxIII). Anch fordert das Metrum bisweilen nach Bem. 1 and dieser Erganzung gegen die Schreihweise zn lesen z.B. Rig-V. V, 4, 6, 3, wo । उर्रो । खन्त । उराजनारिसे geschrieben ist, ist 371-0 zu lesen.

Bem. 2. Die Vokative auf wit konnen vor gift unverändert bleiben z. B. farquit ट्रति oder जिल्लाविति u. s. w.

Bem. 3. Vedisch bleibt क्षेत्र unverändert in den Zestzgen मोडक्सीक und मोडक्षोपण: in सानो vor करते करावे und देवासो soll क्यो für क्षी siehn (vgl. jedoch Sams-V. Gl. 195 und Einl. xxiii).

S. die Tabelle auf der folgenden Seite: Uehersicht der gewöhnlichen etc.

#### Ausnahmen zu S. 86, 87, 88, 89,

5. 90. Jene Regeln treten im Verhältniss zn nachfolgenden Lauten (vgl. 3) nicht ein: 1) hei suslautenden ई द्व ए der Dnale und in धनी (Nomin. n. Acens. von बद्स् ) s. B. हरी हती, पचेते र्मी (gegen \$.89); समी सत्र (gegen \$.87, 2).

Ausn. 1. Der Dual समुके, इ. B. समुके त्र (aus । ऐके । सत्र ।).

Ausn. 2. Die Dunle given दंपली नेपारी होदसी folgen 5. 87, 1 hei nachfolgendem इव E. B. रोट्सोब. Vedisch kommt so such विश्वती und न्वती vor und soger रोट्सीम aus । 0सी । इसे ।.

2) Bei den vedischen Locativen auf ई द und den Pronominalcusus बस्से त्ये गुप्से, z. B. मोरी बधि (gegen §. 87, 2), त्वे रत् (gegen §. 89).

3) Bei einbuchstahigen, auch wenn sie mit vorhergehenden Lauten contrahirt sind (vgl. §. 90), und auf क्षो suslautenden Partikeln z. B. स संपहि; उ उन्द; उ उमेश:; सहो ईग्राः; बाहो इति (gegen \$. 86; 87, 1; 89); । तान् । उ । बस्य । wird तान् बस्य (oder nach Ausn. 2 wo s.) vgl. \$. 90; । होया । उ । का । समान् । wird होत्रो सामान् ; । ह्या । ' उ : उथा : । wird द्वयो उथा :.

lebersicht der gewöhnlichen vokalischen Veränderungen nach

#### 2. Phonetische Regeln bezüglich d. Verwandlung ursprünglicher Laute. 55

Auss. 1. Far चा gilt diese Regel nicht, wo es Priposition oder Adverb. ist z. B. : चा : एति : भांत्र हेति (पट्टी. 5.86 Auss. 8), : चा : चलाल् : भांत्र चालाल् (\$.86), : चा : उपया : भांत्र कोच्या (\$.86).

Aun. 2 und Ben. Die Partikel z kann vor द्वित auch in बू(5.7.2), 5 (पूर). 5.86 Aun. 9 Ben. 1) verwandelt werden; also 3 दृष्टित oder दिव्यति oder उँ दृष्टित; folgt sie naf einen medern Cossonanten, nin य स एल, 100 kann nie vor nilen Volkt. und Diphik. यू werden, z. B. 1 प्रमु : 3 1 प्रमु । आपंत प्रमु वण oder प्रमुख्यु : आपु ई उ 1 प्रम्य (पूर्व) oban 3) अस्त हामावह.

Ausn. 3. w folgt hinter उत्पादो der Regel \$.88 in Nal. XII, 53 und 89 (Böhtl.).
4) in den sehwächsten Casus der Themen सुद्रमुख्य सुमृत्यस्य in welchen das Thema

बर्म्डच बम्म्डच wird, und in dem ved. Compositum प्रजा (für org. प्रकृत).

3) In allen mir Hints (\$-2,2,0) verschonen Volk, und Diphth. z. Β. χητιχ εγίε. Ann. Vor χήτ, anner in den Yeden, z. Β. ι χητιχ εγίε. για χήτης καταγική της Virginary, χήτη virginary, χήτη (Virginary), χήτη

Bem. 1. Nach Cikravarmana können plutirte auch üherhaupt den Hamptregeln §. 86—89 folgen, z. B. ब्लिनुही ३ हिन oder बिनुही ३क्ति; बिनुही ३ हर्स, oder बिनुही ३हस् व्यक्ता ३ हम्म oder व्यक्तेत्रमः; पही. Ausa.

Bem. 2. Ist in einem Diphthong nur der erste Theil (vgl. §. 2, 2) platit (§. 2, 2, c), so geht der letzte (इ oder 3) vor jedem Vok. (anch रूर्ट् उ र्ड selhst, gegen §. 87, 1) n. Diphth. in seine Liquida üher r. B. । अनुगद्देश वाड अने । रून्द्र । wird आनाद्दियन्द्र.

- Veränderung von auslautenden Vokalen vor nachfolgenden Consonanten.
- 91. Die Partikeln नु und नु verlieren ihren Vokal vor nachfolgendem कै, also लो ली.
- \$. 92. जो vor यूनि wird, wenn die Zestzg ein Längenmass bezeichnet, vedisch aber überhaupt, मञ्जू, गाञ्जूनि (vgl. §. 60 Bem. 1).
- Veränderungen von auslautenden Consonanten vor anlautenden Buchstaben.
- \$. 93. Vor anlautenden weichen Buchstaben gehn sie in die ihnen entsprechenden weichen, vor harten in ihre harten über (vgt. §. 7) z. B. ভিন্নাত্ব ১০ স্থানিন নাহকনি সাহাবন u.s. w. wird ভ্নাহা; স্নার্চ্ (vgt. §. 11 Bem. 1) vor ক্রীনি ভিনানি ভিনানি u.s. w. স্লার্চ্

Ann. 1. Themasushutende न् und स् vor den secundiren Suff. वन् वन् विन् वन्तः, न् blebb ungenndert, z. B. विश्वन् + वन्, wird विश्ववन्तः, स ist nar der Begel 5.32, 3 unterworten z. B. तेतत् + विन् wird तेतरिवन्, स्त्रोतित् + नत् स्त्रोतित्वन्त्, स्नुस् सन् सन्त्रम् Bem. Vedisch und srchaistisch gilt diese Ausn. bisweilen nicht z. B. तमोदान् (Bem.) Gorz. 1V., 45, 15) sus तमानु नजन्, (vgl. 5, 168), vedisch सहोदान् (Sv. Gl.) aus तमान नजन (ved. für gar), im gewöhnlichen Sskr. नेजोदान्नी स्था तेमान नजन ई.

Ausn. 2. Ved. auch vor andern Suff. z. ß. अवस्था sus अवस् + मव (vgl. \$. 108).

§, 94. Ist der anlautende Consonant ein Nasal, so muss vor Suffixen und kann in der Composition und Wortverbindung ein vor ihm auslautender der fünfer eriken Classen in den Nasal seiner Classe (§. 2, 1) übergehn, z. ৪. রন্ধা রাল্ল (aus রন্থা আৰু নাৰে ১. ৪3 und §. 66, 1) + মুঝ খাব নার্যমার নার্যমার হারের kann nach §. 93 স্ত্রনাম্যান্য, oder hiernach স্তরাস্থান্য werden: : ঠার তিনা দেশন হার ক্রিবিলামনে করি বিলামনে ।

Bem. Der Uebergang in den Nasal ist im gewöhnl. Sekr. der herrschende; vedisch dagegen auch der nach §. 93 z. Β. 1 επιστικ, 1π 1 wird Οπτ3 (Sv. 1, 5, 2, 2, 1 wo jedoch V. L. τιτι und Rv. V. L.).

Auso. ककुद् + मत् und + मिन् wird ककुबान ककुबिया (Bhig. Pur. III, 3, 4 = cschun). In der Composition vor मात्र, und in युट् (sus युद् nach 5, 66, 3) vor नवार्ति und नारी ist mur der Uebergang in den Nasi erlaubt z. B. एनस्थात wird एनस्यात ; । युद् ानवार्ति oder नारी। वपाधानि, वपाधानी (vgl. 5, 112).

\$. 95. उ ए। न hinter kurzen Vokalen auslautend, werden vor unmittelhar folgenden anlautenden Vokk. oder Diphth. verdoppelt, z. B. त्रसङ्क (nach \$. 79 Ausn. zu Bem. 3, 3) सुग्राण कुटीन vor आस्ते werden त्रसङ्कारिते. स्थाणास्ति कुटीनास्ते

Bem. Vedisch bisweilen nicht, a.B. । হ্যারু । ছবি: । হ্যারুফি: (vgl. Sâms-Veda Einl. xxxv).

\$, 96. Auslautende ন রু (§. 11 Bem. 1) verwandeln sich vor-den anlautenden Gaumenlauten न bis ज (§. 2, 1) und স্থা in च oder স্থা (nach §. 93), oder জ (nach §. 94); vor den anlautenden köpflauten z bis या in z oder z (§. 93) oder যা (§. 94), z. B. । নুনা (০বিল নুরু (§. 11 Bem. 1) । ব। খানি বাংলা, না ছিন্দানি নাইফ্রনানি, আমুমানি নার্যারিন নার্যারিন নার্যারিন নার্যারিন নার্যারিন কার্যারিন কার

Bem. Euisteht auf diese Weise আৰু, so schreiben viele Holschr., die vedischen fast ohne Ausnahme, nur ছ, 2.B.। বসুভোৱা । বস্তাহারা, vgl. §. 17 Bem.

\$. 97. Auslautend न् 1) vor द्व क ज ज geht in ज, vor द्व क ण in ण über, z. B. । प्रज्ञान् । mit ज्ञायते । wird प्रज्ञाञ्चा<sup>0</sup>, mit शैते, प्रज्ञाञ्ज्ञीते (vgl. jedoch \$.114), mit उयते, प्रज्ञाण्ड्यते

Bem. Vedisch erscheint statt dessen hier und auch vor Dentalen häufig a., z. B.

। सङ्यु । तार्<sup>0</sup> wird मक्षं तार्<sup>0</sup>; seltaer bleibt म naverändert, z.B. । सहावास् । तेता । सहवास्तेता (vgl. Sáma-V. Einl. xxxviii).

\$. 98. 2) vor anlautenden च क्, ट ठ, त (ausser wo ihm स unmittelbar folgt) und च wird der Sibilant der Classe des nachfolgenden Lautes (§. 6, 2; 3; 4) eingeschohen und ¬ davor in ¬ i doer nach andrer insbes. ved. Schreibweise ") verwandelt, z: B. । तान् oder अभाउन् । mit च्। wird तांच्च (तांच्च), अभादांच्च (विद्यो), mit क्ट्रिया, तांच्क्च oder तांच्च्च ), mit ठ्यूते, तांच्च्च oder तांख्य (क्ट्रिया), mit त्यूतं, तांच्य्च oder तांख्य (क्ट्रिया), mit त्यूतं, तांच्य के विद्याप्त के विद्याप्त के विद्याप्त के विद्याप्त के तांच्य के तांच के तांच्य के तांच के तांच्य के तांच के

Bem. 1. Achalich wird hei Verdoppelang des Wortes कान् ein स् eingeschohen und न zu ∸ (\*), also कांस्कान् (कॉस्कि<sup>0</sup>).

Bem. 2. Ved. wird न in नून (an einigen Stellen) and in स्वातवान vor q0 zu ± ;, oder = X, oder = X (vgl. §. 2, 3, h), z. Β. नूँ χ पाहि oder ਜੁੱਧ q0 u. s. w. (vgl. Sama-V. Eini, xxxvm).

Bem. 3. In der überwiegenden Majorität der hieber gehörigen Falle ist nachweilich ein urzyringlichen, oder una unsprünglichen, er neutstandenen, ry, welches sonst hinter न eingehünst ist, hier hewahrt und unch \$.63 vergl. mit \$.104 und 105 ungewandelt; so lauteien तानु, नृत्ते sieherlich früher नान्य नृत्य (लांगू नंस् गृही \$.67), wazer सम्म प्रावृत्त्य (साम प्रावृत्त्य) (इ.16100).

Auss. 1. प्रणान् (ans प्रणान् nach §. 71), welches vor diesen Lauten wie vor den ihnen eutsprechenden weichen hehandelt wird (§. 97), s. B. mit विनोति, प्रणाशिनोति, mit हङ्गी, प्रणास्कृति, प्रणास्कृत

Asso. 2. In den Vodon findet diese Regel (und zwur mit "für zi) nur Anwendung vor den Ww. «цій на цій май запад за за Толя запад за nud in den Verhindungen rifer, қайсипд дейсипд дайгалд запад запад запад запад житал дууд дім. Wo die Regel nicht Slatt findet, soll z ger nicht veränder wer des; ich habe aber sladam in den Hidebrillen zi nur sehr selten hewahrt gefunden, E. Baffrypffffg gewöhnlich ersteinist statt dessen - (meh. "b). E. Bart ffferff, vig until gir (sanyffrt vgl. § 1.13); seltner zi, cm (vgl. Asso. 1); doch scheidt mir - nur eine abhrevillen Schrhwise für Rettere (vgl. Sanar-V. Kint. zuxruf fie.

\$. 99. Auslautende तद् न vor anlaut. ल werden ल und, wo dieses aus न entstanden ist, wird es mit " bezeichnet, z. B. १तत् (oder तद् \$.11 Bem. 1) १ लामते । wird तहामते । तान् । लामते । ताहामते ।

Bem. Vedisch auch hier hisweilen - für न z. B. वास्ति लोक (aus । वास्तिन् । ला<sup>0</sup>); vgl. Sama-V. Einl. xxxix; Yajur-V. (Weher) hat mehrmals लेल atatt लेल.

5. 100. Vedisch werden vor anlautenden Vokk. oder Diphth. überhaupt und in einigen Fällen auch vor य वा र हा, ausser in der Haupteisur, anslant. सान् रण साँ Grammatik.

(oder in einer Schriweise wi), und ausl. ईन् उन् und अन् या "ईर् (ईर्), उर्दे (ईर्), हीं (इर्), य B. । महान् । बल्ति । wird महाँ (oder महा) स्वल्ति , । नृत् । अपि । नैर्रित.

Bem. 1. Auch hier gilt die Bem. 3 zn 6.98, vgt. 6.107.

Bem. 2. Zu §. 97 — 100 vgl. bezügtich der vedischen Schrbweise einiges Genauere in Sama-V. Eint. p. xxxv—xxxix.

\$. 101. Auslaut. म्: 1) geht vor anlaut. र ज्ञापसहां : (ved. auch ") über, z. B. । तस्। सः। wird तं सः (ved. auch तं सः).

Bem. In सम्पू vor dem hinter ihm vor क्य einzuschiebenden स wird es ebenfalls oder " संस्कृ oder संस्कृ,

Ausn. Es bleibt ) vor रामु in dem mit सम् zsgstzten Nomen समान, vedisch anch in an Derivaten des gleichtautenden Verbalthema.

2) vor dem aus der Partikel 3 entstandenem ज (vgl. 6. 90, 3 Ausn. 2), z. 8. । जान । 3 । जान । ता wird, wo 3 टा ज wird, जानसन्.

\$. 102. 2) vor anlaut य ल हा kann es in - übergehn, oder sich dem folgenden Laut assimiliren und wird dann mit \* bezeichnet, z. B. । तान्। युजानाम्। kann तं यु° oder तर्हेंगुं werden, । ताम्। लगते । तं लं oder तर्हेंगुं भराविका, । ताम्। लगते । तं लं oder तर्हेंगुं । साम्प्रध्यसम्। । सोवाना जिल्लाम्।

\$. 103. 3) vor allen andern Consonanten kann es - werden oder sich in den Nasal der Classe (§. 2, 1) verwandeln, zu welcher der anlaut. Cons. gebört, z. B. । तम् । रागाम् । kann तं ग<sup>0</sup> oder तङ्गणाम् werden, चिसम् + तत्त चिस्तत्त oder चिस्तनः

Bem. Vedisch wird auslautend म in einigen WW. eingebüsst, ao तुन्त्र, गुप्ताक, बस्साक u. as.

\$. 104. Auslautender Visarga (Vertreter von etymologischem स् \$.63, und र \$.74) 1) wird vor anlautenden क् झ प फ bewahrt, z.B. । ग्रज्ञ: । nit खनाति oder प्रतित, bleibt ग्रज्ञ: खन्न u.s. w.

Bem. Wenn diesen Anlauten nicht ummittelbar ein Zischlauf folgt, kann auch X und vor জ জ auch + eintreten (vgl. \$. 2, 3, b) z. B. সর্ম্ম ব্যালি, সর্ম অনালি, und anch সর + ক্ষানিহ; aber nur নর: ক্ষামদ, সর: আনদা,

Ausn. 1. In folgenden Fällen kehrt statt Visarga (§. 83)

1) das dadurch vertretene etymol. et (§. 63) zurück:

dagegen mit dem Indeclin. सुन् है B. कुन्हतम् noch der Regel. — 3) In कावस् जिएस् in der Zostag mit प्र., कारण्यः. Bron. 1 n 2 3. Wenn der Zotte, noch en Compositionsglied unbergebt, gilt die allgemeins fleget, a B.

पर्मायप्र:कार् (\*\* वक्षम् ), पर्माक्षरःपद. Ben. 2 :n 2. Diess gilt meh für ऋह्स् Nebenform des Thems ऋह्न् in ऋहरकर्.

4) In पूरत vor क्. z. B. पुरक्तारित. — 5) Wenn sie propositionsertig zu σৃ gehörig. Ill. Theil: verbundene nad zusammengesetzte Verbalbienen), in дупуц им бугуд; in letteren jedoch arbitier, z. B. त्यारुक्त ziehe नातः कृता, तृत्रकृति तील कित्तरक्षात्र होता है। इति हाता हुन्य होता हुन्य होता हुन्य हुन्य

me. सुत्तु (vg.l.Bem. 2 m 2) kaun zagstat mit दित्त und ea. unbekaanten der Hauptregel oder Bem. (zu 5.104, t) folgen, oder स in τ verwandeln (τ ist wahrscheinlich der eigenliche Laut gewesen), slas खुरत्ति, oder खुद्दर्भ0, oder खुर्दाति.

B. In themaauslautendem and in street.

С. In themsausl. 3स in मुहस z. В. मुहस्काया.

S) das durch Visarga veriretone Υ (vgl. 6, 74) kehrt wieder: arhiter in fitz und ug (von fitz yg. vgl. 6, 83, 2u. 6, 57) n. no. unbekonnten, sugstat mit effi n. no. nubekonnten; sintex mit effi n. no. nubekonnten; sintex n. n. fitziffi, older fitziffi (anch s. 104, 1) older fitziffi (mark s. 104, 1) older fitziffi (mark s. 104, 1) older fitziffi (mark s. 104, 1), older fitziffi (mark s. 10

Ausn. 2. Visarga statt etymologischen रू (\$.74) geht in Zestag und Ableitung in u uber (vgl. §.32) im Thema सनुत्र र. B. सनुत्र उत्तरण wird सनुग्रतल; und in der Zusammenrückung आसुन्युत्र (बाक कातु: पिंग सासुर्, eig. आसुर्यु, vgl. §. 79 und पुत्र).

Bem. In dem Adverb. चतु: (eig. चतुर्प vgl. §. 79 u. §. 74) "viermal" kann überhaupt q oder die Hanptregel eintreten चतुरुक्तांति, oder चतु: करोति,

nur π oder q (wie in 1) tritt dafür ein a) vor कर्, कर्त, कर्ति, कृथि, कृत, ausgenommen in: श्रदिति:, κ. Β. शिश्रुतरकर्त, aber श्रदिति: कर्त्न, — b) In der Ablativ-

endung vor परि, wenn dieses die Bed. "üher" hat, and vor पानु. — e) In der Genitivendung vor पति पुत्र पुत्र पानु पद प्याम् पोष ; arhiträr jedoch im Gen. द्वायाम् ; dagegen in दिवस noch vor पन् पान पान् ।

Bem. Vgl. eine jedoch nuvollständige Sammlung in Sama-V. Einl. xLiu. xLiv.

\$. 105. 2) vor anlautenden च क् wird Visarga या जा, vor ट ट या प्, vor त च या स्त, र. B. । त्रुच: oder पुन: mit चिनातिन. कार्यात आंग त्रुभाग्विनाति, त्रुचयकार्याति पुनिष्ठि, पुन्नम्क्, mit ठीकते त्रुचारीकते mit त्राति जुचलत्ताति-

Bem. lu einer, in den Veden sehr häufigen Schreihweise findet die Bewahrung des Vianga und der Uehergang in die Zischlante zugleich Statt, z. B. । देखा: । तेना ।

wird देवा: स्तेन, । रात्रियाच: । च ।, रात्रियाच: श्र.

Ausn. 1. Vor त्या hleiht Visarga, z. B. । कः । त्यातः । bleiht कः त्यातः

Ausn. 2. Vgl. §. 34 Bem., and §. 50 und 51.

Ausn. 3. Vor suffixaulautendem त wird बत् : (aus etymol. बत्यू) बतुष् इ. B. बतुष्य (vgl. §. 73 und §. 104 Ausn. 2.)

Ausn. 4. Vedisch kehrt etymologisches र in स्वर् vor बन: zarück, स्वर्धन:; im gew. Sskr. in बार in बार्च (Yopad.)

§. 106. 3) vor anlautenden Zischlauten (ন্না ए स) kann Visarga hleiben, oder sich dem folgenden Zischlaut assimiliren, z. B. । হালু: । oder বুল: । vor চারী বায়ই নারী কার্যক্র : মীরী, oder হালুমহারী, বুন: গ্রীর, oder বুলমহারী, হালু: যাই, oder বুলমহারী, হালু: যাই, oder বুলমহারী

Benn. 1. Wenn und die Züschlaute ein harter Buchtsteh (§, 7) folgt, so kann Visarga such ausfallen, also' i gwert; erring; i entweder gwert erring oder gwereere, oder gwer

Bem. 2. Vedisch kehrt etymologisch र (\$. 74) in स्वर् vor या वालि (von √सन् vgl. \$. 32) and in भूत (aus धुर् \$. 83,2) vor यह (aus सद्) und वाङ् (aus √सङ्) zurtäck, स्वर्गा, धुर्वाङ्

Bens, 3. दूत: mit रिएक्त wird ved. टूतो विकास (vgl. §. 108; 109 Bens. 1, die zendische and praktitische Umwandlung von auslautendem etymol. जाए, und §. 32), vgl. Säms-V. XIII.

\$. 107. 4) vor anlautenden weichen Buchstaben (\$. 7) wird Visarga रू. z. B. । पुनः : भ्रति । wird पुनर्शिः । उद्योतिः । गच्छति । उद्योतिः । चच्छर्यः । चच्छर्यः । Ist der Anlaut selbst रू. so tritt §. 16 ein.

Anm. Vedisch findet §. 16 hiswellen nicht Stett; z. B.  $q = 7 \pi i \pi^2 + 10 \pi i$  (sus 1  $0 \pi i$ ; 1  $7 \pi^2 - 1$ ) vgl. Sâma-V. xxxxx. xt.

\$. 108. Ausn. 1. Auslautendes आ; für etymologisches अस् (\$.63) wird vor anlautendem अ und weichen Consonanten आ (phonetisch aus

म्रद् vgl. S. 42 n. 1) und anlautendes म्र absorbirt, vor andern Vokalen und Diphth. fällt Visarga spurios aus, z. B. ागुन्। mit folgendem म्राभवात्। wird ग्रांशे भवातः mit माने । ग्रांशे ग्रांशे माने

Bem. Absorbiring von ur vgl. §. 88 Bem. 2.

Auss. 1. चत्त् (vgl. \$. 104, Auss. 1, A, Bem.) folgt der allgemeinen Regel, z. B. । बहर् । बहर । wird बहर् हः, । बहः । ट्रानि । wird बहर्ट्रानि; susgenommen vog ç z. B. । बहर । एक्यम् । wird बहरे रूक्यम् (claige nehmen nur रूनेत् रात्रि व्य sus).

Assa. 2. प्रचारम् vor राजन् arbitrir nach der Hauptregel oder Assa. प्रचारा र्पे (Big-V. I, 24, 14 vgl. §. 16), oder प्रचारों र्पे, Eben 20 ved. साम्यु स्थाप् उरुप् und das mystische Thems प्रचाप, also z. B. सामीय, oder सम्यु स्था प्रचार Anch उपाय und साम्यु kommen der Hauptregel folgend vor (Sama-V. XIII).

Bem. Umgekehrt geht ved. such etymol. धर in स्वर् vor रोहाज und in धाजर vor धर्मिया in को üher (Sams-V. x1).

\$.109. Anm. zu §.104. 105. 107. Die Nominanive स: und σχ: (Pronomina), wen sie nicht mit ψ priv. zusammengesetzt, oder mit Affiz σχ versehn sind, verlieren iheren Visarga spurion vor allen Bachshaben, sosser ψ, vor welchem sie, §.106 logen, z.B. ι स: । दूरानि । wird स दूरानि; dagegen । स:। चमलन् । सो भवन् ; ebenso । एय:। mit jenen Bapjelen एय दूरानि, एयो भवन् ; dagegen । सप:। दूरानि । wird सपो दूरानि; i स्वाः। हुए । समे दूरानि । प्रांप सपो दूरानि ; प्रांप स्वाः। हुए । समे दूरानि ।

Bem. 1. Vedisch kehrt in सः das etymolog. स (vgl. §. 63) zurück, einmal vor तव (सस्तव) und यदीष्ट (Säma-V. Gl. 75); und vor चित् wird सः sogar einmal सो (Säma-

Veda xLii, vgl. oben §. 106 Bem. 3).

Bem. 2. Vedisch स्त: (Nomin. vom Pron. न्यतः) wird gewöhnlich wie स्त: hehandelt.

\$. 110. Ausn. 2. Ausl. आ;, für etymologisches आस्, und die WW. अवा: भंगी: und भा: büssen vor allen welchen Lauten den Visarga spot osin, z. B. गुजा: mit गुरुक्ति wird गुजा गुरुक्ति। भी: mit द्वाति. भा दवाति.

Bems. 1. Vedisch ist einmal auch खा: für etymol. खारू so behandelt अला इन्द्र : (aus खला: für चलार).

\$ 111. Ann. 3. Wenn in w:, für etymologischen wrg. das w plnitri ist, oder anf das erstire plnitries w folgt (vgl. § 2, 2, 2), so fallt Visarga spurlos sas, z.B. greibrit; 1 war i wird graibrit; wird urd vgr urg. wrg.fit; vird ur wrg.fit; vird

Bem. zu 108. 110. 111. Wenn durch den in diesen §§. vorgeschriebenen spurlosen Verlust von Visarga Vokale oder Diphthonge zusammentreßen, treten die Contractionsregeln §. 56 und 89 nicht ein, z. B. 1131: mit 됐다금다 (§. 108) wird गात आसने गाता आसने (§. 110) गाता अस्पेतन, भी: mit अन wird भी अन्न vgt. die Bep. §. 111.

Anha. 2. Einige Fölle von unregelmässigem spurlosem Verlust des Visargs in den Veden, z. B. im Unbergang von ι χ[π]: ι απ ι zu μππι (nach §. 87, 2) von ι χ : τ μππι zu χ[μπ], a. Sáma-V. Einl. xιν, vgl. §. 112; — im Nals bei Böhll. Chr. zu Nal. xu, 67.

Anm. 3. Vgl. 6. 93 Ausn. 1.

IV. Verwandlung von anlautenden Consonanten durch Einfluss der davor auslautenden, und Einschiebungen.

\$. 112. Nach Analogie von \$. 73 (vgl. \$. 32) wird a in an ang and in der Zestag. mit qq , welches (nach 6. 66, 3 vgl. mit 6. 83) davor qg werden musste, zu g; qg wird zu tit (vgl. S. 5 mit §. 108), also titzer titzer. Analoger Uehergung kunn in der Verbindung des Suffixes ut mit un (un) Statt finden, also entweder regelrecht बद्धा oder बोहा. Aehnlich gelt न in नगरी, नवति hinter बग्रा (aus बद्ध = बब् §. 94 Ausn.) in ther (vgl. auch V. L. Sama-V. I, 5, 2, 2, 1 Oanton aus 1 Oang 1 7 1). Auf ahnliche Weise glaube ich die vedischen ट्राम ट्राम ट्राम द्वा द्वा द्वाम निष्य (asgetzt aus ह : und हाजा, हम, भी, नाजा, und नि : und नव ) erklären zu dürfen ; ह : uud नि : scheinen nach zendischer Analogie (vgl. §. 32) früher zu fin gelautet zu haben und das auslantende w (nach 6. 66, 3) in w und vor m (nach 6. 94) in m übergegangen zu sein. Dann wurden nach 6, 73 die folgenden Anlaute cerebralisirt, die Verdoppelung aufgehohen and in den 4 ersten (abalich wie §. 55) der Vokal vor der Binbusse gedehnt. Vielleicht lässt sich jedoch auch Uehergang von द: in दर nach §. 107 und Cerehralisirung der folgenden # (vgl. §. 22 ff.) und g durch Eiufluss des # annehmen. Wenigstens scheint qrigm (zegstzt aus qrq:zm = qrzm vgl. §. 108 Ausn. 2) so zu erkleren zu sein, oder man musste annehmen, dass in dem fertigen Wort unterm das g durch Assimilation an 7 (vgl. S. 5), oder nach prakritischer Weise 3 geworden ware. Für die erste Erklarung spricht jedoch ved. हक्ष्मा sus हु:अन्न, worin ह : = हुल nach 5. 66, 3 हुए und शून nach \$. 113 हुन ward und ह ahnlich wie gewöhnlich ल (vgl. §. 96 Bem.) ausfiel.

\$. 113. Anlautendes द्वा, wenn ihm kein harter Buchstab (§. 7) folgt, kann hinter harten (auch hinter च nach §. 96 für dentale, oder nach §. 114 eingeschoben und dafür ह nach §. 15) und श्र (धिंग न्या nach §. 97, vedisch auch wo न bewahrt oder in = " धोक्यहुब्दुवाबुक्त ist, vzl. §. 98 Ausn. 2.) in ह्य धोक्यहुक्त p. 2. B. 1 राष्ट्राच होते : kann ट्याक्योन ट्याक्कित oder nach §. 15 राष्ट्राक्ते चेल werden, vzl. ट्याब्युक्ति होत् (हु- ४. III, 2. 12, 1

aus । द्विदाह । शुनु<sup>©</sup> । von द्विदाश §. 66, 4). Von dieser Umwandlung ist die hinter च und न (vgl. §. 114) gewöhnlich z. B. । तत् । खुना । wird तन्दुहृत्या (vgl. §. 96); von den anderen ist mir in Schriftstellern nur das angeführte Belspiel vorgekommen.

§. 114. Hinter auslautendem স্থা, s. 97) kann vor anlautendem স্থা, auch wenn es nach §. 113 in ছ übergeht, यু eingeschoben und nach §. 15 in ছ verwandelt werden, so dass z. ৪. নোনে যুবা। werden kann: নাত্ৰমুবা (§. 97), oder নাতহুতু (§. 113), oder নাতহুতুবা (§. 15), oder নাতহুতুবা (§. 15), oder নাতহুতুবা (ছ. 15), oder কোন mit " গোঁ দা, oder না hewalth! boch is বাছেতুবা der gebrüuchliche Uebergang. Ebenso অনু (aus Thema অসু nach §. 83, vgl. mit §. 79 Bem. 3) + সাবা অস্তাৰ্য অস্ত্ৰম্ব অস্ত্

\$. 115. Anlautendes ঢ় hinter 피 궁 국 점 kann in deren Aspirata 된 등 및 뒤 übergehn, z. B. : 고면등, welches vor 판 nach \$. 93 전기 wird, muit : 판 : kann 조민판 bleiben, oder 전기적 werden. Der Uebergang in die Aspirata ist allein gebräuchlich.

Bem. 2n §. 83—115. Trotz der euphonischen Verkettung der WW. desselben Sutzes oder lialbrerses nach den in diesen §§. gegebnen Regeln war die Anssprache der Gehildeten so, dass man Auslant nnd Anlaut von Inlaut genau unterscheiden konnte.

S. heiliegende Tahelle: Uehersicht der gewöhnlichen etc.

## Veränderungen des Accents in der Satzverbindung und Composition 1).

5. 116. Die mit Vorton und unselhstsändigem Nachton versehenen oder tonlosen Sylhen (5. 5) treten im Satz zu den auslautenden und anlautenden Sylhen eines vorhergehenden oder nachfolgenden Wortes in das Verh
ältniss, als oh sie Theile desselhen wären. Daher wird (vgl. 5, 4):

 in einem mit mehreren vortonigen anlantenden Worte die erste Sylhe a) hinter auslantender nachtoniger, oder tonloser: tonlos s. B. युग्यम् hinter श्वोत्तीः oderह्यः, oder मेंद्रीयः wird युग्यम् (श्वोत्तीः प्रमुख, क्षेत्रीयः प्रमुख,)

h) hinter hochtoniger nachtonig z. B. श्राति वे प्रमू.

 eine auslautende mit unselhstständigem Nachton versehene oder tonlose vor anlantender hochtoniger oder selhstständig-nachtoniger wird vortonig, z. B. र्न्न्यू oder राज्यांति hei folgendem प्रति oder स्त्र!: wird रुन्द्रं प्रति, राज्यांति प्रति, रुन्द्रं स्त्र!:

<sup>1)</sup> Bezüglich der letzteren vgl. die Composition im Ill. Theil.

Aenderungen durch Einfluss phonetischer Verschlingungen nach §. 86-89.

- 1) in einem nach \$.86 and 87, 1 entstandenen Vokal oder Diphthong: kann nach Willkühr der hohe Ton oder der Nachton eintreten, ম.B. । মুখ্য । মুদ্যা: (dessen মুল nach \$.116,1 den Nachton erhalten musste), kann মুখ্যানুষ্
- Ausn. Ş and a nach Ş. 87, 1 eststanden, erhalten den Nachton z. B. الآرا يَوَوْرُ ا wird तीं وَإِنْ الْرَحْرِينِ اللَّهِ عَلَيْهِ لِللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال
- Bem. 1. Für 3 kenne ich nur das Pan, VIII, 2, 6 angeführte, vielleicht zweichlafte, Beispiel giferer, son 1 gräfferer: 1, Dosenhat ist aber die Regel sehr ungenar, vgl. Prilic, III, 2, 8 hei Roth Nir. zuz. la den tigenülichen Veden labbe ich kein Beispiel dieses Fülls gefünden, sondern statt dessen nur Histas notirt, z. B. g 35, vg. firftl; affer 37n.
- Ben. 2. In den nach 5. 36 catstadenen Fillen haben die vier eigentlichen Veden nur den hohen Ton, also aur z. B. चुल्हेमू. Dagegen Çatspatha-Brihm., ansser in einer Zussammenzichung mit g चा, nur den Nachton, also z. B. aur चुले देहम्, aher z. B. साई सका हम । चाह ; एहिं बाक : सा रहि ।.
- 2) in cinem nach 6.87,2 and 88 entstandenen Vokal oder Diphth. tritt nur der Nachton ein, z.B. । खनिःखंति । wird क्रायंति । ते । खुबट्टन् । wird ते बद्दन् : । ते । खुष । wird ते देव,
- §. 118. Bei Eintritt von §. 89 behält das danach entstandene w oder धा den ursprünglichen Ton, z. B. । तो । oder मुनुष्यी mit । बारताय । oder । दुमी : wird तार्वास्ताय तार्विमी, oder ता बोस्ताय , ता इसी, मुनुष्योविमा म मुनुष्याविमी म स अ
- §. 119. Auf einem nach §. 86. 87. 88 entstandenen Vokal oder Diphthong zusammentreffender:
- 1) Hochton mit Hochton, oder selbstständigem Nachton (vgl. §. 4) oder mit auslantender tonloser, wird Hochton, z.B. । बुद्ध । चन्ने । wird बदान्ने ; । तुर्व । इत् । wird कृत् ; । तुर्व । वा । गुब्ह । wird कृत् ; । तुर्व । वा । गुब्ह । wird कृत्
- 2) selbstständiger Nachton mit selbstständigem oder naselbstständigem Nachton oder tonloser, oder Vorton, wird Nachton, s. B. । মুখ্যাবহুল । wird মুখ্যার । প্রা । হু। wird রুপ্
- Bem. zu den §§. 117—119. Vergleichen wir diese Gesetze mit den in den eigentlichen vier Veden hestiglich der Versehmeltung zo vorherrschenden, dass die von ihnen abweichenden Stellen vielleicht mit wentgen Ausmahmen sin Erzegnisse -iner audern (späteren) Periode gelien därfen, zo ergiebt zich, dass, wo in den Veden Verschneltung einzitt, der hohe Ton ensteht, wo dagegen der Nenhoen einstehen

sollte, in den Veden, vielleicht mit wenigen Annanbmen, gar keine Verschmelzung Stett findet (vgl. noch Säma-V. xLIX ff.).

#### Verlust oder Versetzung des Accentes.

\$, 120. Vokative, welche nicht zu Anfang eines Sstzes, oder Stropbentheils (påda), sleben, verlieren ibren Accent, z. B. गच्हीरा देवदल; हुमं से मञ्जे बनुने सहस्वति wo die drei letzten WW. Vokative sind.

Aum. 1. Wenn nur ein Vokativ den Satz oder Verstheil aufangend verhergeht, z. B. urg 국년, Li jedoch der nachfolgende Vokativ inhistriende Apposition des vorhergebenden, so folgt er der Regel, z. B. grif Trafferg, jieldt haber, wone er eine unahbangig hinzaltreteude oder nur eine synonyme Bezeichnung bildet, z. B. 국년국 gruft grift, grift grif

Auss. 2. Rv. II, 2, 21, 1 सित्र वसू स्त्रीचा (oh wegen der Tmesis des Compositom रामायात्र्या durch प्रमुश् Allein selbut wenn es verbunden stände, würde es nur einen Accent baben, vgl. Flexion, Vokstiv); II, 7, 11, 1 गुणपुरो यो स्त्रीच सिन्न देवी धुनु<sup>©</sup> (oh weil vor सुनमा in diesem Vers eine kleine Casar?).

Ausn. 3. Rv. I, 2, 8 — IV, 6, 13, 4 — IV, 8, 29, 4 feblt der Accent anch zu Anfang eines påda (in den beiden ersten Stellen vielleicht, weil er sich an die unmittelber vorherzebenden Vokstive schliesst). — Ausn. 4. Vgl. 6, 130.

\$. 121. Oblique Casus, welche einem Vokativ unmittelbar vorhergehn, zu welchem sie begrifflich gebören, folgen den Accent-Regeln des Vokativs, d. h.:

1) wo der Vokstiv den Accent behält (d. i. im Anfang eines Stizes, oder pråda, oder halter einem Vokstiv vgl. 5. 120), nebmen sie, wir dieser (vgl. Declination, Vokst.), den lochen Ton anf die erste Sylbe, z. B. उद्यो नवान् (वश्रा दुवेंग s. Declin.), पर्नुकृत सूचन, गोर्स् क्यानिक, त्रीस्परीय सूच्या सीवान्; दूरवेलाणी सुन्धस्त्री (б. 120 Auss. 1; सुन्धृ क्यानुस्त्र), प्राप्त

2) wo der Vokativ mach §. 120 den Accent einhüsst, büssen sie ihn ebenfalls ein, 2. B. श्रक्ष हिल्लो सहस: सुनो; तन्ने दिखो दुहित:.

Bem. In den Veden hüssen auch ihrem Vokativ folgende oblique Casus den Accent ein, z.B. ज्ञा ते चितर्महतामु; स्पत्ति स्वाताईरीचाामु.

\$. 123. जुना verliert seinen Accent, wenn es das Ende eines Strophentheils (påds) bildet, z. B. जुनानी तथा; doch kommen in den Veden Ausnahmen vor (vgl. Säma-V. Gl. 152).

\$ 124. Wenn ein Wort in ganz gleicher Form and reduplicativer Bedeutung (vg. Zamamenschung) innerhalb eines States oder Stophenbelte (pdds) zweinand namittelbar historeinander erscheint, büsst es zam zweiteamal seinen Accest ein nah beide gelten für ein Compositions, B. মুনুনুনু, দুইলুনিই, বিলুনুই, বিলুনুই,

Grammatik.

wohl, weil die redaplicative Bed. fahtt; Rv. VI, 5, 18, 5 ist । कार्डि । क

\$. 125. Folgende Themen bissen litera Accent ein, wenn sie einem Norbam hintam nannitelher folgen und ein Tadel, oder eine Wiederholung der Handlung bezeichnet wird, nämlich: uswaren ihn zuwu rawan rewum gewam (mentar) wurd uswaren gerierte gez iffere frauentu und exampre und in den WW. att zum das lettiere, z. B. optifi zinkam, medich inhar, voelfreuerfinkam (yg. §. 212 in. 124).

\$ 126. Folgen andre, als die § 125 gesannten, einen Tseldel ansdreikende Worter (Verha Bulls ausgenommen) unnitlellar bilster ein Verban finltum, so bisats jetzteres seinen Accest und, vonn en mit Pripositionen verbanden int, such diese den ihrigen ein, z. B. ugefig qfin, ugefig figern, gugufig figern. Sieht jedoch das Verbann fin. im Pharal, so ist der Verlest arbitris, z. B. cueffen qfin, oder ugefig qfin.

Ausnahmen. Ihren Accent behalten: 1) das Futurum 1, z. B. जा क्रमीस्त, पुक्तिस्त, पुक्तिस्त, पुक्तिस्त, पुक्तिस्त, पुक्तिस्त, क्रांतिक्ष्य के अविकास क्षेत्रक्ति क्षांतिक क्षित्रक्ति क्षांतिक क्षेत्रक्ति क्षांतिक क्षेत्रक्ति क्षांतिक क्षित्रक्ति क्षांतिक क्षेत्रक्ति क्षांतिक क्षित्रक्ति क्षांतिक क्षांतिक

1) vor den Parikkeln दूस चार चित्र : vor den §. 125 erwähnten Themen; in der Zusammensetzung mit च्या ; gut in mod greeq , zitemlich\*; vor der Anknüpung der Comparaiv- und Superlaitvendungen तृत्रम् und तृत्रम् , bei Einschiebung von ext (vgl. . Se-kandare Suffixe) und bei Wiederbolung derenben Verbulform die voranstehende (vgl. §. 124). R. हे देश : प्रथमित : देश : प्रथमित चुन: हे देश : प्रयमित चुन: है देश : प्रयमित चुन: प्रयमित चुन: है देश : प्रयमित चुन: प्रयमित चुन: प्रयमित चुन: चुन: प्रयमित चुन: चुन: प्रयमित चुन: प्रयम चुन:

Bem. Geht eine zum Verbum gehörige Praposition vorher, so bleibt die Haupt-

regel (§. 127) in Kraft, z. B. ट्रेख: प्र पंचति गोत्रम्.

2) in einer Frege: 2) hinter energ, z. B. spå tjærd, qurchjærd (\*ss. qurq. ufi. gord); j. b) hinter rag, rean die Einhalmis zam gefargein gewinsch zag redigt ab. (coll ich nicht geha? = erlaube ed); c) hinter figt, wenn die Handlung selbst in Frage gestellt wird, und weder Negation noch Frapesition damit in Verbindung steht, z. B. fie zuger, craffer kotech Der? \*, bei etwniger Autwort , seint er inst'; dargem ohne Access (anch §. 127) z. B. fie zuger wirzt druftr , koch Der. Reiss? \* bei etwniger Autwort , neint Geminer, weil nicht die Handlung, sondere de Gegenstand derselben in Frage steht; ferner fik zugen; zr druftr (hinter Praposition), fielfel fight and gefir fluiter Negation).

Bem. Wenn হিন্দু zwar nicht gesetzt ist, aber supplirt werden kann, ist die Regel arbiträr z. B. ইত্ৰুত্ব : ব্ৰথমি oder ব্ৰামি.

d) binter कबित् र. B. कबिर्धीते (von बध्रिः इते).

- 3) binter चाहो उताहो, wenn sie am Ansang eines Satzes, oder Strophentheils (påda) stehn und das Verbom nomittelbar folgt; folgt es nicht unmittelbar, so ist die Regel arbiträr, z. B. चाहों भुट्टे; aber चाहों टेक्ट्रजो भुट्टे oder भुट्टे.
- 4) binter अनु hei einer freundlicheo Aufforderung und hinter हि üherbaupt (wohl auch नहि, auf jeden Pall vedisch).

Bem. Vedisch hewirkt fig die Bewahtung des Accentes, auch weau es puchfolgt und selbst, jedoch arbiträr, in mehr als einem Verhum, wenn die folgenden zur Vervollständigung der Handlung dienen.

- 5) bister দুলা ম. B. দুলা বাজিয়ালী, দুলা মনুলবাবাই; folgt aher die 21e oder 3te Person Imperativi mit einer Prapositioo davor, so kaon auch die Hamptregel (§. 127) eintreteo, ম. B. দুলা ম জিয়া, oder দুলা মানুলয়া
- 6) binter কুন্তিরু; binter রাস্ত্র, wenn letzteres zu Anfang steht; hinter নায়, wenn es ausdrückt, dass der Beginn einer Haadlung nicht Statt finden kann; hinter মাত্র, মাত্রা, বু, বাহা, বাহান, wenn etwas Lohenswerthes ausgedrückt wird.

Bem. Bezüglich सह vgl. 11; binter सहो auch sonst, aber arbiträr; hei न vedisch anch wenn es dem Verhum nachfolgt.

?) binter dem Thems फिल्मू (organisch क्ष) und dessen Derivaten hei nachfolgendem चित्र, z. B. क्रांडीक्ट्रोनीं; binter यह (organisch य) und dessen Derivaten, auch den Partikeln यह यह यापा यदि यावल्, das damit in Construction stebende Verhum z. B. यही दर्शाल.

Bem. 1. Bei der Partikel यह ved. auch weoa sie oachfolgt, z.B. दूरत्वी यहिङ्का: aus । दुन्:धर्मतः । यन् । धर्मुः: .. Bei यत्र क् बना ist die Bewahrang des Accents im Verhum arbiträr z.B. यत्र के बुन यति oder तेत्रते.

Bem. 2. 2771 und 27727 hewirken auch nachfolgend die Accentbewahrung. Wenn sie dagegen etwas lobeaswerthes herrorheben, so folgt ein unmittelhar folgendes, oder nur durch Prisposition getrenates Verbum flaitum der Hauptregel (§. 127).

8) hiuter चेत्, व in der Bed. "wenn", und नेत्, arbiträr hinter पुरा hei Verlangea, z. B. क्वेनिव मापावक पुरा वि पोतले विपत oder विपोतते.

9) ein Imperativ oder Futurum II hister dem Imperativ eices Verbum der Bewegung, wenn heide Verha ein gemeiaschaftliches Subject haben, z.B. सा नोच्च देख ग्रामं पुत्र, oder सा नोच्च देख ग्रामं क्यार से स्टब्साई दाना,

Bem. 1. Für Imperativ 2. 3, wenn eine dazu gehörige Praposition davor steht, ist diese Regel arbitris; 1. B. प्रा गोच्च ट्रेच प्राप्त प्र श्चिम oder प्राप्त पश्चिम. — Sama-V. I, 2, 2, 5, 7 wirkt diese Regel selbst auf den 2ten påda. — प्रा alleis hat dieselbe Wirkang Sama-V. II, 6, 3, 2, 2.

Bem. 2. Hinter एडि मन्त्रे hehält des Futur nur dann den Accent, wenn jenes spöttisch gehraucht ist.

10) Vedisch kana hei Correlativsstace, welche एक — एक, खन्य — धन्य enthalten, hinter dem ersteo der Accest des verhi fia. hewahrt werden, z.B. तवीरून्य: पिष्पेलं स्वादक्यनेष्ट्रान्त्र्या होने चौकल्रीति.

11) vor nad hister ज, जा, तू (wean es eise widerrechtliche Inadhung hervorbebl), बुद्ध (of derselbe Bed,, und wean es a zwie verschieden sich heistende Imperative verhindet) und ह्य (wean statt dessen च oder चुद्ध stehen könnte, vedisch jedoch bisweisen sach sonst); doch bewirken sie nur die Bewahrung des Accestei im restau Verbum linitum und um, wenn diesen nich einer dazs gehörigen Proposition usmittellum folgh. E. देश: प्रचीन च चारति च (sher देश: य चैचनि च च चारति च), त्रमञ्ज यार्थ मण्ड

Bem. Wenn diese fünf Partikeln aupplirt werden können, ist die Regel arbitris, z.B. hei च, शुक्ता श्रीरुपो भवेत्नि (oder Oवी भव<sup>0</sup>) प्रवेता मा बारपा वर दहत्ति (Pân वर्ड्<sup>0</sup>).

- 12) vedisch urhiträr, jedoch nur des erste Verbum fluitum, bei है दान, z. B. बर्टनें देवानामानीदाबिरानीरापामासोत् oder देवानामानीद्व<sup>0</sup>.
- \$. 128. Ausnahmen zu den Ausn. 1—12 in §. 127: Wenn die Themen स्वति सहुत धनातात धनुक धनुतात सपुत्र धनातापुत्र स्वतुत कात्र ग्रोर ट्राह्मण पर्म भूत्र केल सु सुत्र vor einem, lohenswerthes ausdrückenden, Verhom finitum stehn, so büsst dieses, und wenn
- davor stehende Prápositionen dazu gehören, auch diese ihren Accent ein, z.B. तन्त्राई पचित, तन्त्राई प्राचारि. Bem. Dem entgegen hat Rv. IV, 5, 24, 1 (== Sāma-V. I, 1, 1, 1, 1, 7) हमू
- g द्यंत्रिया. \$, 129. In den Veden fludet sich anch vielfach ansser in den \$, 127, Ausn.
- \$. 130. In einem Salz, in welchem man Jemanden etwas aus der Ferne zuruft, werden alle Sylhen tonlos, ausser der nach §. 134, 3 zu debnenden und der eigentlichen Accentsylbe des Yokstiva des Gerufenen, z. B. वा संख्यु भो भौपावरण् देवंदुआह.
- §. 131. Unter den verschieden Vortragsweisen der Veden wird auch eine erwähnt, bei welcher man die Arcelle nicht hörer lasst. Dies geschieht auch beim Opfern, ausgenommen bezüglich der zogenausten Nyunkha's und des Saman. Die Formel girtig wird dann obenfalls ohne Unterscheidung der Accente, oder mit einem Accent, welcher noch höher als der Hochton, gesprochen.
- \$. 132. In einer Vortragsweise, Suhrahmanya genannt, tritt statt des Nachtons stets der hohe Ton, in देख und झालूग्यू aher statt desselben Toulosigkeit ein.
- §. 133. In den Gánn'a scheint der Vortrag ehenfalls Accentdifferenzen herbeigeführt zu haben. Wie aber die sonderhare Accentuation Rig-V. VIII, 3, 29 (fehlt in Pada and Anukram.) und Nirukt. II, 7 — XIV, 6 zu nehmen, wage ich nicht zu eulscheiden.

## 2. Phonetische Regeln bezüglich d. Verwandlung ursprünglicher Laute. 69

#### Pluti (Dehnung).

- §. 134. In folgenden Fillen Können im Zusammenbang des States eine oder mehrere Sylhen eines oder mehrerer Wörter durch Debnaug (Thail §. 2, 2, e) hervorgeboben werden. Wenn dabel nicht anderes über den Accent des gedebnten (pluitien) Vokalo dere Dighth. bemerkt ist, so ist er der Hochton) diener verdräugte den eigentlichen Wortsocent nicht (vgl. Bep. §. 130), ausser, wo er mit ihm auf dieselbe Sylhe fallt.
- 1) क्षोम् za Anfang eines Wortes, und beim Opfern, wenn es an die Stelle des letzten Vokals nad etwa folgender Consonanten (vgl. §. 85) tritt, z. B. क्षोरूम् ॥ कृत्रिमीलेण: क्षुपां रेतीस्थि जिल्लाहेम्
- Bem. Auch aonst, vgl. Yajnr-V. II, 13. Vrbad-Ar. V, 15, 1 and diese Stelle ebenso Iça-Up. 17.
- 9) der letzte Vokal des Vokalivs eines Eigen- oder Familien-Namens, welchen ein Brahmane am Ende eines Gegengrusses ausspricht, z. B. Grass দ্বাটা বাবেল ইতাৰ্থা ই মৌ: i. Gegengruss eines Brahmanen শ্বাহালীয় ইবাস্থাত.
- Ausn. Wenn der Grüssende eine weibliche Saura oder einer ans einer verworfenen Caste ist,
- Bem. 1. μ]: und der Name eines Kabatriya oder Südra, wenn sie am Ende eines Gegengrusses stelhen, können pluiri werden oder nicht z. Β. αιτζατηλία ζαιζη τήξι, oder Θα μὶ: αιτζατηλία ζαιαμτία με οδεν Θζαιαμτία, αιτζατηλία για οδεν Θένου. Βεm. 2. Υγθαό-Ατ. VI, 2, 1 αρατιτία χτῆ im Gruss und μὴς χτῆ in der Ant-
- wort; III, 2, 2 im Befehl.
  - 3) wie in 2 wenn Jemand etwas aus der Ferne mit Worten zu erkennen giebt (vgf. §. 130).
    Bem. 1. Nach den östlichen Grammatikern überbaupt einer der von Natur oder
- durch Position langen Vokale des Vokativs, आ ausgenommen, z. B. in देवदस auch दे oder द statt स (also <sup>O</sup>πτιπιατη देवदसाद oder <sup>O</sup>देवदादस oder देवदस vgl. §. 130).
- Bem. 2. Werden है oder है dem Vokativ hinzngefügt, so wird nicht dieser sondern jene plutirt, also है३ देवदम; देवदम है३; है३ देवदम; देवदम है३-
- 4) Wens in einer Drobung ein Vokstiv im Anfang des Sates zweimal gesprochen wird, so kann dessen Endrythe, in welchen der beiden Falle man will plutirt worden, z. B. আংশাহু কীশু মানজিয়ালোঁ হালাৰ 10 der আৰু বীশাহু বালাহিও. Ist der Sata verkleinend, zürnend, lobend oder indelnd, so kann der leitzle Vokal des Vokalivs plutirt, mass aber dann mit dem Nachton accessisirt werden, z. B. আণিয়ুখুৰ্কান্ত অনিযুক্ত দিলা মুখ্যানিত্ৰিয়াৰ,
- 5) Die letzte Sylbe eines hister wy folgenden Verbum finitum kann platirt werden, sobald der Satz eine Drobung and zwei Handlungen, deren eine die andre vervollständigt, enthalt, z.B. অনু কুলাই ইনেনা লাভানে লাভন.
- 6) Wird ein Zweisel in einem zwei- oder mehrgliedrigen Satz ausgedrückt, so kann die letzte Sylbe des ersten Gliedes gedebnt werden, z. B. श्राप्ट्रिन् हर्सन्

Bem. 1. In den Veden in heiden Gliedern, z.B. होतस्त्र्य होस्तितस्य गृहा ६२ । न होतन्त्रा धर्मिति ।

Bem. 2. Rig-V. VIII, 7, 17, 5 श्वथ: निर्मट्रासीश्रृत : उपर्दि स्विट्रासीश्रृत : hat der letzte Vokal des zweiten Gliedes zwar Pluti, aher keinen Accent. Vrhad-Ar. III, 2, 11 इमान्यादीओं Aff hat शही Pluti.

- 7) Wie in 6 jedoch arhitrar, wenn eine zu widerlegende Meinung vom Widerlegenden wiederholt wird, und für am Ende einer Bejahung, z. B. অধ্যানারভাষানাৰা ১ oder তি, পুনার্থী: কট ইবাংশ ৷ ক্ষমার্থ চীচ ওবিদ দ্ভি.
- 8) Plutirt aber nicht accentuirt wird die letzte Sylhe eines Satzes, welcher चित् in der Bed. "gleichwie" enthält, z.B. स्तिचितायाकृत्.
- 9) Plutirt kann die letzte Sylhe eines Satzes werden, welcher eine Einwilligung, ein Versprechen, ein Verlangen etwas zu hören ausdrückt, z. B. ता में ट्रेडि और 1, Antwort हुन्ती के दहानीहे.
- 40) Am Ende eines Satzes, welcher Loh ansdrückt, wird der letzte Vokal platirt aber nicht accentuirt.
- 11) In einem Satz, welcher eine Frage oder Meldung enthält, kann die letzte Sylhe jedes Wortes plutirt werden and den Nachton erhalten; in einem Fragsatz kann die des letzten Worts anch accentlos sein, z. B. आरामा है प्रशिक्त प्राप्त के प्राप्त है । वर्ष है स्वाप्त है प्रशिक्त हो । वर्ष है स्वाप्त है ।
- Bem. In der Frage vgl. क्यासिस्टा र रित Vrhad-Ar. V, 2, 1.2.3; III, 2, 2; und mehrere Bsp. Vl, 2, 2; fraglich oh hieher Rig-V. VIII, 8, 4, 1 (Nir. IX, 30).
- 12) Die letzte Sylhe eines Verhum finitum am Ende eines Satzes, welcher ein widerrechtliches Betregen rigt, oder einen Seegensprach oder eine Ausstraten genthalt, kann Pluti und Nachton erhalten, wenn ein erginzender Satz damit in Verbindung steht, z. B. रहुव হ পুনি বালা । বুলাগুল বুলাগুল বিনাৰ দিনালা দিনালা ।
  - Bem. Gehört hieher Vrhad-Ar. V, 15, 1 oder zu 14?
- 43) Bei Opferhandlungen wird ते in ते । त्यांचारे and anch sonst plutiri; ferner die erste Sylhe in खुदि, तेव्य, जा खुद, तोव्य, हो erder, erder, spilen in च्यां प्रसावय und वा च्यांग्रितानित हुए; endlich die Schlussylbe einer Schlusshymne.
  - Ausn. In ब्रा लह देवान्यसमनाय wird das ब्रा an der Spitze nicht platirt.
- 14) Nach einigen findet anch sonst Pluti Statt. Rig-V. III, 6, 22, 2 Pada findet sich ৷ প্রার্থী ১ বালি: ৷
- Allgem. Ben. zu §. 134. Wenn die Plutirung in einem Gegengruss (2), Zweirich (6), lobendem (1)) oder fungendem (1) Satz, oder in einer Schuisstymus (13), ved. im Vokstiv üherhaupt, wortsusisatende Diphthonge trifft, so wird — ausser in den §. 30 bennetken Aussenhauss zu §. 86. 87. 88. 89. — das a welches sie eithelden (5. 2, 2) plutirt, z. E. mij wird daus myrtz, johe ryrich (Vani Tyk. §. 90.1) wird ryich 3,

# Zweiter Theil.

#### Wurzeln.

§. 135. Wurzeln nenne ich die nach dem Vorgang der indischen . Grammatiker von Westergaard in seinen Radices linguae Sanscritae (Bonn 1841) aufgeführten Abstractionen; ich führe sie auf und setze sie voraus in ihrer bei ihm erscheinenden Gestalt.

§. 136. Zum bei weitem grössten Theil sind diese Abstractionen nicht Wurzeln in wissenschaftlichem Sinn, sondern, mit Ausnahme der nach der 10ten Conjag, Classe Bectirten, so wie vieler der nach der ersten und noch einiger andrer (vgl. §. 140 fl.), primäre Verbalthemen.

§. 137. Ausser diesen, unter die Verbelthemen fallenden, Abstractionen wird eine sehr kleine Anzahl aus Nominibus abstrahirter Formen erwähnt (hei West. S. 333. 334)-

6. 138. Diese Abstractionen aind mit wenigen Ausnahmen einsylhig und auch die mehrsylhigen sind fast sammtlich augenscheinlich nar wegen unbedeutender Anomalien aufgestellt und auf theils aufgeführte, theils von einem höheren Standpunkt aus shstrahirbare einsylhige zu redneiren. So sind angen auf eigentlich Intensivs von an and all in denen die Intensiv-Bed. zu der primaren abgeschwächt ist; eben so sind and and effet eigentlich (jedoch wie auch ange anomale) Intensiva; allein auch sie haben die Intensiv-Bed. eingehüsst und ibr primeres Verhalthems ist nicht mit vollständiger Sieberheit zu erkennen. wenn ist eigentl. mig nach der 3ten; guf ist g nsch der 5ten Conj. Cl. (mit Wandlang von a in 37 and gedehnt asch \$. 57, 2); die indischen Grammstiker stellen sie als primare Verbalthemen bin, weil gegen die allgemeine Regel des Sakrit die Specialform auch in die generellen Bildungen gedrungen ist, wie diess im Prakrit allgemeines Gesetz ist and schon im Sanskrit sich in einzelnen Fällen geltend mucht, z.B. सहित्यास von er nach der 3ten Conj. Cl. सहा und तह, नि बोदन: निवोदितम von बद, in der Specialf. सीद (vgl. §. 32). Die vediachen दोदी oder दोती u. s. w. (Sama-V. 91) scheinen alte durch Reduplication gebildete Causalia, deren primaren Verhalthema in dem ""? und ""?1) der Verbalthemen 27g und

<sup>1)</sup> Durch \*\*\* bezeichne ich hypothetische Formen.

दिख erscheint (vgl. §. 141, 2); जिन् ist nur eine phonetische Nebenform von हा (जि-रिपोमि u.a. w. für "" तपोमि nach Analogie von तपामि vgl. S. 4); ähnlich weist चिरि auf eine zwar nicht anfgestellte, aber aus चित्र सीर्पा सर्पा सत् (vgl. त्र = त u. §. 59 Bem. und §. 57, 2) erschliesshere, nach dem indischen System \*\*\* zu schreibende Wz. - समाज (aus स für सम् oder सह and भाज Nominalthema der Wz. भज a. primäre Suff. 0), संग्राम (ans सम् und ग्राम Nominalthema der Wz. ग्रम् a. prim. Suff. ग्र), प्रस्पूल oder groun mit den wahrscheinlich dialektischen Nebenformen greger areger (aus que (vgl. Vart. Pan. 8, 2, 19) und a = 37 = 37 = 37 in der Bed. arcere), wardt "verachten" (von war nad u, vergl. util; "glanben" ausu, betrachten", so wie wasni "verachten" und सञ्ज्ञान "Verachtung"), क्रमान oder क्रमाल (aus क्र "wie" and Wurzel म ursprünglich "reiben"), प्रेड्रोल (Dhtpib. 35, 84, m, von म und र्ड्ड vgl. पेड्डा), बोलपह oder 3erus (at and 3 aus mit nach prakritischer Weise and Wz. ers), engraf (aus en und equal für aggag nach Analogie von \$. 32 ff. und g einst in gg (oder ganz wie im Prake. in go) dann z), farsen (aus fa und erren, aber mehr in der Bed. von Wz. 17721, worsus स्त्राच्य anomal, durch Vermittelung von विष्टाच्य = विदुरुष्य = विदुरुष (wie chen) = विद्रम्य, vgl. prekritisch द für ट), मलेपू (aus मल für मो vgl. 5. 88 Ansn. und Wz. ट्रप ), sind theils schon von den Indern anerkannte, theils leicht zu erweisende Denominativa. So bleiben nur gegru, dessen letzter Theil die Wz. egg mit dem Nasal der Specialform enthalt, wahrend w wohl = & ist (vgl. S. 20), und waren oder fereim oder हिल्लील् , deren letzter Theil die Wz. दुल् (in der dritten लुल् ?) ist, wabrend der erste wohl eine dialektische bis zur Unkenntlichkeit (ob अन und हिन aus अधि mit dialektisch hinzugetretenem Nasal?) gesteigerte Verstümmelnng eines Präfixes ist.

- \$. 139. Um von diesen einsylbigen Abstractionen, so wie von deene, welche man druch Austyse von Worten, welche die indichten Grammaliter, wes jedoch sehr selten, übersehn, oder unt eine nicht zu hilligende Weise zenlegt haben, auszerdem oder statt jener erlangt [z. B. us ჯaffi, "Nurma" vgl. mit uggr. "Rude" u. z. z., von deene die lader jenes sus χατ. "egebn», dieses nan χ. "macben" oder euog, widerstehns abheiten, eine Abstraction χein der Bed. "krämmen" Gr. Walt. II, 284; sus uggr. "zelle" gie, "Andemphick», weches die Inder von aug durch Shaff, jä sheiten, ""egel" eine "Angenphick», weches die Inder von aug durch Shaff, jä sheiten, ""egel" et "fär (χgl. Desiderstin") "sebn»; statt ασχ. wegen vod. ασχ. αστικτία π. s. w. (Sāma-V. 12α und Ntr. dass) ""ασχ. = ξανθ, cend-ere] zn den, vom jeitigen Standpunkt der Sprachwissenschaft uns, lett-errechteren vollkerpflichen Einensted der Sprache (Wurzeln) darehndringen, bedarf es mehrfacher Sichtung derselben insbesonder von folgenden Gesichtungsmikten aus.
- §. 140. 1. In Folge der grossen sowohl chronischen als geographischen Ansdehnung des Sanskrit überbanpt, insbesondre anch seines fortdwerrden Gebrauchs als
  Sprache der Bildung nad der Religion, nachdem es im Nunde des Volks längst erstorben war, und seiner Herrachaft in weiten Strecken, in denen theils verschiedentlich
  uns ihm entwickelte theils ursprüsglich verschieden Volkssprechen nehen ihm bestanden, ist en gekommen, dass:
  - 1) eine Menge jener Abstractionen in mehrere oft aogar nur graphisch verschiedne

(z. B. 東京東 und 行政 yel. S. 4) Formen sich gespalten und fizirt haben. Gewöhnlich haben diese nrsprünglich idenlischen Formen dieselbe Bedeulung bewahrt; oft hat jedoch die formale Differentigrung auch eine mehr oder weniger starke (wohl vom Alter der Spaltung bedingte) Modification der Bed. herheigeführt.

2) Formen, welche das Sanskrit in den aus ihm entstandenen Sprachen angenommen hat, nach einem allgemeinen, oft falschen, Gefühl sanskritisirt, nicht selten aber anch gersdezn und nehen ihnen such prsprünglich dem Sanskrit ganz fredide in den Sanskrit-Sprachschatz aufgenommen sind. Die Fremdlinge suszuscheiden wird erst eine genaue Kenntniss der indischen dem Sanskrit fremden Sprachen möglich machen. Aber fast ehen so schwer ist es bis ietzt die sos den dem Sanskrit entsprungenen Sprachen ins Sanskrit sufgenommenen Spaltungen von den im Sanskrit selbst entstandenen zu scheiden, de einerseits die Sanskrit-Litterstur und ihre Geschichte noch wenig bekannt ist und andrerseits die lantlichen Uebergunge, welche in den Töchtern des Sanskrits zur Herrschaft gelangen, schon im Sanskrit selbst zu wirken angefangen baben. Ich beschränke mich daher auf einige Beispiele für 1 and 2, deren ursprüngliche Identität durch Bed .-. Lant- oder andre auf susgedehnte Analogieen sich stützende Verwandtschaft in die Angen springt, tiefere Untersuchungen und Versnehe gensuerer Scheidung für einen sndern Ort bewahrend. So अस् व्या; मन् मा; त् (तर्) त्रा; पृत्रा; त् तल्; इ दल्; स सल्; वृ बल् बिल्; तृ तुज़् तुल्; पृ पृ पूज् पूल् पुल् (nad पूण् पुण् dialekt. Denominativs sus पर्णा): सत् रिर्मुलत् लाज् लाज् "röslen"; क् कल् किल् "werfen"; कृग् कृग् कृग् ; हु हुल् डुल् सल् क्या u. as. "krummen, umkrummen, umringen, umhullen, n. s. w."; त्या, ता; क्येल केल् केल् केल ; प्रिब् प्रीब् क्विब् क्वीब् ; प्रम् (ved.) प्रद् गृह् गूह् ; लुम् लुह् ; लङ्ग रह् ; वृष् बृह् बंद् बह् बलह् ; ब्रव् ब्रूष् कव कव कव ; आत आश भाग आस भास ; मह मृशु (letzteres = lst. mnic-eo); चित्रह (vgl. §. 143) पिश; द्राङ्क आङ्क धाङ्क धाङ्क; द्राष्ट्र आष्ट्र राष्ट्र; धिल (vgl. 5. 141, 2) धुल; क्स् नस्; अम् (ved.) चम् इम् अम् अम् अम् (ved.) चन्द्रः स्युत् च्युत् खुत् खुत् चुत् ; स्तिम् स्तीम् तिम् तीम् ; स्तिष् तिष् दिप स्तेषु तेषु देषु (र nach 2); देखू तेखु; तुर्खू पूर्वू दुर्ख धुर्खु; चतु चढु; त्वान् तम् ; त्रवेषु (vgl. 138) ਜੇਵ (vgl. क्वान्सन् aus \*\*\* क्रवान्सन् = ἀὐτμέν Gr. Wzll. 1, 265) ਜੇਵ (vgl. gret = lat. cras; स्वप् = goth. slep); स्विद् क्विद् क्विट्; क्यू इय् तय् क्यू क्ष्यू क्ष्यू कृष् वृष्; मृख् मृख् मुख्य मा (letztres wohl auf jeden Fall zn 2); क्रन्द कुन्द कन्द किन्द u. s. w.; स्पर्य पर्य वर्ष वर्ष vgl. पृष् वृष्; चर्च तर्च कर्च कर्च कर्क तर्क कर्क तर्त तर्क तर्ता; मृद्र मेद्र मेद्र मेद्र मेद्र मेद्र मेद्र Denomin. von einem Nominstiv eines Nomen an von dieser Wz., deren g nach §. 66, 4 vgl. mit §. 11 Bem. t g oder g ward); ebenso बाहु बाहु sus शुद्ध ; हचह ल्याह (wohl aus \*\*\*हड़ (vgl. ved. इन् von हु) für हुई von हु vgl. \$. 144); हद लुद् हर् (vgl. हुए n. \$. 66, 3); बीक् तिच्; बाब् बात्; बूष् तृष्; लब् लब् लत्, हेव् हेब्; कृष् कुष्; तृम् तृम् तम् तम्, कृत् (Specialform कृत्त्) कचड्र कड्र वचड् खुचड्; मृद् मुद्र मुद्र मुच्र मुच्छ्; नृत् नर् नड्; भट् (prakrit. Denom. aus sskr. புர்); திரு சிரு (sns sskr. கிரு). Viele der letzteren lassen sich fast ganz nach prakritischen Regeln erklären.

 141. II. Ferner sind eine bedentende Menge jener Abstractionen eigentlich Grammatik. secundare Verbalthemen oder überhaupt grammatische Formationen, welche sich in mehr oder weniger anomaler Weise über ihre eigentlichen begrifflichen Gronzen hinaus erstreckt haben und dadurch, bisweilen auch durch anomale Lautveränderungen den Schein von Wurzela erhalten haben. So sind eine Menge dieser Abstractionen:

1) eigentlich Themen von Specialformen, welche wie in §. 138 auch in die Generalformen eingedrungen sind, z.B. der taten. ब्रह्म im Verhältniss zu हु: नय नी: उनल एन; तेप तिप; स्तेप स्तिप; क्षेत्र किन्न; देव दिव; पेस पिस (mit Nebenformen बेन्न जिन्न बेस खिला); तर्द तद; इदं इद; सर्च सम्ब; वर्ध व्यथ; सर्त करत; तर्त गृत; shalich and करप; durch Debaung statt Guna (vgl. Iste Conj. Cl. तृष्ठ ) उद उद: तृष तृष: पूप पूष: मूच मूच: n. aa. -der 3ten Conj. Cl.: तथा बस (vgl. तथ Specialform von तुन in bestimmten FF.); श्रम कारा (vgl. करा und ककारा ); सक् (ved.) सन् ; दद दा ; दम् भा ; vielfach fallt bei der fleduplication der Consonant, welcher die zweite Sylbe (die Wzsylbe) anlantet (der Dissimilation wegen) aus (so सीद aus ""सिसरू ""सिसरू); daher प्रास् aus ""प्राप्त für प्राचस von \*\*\* प्रास् (= प्रांस् ) (mit द in der Reduplication, nach Analogie von तिष्ठ aus स्त्रा, \*\*\*प्रिज्ञम् = ग्रिसम् = ग्रिस् §. 32, 2). Gewöhnlich tritt, wenn auf diese Weise श्रा (= श्रम् ) entstehen wurde, statt dessen ए (= श्रुष्ट ) also durch Schwächung des zweiten u zu g ein (vgl. Pf. redupl.); in diesem Verhaltniss stehn un zu gen (fine daneben aus निमल् = मिश्रम्); केय् zu ""कप् (= काप्); ebenso अतु zu आतु (vgl. des letzteren Pf. red.); mu zu my (wegen gr für y vgl. fog oder fog aus gr. für \*\*\*fog eig. fort); - der 4ten Conjug.-Cl., oder eigentlich Nentro-Passiva überhaupt and, mit Verkurzung (wie im Zend) au im Verhaltniss zu au (vgl. Specialf. des Passiv); दायु द्यु इत हा; उत् इत से; कन्यु इध कन् कन्; पूत् पु; मध्यू म (vgl. 6.60 Bem. 1); हुई हु; hicher gehören anch दे (eigentlich दाया) aus दा; से aus ला; मे aus ला; मे aus [""मा im Verhaltniss zu "मूल (wie प्रा यस मून) = | म (vgl. 5. 140); - der 5ten Conjug. Cl., mit Uebertritt in die erste (vgl. ved. foreier statt fortig von fo n. aa. der Art bei der Sten Conj. Cl.), z. B. इन्द्र (ans इन् von ह); जिन्द्र (= lat. mingo aus जिन् von निह vgl. रोमन von हह n. aa.); क्युझ (aus क्या ved.) von क; durch Verlust des Vokals des Charakteristikum, daher vielleicht auch aus der 9ten Conj. Cl., ferter 8te Conj. Cl. (aus चि 5te); ब्रुग् 8te (aus बृ 5te); दुग् (vgl. West. दु); क्रोगा (ans "चर्ण vgl. §. 62 and \$. 108, archaistisch (vgl. griech. ogen) für my von m); - der 9ten Conj. Cl., z. B. qm (aus q 9te); qu (aus ц 9te), um (dislekt. um) entweder aus g 9te mit Uebergang von g in g (Gr. Wellex. II, 292), und 37 für mg (nuch §. 59 und §. 57, 2) wegen Einfluss des er, oder eher Denominativ eines alten Ptcp. Pf. Pass. auf von g; unur (dislekt, श्चिपम सुपा and obne Aspiration and Verdoppelang तथा तथा) ans यह nach der 9ten (negt oder necht). - Aus der 7ten Conj. Cl. lassen sich die unzähligen Abstractionen mit Nasal vor dem auslautenden Consonanten neben gleichbedentenden ohne denselben erklären, z. B. filt Iste Conj. Cl. neben fild 7te (Specialf. in den · meisten Bildungen जिन्द्); मृत्रु मृत् u. a. w.

2) eigentlieb derivirte Verbalthemen; z.B. Desiderativa mit Verlust der Reduplistion, wie in den Veden so oft, z.B. यस् (ved. ट्यक्) ana यत्; सस् वाड स्था; नस् (Nhform oreg vgl. griech. dayz = lat. nanc-iscor) ved. उनक् aus नम्; पित् aus दिपित् von थे (Sama - V. S. 101); विज aus दिशन (दिशक aber mit Uebergang der Aspiration विज्ञन von दह (vgl. das wirkl. Desiderat. जिल्ला oder भीला जिल्ला तथा हमा है, निस् aus जिल्ला von Wz. अतु ; दोस् aus ""दिदास (archaistinch statt दिदाचिष् ) durch Vermittelung von दिखास nus हाज ; shalich नोस aus नुस् für welches es in hestimmten Bedd. noch das gebrauchliche Desiderat. bildet. Ehen hierher gehören viele Wzz. auf q, iudem dieses nicht selteu für etymol. स eintritt, z. B. ब्रिय für ब्रिज़िस aus ब्रिय, In manchen Fallen ist das primare Verhalthema entweder ganz eingehüsst, oder wenigstens uicht erkennbar, so ist z. B. 📆 (nach Analogie von 📆 ) unzweifelhaft ursprunglich ein Desiderativ, nher oh aus कल काल काल प्राया zu erklaren, oder auf ein unbelegtes "" श्रक oder "" श्रम (on) zu reduciren, wage ich nicht zu entscheiden. - Intensiva, z. B. aus gr vgl. §. 175 Anm.; द्रोध (ved.) aus ध (ehds. 104). — Causalia, E. B. archaistisch मीम (nach Analogie von gig Soma-V. 122, vgl. दोदी §. 138 u. §.208); aus Causalhildungen durch q (Ueberrest der Wz. qτ "vermögen" in der Bed. "machen", wie im griech. πο-ιέω, Denomin.), z. B. ए एप्; क कूप् (कृष् Pan.); क्ति लप् (जिप्?); लम् लम्प्; मुद् गुप् (vgl. हड् होपि und danehen "'इपि in जूप howahrt); तु (ved. Nhform von म्) तलप् (तप् dialekt.); शा शप् ; हन शप् (letztres aus dem Zend., vgl. §. 199 Bem. 2); की बच्; सि सप्; ली लिप् (vgl. लिप्; ein regelmass. Caus. ist लापि \$. 199); mit Schwächung von q zu स und weiter स (vgl. पिस ved., पिस gewöhnl. für \*\*\*पिप् aus qı) z.B. जू जर्म जर्ब; पू पर्व पूर्व ; ज्ञु तुर्व. Hieher aus verlornem primarem Verhalthoma gig fig. - Denominativa; hieber gehoren vielleicht alle, auf jeden Fall die Mehrzahl der zur 10ten Conj. Classe gezahlten. Sie sind theils aus erhaltenen Nominibus derivirt, z. В. для aus для (Wz. д.), айз aus श्रीर (Wz. ज़ ?), जारत्व (सात्त्व dialekt.) von जारत्व, durch Abstractsuffix त्व, welches sich in der gewöhnlichen Sprache fast nur in der Bildung des Absolutiv and (in seiner geschwächten Form 7) des Infinitiv als primarea Suffix erhalten hat, von Wz. 1917 (vielleicht durch dasselhe Suff. in seiner gewöhnlichen seknndaren Anwendung von einem Wurzelnomen "gra (vgl. gurta ) von gra ). Von den Abstractionen, welche § 137 angedeutet sind, gehört a. aa. hicher eng vom Nomen enfer von Wz. en (vgl. primares Suff. fri). Ferner gehören hieher auch eine Menge der zur 1sten, 6ten und 4ten Conjug. Cl. gezahlten, z.B. पुन् (Nhff. इयुन् युन् शुन्) von पुनि von दिख; यन् von यति von तम्; चित् von चिति von चि; बेह् ("बेहि vou "बेत् aus "ववस् aus वस् nach Anal. von केव् s. 1); मोक von मोक von म ; रेक् von रेक ann रेस (? क für g auch vedisch hisweilen); प्रोण von ज्ञाचा (aus पूड्या "Fener, Sonne" "अपूचा mit Verlust des Nasals und Dehnung wie §. 57 Ausn. zu a vgl. §. 112) von प्राय; भील von जील von जिए ("Auszeichnung", vgl. विशेष) durch Suff. or welchem at (nach vorhergegangener Assimilation) eingehüsst und (zum Ersatz der ausgefallenen Liquida) der Vokal gedehnt ist (vgl. gitgz von fgrq sqz); ehen so मील aus hypothetischem ""मील von मियु; shalich नील von नील aus dem Nomen निम्न durch Suff. ल (Wz. श्री mit Prafix नि); मूल von मूल aus Wz. मह; भिल् (dialckl. खिला) aus bypothet. \*\*\*किल von चित्र + ल; पूर 6te Conj. Cl. von पुरस् पुरा व; वत् 4le von वित von वा; कुल 4le von कुछ von वृद्ध; सुख दृश्य 4le von सूख दृश्य (eig. Bahuvrihi's von सु दु: und अ "Luft"); चुच्च (Nbf. शुक्रम्) ist anomales (vgl. §. 213) Denomin eines durch Rednpl. aus sy "tropfeln" gebildeten Nomens "" जुज्यु (oder Verstummelung einer Formation nach der 3ten Conj. Cl.).

- \$ 142. III. Nicht wenige sind mit Friften zusammengesetzt. Indem in der Zusammensestzung die benochte Bedeuting des Friktes und des Verfalthems zu einer neuen beide Besonderheiten zufhebenden verhauden, oder die des Fristes von der des Verhalthems überwanden und indülteremitt ward, konnte sich das Friste zusen den formalen Gesteten gegendher nicht mehr in seiner Besonderheit geltend mechen; das Augment trut davor statt vor das Verhalbit, das Frisk wurde rechtglicht statt des Verhalthems (vgl. findlich griecht, izertiere zu-przeptivoj); dadurch erhielt die Zusammensetzung dem Scholn einer einfachen Form. Der Art sind z. B. zng ans fizzug für χ (vgl. 5.141, 1), zng ans fizzug; füg ans mit verste des Wirokals = fügz (5. 73 und § 66, 3) = dig vgl. § 53); zng mit Verlust des Wirokals = fügz (5. 73 und § 66, 3) = dig vgl. § 53); zng mit Verlust des Wirokals = fügz (5. 73 und § 66, 3) = dig vgl. § 53); zng mit Verlust des Wirokals = fügz (5. 73 und § 66, 3) = dig vgl. § 53); zng mit Verlust des Wirokals = fügz (5. 73 und § 66, 3) = dig vgl. § 53); zng mit Verlust des Wirokals = fügz (5. 73 und § 66, 3) = dig vgl. § 53); zng mit Verlust des Wirokals = fügz (5. 73 und § 66, 3) = dig vgl. § 53); zng mit Verlust des Wirokals = fügz (5. 73 und § 66, 3) = dig vgl. § 53); zng mit Verlust des Wirokals = fügz (5. 73 und § 66, 3) = dig vgl. § 53); zng mit Verlust des Wirokals = fügz (5. 73 und § 66, 3) = dig vgl. § 63 und § 63 und § 63 und § 63 und § 64 und § 64
- S. 144. IV. Endlich sind eine Menge jener Abstractionen als durch Hinzntritt sekundarer Elemente aus einfachen Abstractionen weiter gebildete zu erkennen. Ich halte diese sekundären Elemente für Ueberreste von Wurzeln, welche mit andern zusammengesetzt wurden, um ihre Bedeutung zu modificiren (abnlich wie Wz. qr zur Bildung von Causalien diente §. 141, 2), bin aber nicht im Stande alle bieber zu rechnende mit grösserer Wahrscheinlichkeit zu etymologisiren oder die ursprüngliche Bedeutungsmodification mit Sieherbeit nachzuweisen. Ich beschränke mich daher auf wenige Beispiele. π (Wz. π) युद्ध (तुद्ध) sus यु; in ब्रह्म ans हुलू (हू); — च (ob चि?) in विक् aus वि (für दि); वृक् von वृ; शृक् von \*\*\*प्रि (in प्रित्); स्तृक् von स्तृ; — ह (inchoativisch, vgl. die Specialformen no un go go me an ny un gu m; Verstümmelung von उत्त , alt ब्रज्ञ 6. 139, mit ह für ल, wie z. B. in ब्रन्ह "durchsichtig"; die Bed. ursprünglich diminntivisch, wie in dem von derselben Wz. stammenden griech. 16x0) z. B. मुक्रू von मु; हुई von हु; मुई von मृ; मेक्रू von मैं; स्कुई von स्कुन्; होक्रू von हो; — त (Wz. सन्; in Causelbed.?), z. B. उड़त् von उथ्; कृत् कः; ऋत् ऋः; वृत् वः; मतत् सर् (vgl. \$. 96); — ह, इ. B. बुद् हो; स्मिट् स्मि; — त (vielleicht eber Ueberrest eines Nominalsuff.) चित् "चि; — ζ (Wz. ζτ?), z. Β. εζ (vgl. ετα = σκώ); εξ ετ (Specialf. हुन); bieher die vedd. सूद्ध sus सू; ऋदू ans ऋ; बादू aus बा; — ध (Wz. धा) and mit der im Sanskrit schon banfigen Schwächung zu ц, z. В. ту aus \*\*\*fig; ved. ту aus म्; जुध्, vgl. ved. जु (Sama-Veda 52); ताध् ता; तृध् मृ; तृध् मृ; स्वर्ध् (Sama-V. 202) स्पृ; — माड् मा; स्नृडु and स्नृडु im Verbältniss zu स्नृ स्नृ; तुडु तु; दुडु दु; — ज z. B. हान हो; ज्ञान जो; scheinen Denominative; - म (Wz. मा vgl. oben 5), z. B. स्नुम स्त त्रम् \*\*\*ज़ि; स्तरम् क्रम् स्लै इथै; — म s.B. सम् सा; दुम् दूर् (दु); भाष् भा, तम् दु; wohl De-

nominativa; — ज़ क. B. द्वासू दर; मृत्रु मृ (eig. areiben), तृत्रु सृ; — य, theilweis nach Analogie von §. 32 किंग ता, und स selbai (Wr. क्यू) क B. तृत्रु सृ विश्व क्री केरणालाः ; युत्रु सुर्यु तंबिशालः ; मेसू भी (पृष्ठी. Causalform von भी §. 200); — अस् भी; भास् भस् भा; वयु सा; सयु सा; रास् रा; क्यू क्ल्यू त्र.

5. 145. Der Theorie nach sieher richtig, aber einer gewissenhaßen Etymologie fast derchgebende answäfthrbar leiten die indischen Grammister auch Profoninalitiemen und aus unselbständigt Primen (Conjunctionen und Partikule) von viffligerfilichen Verbalthenen ab. Eine gewissenhaße Etymologie wird deren Warzeln eine besonder Rübrik anzuweisen haben (vgl. einiges bei den Indeklinabilien, Pronomins und Zahlwörten.

# Dritter Theil: Wortbildung.

 146. Die Wortbildung durchläuft zwei Stadien: 1) Bildung der Stämme (Themenlehre), 2) Beugung derselben (Flexionstehre).

#### Vorbemerkungen.

- 5, 147. Die Warzeln ung ung neine ung ge diesen unr zur Bildung der Spetialformen der Verth, in andern Stüdungen treiten die Wird zu? (vor consonnatient, ausser mit α, anlausenden arhiteit) zi ger; aug an ihre Stelle. Die Wir zug soll nach einigen unr gebraucht werden, won ie, wie an den hieher gehörigen Orten hementt werden wird, für urg zu substitutien sit; anch apsdern und verdiech such sonnt; irr erscheint, suuser in den Verden, zur als Schulstitt von z; zu qu'(xq.) suuser erjoich, von z; r.
  - §. 148. Wo Guna vorgeschrieben ist:
- 1) erhált मृत् Vriddhi, z.B. hei Anknüpfung von Guns-bedingendem ति entsteht मार्टि (\$.9 and \$.66, 4); vor vokalisch anlautenden Endungen, wenn sie nicht Guns hedingen, kann Vriddhi eintreten, z.B. hei folgendem ब्राह्मिस सुनित्त लेक्ट महास्तित.
- 2) debnt ng anstatt zu ganiren, wenn die antretende Endung vokalisch anlautet, z. B. bei antretendem Gunabedingendem um wird ngar.
  - §. 149. Wo Guna oder Vriddhi vorgeschrieben:
- 1) sind anagenommen: 1) die Warrden og (VI) 1) oder og «rufen»; g (VI) দুবু (, τ) (VI, দুবু) (VI), দুবু (VI)

<sup>1)</sup> Die eingeklammerten Zahlen bezeichnen die Verbal-Classe (s. Verbal-Flexion).

- 2) wird win den Wizz γχι κι obswendig und in γχι (TV) γχι γχι γχη αγα arbitair sobald das Self. mit einem Consonantes (swarer Nasalem alt hishvo-kalem) anlantet statt graint = 12 werder γ, statt vriedhint zu werden κατή χνιτίπ (γχι 5, 66, 4 mit 3, a sod 5, 33, 3), πνείπι oder ανατήπ, τον reidhiredoem εξήπ χνιτίπ (γχι 5, 66, 4 mit 3, a sod 5, 33, 3), πνείπι oder ανατήπ, τον reidhiredoem εξήπ χνιτίπ γχιτίπ γρατήπ γρατήπ γετικήπ γρατήπ γρατήπ γρατήπ γρατήπ γετικήπ γρατήπ γρατήπ γρατήπ γρατήπ γετικήπ γρατήπ γρα
- 3) wird noter dereichen Bedingung, wie in 2, in den Wizz, mig und mig ein Nasid eingescholm (rig. § 67); and mig bisst vor den angegebens Comonnaghto therhaupt (d. b. nach wo Guns oder Vriddhi nicht geboten sind) ein gr ein, während das nadre nach § 66, 2 behaubstell wird, z. B. bei snördendem genörendem grq entsteht riggt (rig. § 66, 4), rgg (bleinen mit ng rupmug).
- 4) haben nothwendig die Wzz. चिही सी, arbiträr ली und लिटू (dieletzte jedoch nur vedüsch) यु statt Gunn oder Vräddis, oder werden so behandelt als oh nie युा häten, z. B. vor gunirendem ताळ enlateln युगळा, लगानळा oder लेनळा; Pf. red. विधोद oder चिवाद.
- 5) schichen die Wii. মুখু কানু মুখু কানু vor dem anslantenden Consonanten einen. Nasal (ggl. 5, 67) ein, sohald die Endung mit einem Vokal beginnt, z. B. vor আনু স্থান, Auss. zn 5; মুখু nicht, wenn der solast. Vokal der Bindevokal ফু (5, 155 মী)ist,
- ausser im Pf. red.; 711 und ent nieht in den Specialff. des Verhi und dem Pf. red. §. 150. Die Wr. 2017 ganirt das 25 auch wo Vriddhi gehoten oder Guna nicht
- geholen ist, t. B. vor eigentlieh vriddhirendem दु बतागरि, vor eigentlieh nicht gupirendem त तागरित.
- \$. 151. ह्रंड stösst vor vokaliach ausaer mit Bindevokal रू (\$. 155. 156) anlautenden Endungen den Nasal aus.
- \$. 152. Vor allen coasonastisch (ansser mit Halbvorales) anlantesden Suff. tritt in den Wilz. स्त्रम स्त्रम् (ग्री श्रद्द मृत्य statt सू sammt dem zunichat stehenden Vokal द्व ein (z. B. bei folgendent न तूर्ण श्रद्ध ( 5. 22) und dieses wird nach Erforderniss gunitr oder vriddhirt.
- \$ 1.53. Für Wr. urrg wird vedisch oft all unbutitieirt (vgl. §. 9 S. 20) z. B. 217471 1) Furng. (vgl. jedoch Pf. und Desideral. der Wz. fug. zu welcher diese Form cher gehort).
  - §. 154. In hesonderen an den gehörigen Orten anzumerkenden Fallen:
- 1) erhalten gegen die Regel, keine Vrddhi die Wzz. स्प्रा (स्प्र) पही. §. 147; सन् (IV), जान कुम् सम् (IV), सम् (ausser hinter Praßz सा), हम् तम् जम् तम् रम् द्रम् अम् तम् (ausser in der Bed. shemerken\*) सम् सम्ब सम्
- 1) verwandeln die W.z.t. ळाख्ळाचुं ibr ar in इ; स्वा ibr वा in ई; जुबू बहु आल् ग्रह् ibr इ in इह; अञ्चा ibr ar in 3.
- Bem. zu 1. Wo die Veränderung von आस्त् in भूस्त् pieht gehoten ist, kann statt अस्त् भर्म्स् (भर्म्स्) eintreten, z. B. अस्तान oder भर्म्सन.
  - 2) stossen folgende Wurzeln ihren Nasal ans: लाइ (jedoch nur hei Bezeichnung
  - 1) So ist Pan. 6, 1, 35 zu lesen aus Rig-V. II, 3, 21, 3, wo jetzt = 13 = 2 (vgl. §. 2, 2, e).

3) verwandeln — sobald das Suffix mit einem Consonanten anlautet — Wz. प्राप्त das ur in ζ (vgl. s. 32, 2) und — ausgenommen in den Specialformen des Verbi die Wzz. ζ (III) ½ ζὶ ur iù πr (L.III) π, στ. strinken\*, στισπ, στ. «verlassen\*, ciì ihren Auslaut in ½.

Assa. und Bem. 20 3. Vor den mit 27 anhautenden Snff. verwandeln 27 ut urt vor din ihren Aushaut in 27 und des uin urt wird (mit vedisches Ausnahmen) 27; 27 sachstituirt die verstimmeller endepfleirie (s. Vershleimellen 30 18 Conjage, C.) Form 27; abhalich 27, verkehes als Stabilut für 27 (§ 147) eintrit, seine redepfleirte Form nug mit Berscheichigung von 5, 66; 4 Auss. 2.; git und 27 in Norme ihrer Aushaut in 27 oder nach der allgemeinen Begel (§. 60) in 27 verwandeln, doch tritt bei 27 stets; cin, wenn von einem beiligen Work die Rede int. 27 und 27 verwandeln ihr 27 in 3. 1.8. 27; hvid 27 ff (76) 4, 57, 2).

4) dehnen vor einem consonantiach (ausser mit Halbvocalen oder Nasalen) anlautenden Suffix die auf Nasale auslautenden Wzz. den ihrem Auslaut vorbergebenden Voka), z. B. grq + regt wird gyrregt (rgl. §. 71).

Ausn. zn 4. Die Will. ऋण् क्षिण गुण तृषा (vgl. \$.71 Bem. 1) तन् तन् (IV. VIII) तन् (VIII) तृत्त गुण्न तुष् तृष् bässen ihren Nasal ein; so anch क्षन् तन् पन् welche aber aldalan den Vokal dehnen, i. B. bei fölgenden तम् wird गुण्न तन्तन्त किस्म क्षन् साला.

5) verlieren vor vokalisch aalautenden Sulf. सन् अन् एन् एन् प्रम् प्रा (die letzte md प्रम् vedisch unch vor comsonantsch) und vedisch नान प्रमृ linen Vokal, s. B. im Pf. redupl. (पूरी. \$.157) अजन् bei folgenden धनुम् स्कारकी सम्मृत् (पूरी. \$.70) — तार्च दें achiebt q ein, s. B. im Pf. redupl. द्वित्रे (पूरी. \$.160) bei folgendem ए entstebt हिद्देशों,

Bem. ह in हन् wird alsdann g, a.B. हन् + धन्ति wird धन्ति.

3) ierwandeln die Wiz. वे वस् वर् यम् स्वप् वा वर्ष के प्र asmat dem folgenden Vokal in द: त्रि und है in द: वर्ष das यू mit folgendem Vokal in रू und व्रंग in रू. r. B. bei folgendem त entsteht द्वा उक्त (प्रा. ई. 66, 1; zz वस्पू प्रश. ई. 32, 2, zz वस्टू ई. 66, 5 und \$.37), दून, रूट (प्रश. ई. 66, % sss. zz 2), दीना.

Bem. zu §. 154. Die hier vorkommenden Wurzelveranderungen sind Folge davon, dass das unmittelbar folgende Suff. den Accent hat, oder einst hatte.

## Bindevokal: 3 %.

6. 155. Consonantisch anlantende verbale und primäre Suffixe - ausgenommen

1) die der Specialformen den Verbi, 2) alle mit य nnd 3) unter den im Verzeichnias der primären Suffixe vorkommenden die mit स्वर्तस्य anlantenden, so wie einige daselbst hesonders anzumerkende — werden darch Bindevokal र angeknupft:

I. an alle mehrsylbigen Wurzeln (§ 135), an die Verbalthemen, welche ieh als derivirte bezeiehnen werde (§ 164 bis 239) und das Passivum.

ll. Unter den einsylhigen Warzeln:

A. An folgende vokalisch auslautende: 1) মি মি মি বি বী আ বি ক্যু নু বু ( K IX fraglich) চু বু ( letzte ausgenommen, wo sie im Almanepadam fleetirt werden muss); 2) an alle Wir. auf কু; 3) nater denen auf w an বু (V.IX); 4) an alle auf w.

Auen. zn 2) arhitrar an स (II. IV) überhaupt; und an y (VI), ausser im Aorist Parasmaipadam.

Bem. zn 3. Alle auf æ nehmen ट्र im Futur. II nnd Conditionalis. √स्त्रृ arhitrār in allen übrigen Fällen (z. B. स्टार्टी oder स्वाहिता).

Bem. zu 3 nnd 4. Die erwähnte Wz. zu and die Wzz. auf zu können statt z nach Willkühr anch z als Bindevokal nehmen, ansgenommen im Precativ und dem Parasmaipadam des Aorist, and wo im Pasaiv aus dem Vokal utz geworden ist.

B. An alle eonsonantisch auslautenden.

Bem. Die Wz. zrg (ved. zr. ) hat statt z stels z ausser wo im Passiv z gedehnt ist (vgl. A. Bem. zn 3 nad 4).

Anm. Auch মুন্ত (ursprünglich eine Nehensorm von মুন্তু) erscheint im Mahlt. mit ই. Dagegen মাহিল্ম Hitop II dist. 3 (wegen Metrum).

5. 156. Ausnahmen zu B: Ohne z wird angeknüpft:

2) in besonderen Formen:

 an die Wz. 2017 wo sie im Atmanepadam fleetlirt werden muss und hei daran trelenden primären Nominal-Suffixen, welche, einen Agens bezeichnend, aus Bedeutungen, in denen die Wz. Atman aein muss, derivirt sind.

2) an die Wax. mer met and the (I) vor auffixantautendem er im Parasmaipadam, und im Ptc. Pf. Pass.; arbitrar im Absolutiv auf regr.

3) arbitrar ausser im Pte. Pf. Pass., wo stets ohne 3:

11

1) Sherhaspi: an die Wiz. লছা nech se. লছু (YII), বৃদ্ধু অধু (YII), বৃদ্ধু কিছু বাহু, (iedoch obse ζ vor et im Parsamaip). γুদ্ধ লিছু (I) खুবু (obse ζ jedoch in des Pillen wie বাহু, and im Pat. D যুদ্ধু বৃদ্ধু (Y) সু আৰু (I, IV); seeh s. elekteres and im Akod. and লো arbitest) বৃদ্ধু (X) লছু (IV) আৰু লাই কেছু লাই যুদ্ধু (\* se. गृह एट, पूर्ड seek Ben. in B) गृह (YI) गृहू (YI) মুহু, বৃদ্ধু oder বৃদ্ধু (VI), নাছু নৃদ্ধু sad rept বিদ্ধু (IV).

2) he besonderen Falles: a) as Wr., grg., ween Prafix first davor atcht; augenommen Prc. Pr. Prass. wo nor mit τ. ... b) as die Wr. qrg. (VI) spq. qrg. tor den mit ra salusienden Sulf. (enser in Aorc) and an die Wr. grg and ης ausserden such vor Absol. grg. — e) an die Wr. grg. τ. (VI), such chizique auch IX) fig. grg vor den mit ra salusienden Sulf.; ton diesen hat spq. in der Bed., «revirren» (fig. qrg.) jedoch im Absol. sof grg and dem Pic. Pr. Prass. gr; and grg ist selbat im Pic. Pr. Prass. arbitist;

## Reduplication.

- \$. 157. Bei mit einfachem Consonanten anlautenden Themen wird der Anfang derselben bis inclusive den ersten Vokal (vgl. jedoch §. 160) doppelt gesetzt, z. B. 百食, reduplicirt 百百食.
- \$, 158. Ist der zu reduplicirende Consonant eine Aspirata, so trill statt deren die entsprechende (vgt. §. 2, 1) Nicht-Aspirata ein, z. B. নির্দ্র redupl. হিনিদ্র; ছিবু বিতৈকর (vgt. §.17). Ist er ein Kehllaut oder তু, der entsprechende Gaumenlaut und zwar für জ oder জ নু, für ন ল oder ভ নু, für ন ল oder ভ নু, für ন ল oder ভ নু, für ন ল, z. B. কুন্নু redupl. অকুন্ন, হিবু অতিকরে; নানু রামান; বহুতে সাবহুত, তুর সত্তে, তুর তুর তুর তুর তুর সত্তে, তুর সত্তে, তুর সত্তে,
- Bem. 1. In Nominalthemen und vedisch ist hisweilen die Aspirata oder der Guttural bewahrt, z.B. ved. धारिष् करिक; ज्ञ erseheint vedisch in der Redupl. von Wz. 

  ş ouch wo das ursprünglichere u (vgl. S. 20) howahrt ist, z.B. ज्ञार्, ज्ञार् (पुरा. §. 59).
- Bem. 2. Die Wz. ভূনু verwandelt ausser in Denominativen, zugleich das ভ in ঘ, z. B. redupl. সুঘুন; ebenso ভি, ausser im Aorist des Causale.
- \$, 159. Lautet das zu reduplicirende Thema mit mehr als einem Consonanten an, so wird nur der erste reduplicirt, z. B. স্থা प্রস্থা; ist aber der erste ein Zischlaut (पू সু स্য) und der zweite einer der harten 
  \$, 7, 3, so wird nicht der erste sondern der zweite mit Berücksichtigung von \$, 158 reduplicirt, z. B. হনন্ redupl. নহনন্: স্থান যুস্থান.
- Bem. 1. ত্বিবৃত্তীক können statt z auch ল (als ob die Wz. তিব্ৰু ) lautete in die Reduplication nehmen, z. B. তিত্তিবৃ oder লিভিকু.
  - Bem. 2. Die Was. of of und may hewabren das hinter gewissen Prafixen (6.241

Bem. 4) eingeschohne (oder eigentlich bewahrte) स auch hinter der Reduplication, z. B. सम् क्, welches nach Zwischentritt des स सं रह wird (\$. 101), lautet redupl. सं सहक्.

\$. 160. Ist der nach \$. 157 mit zu reduplicirende Vokal lang, so tritt in der Reduplication der entsprechende kurze ein, ist er ein Diphithong, so tritt für \( \text{v} \) oder \( \text{v} \) in der \( \text{Ret} \) in der \( \text{Ret} \) \( \text{v} \) in \( \text{v} \) in \( \text{Ret} \) in \( \text{v} \) in \( \text{Ret} \) in \( \text{Ret} \) in \( \text{Ret} \) in \( \text{Ret} \) in \( \text{V} \) in \( \text{Ret} \) in \( \text{V} \) in \( \text{Ret} \) in \( \text{V} \) in \( \text{V} \) in \( \text{Ret} \) in \( \text{V} \) in \( \text{Ret} \) in \( \text{V} \) in \( \text{Ret} \) in \( \text{V} \) in \(\

Bem. 1. Umgekehrt haben die Wzz. तु धृ तुम् und मङ् in den Veden bisweilen Dehaung des Vokals in der Reduplication, तृत्तु, तृत्तु मासङ्.

Bem. 2. Die Wz. युत् bat als Rednplication द्वि und im Intensiv द्वे, und ह्वे bildet alle zu reduplicirende Formen aus द्व.

\$. 161. Reduplication findet bei deriviten Verbalthemen, in welchen sie schon eingetreten ist, nicht nochmals Statt, z. B. das Intensivthema von 贡, welches durch Reduplication gehildet लाल्यूय Jautet (vgl. §. 164 ft.), bildet sein Desiderativ ohne die vorgeschriebene Reduplication लाल्यूय्य (vgl. Desiderativ und §. 56). Dagegen von दाँद्र्य Desider. ft. द्विद्याद्वा mit Reduplication, da Jenes nicht für ein derivirtes sondern einfaches Verbalthema gilt (§. 138).

Bem. In den Veden findet die Reduplication überhaupt häufig nicht Statt.

# Erste Abtheilung: Themen.

## I. Verbalthemen.

§. 162. Die von den indischen Grammatikern als Wurzeln aufgeführten Lautcomplexe bilden die Classe der primären Verbalthemen (vgl. §. 135 ft.).

§. 163. Aus diesen, so wie aus Nominalthemen k\u00f6nnen neue Verbalthemen derivirt werden, und aus den so derivirten (sekund\u00e4ren) wiederum andre (terti\u00e4re u. s. w.).

 Verbalthemeu, welche aus Verbalthemen derivirt sind (sowohl sekundäre als tertiäre u. s. w.)

#### I. Intensivum.

\$. 164. Intensiva können nur von consonantisch anlautenden einsylbigen Wurzeln (vgl. §. 135), ausser denen der 10ten Conj. Cl. gebildet werden (z. B. nicht von হৃদ্ধ, রাচ্য, বুর).

Ausnahmen hilden হ (\$. 171), বুদু und বলু (\$. 169, 6) হুৰ্লু (\$. 170) und von denen der 10ten লক্ষ মুদ্ধ লয়,

Bem. Die Win. हुन्यु und जुन्न laben (nach Vopad., हुन्यु auch nach sa.) überbanpt kein Intensiv; nach andren (Bhöshyn) nur in der Bed. "Wiederholung" (s. 165). Von जुन्न kommt en gerade in der verbotenen vor. — जुन् (vgl. §. 147) bildet kein Intensiv.

§. 165. Sie drücken die häufige Wiederholung oder das mit Heftigkeit Wollziehen des Wzbegriffs aus.

Ausn. 1. Das Intensiv der Wzz., welche "gehn" bedeuten, bezeichnet "is Krümmungen gehn" (vgl. Ansn. 2).

Auso. 2. Das der Win. ন (VI) सद् तथु लागू तम् बन् (gebn) रंज रह gieht dem Winegr. die Bed. "suf tadelhafte, schimpfliche, Weise".

\$. 166. Es giebt zwei Formen des Intensi's. Beide werden gebildet I. durch Reduplication (रूप. \$. 157 ff. und \$. 167—172), II. bisweilen durch Veränderungen im Innera der Wurzel. — Die 2te Form allein III. durch Suffix स्तृ. z. B. von पूच् in der ersten Form प्राप्त्य, in der 2ten पायुट्य (रूप. \$. 165).

Bein. 1. Die 2te Form ist im gewöhnlichen Sskrit als Verhum finitum die gehräuchlichere, die erste mehr sof die Veden beschränkt.

Bem. 2. द्वी (पूर्डी. §. 147) bat nur die 22e Form; ehen so nach einigen ग्रह्मु, und von denen auf gralle, ausser ग्रह्म und fasse and die auf g. Doch bildet Vopadeva auch die 1ste Form von sa. Wzz. auf g.

Bem. 3. Das Suffix z ist identisch mit dem Charakteristikum des Passiv, wo man vgl.

Genauere Bestimmungen zu S. 166, I. II. III.

\$. 167. Zu \$. 166 I. Die Reduplication weicht von den allgemen Regeln \$. 157—160 in folgenden Punkten ah; 1) § (1) hehält gegen \$. 158 南, also 1. 南爾 (vgl. \$. 168) 2. 南南東河 nach Vopad. arbiträr, weil die gleichlautende und -bedeutende nach Cl. II regelrecht.

Ben. 1. Vedisch sech von क् 11st Form कर्त्राकु (हाई. \$.165), von क्रूप 1. कर्ताकुर (का कियाज कर्त्रा 4. कर्त्राकर (का क्रिक्ट (र्था \$.160), von क्रूप 1. कर्त्राक्ष्य (र्था \$.160), von मा. 1. गानीमध्य कार्य गानीमध्य (कि. VII, 8, 21, 1); die Aspirats (ढ्रद्धक \$.158) betwaht in धार्मुस 1. von धु: वर्त्सम्य एक क्रूप् (क्रि. 1, 55, 5) vgl. Ben. 2 m \$.158); über कर्त्रुप्त (क्रि. 1, 3, 13 med 01) von ç. p. Ben. 1 m \$.158.

Bem. 2. Ich betrachte die ved. τρτσ, τριψ (Rv. II, 1, 16, 2) und τρισ als ursprüngliche Intensiva (anomal mit Parssmaipadam), von τριξ τρις, also mit Einbusse des γ in der Redupliestion (vgl. zu II).

 \$. 169. Ausn. zu §. 168 2. l. 1) ist er zg mit einem nachfolgenden Nasal, so treten diese (nicht zg) in die Reduplicationssylbe, aber der Nasal wird als ob er মু wire und nach §. 101—103 behandet, z. B. ননু bildet লালন oder নোনা (গিনাখা): লাঘা অনুত্যা oder অভ্যায় (তিলাখা), তনু রামন (ছা. ৪. 158 Bem. 2) oder রাহামন (তামখা), নামু রামুম oder রামাম (সাম্যুম) যামু রাম্ম বিবাহ বিধানীয়াম (সাম্যুম) যামু রাম্ম বিবাহ বিধানীয়াম (সাম্যুম) যামু রাম্ম বিধানীয়াম বিধানীয়াম

Bem. 1. Ved. Rv. I, 95, 7 सहाम् (wo aber Pada संसम्) und II, 2, 6, 1 मन्त्रम्, und nach der Hptregel राग्स् (Rv. I, 91, 13, welches aber Pan zur 3ten Conj. Cl. ziehl) आसल-[ (Sāṇna-V. Gl. 43), आसन् (Rv. IV, 1, 31, 3).

Ausn. 2. Aehnlich wie in 1 tritt in সন্থা সাধ্য সাধ্য সাধ্য সেই কাল বিৰু ঘৃদ্ধ (nach aa. দৃষ্ধ) বৃদ্ধ, in der Red. স্না mit Nasal ein, z. B. হাদ্যমু oder ক্লাম্ব (oder প্রায়ে); und arbiträr wo das Thema auf य oder en oder হা auslautet und স্লা als Vo-kal hat, z. B. von দৃত্য দাদাত্য oder দাদাত্য দাদত্য (পুঃ §. 166 Bem. 2), von ব্যাহ্ম হাৰ্ম্ব ইবাৰ বিৰুদ্ধ (স্থাঃ ছ. 166 Jem. 2), von ব্যাহ্ম হাৰ্ম্ব ইবাৰ (প্রয়ে), ব্যাহ্ম ব্যাহ্ম ব্যাহ্ম বিৰুদ্ধ বিষ্ঠা হাৰ্ম্ব হাৰ্ম হাৰ্ম্ব হাৰ্ম হাৰ্ম

Ausn. 3. Die Wizz. टाझ् स्करन्द्र अंग्रा (oder अंस्) ध्रेस संस् प्रसार eentiren das inlautende झ sammt dem Nasal in der Reduplication durch झती (vgl. Ausn. 1. 2 und §. 168, 4 und §. 79 Bem. 3), z. B. जतीराज्य ('टाइट्स प्रस. §. 175, ஜ. जतीरकान्द्र ('टाइन्स). Eben so redupliciren, obgleich sie keinen Nasal enthallen, कास् (aa. काग्रू, vgl. jedoch कास्) पार् पद्. 2. B. जतीकास् ('कारटा), पार्यापत्.

Bem. 1. Ved. auch quq von qq nach der Hptregel (Rigv. VI, 1, 36, 3).

1, 28, 1).

Bem. 2. Nach Analogie von mer vgl. mit Ausn. 1 sind auch merter unter für alte Intensivformen mit Parasmain, (vgl. 6, 167 Bem. 2) zu nehmen.

Ben. 3. Vedich trit बनो and noch बनो (पूर्ड 5, 168, 4) such in st. War. dis. st. N. ora ora critical, von ray rathury firmy (5, 167 Ben. 1), स्कर् पत्तिकार (पूर्ड 5, 32, Ben. and § 175, 9) कार्य क्रांत्रकार (अट्टा पूर्व 1, 167; सक्ट कि प्रदास कार्य (6, 189) क्रांत्रकार (7, 189) क्रांत्रकार (7, 189) क्रांत्रकार (7, 189) क्रांत्रकार (7, 189) क्रांत्रकार (8, 189), अट्टा वर्तिकार (8, 189), अट्टा वर्तिकार (18, 189), अट्टा वर्तिकार (18, 189), अट्टा वर्तिकार (18, 189), अट्टा वर्तिकार (18, 189)

Ausn. 4. Vedisch von 2714 υτζανή, mit Reduplication der genzen Wz. ausser π (vgl. §. 175, 2), shalich wie in Ausn. 1. Nach dieser Anslogie ist auch πτην "stemmeln" als ursprüngliches Intensiv von πτη "sprechen" (vgl. shalich §. 165 Ausn. 1. 2)

zu fassen, ohgleich Parasmaip. (vgl. Ausn. 3 Bem. 2). Ausn. B. Et "verfassen" hat für ug nach Vopad. kurzes ug in der Redupl. der ersten Form uger, aher Sddh. K. fubris grats an.

Ausn. 6. ur um (vgl. 5. 164 Ausn.) hilden wert (0ga) warm (0m).

Ausn. 2. उर्था (\$. 164 Ausn.) hildet उर्थोानु (<sup>0</sup>नूय); युन् (nech \$. 160 Bem. 2) देवनु (<sup>0</sup>पुत्य).

\$. 171. Bem. zn §. 168, 4. 1) zn Wz. छ (\$. 164) vgl. \$. 58 Ausn. 2 und die 2te Form hetr. \$. 175. Vedisch tritt in der 1sten Form hei Red. durch ध्रृ ल für र ein खला (पिंग स्तर्थ).

Bem. 2. Vedisch scheint m in maschen Fällen durch m (wie π § 168, 5) repräsentir, r. B. απιστου το π στο αγ; doch hat Fada in solchen Fällen m and nicht die intensive Bed., sondern die Causale (vgl. Causale) tritt hervor. Vgl. üher απαστ (IV) μπτ § 138.

Ausn. zu §. 168, 4. Vedisch erscheint wer anch in der 2ten Form in πήτη νου ητη (Sr. Gl.) §. 172. Ausn. zu §. 168, 5. Vedisch fündet sich auch τη, γ und we nach Ausnie von §. 168, 4 behandelt. πίζη und πήτη (vgl. §. 59 Bem.) χ ξ (Sr. Gl.; Rv. UY, 6, 1, 6), wes (Rv. H, 1, 20, 5); shalich von π, jedoch mit we für γ ποτητο (Rv. UY, 6, 1, 6).

s. 173. Zu s. 166 II. A. In beiden Intensivormen: gitt \$. 60 z. B. दो wird द्याद्या (প্রাথ), নি র্যানলা (প্রনাথ), দি ঘাহছা (প্রথা — wird Wz. ব্যাহ্য আ দ্বী (vgl. \$. 153), also বিলী, বিলীয় — Wz. হ্যাহ্য আ দী also হিন্দী, দীব্যি — verwandeln die Wzz. ব্যহ্ দেল, ibr ম্ব la ব্য fe-doch ohne Einfluss auf die Vokalisation der Reduplication, also ব্যব্ধ (ব্যথ), অন্তর্গ (ব্যথ), ১২ 5.7, ২ দেন্দুলা (ব্যুক্ত), দেন্দুলা (ব্যুক্ত), স্বাহ্য (ব্যুক্ত), সংস্কৃত্তি (ব্যুক

wird nach §. 160 Bem. 2 behandelt, als ob es হুর ware, also রাহের, রাহের (vgl. §. 175).

\$. 174. B. In der 1sten Form: redisch bisweilen तृ या तुर, तृ या तालु (s. Bap. \$. 172), मृ (विष् कृ) या पुर (Bap. \$. 167 Bem. 1), योच् वार्व रृष्युं क्यारे Verkürzong, वाकुत्र (Rv. I, 30, 16), रृष्युं (Rv. VI, 7, 24, 2), रृष्युं (\$. 167 Bem. 2) vgl. \$. 176.

\$ 1.75. C. In der zweiten Form: 1) werden wurzelauslautende टू 3 gedehnt, z. B. चि चेतीरा, स्तु तीराष्ट्रा (पृष्ठी. \$ 32) — सू wird तै, z. B. कु चेत्रीरा; sher in der Wizz, welche mit einer Consonantegruppe an-lauten — (wohin aber nicht das in Verbindung und Zastig mit einigen Präfixen (पृष्ठी. \$ 241 Bemerkung 4) entstehende स्कृ शिंग Wz. कृ zu rechnen) — wird es सूत्र z. B. हम् सास्त्रपार्थ, (dagegen et स्कृ wird स्त्र प्रति हम् प्रति (पृष्ठी. \$ 164 Ausn.) bildet स्राह्म (पृष्ठी. \$ 169 Ausn. 6) — auslautend सू folgt der Regei \$ 59, z. B. कु चेत्रीर्म, च ट्रोह्मर्ट, स्तुष्ट तेस्त्रीर्खं? un in Wz. मू (पृष्ठ) wird es स्तृ त्रीस्त्रिय;

Bem. Wr. ag bildet vedisch कुलाई (vgl. 5.171) mit Parssmeipadem; daher auch

सर्व s. 5. 235 hieher zu ziehen.

2) treben die Verwandlungen §. 134, Ş. 1 (anseer for क्या), 2 and 3 ein, z. B. 10. 11 von उपयु के विकास, von उपरा तेत्रीय, von व्या को विकास, sher von क्या काराज्य ; — 12 S, 2 von कुछ को कुण्य, देश, देश, (5.20 (6.16) Auss. 2); — 28 S, 3 von जाए के जिस्स (पृद्ध §. 32, 2), von ट्रा देशीय, von हा तेत्रीय von तो तेत्रीय.

Bem. 1. Nach Vopadeva kann 9, 1 überhaupt und 9, 2 bei ζη arbiter in der Isten Form eintreten, nico ζίχη oder ζίχη (vgl. 5, 169 Auss. 2); s. die vedlischen underseg Von senze, von senze geforzeg, von senze geforzeg bei der Flexions, die Ausstonsung den Nausi ländet nich verdisch nuch in dem nicht zu 5, 134, 9, 2 gehörigen μετς (ved. für und γ.) μεταγε, ματαγε, ματαγε ματαγε ματαγε (ved. für und γ.) ματαγε ματαγε ματαγε (ved. für und γ.) ματαγε μ

Bem. 2. Der Anaiogie von §.154, 2, 3 foigen auch দ্লা দ্লা; und हन् in der Bed. sechädigene (sonst regelrecht ਸੁਤੁਸ਼ਦਰ ਪ੍ਰዩ. \$. 158 Bem. 2, nach Vopadeva überhaupt arbitrār); bei dem letzten fällt dann der Vokai 됐 aus und ह wird 및 પ્રદ. §. 154, 2, 5 mil Bem., also 국ੇঢ়]य 친구리य ই대 Nach Vopad. ist diese Wandlung der Wz. auch für die erste Form erlaubt.

Anm. Eine Spur, dass such met einent für die 1ste Form galt, zeigt sich in der zogenannten Wz. ärg (5.141, 2), vgl. ärgetra Rv. l, 110, 5, in welchem die letensive dav. von gr ("Ruum geben") "vielen Raum gebend == sehr vieles fassend noch deedlich bervortritt.

\$. 177. 3) die Wz. ज्ञी wird ज्ञायू also ज्ञाज्ञाय्य; ट्ये wird ट्री (nach Vopad. arbitrăr auch in der ersten Form), also ट्रेट्रीय (ट्रिटी oder ट्राट्या . \$. 173); स्ट्रापू und स्यामू werden स्रुप्त सिम् (nach Vopad. arbitrăr auch in der ersten Form) also सेालुप्य सेसिम्य (und सास्त्रप् oder सेालुप् सास्यम् oder सेसिम्) vgl. §. 32 und §. 33.

- \$. 178. Die Wz. ম্মি kann behandelt werden als ob sie আু lautete (nech Yop, arbiträr auch in der ersten Form), also স্থায়ীয়া oder স্থায়ায়ুয়া (nech .\$175); die Wzz. অনু রানু নানু können স্থানু in স্থা wandeln, also অক্তন্য ষ্কৃতিৰ বালোয়ে (গুৱ. §. 168-169).
- \$. 179. In den hieher gezognen द्राव द्राध्य (vgl. \$. 167 Bem. 2) ware म für मा eingetreten (vgl. \$. 174).
- 180. Zu S. 166 I. II. Man beachte ausser dem schon Bemerkten das hicher Gehörige aus den allgemeinen Regeln S. 22. 23 (insbes. die Ausn.) S. 32. 33. 35. 36. S. 57, 2 S. 147 a. s. w.
- \$. 181. Zu Ş. 166 III. Das Charakteristikum द्वा, ween ihm ein Consonant vorhergeht, fällt vor allen neu antretenden Suffixe (ausser in den Specialformen des Verbi) aus und es tritt weder Gana noch Vriddbi in die Wzsylbe, z. B. bei antretendem द्वा des Futur. (wegen द्व पृष्ठी. § 155) wird पापच्य (von पन्यू) पापचितात. वेतिस्य (von निन्दू) वेतिस्तिताः be saturetendem द् des Causale wird देव्पय (von देव्य § 176) zu देव्य (vgl. देव्य श्रियता Daçakum. S. 11); dagegen लील्ग्रियता Fut. des Intens. von लू.

#### II. Desiderativ.

- §. 182. Wenn das Subject eines Verhalthema den Begriff desselben zu vollziehen winscht, oder gefürchtet wird, dass es ihn vollziehe (z. B. »ich wünsche zu schlagen« »der Hund will sterbene), so kann aus jenem Verbalthema ein neues, das Desiderativ, gebildet werden.
- \$. 183. Diess kann aus jedem Verhalthema, primāren sowohl als derivitren, geschehn, ausgenommen aus einem wirklichen Desiderativ felbst (wohl aber wieder aus einem aus dem Desiderativ formirten Thema, z. B. Zin-Jüzufüzu, Desiderativ des Causale (Zin-Jüzuq) des Desiderativs (Zin-Jüzuq) des Desiderativs (Zin-Jüzuq) des Intensivs (Zin-Jüzuq).
- Bem. Die ursprünglichen Desiderativa चिकित्य (von √कित्), सुग्य (von √गुर), तितित्व (von तित्व) und die etwas soomalen क्रीमप्य (von क्षप पृष्ठा. \$-65] दोदांग् (von दान) त्रोमांग् (von तान) प्रीणांग् (von तान) gellen, wegen ihrer nicht desiderativen Bed, nicht für wirkliche Desiderativa und können daher ein Desiderativ bilden.
- § 184. Das Desiderativ wird gehildet I. durch Reduplication; II. durch Hinzutritt des Suffix  $\pi_1$  und zwar theils unmittelbar, theils durch Bindevokal  $\chi$   $\xi$  (§. 155 ff.), in welchem letzleren Fall es, in Folge weitrer Formationen,  $\eta$  wird (§. 32, 3); III. bisweiten durch Umwandlung der

Gestalt des Themas, aus welchem es abgeleitet wird, z. B. von নিরু জ্লি-নিন্দে, কিতু चिकिटिए অথ ত্রিত্রর্থিত

Bem. Des m ist Ueherrest der Ws. um; des Desiderstiv also eine Composition des reduplicirten Themas mit jeuer Wurzel, eigentlich ain dem Zustand eines Verbalthema wiederholt oder mit grosser Hestigkeit sein" (vgl. §. 165).

#### Genauere Bestimmungen zu §. 184 I. II. III.

§. 185. Zu §. 184 1. 1) Die Reduplication weicht von den allgemeinen Regeln §. 157-161 in folgenden Punkten ab:

1) bei consonantisch anlautenden Themen wird der Vokal der ersten Sylbe des sie im Desiderativ repräsentirenden Theils, wenn er म मा स् स् ल ist, in der Reduplication durch z repräsentirt, z. B. von पू. welches durch Binderokal z anknöpfend, ohne Redupl. पश्चिप lauten würde (ş. 192 und 60), wird mit Red. गिराशिय, von पास् पियान्त, von याच्यायाच्या, सूत्र विज्ञान, मू शिमीप (s. 32, 3 und § 184) कुत्र चिक्रप्त, gebildet. Ist er ein andrer, so folgt er ş. 160, z. B. शिक्ष विज्ञान्त सुध्व स्वस्तार (इ. 65) कियु द्विधियत् u. s. w.

Ausn. 1. पुत् hat nach \$. 165 दिप्तिष् oder दियोतिष् (vgl. \$. 192 Ausn.).

Auss. 2. Ist des zu redupliciende φ oder μτ des Themas aus urspringlichem 3 3 entstanden, so wird es durch χ und dans reprisentirt, wenn die Wz. des Themas mit einem μις στα μιι μις τις αι aubustel, sould durch χ, also 1.8. von μπας (Coussie von χ vor autretendem χ \$ 206) βαπατίσεις νου στασχ (Couss. von χ) βατιατίσεις νου βτατίσεις (κρί. \$. 192 \$ 5.00) βατιατίσεις ακορεία νου πιπας (Couss. von χ) μπατίσεις und vielbst von entry (Couss. von χ ) μπατίσεις und vielbst von entry (Couss. von κρ. 2 \$ 203, Auss. z. 8) φτατίτρεις

Bem. zu Ausa. 2. Die Reprisentation von स सा in der Red. durch रू oder 3 ist arbitrar in Abbeitungen von स्तु सु सु सु सु सु सु म, z.B. im Causale सिस्टाव्यविष् oder सन्दावविष्य.

Ausn. 3. Im Desiderativ von स्त्राप्यू (Caus. von स्त्रप् nach §. 206) tritt 3 in der Red. ein: सुदापशिषु.

\$. 156. 2) lautet das umzubildende Thema mit einem Vokal an, welchem nur ein Consonant folgt, so wird dieser mit द (entsprechend dem Bindevokal \$\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\sigma\frac{1}{2}\

aber হৃদ্য হৃদিহ্যিপু (§. 158), রূর্ন্ন প্রথিবিশ্ব, তহর বৃভিরারিপু. Auch in মহুহু (রুদ্ধে geschrieben) and মহুহু (রুদ্ধে) kann nach Pāṇ und Sddh. K. nur der 21e reduplicirt werden, also মহুন্তিহিপু মহুন্তিহিপু; andre erlauben auch Reduplication des ersten und bei মহুহু (রুদ্ধে) in diesem Fall durch দু দি হু also মানুহুহিপু oder মানুহুহিপ, মানুহুহিপু. — In আর্দ্ধ wird লু ক্ষিক্রায়ালোক ক্ষানুহুহিপু তবিশ্ব হুদ্ধিন্দ্ধি (ছুঃ §. 71, Bem. 1, §. 193; oder হুদ্দিন্ত্রিপ তবিশ ত্রারিপ্র (ছ. 149, 1).

Die Wix. τ ξ x reduplisiren das Soff. mit τ, sho fring (wegen f statt τ γ el. 5, 193). Des Desiderst. von Wix. gr. s, \$189. — In τ τ τ, mit dem Soff. des Desiderstiv noal dindischer Sylhembiteliung (§ 5, S. 14) geducht. ξ fiz τ, soff nech einigen die 31e Sylhe, nech andern der 31e Consonant mit τ reduplicit werden, also ξίστιστος des ξείστης.

5, 187. 3) in den deriviten Verhaltbenen durch দু, welche ich im Anhang zu den Denominativen auf দু, 52.3) hoppstechen werds, wid diesen mit ; reduplierit, B. Non अस्पृत्यप्रश्रियात्. In den Denominativthemen die 21e oder die 31e Sylbe, z. B. জুলুন wird জাল্যায়িত্ব oder অনুধ্যিবিদ্ধ. Nach andern jede and soger alle zassammen, z. B. von ज्यान प्रदाशिष्ट प्रतिकृतिकार प्रविक्ति प्रतिकृति प्रविक्ति प्रतिकृति प्रति प्रतिकृति प्रति कृति प्रतिकृति प्रति

\$\frac{1}{5}\$.188. Bem. Zu den nech \$\frac{1}{5}\$.161 nicht rednplicitaturg gehören such die \$\frac{1}{5}\$.163 Ben. negedintete, also 1. B. von Faffnam, faffskritg; von erscheit obna Bed. arferg von zing; and zing und zing, welche mir ursprüngliche Desiderativa von zig nach zing (& Sv-Gl.) scheinen, Einhause des anisutenden Consonaten in der Bediopfication; — vgl. noch \$\frac{1}{5}\$.193.

ख्रमूर्व, सिस्वरिष् oder सुस्वूर्व, विवारिष् oder विवारिष् oder वुवूर्व, von त तितरिष् oder तितरीष् oder तितीष्, dagegen von den angelührten क् गू nur चिकरिष् जिगरिष् oder von letzterem nach \$.59 Ausn. auch जिगलिए).

Bem. Von √m kann nach einigen auch obne Bindevokal gebildet werden; dann entsteht, nach §. 193 und §. 186, ξτίας, vedisch erscheint auch uτζι nad uereg (vgl. wegen ey §. 171).

Bem. Nach Analogie von स्थिताम् nebme ich auch vedisch द्वियास् für Desiderativ von द्वन् (vgl. viele Bsp. bei West und in Sv. Gl. unter √दा, welche der Bed. nach un द्वन् passen).

\$. 191. 3) gegen \$. 155 II B Ausn. 1: স্ত্ৰু und zugleich স্থা দি, also বিমূল্য ( \$. 66 Ausn.) oder ভিমেনিয়াই ( oder ভিমেল্য বিদ্যালি এবল ভিমেনিয়াই ( \$. 152, 2, 1 Bem.). — Gegen 3 haben nur द die Wzz. সাম্বু und স্থাম এটাত স্মন্ধিনাই সাহায়িয়াই; nicht ই die Wz. সাম্বু und \$. 65).

Bem. 21 5. 185 bis 191. Man beschte die allgemeinen Regeln in so weit sie hieber gehören, insbesondre 5. 21, §. 29, 22 (z. B. πτθιτίθης), §. 32 bis 36, §. 41, §. 57, 2; §. 62 bis 66; §. 68.

\$. 192. Zu \$. 184 III. 1) Sobald der Bindevokal (\$. 155. 156) einer Wurzel (\$. 135, ausser denen der 10ten Conj. Ct. gunit, z. B. En (\$. 155 II A) wird ইয়ায়-হিন্দু, বিত্ৰ বিবৈত্যিৰ (খুৱ. \$. 190), তানু তাৰোলিয়া (\$. 156 Ausn. 2), তার ब्रीचिष्टिष् (§. 186); — dagegen मृगयू (Xie Conj. Cl. von मृगू vor ह vgl. §. 208 mit 206) निम्मायिष.

Ausn. I. Bei inlautendem র und ত vor einem auslautendem Consonanten ausser vor zu und zi ist die Gunirung arbiträr, z. B. ক্লিব্রে ভিন্নিব্রে এবং ক্রেডিব্রে (II) und মৃত্যু, welche nicht guniren, ক্রিচ ক্রেব্রে u. s. w. Man beachte ausserdem die allgem. Regeln §. 55, 2; §. 145, I und §. 149, I, wonach z. B. নিমার্থিরে (von মৃত্যু, প্রাক্রিয়ে (von কুন্তু), প্রাক্রিয়ে (von কুন্তু), প্রাক্রিয়ে (von কুন্তু), প্রাক্রিয়ে (von কুন্তু), এং s. w., ভিন্নিবির্ম্বির (von ভিন্নু) u. s. w.

Bem. Bei dem Desiderativ des Causale von ব্ল muss লাল্লয় statt হ্লাম্য (ছ. 199, Ausa. 1,8, 206), bei dem von ব্ল kann সাল্লয়, als ob die Wzz. ব্ল যু wären, als Causalthema substituirt werden, worauf \$. 185 Ausa. 2 ciulrit, also ব্ৰহালয়িন্ অস্থাল্লয়ৈন্ (oder von der regelrechten Form des Caus. স্থাম্য (vgl. \$. 206) হিল্লাম্যিয়ে).

\$. 192. 2) Tritt das Suff. म् unmittelbar an, so werden austautend र उ gedehnt, म् und म् (letzteres auch inlautend) रूँ म् und hinter Lippenlauten und ञ्रञ्ज (पृष्ट् \$.57, 2); auslautende ए ऐ म्रो werden मा (पृष्टा \\$.60), z. B. हिंग रिग्नागि, चतु पुरन्तुप, कृ चिक्रीप्रॉ, स्मृ सुस्तुप्तं त्त तितार्गे, प् पुर्युप्, स्तुष्ट तितार्गे, विक्रित क्षेत्रीप्तं, स्मृ सुस्तुप्तं तितार्गे, विक्रित क्षेत्रीप्तं, स्तु सुस्तुप्तं तितार्गे, (\$.156, 3).— तितार्गे, विक्रित क्षेत्रीप्तं, स्तु हिंग क्षित्रीप्तं, विक्रित क्षेत्रीप्तं, विक्रित क्षेत्र क्षेत्रीप्तं, विक्रित क्षेत्रीप्तं, विक्रित क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रीप्तं, विक्रित क्षेत्र क

Bem. 1. fix verwandelt in der Wzsylbe স in সা, also দ্বিমীত্ব; चি arbiträr च in क चिकीष् oder चिचीष्; হি wird (nach \$. 158 Bem. 2) দ্বিঘীয়ে. — . Statt স্থে tritt হু ein, also ব্যক্তয়

Bem. 2. Nach Vopadeva kann हो (ausser regelmässigem हिट्टीम्) auch हिट्टाम् bilden (vgl. §. 149, 4). — Von π, पा strinken" ved. auch तितीस् (Sv. 57), चिपीम्.

\$. 194. Zu \$. 184 II und III. Die Wzz. সুন্ধা, মুন্ arbiträr in der Bed. »sich befreien wollen«, নুনু, মুন্ in der Bed. »beschädigen«, und শ্লানু মুন্ (vgl. \$. 156 Ausn. 1) baben als Desiderativthennen স্থিল্

मान् पित्न रित्न ईप्स् रिप्स् लिप्स् शि श्वान u.s.w. (vgl. पित्स् von पत् u.s.w. \$. 190). Abmlich die Wzz. द [(l. III) है, दें | alle drei दित्स् und धा, प्रे alle beide धित्स् (uss दिदस्स, दिधास्). Eodlich मा मि मी (IV. IX) में baben alle vier als Desidth. मित्स्स.

Bem. Vediseh von धा und थे auch दिखियू (vgl. Sv. Gl. t01 und Rv. lit, 1, 4, 1), von आप anch अस्स (Rv. I, 100, 8) und von रूप vielleicht दुस्स in रुस्त्र und टें अकिस. रुख

(Sv. Gl. 172) "heftig begehren."

- 5, 195. Für Wa. χ susser in der Bed., everstehes nod im Parassnipsdam von with [æ Wa. χ mit Prika with], wo ξίνες steep see. 186 wird mṛ substituirt (chio firmitge Parasan, firmirę Almanopo, vgl. 5, 136, 1 and 5, 1922.) Youn Cassale von syril, offer sus and sab Desiderativ sus dessen Form (5, 199. 206) μαντινη [æ wren mit Prika with], oder sus dessen Form (5, 199. 206) μαντινη (ω substituti with rimer (vor vi), posiblet worden, also surfrective, oder with firmitrive. Für wç wird arı substituirt (vgl. \$, 147) sho firmin (vgl. \$, 135, 1 and 5, 62, Bem.). Vgl. \$, 147, such weichem von wự πχιγα u. s. w.; von wự πλίγα φοσ Figurių.
- \$. 196. Vgl. noch \$. 181, wonsch z. B. von ब्रोगित् ब्रोगित्य, von लोल्ड्य लोल्ट्य लोल्ड्य लोल्ड्य हो. 212, Bem. 1, wonsch z. B. von गोपाय जागेपायिय, oder जुगोपिय; \$. 237, wonsch von द्वय (Denom.) दिश्वपिय oder दिश्वदिय.

#### Itl. Causale.

- §. 197. Um auszudrücken, dass das Subject die Handlung, welche ein Verbalthema bezeichnet, nicht unmittelbar selbst vollzielit, sondern deren Vollziehung bewirkt, veraniasst, befeibtl (z. B. »A. macht, veraniast, dass B. kochte; »A. bewirkt, dass geschiehte) wird aus jenem Thema ein neues, Causale, gebildet. Diese Bildung kann von jedem Verbalthema, auch dem Causale selbst, ausgehn.
- \$ 1.98. Die Bildung geschieht: I. durch Anschluss von z (vgl. §. 206), II. in den Wurzeln (§. 135) ausgenommen die der Xien Conj. Cl. grösstentheils durch Verstärkung des Vokals oder andre Veränderungen; also z. B. von ইনিয়ে (Indensiv von নিয়ে) ইনিনিই (§. 181), হিন্তু (Desiderat. von মৃত্র §. 190) হিন্তু (হিন্তু von মৃত্র (ম) নালা; dagegen von Wz. প্রয় বালিব (vgl. §. 203).

Bem. 1. z ist die gleichfürmige Wz. "gehn", in der Bed. "ergehn, erreichen", aber nach der ersten Conj. Ct. flectirt (1972 vgt. Flexion) in causaler Wendung, vgl. nualog zg "gehn" ved. "erregen, hewegen" (Sv. Gl. 33).

Bem. 2. Ein durch Hinzatriit von  $\chi$  seibst gehildetes Thema (also Consale selbst, Xto Conj. Cl. und Denominativ auf  $\chi$ ) erhält kein nenes  $\chi$ , z.B. von  $_{\overline{M}}$  (Causale von  $_{\overline{M}}$ ) heisst das Causale ebenfalls  $_{\overline{M}}$ ( $_{\overline{M}}$ ).

### Genauere Bestimmungen zu §. 197 II.

\$ 199. Die Wurzeln I] welche auf आ auslauten, 2) oder ihren Auslaut in आ verwandeln, nämlich a) die auf ए हे आ nach §. 60: b) ਜি दो मी (nach §. 149, 4, über ली s. §. 199) und टू mit Präfts अर्थि im Atmanepadam, und für und रही, 3) ही टली टिल्ली, nach aa. दों। द्वी स कम्मूय welche Āren Vokal gunften, 4) हमायू — bängen vor Antitit des Causalsuffixes q an, also z. B. von दा हो है दे हो दाए, von मा जी हा मायू von मा नि मी मे: मायू von अभी (। अधि । रू।): अध्याप्त, जि: आप्त, को: आप्त, निप टिलीय हेंग्य अर्थ क्सीयांप und हमायू (mit Verlust von य

Bem. 1. Dieses fc oder wahrscheinlicher unfc leite ich von cn nmächtig seins in der Bed. "muschen" (griech. ποιεο).

Bem. 2. Das झा vor यू wird verkürzt im Causale von द्वा in der Bed. sehn, hören, erfreuens und stödtene (welche letzte Bed. mit Unrecht aus gri abgeleitet list; es ist in dieser eher ein dem Zend entlehntes Causale von zend. Jan oder zan = sskr. हम्, mit dem in dieser Wz. so likuligen Verlust des Wrvokals), also हार्यि (sons हार्योप). — Ferner in झा (1) und झ, also हारि (aber von Il IV झारिंग). — Grener in झा (1) und झ, also हारि (aber von Il IV झारिंग). — Grener in झा (2) und हों, also हारिंग (aber von Il IV झारिंग). — Grener in झा (2) und हों, also हारिंग (aber von Il IV झारिंग). — Arbitrār in ह्या und हों, aber hinter Präßken (8.241) nur recepterch, also z. В. झारीं (2) der हार्योप, aber nur एएं? ह्यार्गिंग.

Ausn. zu I. 2. 1) Die Wzz. पा ətrinken य द्रेस द्रेस पे हो स्त्री सी मिंग्यूला al., sondern schieben zur Vermeidung des Hitatus (§. 54) यू vor der Edudug ein, also प्रति द्रार्थिय u. s. w.— 2) पा эherrschene hat पास्ति (eig. Denominat. von पास्ती; — द्या in der Bed. əhewegene द्राप्ति (eig. Caus. von द्यार्थ); — द्रित्रा hat द्रिप्ति (vgl. §. 56).

\$. 200. 4) die Wz. दि hat चादि, oder regelrecht (vgl. \$. 203) चादि, nach Vopad. auch चाँप oder चाँच (vgl. \$. 199 Bem. 2); — ल्ह्य hat गूँगिं (mit Verlust des द्यां, oder regelrecht (\$. 203) गूँगिं; — ली (vgl. \$. 147) hat लाग्चि oder लाग्चि (\$. 203); aher in den Bedd. »geehrt werden, betrügens nach aa. auch »beschämen«, nur लाग्चि. In der Bed. »flüssig werdens kann auch लां jedoch nur an das Thema लां (\$. 147), oder त्र jedoch nur an ली treten, also लालि oder लीग्चि (lettre beide Formen sind ursprünglich Denominativa); — ली in der Bed. »coirc« lat द्यागिं oder द्यागिं; — चित्र und औं haben, wo das Causale in Mannepodam gebraucht wird, स्मापि, भाषि; letztres auch in demselben Fall भीषि (Caus, eines alten Desiderativ vgl. §. 188. 193), sonst regelrecht (vgl. §. 203) स्मापि, भाषिः

Bem. Auch von A erscheint Affq Man. V, 104; Ramay. II, 14, 21 Sch.

\$. 201. 5/ सक्ताय bildet स्कारित (धिंग स्कारित, vgl. \$. 75 u. \$. 199); भू (V, nach aa. IX) und जो bilden भूकि जोति (vgl. \$. 200); nach Vopad. sach regelrecht (\$. 203) धारित प्राचि (so auch Rv. V, 2, 23, 4); Haradatta bildet auch प्रवि (vgl. \$. 199 Bem. 2).

S. 202. 6) স্থ vor auslautendem einfachem Consonanten wird gedebnt, z. B. একু bildet আৰি, সমু স্লান্থ্য

Ausa. u bleibt ungedebat in सक् चक् सत्क् कम् स्ना कम् रुग् लग् सम् स्वा हुग् हुन् सत घर नर, und भर und बार "sprechen", माउ रूप (Dhipth. 19, 53) काण "gehn"; साम "gebeu", arbitrar in der Bed. "verletzen"; mus (nach einigen nicht, nach Vopad. arhitrar; in der Bed. "leicht hereiten" regelrecht); रूणा "gehn" प्राण आणा आणा अन्य क्रम क्रम प्रम्, प्रम् (as. प्राम्); करू und करू und करू "verwirtt sein", इर् "stark sein", सर् "erfreuen, erachlaffen", सद ; स्कार (aber hinter den Prafixen अप श्रद्ध परि regelrecut; nach Vopadeva hinter Präfixen (§. 241) arbiträr), जन् "beschädigen" तन्, धन् (nach einigen nicht ; nach Vopad. arhitrar, vediach ist es mit w helegt), an (ausser hinter Präfixen, wo regelrecht), स्तन (nach Vop. arhitrar), स्त्रन (in der Bed. "schmücken" arbitrar), ऋष ar (nach einigen aicht, Vop. arbitrar); - in den Wzz. auf q ausgenommen 1) überhaupt स्त्र क्य स्त्र (welche सामि u. s. w.), 2) ग्रम, jedoch nur in den Bedd. "umgehen und mit Speise hedienens, nach Vopad, ist sie arhitrar (vgl. West, wo ar erfer, fer विम, परि विम; vgl. ved. वमविष्ठम; Rv.-Sanhitā bat hāulig वामि, wo Pada विम setzt); 3) gray in der Bed. "hemerken"; episch auch sonst mit Dehnung; 4) my nur hinter Präfixen, wo sie arbitrar; 5) an und an, welche arbitrar, aber hinter Präfixen mit Delinung; 6) episch findet sich auch आमि, आमि, आमि, वामि, das letzte selbst im Rghvança, wo aber Stenzler म geschriehen hal. - Ferner स्वा त्वा, चलु (arbitrar); - स्वल् und हमल् und हल् sind arhitrar, ausser hinter Prafixen, wo regelrecht mit Dehnung हवालि u.s.w. — हल् und बल् und स्वल् (nach einigen nicht, nach Vopad. arhiträr) — कुछ (Vopad.) - कस् (uach as. सस् ) प्रस.

Bem. Ved. auch पत् (IV) und नद्.

Ausn. zn 7. दीधी uach \$. 58, 2; ताम uach \$. 150; ति u.s. w. usch \$. 199.
200. — Ferner werden nur gunirt स्मृत् (IV) हू "fürchten" (nach einigen IV,

aa. IX), नु (nach einigen regelrecht); episch auch जि (vgl. West. unter जि und mit Prifix साम) und ved. सु, also स्तारि तारि n. s. w.

Auss. 20 8. Vgl. \$.148, 1 und 2, wonach ητίξι (ved jedoch auch τιξί), ηξι; lektsteren nanlog has auch χη χρε nauser in der Bed., «die Seele verderhen», wo regelom. χτίξι», «τος has arbitar Guns του 3, oder με 1 satt 3, also απτίξη doer απτίξι abalich ξίης (IV) τιτίζι, susser in Betichung auf heilige Handlungen, wo regelrecht τίξις γιξί \$.149.4, wonach ved. κτίξι oder απτίζι — Vedisch linde ich auch ohne Guns ητίξι απτίξι χρε.

Bem. Die Ausn. §. 149, 1, 1 gilt hier nicht, also z. B. von an anfar von and

कोटि, स्कर स्काहि.

\$. 204. 9) ag (I Parsamip), abelicidens bildet figt; — Beachte \$.57, 2; \$.95, Assa, women furfr other mife; \$1.19, 5 woosch figt; u. s.; si habilet spickt von frug firfüg; nungekehrt nösst γα in der Bed, "ipgens" den Nasal aus mad debnt (gregen \$2.202) nicht, also γfig; so auch sigt nach \$.151 arfig (vgl. Jedoch Sv. Gl. agg), — Vgl. Ferrer \$.154, g. Bene, wonsch μίτα der tiffü, — gg endlich bildet grift; und mg susser in der Bed. "gehns" (wo regelm.) αμτίτ (beide wohl eigentlich Denomissity»). — Beachte \$.147, wonsch mifg u. s. w.; ishnicht tift ar Viz. γ. ussaer in der Bed. «versichens" (wo regelecht αμτίτ, und and \$.199 αμτίτ) μη εin, also πίτη (nach \$2.202, Aussa); γιλ noch \$.199 χτίτο 2 Ben.

\$. 205. Vgl. \$. 181 (wonach z. B. von ইর্ম্মু ইর্ম্মি (Daçak. pag. 11) n. s. w.

wie §. 196.

\$. 206. Das Charakteristikum বু fällt vor allen Yokalen aus, ausser vor den Bindevokalen (\$1.55. 1.56) und dem der Specialformen, vor welchen es gunirt und dann (nach \$.60) স্বায়ু wird (z. B. রাখি+হ্-মেনি wird ব্রায়ুটিয়েনি, aber রুখৈ+স্ক্রন wird হুয়ো (টিচল য়া s. \$.22).

.\$ 207. Bem. Die Reduplication des Cassalthena, welche wir hei der Bildung des Aorist Binder werden, kinnet verlich auch in a. Ableitangen desselben vor. z. B. चींग् oder निर्मा (8: 6l. 122 und Ntr.) von या abrinken (für दीमा → रू nach \$ .56 geges § 199 Anna), so auch wold सींगि गिमी von मा; शिक्षों von वी; रीभी, रोसी n.s.w. vgl. § .333 ml für alle Sr. Gl.

## IV. Derivirte Verbalthemen ohne Aenderung der Wurzelbedentung.

### Zehnte Conjugationsclasse.

Bem. 1. Nach Analogie von §. 199 bildet सा साचि; nach \$. 200 चि. jedoch nur mit kurzem च. चिप oder चिप ; ली लापि oder लापि; nach \$. 201 धू मार्ग प्रीमित

Auan. 2. Gegen \$. 203 ohne Gnna गुज़ मृत्र किंद्र sessen (Dhiptb. 35, 22), पुर

"hinden"; स्तुर कुमा ताम कृष पन्युल वान्युल; तृष nach Vopad.; कुटू तृह and स्पूर. Bem. Vedisch auch तृत् (Rr. V, 7, 6, 2) विष् (Rv. V, 3, 3, 2). — Man beache \$ 148, 1.

\$ 209. Die in Ann. 1 and 2 as \$ 208 salgezählten, die mehrylligen murg tim fatzet utung andrit gentz gentze uteng energie uteng energit gentze tengen ericht selection sterlier betreit bei beitreit beitreit betreit betreit beitreit beitr

§. 210. Bem. 1. Diese Conjagationsclasse besteht eigeatlich theils aus Denominativen (vgl. die gleich gebildeten Denomin. §. 213 II.), deren Nomen entweder eingehüsst, oder in einem etwas anomalen Verhältniss zu ihnen steht, theils aus ursprünglichen Causalien.

Bem. 2. Mehrere dieser Themen (Dhajth. 33, 76—130) folgen auch einigen der 10ten Conjug. Cl. nur wenn sie ik Object hei sieh bahen, sonst der ersten; überhaupt arbitriz in diesem Betracht (oder zo, dass diese Wzz. calweder der 10ten, oder der Classe, wo sie sonst sufgezahlt werden, folgen komen) sind die im Dhajth. 34, 1—44 sufgezahlten; auch einigen können silt Themen der 10ten mach der ersten folgen. Insofern wirden diese Themen als Denominative nach §. 212 anzusehen sein (vgl. deren Flation).

## 2. Verbal-Themen auf una fa.

\$. 211. Die War. गुर् धूर् विस्कृ; पण् in der Bed. »preisen«; Grammatik. und पन् hängen झाय (vor welchen गुप् gunirt); und die Wz. ऋत ईय an, also गोपाय u. s. w. ऋतीय-

Bem. 1. Dieses Suffix ist nur in den Specialformen des Verbi nothwendig, in andren Ableitungen arbitris (vgl. Bsp. §. 196).

Bem. 2. Es sind diess ursprüngliche Denominativa nach Analogie von §. 224 ff. mit vedischer Anomalieen (vgl. सुनाय §. 226, Ausn. 2, चित्रतेय Atmanep. ebds. Ausn. 6); vgl. auch oie vedischen Nebeaformen in der 9ten Conjugations-Clause bei der Flexion.

# V. Denominativa.

#### 1. Unmittelbar aus Nominalthemen.

\$, 212. In der Bed. "handeln, behandeln wie ein Nomen." kann dieses Nomen unmittelbar als Verbalthema gebraucht werden, z. B. ড়ৢ단ড় N. p., als Verbalthema in der Bed. wie Krishna handeln«. 그렇다 əzii-ternd«, als Verbalthema »wie zitterndes handeln« = »gleichsam zilternd (Bhartthar. II, 4). Nach einigen tritt diese Bildung auch bei andren Bedd. ein.

Bem. 1. Das Verhalbtems ist nur denjenigen Verinderungen unterworfen, welche die Flexion bedingt (ε. Flexion). Nach der Södeh. K. gelken jedoch dieselben Regelu bei der Bildung denselben, wechte bei der Bildung von Nominiban durch das primare Sulfix Opp. 1. [fgrq] eintreisen Vrgl. dasselbel). z. B. Debnung des Vokals, welcher einem des Thema suslandende Nasal vorbregebt. z. B. von Evg., als Verbalbenn zem (Pressentenden Saus) vorbregebt. z. B. von Grüng vollen (qu'hifri); Verwandlung von Evg in q (qu'hifri); Melhava wendet diese Regeln nicht an, hildet nico z. B. von Evg. im Frees. Sing. 3 Zeiffi), g. 3 Zeiffi.

Ben. 2. Diese Verbalbenes sind Paramaipadam. Atmacepadam nur die von watnes arginz und gigt abgeleitetes, sow die die von dem constantites mitr (is. mir) क्या (is. mir) मा ना ना प्राच पत्र कार्य कार्य मा ना ना ना प्राच पत्र कार्य मा ना ना ना प्राच पत्र कार्य कार्

Bem. 3. Hieher wohl such vedisch: von :pt [updarum Rv. 1, 71, 4), von rug (rabarum Rv. 1, 90, 2), von qrt [updarum Rv. 1, 92, 22, 2 jedoch fragich, Niv. 9, 30 sedes) [primatur (H. 7, 21, 3) such ongsing der "upgrigstar Rv. 7, 21, 1 such mit differirendem Accest gapura Rv. 1, 52, 1. 2 vgl. jedoch das primatre Sufl. upra; vun vielleicht selbas gyrum (Rv. 11, 5, 4 oft; — 7, 2. 3. — Vll. 5, 20, 4) als Ftc. eines Decombativ vun gr. mit sonnalen Verland des Assistats (vgl. Niv. Vl. 17).

## 2. Durch Suffigirung von T.

§. 213. In den Bedd. 1) das hervorbringen; 2) zu dem machen; 3) 4) 5) das sagen, etwas so nennen, für das erklären; 6) das als Mittel gebrauchen; 7) das oder mit dem übersetzen, übersteigen; 8) das lebhast erzählen, vor Augen stellen; 9) das kennen (nur wenn von Sternbilderconjunction die Rede ist), können Denominativa durite Suff. 3 (vgl. Causalia §. 197 ff. und 10te Conj. Cl. §. 208 ff.) gehildet werden; z. B. 1) von usa »Frage« usa »eine Frage stellen = fragen«, 2) von विद्य »gemischt« विद्य gemischt machen, 3) 4) 5) von सत्य »Wahrheit« सत्यापि (vgl. §. 220 Bem.) »die Wahrheit sagen«, von पर »klug« परि »klug nennen, für klug erklären«; 6) von असि »Schwerdt« असि »mit dem Schwerdt schlagen; 7) von आति »üher« und जनत »König« अति गुन्ति »den König überwältigen«, von मुख्य »Pferd« मुन्नि »mit dem Pferd übersetzen« von ऋति »über« und हस्तिन् »Elephant« ऋति हस्ति »auf Elephanten ühersetzen«; 8) 9) »den Mord (अध von √ उन vgl. €. 147) erzählen« घाति (z. B. "des Kansa") केसं शातयति, die Ankunft (म्रामान von √ग्रम्) erzählen (z. B. »des Königs«) गुजानमा ग्रमयति, »die Lust (ग्रम्स √उम्) erzählen« (z.B. »der Gazellen«) मुजानमयति, »his zur Durchbringung (विवास) erzählen« (z. B. "der Nacht") रात्रिं वि वासयति »die ganze Nacht mit Erzählen zubringen«), 10) »die Verbindung (याम von Wz. यदा) kennen« (z. B. "des Sternhilds Pushya") प्रदेश बाडायति; vgl. üher die Bildung der Bsp. §. 211 und §. 221.

Bem. 2. Zu 8. 9. 10 vgl. §. 221.

§. 214. Wenn das Nominalthema zwei- oder mehrsylbig ist, oder, im Fall es ein Indeclinahile, auch wenn einsylbig, so büsst es seinen letzten Vokal sammt dem oder den folgenden Consonanten vor dem Sell. रू. ein, r. B. च्यू wird वर्षान्, नाताना जिल, वर्षाणा जिल, निर्माद जिर्दे (Beyak. 42), सूत्रम जिल (ebdd. 25), स्निद्ध जिल्हे (ebd. 35), कलरू जिंदू, क्षेत्र wird ब्राचित, व्यू जिल्हे (so leile ich auch vedlich ज्ञेरीं, hei Westerg: unter ज्ञेर पण पर्वत ज्ञेर कर. Gl. 175), तालृ wird बालि, राजन् जिंद, एकिन् जिल; व्यू (Indeclinabile) स्ति

Aus. Wenn die Mehrsplägkeit durch die in § 241, 1 seffaldhenden Frühe, oder der der Morterter entstanden ist, z. B. grung (von up a ung nit Verlauf den Sassls nach § 154, 2, 2 vgl. Primäre Sallize 0, an. 2) bildet werfür, grung (ans affe für trup ung bildet myfile (vgl. § 216); dagegen von firigt ans (fift; ausg) bildet), nach Abdil von upg "fift, welches nach § 220 für früg bildet; ben so grung (von grüt aug) nyrfile.

Ben. la Ableitungen von Zestigen mit den §. 241, 1 erwähnten Präfisen wird §. 87 Auss. zu 2 verstättet (als oh es nicht Composits sondern getrennte WW. wiren) д. В. वागोरिष (von व्यक्ति « प्रमु पुरी. §. 215 med 217) im Aorist kann व्यक्तिष्का एतन व्यक्तिविच्या, werden, ehen so von सामिष्ट साव्यक्तिष्का ए det साविवच्या, — la des Ableitungen von व्यक्ति सुनाय साव्यक्ति ( ) अपने प्रमु ए अपने प्रमु १ अपने १ अ

\$. 215. Statt cines Feminialthema wird das eatsprechende Masculinare zur Bildung des Denom. verwandt, r. B. für çxīt Fem. von çxī tritt letteres ein, also çxīr (nach §. 214), statt εχχ (fem.) εχτις, woher εχιρῖς (vgi. §. 239 Bem. u. Feminialahliding).

5. 216. Diejenigen Nominalthemen, welche in der Declination vor Casassoffizen geschwicht werden missen (a. Declination), erfeiden auch hier dieselbe Schwichung, r. B. von nzeq in den geschwichten Casus অনাত্ঃ অনীতি, von তুত্ৰু in den geschwichten Casus তুর্ভি: তুর্ভি.

Ben. Beziglich des Suffixes zrg, welches swei Schwichungen in zrg und zrg criciteit, differenziere die Grammaliter; ciaque hildes z. B. von Sirgz, nan Sirgz, nach S. 2.14 fizit; under aus fizitz, (aach §. 2.14) fizit;, oder mit Versaderung des z der Endang in z (nach Anniopie des Verhältninnes von fizigz zu fizitz) aus dem num zu Grande liegewaten fürg (nach §. 220) fizitz. Von zrg., dessen schwache Form zrg., hilden einige zijfz, andre, mit Verinat des in der schwaches Form anniontenden zr, mach §. 220 mrīfz.

\$. 217. Dasjenige Thema oder diejenigen Veränderungen, welche vor dem Superlativ Suff. হৃত্ত eintreten [s. Gradation], treten auch hier ein, z. B. দিট নুত্র (dessen Superlativ হৃত্তাহ্ব von হৃত্তা tritt হৃত্ত ein (wovon হৃত্তাহ্বা nach \$. 219), von ব্রহার (Superlativ হালিত্ত) wird ত্রাহার, von पृত্তা (Superl. সৃত্তিতা ব্রহার (Superlativ হালিত) wird ত্রাহার, von पृত্তা

Ansn. प्रज्ञाल substituirt nicht जा oder व्रज्ञ, sondern bildet प्रण्ञालि (Vopad. kennt diese Ausn. nicht) nad von दूर in der Bed. दूरमधानि oder दूरादयने wird nicht द्वि sondern दूरि gehildet.

\$. 218. In Nominalthemen auf মন্ত্র (und das d'afür eintretende অনু, vgl. secundäre Suff. মন্ত্র) und আিন্তু fallen diese Suffixe ab und die ursprüngliche Form des Themas kömmt wieder zum Vorschein, z.B. von स्रश्चिम् (= सङ्ग्-श्चिम् nach §. 83, 2 vgl. mit §. 66, 2) wird स्रश्चि gebildet; von प्रयक्षिम् प्रयक्षिः

\$. 219. Für अञ्चतर आह्वत्क गालादित und श्वेताञ्च wird nur अञ्च आह्वर गालाद श्वेत mit Rücksicht auf \$. 214 substituirt, also अश्वि u.s.w.

" §. 220. In den ursprünglich oder in Folge der vorgeschighebene Veränderungen des Nominalthemas vokalisch auslautenden Themen wird der Vokal vriddhirt (§. 9), und einem auslautenden ম্যা ein प angehängt (ছা. §. 199), z. B. হল্ল durch Vriddhi হল্ম bildet হল্মাহি, লুব, wofür (nach §. 217) হল, durch Vriddhi হল্ম bildet হল্মাহি; লুবল, wofür (ছা. §. 60), স্থান্মে, nach §. 218 হ্লা, bildet হ্লাহি (§. 60). In einsylbisgen Themen, wenn sie nicht, aus mehrsylbigen durch Anwendung einer der vorhergehenden Regeln entstanden, eine Bed. repräsentiere, welche ihre Form nicht vollständig ausdrückt, wird vor auslautendem einfachen Consonanten អ্ল gedehnt, হ' ত য় gunirt, z. B. লফ্ক লোকি, aber von হল্ম টো ফ্লাইলে (§. 215) nur হল্মিট:

Bem. Gegen §. 214 bewahren सार्य स्थ्रम् und द्वेद् ihren Auslaut und folgen der ehen gegebnen Begel also सार्यापि अर्थापि द्वेदापिः vedisch auch अरा (स्वापि Rv. VIII, 8, 9, 5). (द्वेक्षवं) स्वाप्त सार्थ स्वाप्त स

\$. 221. In den Wedd. S. 9. 10 (\$. 213) wird das Denominativ von der Wz. des Nomens gehildet und ganz den Regeln der Causalhildung gemäss, also, z. B. in Bed. 8 wird für 724 nach \$. 147 \( \tilde{V}\_{eq-1}\) genommen und davon als Denominativ \( \tilde{V}\_{eq-1}\) \( \tilde{V}\_{eq-1}\) genommen und davon als Denominativ \( \tilde{V}\_{eq-1}\) \( \tilde{V}\_{eq-1}\) \( \tilde{V}\_{eq-1}\) genommen und davon als Denominativ \( \tilde{V}\_{eq-1}\) \( \tilde{V}\_{eq-1

Nominibus. Da stets eine Rückkehr zur Wurzel (d. h. dem primärem Verbaltbema) statt findet, so tritt auch das Präfix wieder in dasselbe Verhältniss, wie es zu einer solchen stebt, so dass §. 127 eintritt (also 知 刊行 vgl. auch §. 241, Bem. 5).

\$. 222. Diese Denominativa werden im Parasmajapadam fectir. Ausgenomuşên 1) wo die Handlung reflexiv ist, in welchem Fäll Attanapadam eintritt (so wohl ved. প্রসূবনি "er verbirgt sich" (१ पूर.) jedoch ভ্রাই ১৮. বা চুকুলনে, ত্রব্ধি ১৮. বা ত্রকুলনে, ত্রব্ধি ১৮. বা ত্রক্ষালকে, বা ত্রক্ষালকে,

Bem. Vielleicht gehören bieher, von uns unbekannten Nominibus derivirt, ved. त्वात्याण (Nir. V, 15), verwandt mit Wz. त्व. und क्वात्याण (ebds. aus Rv. V, 7, 29, 1), verwandt mit Wz. कृ.

§. 223. Es gilt für das auslautende ₹ §. 206.

## 3. Durch Suffigirung con च (स्व सस्य §. 233).

\$ .224. A. mit Flexion im Parasmaipadam: in der Bed. 1) अdieses zu eigen begehrena (z. B. von पुत्र э Sohna पुत्रीय (पूर्व. §. 226) sich einen eigene Sohn wünschen, nicht etwa den eines andern); 2) sich wie gegen dieses oder wie in diesem betragen (z. B. von पुत्र э Sohna Ugaliu sich wie gegen einen Sohn betragen = wie einen Sohn behandelna, von дінца Pallast дінца[и [§. 226] г. В. цінца[и прадиц ет beträgt sich (lebt) in der Hütte wie in einem Pallast, oder von बुद्धा, blüttea ფърда[п. [§. 226] дінца эте beträgt sich (lebt) im Pallast wie in einer Hüttea); 3) von den Nomina त्याम नामम द्याद्यम् in der Bed. »ihren Begriff vollziehne: z. B. त्यास्य अbusse vollziehne.

Bem. 1. Diese Bildung kann nicht aus Nominst-Themen suf g, Indeclinablien, aus Nominbur aus deene Adjectiv, oder eine Fristion gehören und nicht aus grön gen gen gen gen gen formist werden (vgl. §. 213 Bem.). Vedüch jedoch frags (von Forg in Fazzg, Rv. III, 2, 12, 4, wo jedoch die Chamh. Hatehr. der Sanha. 21 Öffigg, slob od unter das sekunders Sulf, g, und nicht durch das printer Sulf, g, und nicht durch das printers Sulf, g, und nicht der Sulf de

mare 3, vgl. heido) सर्वा (vom Indeelinabile स्वयु in स्वर्ष s. Sv. Gl.), सत्तव in स्वराप्ते von सुना (Rv.1, 62, 13). — Bhattik V, 92 ist क्योतिर्वियरतिय aus dem Composition क्योतिरियरति nesst und trinkt wünschen gebildet (s. zusammengesetzte Nominalikemen).

Bcm. 2. Vedisch auch in mehr oder weniger ahweiehender Bed., ম. B. सनाय. "ewig schn" सुनीय von तूर, schnell", schnell zu sein wünnchen, schnell sein = gchn"; und in Bed. 1. auch im Atmancpadam, z. B. नक्सर विशाय. — episch विश्वाय (vgl. §. 226, Bem.), langsum sein, zügern".

S. 225. B. mit Flexion im Atmanepadam in der Bed. 1) »sich wie dieses betragen, z. B. von प्रयोग प्रयोग्य (Atm. vgl. S. 226), »sieh wie ein Falke betragena; -- 2) an die Themen ऋण्डर ऋभिमनस् ऋग्डास् उत्स्वक उन्मनस् भ्रोतस् चरित चयल तुपत् दास उर्मनस् नील पण्डित फीन भूश भ्रमत मद मन्द रहस रहत राहत वर्चस वेहत शक्षत शीघ श्राचित्रचंस् श्राचिस् (so! ein Thema für welches ich keine Regel kenne) संद्यत् सुमनस् सुरतस् इति in der Bed. "zu dem, was das Nomen besagt, werden, ohne es früher gewesen zu sein", z.B. von भूत्रा »viel« भूत्रास (vgl. §. 226) » viel werden « (hieher wohl auch das epische चिराय von चिर): — 3) an म्रभ्र काप्त कलाह मेघ रामन्य वैर शब्द: — म्रटा म्रट्टा कोटा पाटा प्रष्टा प्रष्टा शोका साटाः — उर्दिन नीसा स्वदिनः — कृपा गर्व उच्छ धम निदा मर्का साम ठर्च (episch auch कृदण प्रयाम) in der Bed. »dieses thun, macben, vollziehen«; z. B. von प्राञ्च »Ton« प्राञ्चाय (\$. 226) »tönen«, von कृत्रा »Mitleid« कृत्रास (§. 226) »bemitleiden« (प्रसामास करणाय »sehwärzen«); — 4) an उद्मन् ध्रम पान व्याप्य, in der Bed. »dieses entlassen« z. B. argana »Thränen entlassen = weinen«; - 5) von कुष्ट in der Bed. »Leid über sich bringen«; ähnlich von कृत कुट्छ गुरुन सत्र in der Bed. »dieses zu eignem Unglück thun, vollzieben«; - 6) an अलीक अस आस करण कुच्छू कृपण तुप्त उच्छ प्रतीप सुख सीह in der Bed. »von diesem affieirt sein« (episch auch von प्रायश्चिति s. West. Denom. und Mhbh. XII, 1208, und von क्तिया Parasmaip. aber gegen §. 226 குகியுவ statt குகியுவு; -- 7) an चित्र in der Bed. »in Verwunderung setzen« (vgl. Daçakum, 177); nach aa. auch »sich verwundern«,

Bem. Vediseh सच्चास्य nüihren" (Rv. VII, 5, 32, 3); ऋषाय (Rv. I, 10, 8 — 61, 13) "morden" (von ऋषु für नृष vgl. §.71 Bem. 2.)

Veränderungen des Nomen in den nach §. 224 und 225 gebildeten Denominativen.

§. 226. 1) Ursprünglich oder in Folge von §. 227. 229. 230. 232

auslautende स्राह्य werden gedehnt, und so entstandenes oder ursprüngliches आ in den nach § 225 in Parasmajn, flectirten हूं; — झ wird हो; भ्री und भ्री भ्रद्ध भाद्य (vgl. § 60 Bem. 1), z. B. पुत्र माला im Parasm. पुत्रीय मालीय im Almanep. पुत्राय मालायः कवि कटोयः विरुग् विरुग्धः कर्ता, करीयः गा गरमः ना मारम

স্থাজন 1. Denomin. von সূত্রান in der Bed. »hnngrig sein« und খুনা in der Bed. »geldgierig sein«, verwandeln das nach §. 226 entstandene স্থা nicht in হ, also সূত্রানায় খুনায় im Parasmaipadam.

Bem. Episch erscheint चित्राय करूपाय Im Parasmaip.; ved. दिवाय von भी scheint für letzteres \*\*\*दिवा substituirt za haben (vgl. Ansn. 2(.

Auss. 2. Vedisch bleibt arspringliches sy und up in den im Parssanip. Bedritten aussen im ste (figir), Rv. Pad. verhättt das § wieder) ungeindert, a. D. von für fürstrugt, (vgl. jedoch pugitt in Auss. 4); um ung dehnen es wurst (kligt). Poda verkürt das sy wieder) uggin (vgl. jedoch apgyan nehen uggin i Sv. Gl.). In der Kajata-Recessa der Kajat-V. such grun und ung (leitsteres such Rv. L. 114, 3, II, 7, 15, 2 wo Pada wieder verhörtz; chen to habe ich syntu uns Iv. nosiit, wo oher Poda verkürtz; firgure nas Yajur-V. in Nir. I, 11; ferner spira quarus arguret zwarun gung ağınıra gönne ich iden in kajata de Poda diesa nicht verkürt). — Bei Alleitungen von Pronominalthema der 1sten and Zea Pt. in Sing. tritt das Suff. un ng garg; vedisch aber -in das organische Thema suf y mit Dehung, a. B. garg (von Egista na ung (ugging R. II, 4, 5, 2); von bund des Pronom der Zien Pt. erschein sgung; von Flur der ersten ugung; in der gewöhnlichen Sprachwurde ein Dalu alle Pronom Thema ung grager in derivites en krigt. Pterominis,

Asso. 3. Vedisch wird  $\chi$  his wellow nicht gedebut, so  $\chi_{\rm F} = 1.0$  K,  $\chi_{\rm F} = 1.0$ 

Assa. 4. Vedisch wird in অনুস্ কৃত্রি বৃদ্ধা der naslautende Vokal eingehüsst, also অনুস্থ (aber auch অনুস্থার Rv. 1, 23, 16, wo Pada হুঁ verkurzt), কুলুর (aber auch কুত্রাস্থ s. Assa. 3), und বৃদ্ধার (aber বৃদ্ধায়া Rv. II, 4, 9, 2). Assa. 5. Vedisch erscheint im Sina von হুতু হুনুৱা (vgl. Rv. I, 121, 4 wo ich

ea in der hieber passenden Bed. erkenne) und für दूरियाग द्विचाग् (is. Sv. Gl. 96—97 von दूरियाग्य bis दूरियोग्राय); such in andern ist das Nomen stark veraudert, oder eingebisst (vgl. Sv. Gl. ट्वारण द्विचाय n. ss.). Ausn. G. Das Denomin. von चित्र nach §. 225, 7 verwandelt ज्ञ

Ausn. 6. Das Denomin. von चित्र nach 3. 225, 7 verwanden রূ in ई, also चित्रीय (Atmanepadam).

\$. 227. 2) Auslautendes न् fillt ab z. B. von राजान राजीय (Parasm.), राजाय (Atmanep.) nach \$. 226.

- \$. 228. 3) यू hinter Consonanten, wenn es dem patronynischen Suffix angehört (vgt. secundäre Suffixe यू). fällt aus, z. B. von ग्राह्म (Nach-komme des ग्राह्म) ग्राह्मीय (Parasm.) ग्राह्मीय (Atmanep.). Dagegen on साह्याय्य (wo यू Genti-Suffix) साह्याय्ययोय (Par.) क्याय (Atmanep.)
- \$. 229. 4) In den nach 225, I gehildeten büssen भ्राप्ताम् (in der Bed. von भ्राप्तास्ट्राम्) und भ्राप्तास्ट्रा ihr austautendes स ein und folgen §. 226; andre auf मू können dieses ehenfalls; also भ्राप्ताय (vgl. Rv. II, 6, 9, I »sich wie ein Mächtiger betragen = sich brüsten») अदस्यय von याम् यग्रस्य oder यज्ञाय, von विदस्य <sup>©</sup>दस्य oder <sup>©</sup>द्याय.
- \$. 230. In den nach 225, 2 gebildeten fällt der auslautende Consonant ab, worauf \$.226 eintritt z. B. von संद्युत् संद्याय von अभिमनस् अभिमनाय (Daçak. 130).
- \$ 231. Ob §. 57, 2 anzuwenden sei, oder nicht, darüber schwanken die Grammiker von firz wird nar πτά erwähnt, von दिख्र dagegen दोखा und दिखा, von पूर्व und पूर्व; doch scheint bei auslantendem ζ nar Länge, bei an nur Kürze gebraucht zu sein.
- \$. 232. In den nach \$. 226 zu bildenden tritt statt eines feminialen Nominalhemas, sobald ihm ein masculinares, in seiner Bedeutung nur durch den Begriff des Geschlechts verschiedenes (z. B. ग्रंत्रत msc., ग्रंत्रते fem. wweisse), entspricht (vgl. Feminiablildung), das masculinare ein, z. B. von कुमारी Fem. von कुमारी ein. von कुमारी क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रते ग्रंत्रते ग्रंति ग्रं

habenda da hier eine Differenz der Bedeutung eintritt, insofern nur ein weibliches Wesen eine Gemahlin sein kann, ਜਹੁਣੀਹ.

- \$. 233. An স্নয় und ত্ব্ব in der Bed. »danach brünstig seins und an জীৱে লত্মা und alle auf म्ना in der Bed. »danach heftig verlangen «
  Iritt स् vor das Suff. ব্ (mit Parasmaip) und an alle übrigen in letzter
  Bed. स্ oder স্নান, এডি০ স্কাল্য ত্বায়েল জীম্মে লত্মোদ্যে, von হৃত্তি হুডিল্য
  ভাল কুডাল্য, von দ্বা দায়ুল্য তাৰা দুন্যন্ত্ৰ

Vgl. \$.58 nnd \$.33 xu 3, wo jedoch बनुष्य क्र streichen, da es sus बनुष्य हरbildet ist und für die übrigen vielleicht allet Demen auf suffixales सू anzunehmen sind; q dann nach §. 32, 3.— Ved. मानुष्यल (Nv. II, 2, 5, 4).

\$ 234. C. Mit Flexion im Parsamaipadam u. Atmanepadam (vgl. \$224. 225); in der Bed. »zu d i es em werden« u.s. w., wie § 225, 2: an die Themen लेक्टित und लेक्टिनी (Fem. von jenem), deren Auslaut-Vokal gedehnt wird und an die § 243 zu erwähnenden Themen auf Suff. आ (vgl. auch Sekund Suff. आ), z. B. लेकिट्साय पार्व लोक्टिसाय परचाराय आर्याराय महन्तराय licher auch कित्तिक्लाय, कृत्यकृत्य jenes im Parasın. dieses im Atmanep. belegt bei Westerg, Denom.).

#### Anhang.

\$ 235. Ich crexibne bier einige Themen, sus welchen durch Antiti von α Verbalthems gebildet werden, weil mehierer derselben ohne Zweifel Denominutiva sind. Andre sind mehr oder weniger anomale Intensiva, oder andre Verbalthemen. Diese Themes sind \$\frac{1}{2}\$: urrc, vorc, (uray), vorc, \$\frac{1}{2}\$. \$5.175 Bem.) ware urg, (as. urg.) vorc, \$\frac{1}{2}\$.

Ein beigesetztes A. bedeutet Flexion im Atmauep.; PA. im Parasmaip. and Atmanep; wo weder das eine noch das andere beigesetzt, ist Flexion im Parasmaipadam.

<sup>2)</sup> স্থাৰ্য und মহীৰ nebme ich für Passiva: স্বাৰ্যনি vom Causale von হ mit Flexion im Parasm., s. Passiv (vgl. übrigens das vedische স্বাৰ্থনি, welches trotz der Accentdifferenz (vgl.

Bem. Hier erwähne ieh wegen der Unsieherbeit der Erklärung auch das vedische Thema γετή (a. Sv. Gl.), obgleich es die indischen Gr. anders deuten. Vgl. noch §. 239 Bem. 3.

\$. 236. In den \$. 235 angelührten Themen wird bei Antritt des Suffixes q auslautendes w eingebüsst, 3 gedebnt und  $\chi_{\overline{\chi}}$  zu  $\tilde{\chi}_{\overline{\chi}}$  (vgl. \$.57, 2), z. B. unz wird unv, an unver q unver q and q unverse.

Bem. Vedisch erscheint neben दुख्त्य von दुख्त्य (nach §. 298) auch दुख्त्य und mit च्या (nach §. 334) दुख्तेया (nach §. 62, Bem. 3 und §. 108); s. Sv. Gl. S. 92 u. Nir.

\$. 237. In den nach \$. 235 gebildeten Verhalthemen muss (vgl. \$\frac{1}{8}\$. 181) und in den nach \$. 224. 225 kann das suffixale द्वा, wenn es einem Consonanten unmittelhar folgt, ausser wenn dieser ein aus ক্লাক্ল entstandenes হা ist [\$. 226], vor jedem Suffix (ausser in den Specialformen des Verbi und den ved. Bildungen vor বুল [vgl. \$. 236 Bem.]) eingebüsst werden. Der Vokal der letten Sylbe wird nicht gunirt. Z. B. aus ক্লুকুত্ব durch Hinzutritt von বুলা (welches eigentlich Guna bedingt) enistehl ক্লুকুল্বিলা, aber von सामग्र (aus सामग्र auch \$. 224) सामिष्टिया oder सामिष्टाता; dagegen von गानुस्र (von गो) गाज गाजिया?

IV. Conj.-Cl.) wohl eben so zu fassen); महोबर्ल für vedische Umwandlung (vgl. S. 75 Bem. und Sv. Einl. LIII u. Gl. 146).

<sup>3)</sup> दुर्वात (S. 236) scheint nur eine phonelische Nebenform von रूपीत (mit Assimilation des q) und कुपुन्वति von \*\*\*क्षार्वति von Wx. कुन्न (wegen Accent vgl. 2).

<sup>4)</sup> लेलाव scheint snomsles Intensiv von ली (eig. sechr Liebzig, fettig sein == glänzens). 5) vgl. für die suf Oqu , z. B. चन्युव, § 227 Ausn.

streben, etwas wünschen." In den Bildungen nach §. 233 ist diese Wr. an Wr. urg gefreten (vgl. §. 184 Bem., Futur. II und Condition. und die lat. und griech. Denominalivs mit Desiderativhed., z. B. ésurio (für ésu-si-o von esu "Speise" Ptc. Pf. Pass. in abstract. Bed. wie im Sakr. (s. §. 333)).

- 4. Durch Suffigirung von (eigentlich Zusammensetzung mit) काम्य (Parasmaipadam).
- \$.4239. In der §. 224 angegebenen Bed. aus allen Nominallhemen, auch den §. 224, Bem. dort ausgenommenen, z. B. von তুর »Sohn« ব্যেকান্য »einen Sohn zu eigen begehren.«
- Ben. 1. Statt der Femininalthemen der Fronomina und Fronominaladjectivs ब्रह्म क्षांत्र करने, क्ष्म क्ष्मात्र की क्षम क्षमात्र (क्षा Singalas प्रद्यू उनेन द्वान अने हम उन्त किया नह का खु कार हिच्चा (क्ष्मी क्षा) त्र्य पूर्व धर्मत प्रद्यू प्राप्त (क्षा Sine: स्वर) विद्यु तर्म क्षमा क्षमा क्षमी क्षमात्र को विद्यु क्षमा क्षमा क्षमी क्षमी क्षमात्र की कार कार किया किया क्षमा क्षमी क्षमात्र को विद्यु किया क्षमा क्षमात्र को विद्यु क्षमात्र के क्षमात्र को विद्यु क्षमात्र के क्
- Ben. 2. Es gelten die phonet. Regeln § 83 ff., r. B. von फिर्मू फिकास्य oder किन्दू 0 (5. 103), von तिस् स्वयू मी:क<sup>0</sup> स्व:क<sup>0</sup> (5. 83, 2) von यसम् वसस्क <sup>0</sup> (§ 104), von सर्पिस सर्पिकत <sup>0</sup> (§ 48).

Bem. 3. काव्य ist usch Anslogie von \$. 235 (vgl. \$. 236) von काम sbgeleitet. Es erscheint zwar nicht selbst einzeln, wohl sber das dersus nach \$. 334 gebildete जाया.

# VI. Verbundene und zusammengesetzte Verbalthemen.

- § 240. Vor Verbaltilemen (vedisch auch dahnter und durch Wörter getrennt) treten Präfire und präfikartig gebrauchte Worter, welche die Bed. derseiben inneriich modificiren (nicht äusserlich erweitern) und dann oft gewisse Veränderungen erleiden oder bewirken, welche in den nächsten §§ und an den betreffenden Orten bemerkt werden.
- \$. 241. 1. Die Präfixe sind a) अति अप्ते अन् अन् (ausser bei Versicherung), अर्थ आर्थ अभि अर्थ आ उद् उप नि लिस पर्ग परि प्र प्रति सम् b) उस् सु. 2. Präfixartig gebraucht werden a) अस्तम् b) एवं. चर्चस् पुन्देः c) अदम् wenn es nicht Stellwerfreter eines Nominalbegriffs (z. B. in der Bed. »jeness) ist. d) तिर्म्स् in der Bed. »bedeckt, verborgens; aber vor कु arbiträr. e) क्षण und मानेम् in der Bed. »nach Lust. f) ved. सुन्दुर्भ vor Verbalthemen, welche »gehn« bed. und vor Wz. ट्राइ. g) अत्र vor धा.
  - Bem. 1. Tritt 37 vor tenn eut, so hüssen diese ihr er ein, z. B. 3mm; ved. auch

रकान्य, siso उत्कान्य und daher das Nomen कुत्कान्येक, welches such in die gewöhnliche Spr. übergegangen ist.

Bem. 2. Vor Wz. बसू wird र in सूत्र पति स zu ल, also पलास सल्या (Vrhadār. IV, 3, 2); das in निस्तु हुन् nach \$. 107 (vgl. \$. 8.3) entstehende srbitrist, s. B. निस्तृ oder निल्ला; eben so das in परि vor बहु und स also वर्तद्व oder सल्लाह.

Bem. 3. স্বাধি মূল und episeb মুখি būsen bisweilen ihr ম্ব ein, z. B. বিধানে হ্লাচ্ছ বিলিল.

Bem. 4. Vedisch erscheint einigemal হুন্ বিদ নিন্দু (vgl. §. 71; 246 and primäre
Suff. হু nr. 4); soeb (ganz wie im Zend) 3ুলু বিদ 3ুনু in হুলা/জ (Rv. II, 8, 27, 2 — III, 2, 15, 3).

Bem. 5. Die W.s. gwird og hister off in den Bedd, schmlicken, versammeln: hister op ausser diesen in "herreiten»; hinter yn soch in "eine Rede erginenen und averwandeln». Anch grunny, "Theil eines Wagens wird von up gr bagleitet. — Die W.s. gwird og hister gri in der Bed, shrene Urralb einseharren wenn von Vögeln oder vierfassigen Thieren die Rede int and sie diesen vor Freude, Hunger oder Verlangen anch ihrer Wohnung thon; hister grg in gureny in der Bed, «Excremente»; hinter fär sibiträr in der Bed, «verlessen» und hinter yn in dieser und "shachnicien»; hinter fär sibiträr in der Formation durch das primitre Soff, m. n. 1 (g) in der Bed, "Vogel" also färförsy (G. 33, 2) oder färför; — W.r. yng wird epre hinter gr wenn ein Silter der den Verbalbegriff Vollichende ist. — W.s. ogg mit fift hildet trifform (G. 33, 2)—
"y nod og mit gri bestiglich urtug in der Bed. "wunderbar" und grezz in den Bedd, welche das Thema griffort hit.

Ann. Bemerke noch ঘাঁথাৰ dele ঘাঁথা; — ved eracheint auch ক্ষু binter নিয় (নিৰ্ফল্ল Rv. VIII, 7, 14, 3 wo Pada ohne থা), — Das থা gebört theils der organischen Form der Wx. ha, theils einer durch dasselbe weiter gehildeten Form des Präfer.

Bem. 6. दुस् und सु sind vor Verhum finium selten, letzteres jedoch ved. bioliger, z. B. सु ब्राच्यते (Pancatantr. 1, dist. 205) सु भूगते (Pap. Vart. 3, 2, 127), ved. सु सागृह् o. sa. ुर्यते दुरुवते (Siddb. K.) दुर्भवानि (Vop.), ved. दुर्गुमीयसे.

Bem. 7 (zn 2, f.) g binter was scheint mehrfach die Bed. »preisen« au haben.

Bem. 8. στι und στι (heide X Cooj. Cl.) können nicht mit Prütera rerhanden werden. Ben. 9. Domoniatien, welche von einem Nomen abgeleitet nich, weirben mit einem Präfit, das dem Begriff und der Parm auch denlich zu erkennen ist, zusammengesetzt ist, werden behandelt wie einfache Verhalthemen, vor welche ein Präfitz getreten ist (rgl. §. 240 §. 246, die Regdo über Augusen, Absolutir).

\$. 242. Ferner treten präfitsartig I. unmittelbar vor अस् क भू: 1).

»Jas seins oder »zu deme (was das Thema bedeutel) machen, werden, ohne es früher gewesen zu sem«. Das Nominalthema ist, wenn nicht nachfolgende Regeln eine andre Accentuation bedingen, Oxytonon. Auslautende अ आ nusser in Indeclinabilien, werden १; auslautende र उ gedebnt; स्र या ते, ८ B. von मुझ्त मुझी भूं: von मुख्य पुली पुला पुला मुझी भूं: von मुख्य पुला कु र von मृत्

माजो कं. Im übrigen gelten die Regeln §. 83 ff., z. B. त्रांत्रन् wird nach §. 83, 2 त्रात्र, nach obigem राजो

Bem. 1. Die Themen बहुस् चतुम् चतम् मनम् रृष्ट्स् büssen ihr स् ein und folgen §. 242, z.B. सन्तरी वी.

Bem 2. Themen sof any nehmen ihre sehwsche Form and, z. B. মিত্রক von ক্রিয়ে. — ধ্যুত্র seino Nhform মত্র slso মার্কের্চ (vgl. 6.104).

Bem. 3. Patronymisches य fallt, wie in §. 228 aus, z. B. von मार्ग्य मार्गी भू, aber von साङ्गाल्य साङ्गाल्य साङ्गाल्य भू

Bem. 4. Bharteh, II, 88 hat (gegen §. 242) ur m, vgl. com §. 244.

\$. 243. 2) aus zum wenigsten zweisythigen, unartikulirte Laulen nach hemen durch Verdoppelung und sekundäres आ (s. sekund. Suff. आ) gehildete, diesen Ton bezeichnende, Themen. Enden die einfachen Themen auf अत् so wird das त in der Verdoppelung und im Auslaut eingebüsst und das अ im Auslaut gedehnt. Vom Accent gilt dasselbe wie §. 242. Also z. B. von युट्ट युट्यूटा कुं »Palat machen«, von युट्ट युट्यूटा कुं (श्रु. §. 234).

Bem. 1. Bei Versehmelzung des Auslauts mit w der Wz. wer oder dem Augment kann (gegen §. 117, 1) der Nachton nicht entstehen.

Bem. 2. Hicher scheinen die ved. Pte, Pr. मूल्युल्यान्तन् सञ्जूषानन्तन् हव gehören.

§. 244. 3) folgende Themen nämlich अत्-1) अत्युगमा आलो? आ-तालो ? आलोहरी श्राविम उरि? उती ? केवाली ? कंवाली ? प्रिवृत्ता शे! तन्त्री ? ताली ? धूली ? धूली शु धूला ला। १० व्यक्ति गे! प्राउत पत्न !? पत्नी ? अस्तकता !? मसमसा !! मस्मसा वरुआ !! वर्षाली !! व्यक्ता !? वर्षाली ? व्यक्ति !! वेताली !! व्रीयद्र !! प्रावाला !! प्रेवाली !! व्यक्ति !! व्यक्ति !! व्यक्ति !! व्यक्ति !! व्यक्ति !! वर्षाली !

6. 245. 11. (s. 6. 242). Unmittelbar vor 南: 1) folgende Themen auf म्र, welches aber alsdann gedehnt und oxytonirt wird: a) दिलीय ततीय चीत्र und श्रम्ब und alle mit auslautendem मुण् (»mal«) zusammengesetzten Zahlwörter (wozu auch ags und Themen auf sekundäres art und मृत, wo vgl., gehören), wenn von Pflügen die Rede isl, z. B. दितीया क »zum zweitenmale bearbeiten (= pflügen)«; द्योद्या क »die Saat einpflügen«; द्विम्पा कं »zweimal hearbeiten (= pflügen)«. b) निएकुल in der Bed. »herausziehen« von inneren Gliedern. - c) 3019 in der Bed. »betrüben« und प्रिय und सुख »erfreuen«. — d) निष्यत्र und स्पन्न bei Erregung von grossem Schmerz. — e) भद्र पद in der Bed. »rasiren« (vgl. erstres jedoch in 9, b.). - f) मूल wenn in Bezug auf »kochen« am Spiess). — g) सत्य, in allen Bedd. ausser »Schwur«. — h) समय in der Bed. »die Gelegenlieit verpassen«.

Bem. Auch hier gilt Bem. 1 zu f. 243.

2) कारिका. - 3) tonnachahmende Laute, z. B. ह्याद्र क »den Ton khai (des Räusperns) machena (so फुत्क शोत्क चीत्क u. aa. oft). — 4) सत् in der Bed. »ehren« ग्रसत् »nicht ehren«.. — 5) ग्रलम् (ved. auch म्रहेम्) in der Bed. »schmücken«. — 6) इस्ते पाणी (beides Locative) bei ehelicher Verbindung. - 7) Arget in der Bed. »zu Eintracht verbinden«. - 8) उपनिषद und तीविका, wenn Aehnlichkeit mit diesen ausgedrückt werden soll. - 9) arbiträr (ausser wenn क die Bed. »legen« hat, wo sie nicht präfixartig wirken, vgl. §. 240): a) म्रन्जाहो und उपाहो:b) in der Bed. »zu dem, was das vorgesetzte Wort ausdrückt, machen« मुदा मुना मर्थे मुसी मार्द्रम् मास्या उद्कम् (ved. उद्कम्) उप्णाम् चिना नर्मस् प्रतपंने प्रसर्हने प्राव्या प्राव्यक्ता प्राउस् भद्रा मिथ्या राचना लर्चणम् वर्शे विकर्सने वोक्तरहा वोजयां शोतम् संसर्या माचात् - ं) उर्राप्ति नि-वर्चने पर्वे मध्ये मनीसः

6, 246. Wenn nur eins der von 6, 241 bis 245 aufgezählten Präfixe und profixertig gebrauchten WW. im Sinn von §. 240 vor-einem Verbam flaitum, ansser dem Futnr. I, steht, so wird es nicht damit zusammengesetzt ausser in den §. 126 1), 127 Ausn, und 128 aufgeführten Fällen. Stehen dagegen mehrere im Sinne von 6.240 davor, so tritt stets Zusammensetzung ein. In allen andera Ableitungen durch Suffixe dagegen (zn welchen auch die ersten Theile der periphrastischen Verbalformen

<sup>1)</sup> Ob in diesem Falle ist mir nicht ganz sicher.

gehören), tritt stets Zastrung ein, sowehl mit mehreren als einem, z.B. साँग राष्ट्रागि, aber स्थितान्तर (Fut. 1) बर्टामारक्ष्रीत (S. 127 Ausa. 7), सन्द्रोतील (von स्थार उद्ध ४ स्ट्रीय), स्थानिक, सिन्द्रियों केन्द्र: (Perfectum periphrassicum, das lette Wort obne Accent nach S. 127)

Bem. 1. Das vedische γη für fing (γgf. §, 241 Bem. 4) wird sites mit folgendem γς mits vedelem ich en bis jestt nur bemerkt habe) agstit, 1. B. γαφηγης (Nv. VIII, 5, 18, 2), und auch in der Pada-Schreibweise nie abgetrennt: dasseble ist mit γγηθης der Fall, in welchem soch der Accest assomal (gegen §, 127); Nv. IV, 1, 1, 4 mide ich ande γγηθηγή aught und stegleich oben Accest, wöhr ich kein leggel kenne.

§. 247. Beim Ausdruck des Tadels, Vorwurfs wird ur privativum (vor Vokalen und Diphthongen urr.) mit einem Verbum finitum zagstzt, und letzteres verliert seinen Accent, z. B. urbufft du kausst nicht kochen\*.

§. 248. Einige vereinzelte Zestagen von Verbalformen werden bei der Composition vorkommen; audre, welche eigentlich als Zusammensettungen aufzufassen sind, bei den sekundären Nominalbildungen.

#### II. Nominalthemen.

\$. 249. Die Nominalthemen sind entweder einfache oder zusammengesetzte, und entweder aus Verbalthemen (§. 162-245) oder Nominalthemen gebildet (primäre oder sekundäre).

## I. Aus Verbalthemen gebildete Nominalthemen (primäre).

§ 250. Die primären Nominathtemen sind theils nach mehr oder weniger unfassenden Regeln gebildet, theils stehn sie mehr oder weniger vereinzelt, oder bezüglich der Bedeutung oder Formation im Verhältniss zu den allgemeinen Regeln anomal da. Die allgemeineren, insbesondre die Bedeutung der primären Nominathemen und den Umfang des Gebrauchs derselben betreffenden Regeln werde ich im ersten Abschnitt, im zweiten »dem alphabetischen Verzeichniss der primären Suffixe« die Formationsgesetze und alles bürige behandeln.

## Erster Abschnitt: Allgemeine Regeln.

5. 251. Vorben. Die Verweisungen bei den Suffixen bezieben sich auf den 2ten Abschult; um irrungen zu vermeiden, sind den von Påij, und seiner Schulo augeführten Suffixen in Klammera die von diesen gebrauchten lecknischen Bezeichnungen beigefügt.

§. 252. I. Zur Bildung von Nominalthemen, welche eine Person oder Sache ausdrücken, durch welche der Begriff des Verbalthema actieisch oder passieisch oder reflexie vollzogen wird, dienen:

A. überhaupt: die Suff. ह nr. 1 (तुन् ), oder स्वक nr. 5 (एन्जू ), z. B. von पन्

"kochen", कुरू (vgl. §. 66, 1) oder पार्श्वक "der, welcher kocht", von कृ "machen" कुर्तु oder कार्रक.

Ausnahmen: 1) Wird der den Verbalbegriff Vollziehende als Kinstler oder linndwerker bezeichnet, so tritt sa ুদ্য নার আনু বুর Soff. আছে না. 3 (তুরুন); sa ুদ্ধু না. 1 (কুরুন); sa নী Soff. আছে (কুরুন), oder আনু না. 8 (তুরুন),

Ansn. 2. Wird er als ein den Verbalbegriff gut, mit Anstrengung, Sorgfalt Vollzichecder hereicheet, so tritt an geg qf (such gg auch Vop.) Soff. um: nr. 2 (47.). Dasselbe Soff. tritt an alle Verbalbemen hei der Nebenbeziebung des Wunsches, z. E. von filtg sleben finder, einer der leben möge".

Ausn. 3. Bei Beschränkung auf die Bezeichnung hestimmter Gegenstände (die specielle Bod, der anzuführenden Nomina) tritt Suff. 0, nr. 2 (ক্রিন্) এল কুলা বুল বুল বুল বুল বুল বুল, z. B. হিন্ von হিল্ল seigen 'eig. was sich zeige' das Sichtbare, aber nicht allen dieser Art, sondern beschränkt suf die Bed., Gegend.".

Ausa. 4. Ucherbaupt in der Zossmmensetzung mit Nominalthemen (vgl. §. 268 bis 290 und "III. Zossmmengesetzte Nominalthemen").

Ausa. 5. In der Zusammensetzung mit Präftxen (\$.241,1) tritt a) an ति नी स् (II) युत् रात् हिंदू भिद्र विद् सद् दिख् दुह् दुह् Sall. 0, ar. 1 (क्रिप्); — b) an अत् und vedisch au तात् 0, ar. 5 (शिद्ध).

6. 253. B. Ausser den in A angeführten Suffixen auch:

b) ar. 8 (पयुर्) hinter हा mit Beschränkung der Bed. (wie §. 252 Ausn. 3) हायने masc. "eine Art Reiss" "Jahr".

\$. 254. 2) रा. वा. 3 (शार्मिंग) hinter जम सन्त्र ग्रहः in der Zastig mit (§. 241) प्रश्न hister पृत्त सां कर्षा der der पृत्त hister पृत्त सां त्र हो hinter पृत्त सां त्र हो hinter पृत्त सां त्र हो hinter पृत्त सां त्र हो मार्ग कर्षा स्वयुक्त स्वर्ण स्वयुक्त स्वर्ण स्वर

Bem. बाह्याजिन् (बहिउधू s. ohen) hat zugleich die Beziebung der vergangenen Zeit, "besiegt babend".

S. 255. 3) w (vgl. jedoch S. 268) and zwar a) nr. 11 (ww.) in den S. 212

Rem. 2 von whre his dra ansigezahlten durch dieses Soff. gebildeten Themen; vielleicht
much in den übrigen a. a. O. bemerkten. Nach einem Värtika kann dieses Saffix

Grammatik.

hinter alle Verhalthemen treten (vielleicht mit Ausnahme der Falle, wo andre Nummern von er vorgeschriehen sind §. 258 his 261 und §. 268 ff.).

- Bem. Statt चन् चलन यन ब्यूर kann mit eigenthämlicher Verdoppelang such च्यान्तः ब्युन्युल युन्युल ब्यूनुब्द eintreten; ähnlich von हृत् युन्नायुन (vgl. §. 158 Bem. 2 u. i) und von qrfg (X. Conj.) वृत्युद्ध (vgl. §. 208 mit 206).

- \$. 238. or. 21 (m) hister ng sech wean mit Frölken zosammengesetzt; hister (vgt. 5.60) wean zie nicht mit Frölken zusammengesetzt sind (vgt. 5.20), susser zie, hister welchen auch mit Fridken und hister mit zagstat mit gu; ferner hister z zagstat mit Fridk wiff; hister g zagsat mit ur oder qu; g mit uu; und hister qu'un dug nig (vgt. Auss. 18 \$.200). Auss. 19 \$.200 kns. 19 \$.20
- \$. 229. c) nr. 1 (n) hinter den War. (\$.135), welche ζ ξ x x w w en zun verletzten Beschaben haben; hinter mit yn; hinter mit oberandern haber allen andern War. auf w no wie dezen auf ζ y w (vgl. §.60), wenn sie Frifix (§.241,1) haben; reallich hinter ynz mildomy von firet (vgl. §.50 Aus.) Franc'; und hinter ynz mildomy von firet (vgl. §.50 Aus.)

Ausn. ज़िय und लिए nehmen nr.21 (मा) — über जी und सो a. \$.258 — vgl. \$.260.

Bem. Hinter ক্ৰু মুখ কল বুল কুল কুল কুল kann auch nr. 21 (মা) treten.

- §. 260. d) m. 23 [πχ] hister αχ und (χερχω §. 259) hister χχ fing, τρχ, (hei dem lettent jedoch une his Bezeichnung einer gwissen Krankheit, sonst trit nr. 11 (μχ) sn); ferner hister η hei Bildungen für Namen einer Krankheit, eines Fürches und im der Bed. Araft'; endlich werden hieher getogen χτζ (Plur. «Fru») und ηχ, του χ und ηχ.
- \$. 261. e) nr. 9 (m) hister ब्रा ध्या पा थे हुन्न; ferner, wenn ohne Profix, hister विद् (VI) und लिख्, und den nach §. 197 ff. oder §. 208 ff. formirten चालि धारि पारि हिंदी (von तिद् ॥) पारित साहि धार्त wenn es mit उद् रवहमधा हत्ति. Arbitrar (oder nr. 21 nach §. 228) bister द्रा धार

Ausn. ब्रा mit den Präfixen क्या (== किंडचा) bildet durch च nr. 1 nach §. 259 व्याच mit heachränkter Bed. ("Tiger").

5. 262. 4) Suff. m nr. 2 (ga ) binter ut & in den Bedd. "Mutter, Amme, Erde, Emblick".

\$. 263. 5) 33 nr. 1 (33) hinter q bei Bezeichnung eines Rishi oder einer Gottheit.

\$. 264. 6) सान nr. 3 (ज्ञानन्) hinter q वस्.

- \$.265. 7) und 8) महा बा. 1 (मृतिम्) oder बन बा. 1 धार्य अ कृतिम् बतिस् ो initer mebreren Verbaltbemen; vedisch insbesondere hanter denen suf चार हु थे था (पूर्व. \$.60), wean sie mit einem vorsanstebenden Nomialtbema zegstat sind; vgl. \$.322.
- §. 266. 9) 0 und zwer s) nr. 3 (farq) a) unter denselben Bedingungen wie §. 265; β) vedisch binter zg mit Prikt zu; b) nr. 1 (fβqq) binter zi in sof die Bezeichnung bestimmter Gegentlände beschrinkter Bed. und wenn das so gebildete Thema etwas "twischen seiendes" ausdrückt.
- 5. 267. 10) 3 ar. 2 (3) hinter 1 mit Frähr α, π, την oder dem Nomen ητη, ausgemommen, wo die Bed. auf einen bestimmten Gegenstand besehränkt ist (vgl. 5. 266, b.). —
  Ferner hinter η zagukt mit vorangebendem π, ητη (vgl. jedoch im 2ten Absebs. Suff. 5).
- § 268. 11) wenn zu dem Verhalthenn ein Nominalthenn gehört, welches das Object desselben bildet und bei der Nominalbildung damit zusammengezett wird, so musa statt der in § .352 Å. und § .255 bis 261 vorgeschriebenen Stafften and kann statt der übrigen (§ .253. 254. 263 bis 267), nasser vo Suffize für bestimmte Zasammensetzungen vorgeschrieben sind (wie z. B. § .253 für  $\overline{\chi}\chi$  in der Zastzg mit  $\gamma \chi$  Suff.  $\gamma \chi$  in den Zastzg mit  $\gamma \chi$  Suff.  $\gamma \chi$  in den Zastzg mit  $\gamma \chi$  Suff.  $\gamma \chi$  in den Zastzg mit  $\gamma \chi$  Suff.  $\gamma \chi$  in den Zastzg mit  $\gamma \chi$  Suff.  $\gamma \chi$  in  $\gamma \chi$  diemen:
- \$. 269. gr ur. 20 (স্থায়া) z. B. "einer der Töpfe (জুনা) macht (জু)" wird durch জুনাজুন্ম "Topfmacher" ausgedrückt.
- Auss. I. An Wurzels auf मा, हु वे को (श्वी. § 60) ausgenommen मा से है, welche der Regel (§. 269) folgen — tritt, wenn sie kein Frank baben (§. 241) — ausgen, on हर and my such hinter q und on sery hinter eng — Suff. w ur. I (eg.), z. B. Stere (m), gebend (c)) wird ग्राट्: aber तन्तु को से wird नात्त्रिया (ख sr. 20); तेंग को स्वार् हर वोष्ट्रीय हां dauggen wiederm का सा हर तेंग्यूड (ख sr. 1), को से जा नात्रिया .
- Ausn. II. In Zusammensetzung mit einem irgend einen Casus vertretenden Nominaltbema überbaupt (nicht blosa, wo es Object der Verbaltbema ist), oder einem Indeclinabile (z. B. ur privativum) dienen:
  - 1) folgende andre Nummern des Suff. w und zwar:
- \$ 270. A. ar. 1 (m) a) binter Wex. and up to \$\hat{p}\$ को (\$ 60) z. B. दिश (शिव द्वाचार विश्वास avecimal trinkend\*) दिश्वास्य (शिव द्वाचार शिव हात्र को Undeben ntebend\*) उत्तरिका (राज त्यरे को वर्ज पुर पूर्व \$ 38).— b) binter up त्यूर सक्कार्य का तोच्य का त्या राज्य का वर्ज प्रकार का तोचार के प्रकार का तोचार के प्रकार का तोचार के प्रकार के प्र
- Ausn. zu a). Die §. 154, 2 und 3 vorkommenden bieher gebörigen Wzz. nehmen w nr. 5 (3) und π überbaupt, στ vedisch, und mit Beschränkung der Bedeutung zsgetzt mit σττ πριμ nehmen w nr. 7 (ΣΦ).
  - \$. 271. B. nr. 3 (क्रम्) binter दुछ.
- \$. 272. C. ur. 5 (3) hinter प्रयू, asgetat mit सुधन् (vgl. \$. 83, 2) सन्त सनान्त सन्तन उर् (पिंग उर्स्) ट्रूर पार् सर्थ सर्वत्र पन्न (asgetat aus पट्ट "Fuss" und न nach \$. 94)

und einigen andern, von denen ung गुहाराज्य जाम न स्थापा जिल्ल (कि जिल्लामा) angeführt werden, vgl. auch गुरारा ज्यापा; ved. auch hister थ्यू. — b) hister सून, wenn die Bed. als Wunnets, dessats wird, e. B. seiner der die Feinde (ज्यु ) merklagen (ज्यु ) möger पुत्र (vgl. §. 252 Ann. 2, vgl. nuch myte); med hister स्था सून् in der Zastg, mit ज्यापा कर का का स्थापित कर का स्थापित का

- \$. 273. D. nr. 7 [72] hinter gq 1) in der Zastag mit muzt und offer wenn die Zastag uls Charakterisikum eines Substautivs dient, z. B. grungt artgun; ein fennemordender Brahamaen; sonst mass die Hauptreged \$. 250 einterken. Leine Mende das den Begriff von gq vollteichende nicht ein Hensech (auch Vart. nicht lebendig) ist, doch kann hier auch die Hauptreged [6. 250], eintreken, z. B. göppn; fänger, z. Fhlegmaheilendes Sesamöl+; aber auch (auch \$. 250 vergl. \$. 280) grungtwig griff. () in der Zastag mit gröpn; den einer griff von gq durch Kralianwendung volltogen wird, auch wenn der Vollteichende (gegen b) ein Mensch, z. B. göppr; fags, 23); dagegen wenn z. B. durch filt gforgum (auch \$. 280). d) in der Zastag mit uffrigt und fritzt, wenn die Sastag einen der dieses als Geschlit und kertschaet, und mit tragt überhaupt. In diesem Fall wird das auslautende z eins gebisst und gz ng sals opffigur /rommler\*.
- \$. 274. E. nr. 6 (कञ्च) hinter हुण in der Zestig mit खर्स चन्च चन्मारू (Sing. महू) इस हुक हमतू किम्न नद्द लद्द हिंस्सन यद चुन्मदू (Sing. लद्द) समान. — Statt dieses Sulf. kana auch O, nr. 2 (जिन्न) and स nr. 1 (क्यां elutreten.
- \$. 275. F. nr. 21 (या) hinter कासि (Xte Conj. Cl. von कम् vgl. \$. 208 mit \$. 206) सम्, स्वृ jedoch nur wenn dieses mit Prifix ब्रा, जील्टू ईस् and प्रस्.
- \$. 276. G. nr. 11 (wq) a) hinter allen Verhalthenen in der Zesteg mit grg\_, ungenommen hinter vert, welches q wr. 1 (w) der 0, 1 (fögtq erhölt. b) hinter ḡ, wenn die Vollzichung ohne Anstrengung geschieht, z. B. «Theel (w̄ŋ) empfungent (ḡ) dugger; degegen eine slant (uṛ) aufschmend anch \$2.00 μγγςτγ; ferner wenn des Aller durch für Zessammensteinen gengedent werden soll (such wenn deht Anstreagung Statt Indeel) z. B. «Fanzertragend" (σχονηγ) als Bezichnung eines Kampftsiglichen; und wenn ier frätte qr hat, sohald die Zestag diese als Eigenechaft litered hezeichnet, z. B. σχονηγ γ. Blumen ansetzend". c) hinter urg in der Zessammensetzung mit urg zu ur urch durch wellen der Allerin eine zu ur urch zu eine der Allerin eine ur ur ur ur zu eine Anstreagung eines Kampftsige, sohar (ug zu ur urch durch weiter) auf zu urch zu eine der Allerin eine ur ur ur zu eine der Allerin eine ur ur ur zu eine der Allerin eine ur zu eine der Allerin eine ur zu eine der Allerin eine ur ur zu eine der Allerin eine ur ur zu eine der Allerin eine ur eine der Allerin eine ur zu eine der Allerin eine ur eine der Allerin eine ur eine der Allerin eine ur eine der Allerin eine der der Allerin eine der Allerin eine der Allerin eine der der Alleri
- e) hinter त्रृत्व अनुष्ठाता क्षां प्रत्यन्त्र वात्र त्वात्र प्रत्यक्षाता क्षां कृत्ये, क्षात्र no jenes and die Bed. Elephant' dieses "Boto" beschränkt ist. — f) hinter त्रृत in der Zastag a) mit cimen im Localiv oder dessen Bed. stehenden Thoma, r. B. त्यूयून in der laft liegende β) mit अद्यूर्णि, प्रत्यान प्रतृत्त द्वित्यत्त्व पर्युत्त कृत्य — g) hinter यू segatat mit गृत्वः [ettires kann dann auch das Accomstructions nehmen, also गृत्तिकृत्त oder गृत्तिकृत्त, — j) hinter त्र् mit निम्नु तृत् प्रतृष्ट वार्ष and arbitrir mit च्या (पृत्ते, § 278). — i) hinter त्या b der

Zsstzg mit gar, doch kann auch § 269 eintreten, in welchem Fall sher w zn æ wird, sho ægrug oder gægrug. — k) hinter u zssgmtz mit grr, sko grpur; — l) vielleicht such noch sa. welche nach § 255 dieses Suffix nehmen; wenigstens wird खुटकुर्ग [Fem. von Ogr] hicher gezogen.

Bem. zu e). Vedisch in der Zestzg mit finf? Suff. w nr. 5 (3) finfin.

Ausn. zu c, a) und β). कु in der Zestzg mit कलह गाणा चारु पर मन्त्र केर प्रस्ट प्रोक सूत्र folgt der Hanptregel (\$. 269) z. B. इलोकुक्तार (oder इलोकिकार) — zegetzt mit सेप प्रिय सदु s. \$. 279, h.

278. I. ur. 9 (π) hinter বিরু (VI. Conj. Cl.) in der Zestig mit π. π. n. ss.
nicht aufgeführten, in sal hestimmte Gegenstände heschränkter Bedeutung, z. B. π. বিদ্বে
(diese Etym. ist jedoch sehr fraglich).

\$. 279. K. nr. 13. (wq) a) hister zg in der Zestig mit für zur, L. Brügze;—b) hister rag in der Zestig mit gloden Nomiaubläuen (vgl. 1);— b) hister raft (Cassale von rag) in der Zestig mit figur (welches figur werdend \$.103 folgt) und ur (vgl. nuch 1);— d) hister rag, esinhaltens in Zestig mit zurq. Redes-y, woen die Handlaug in Folge eines Feligisone Gelübdes Statt Mindet, siles greggen einer der ich seiner der ich siles princhts-; en ob hister zfft (Cass. von 2) in Zestig mit ug oder ur; einer der ich sprinchts-; en ob hister zfft (Cass. von 2) in Zestig mit ug oder ur; en hister zg in Zestig mit ur στρίτα στα ur; en salvantende, har; endhier nit var tip ur grow ur; — b) hister zg in Zestig mit ur στρίτα στα ur; en salvantende, har; endhier nit var tip ur grow ur; en ver ur; en salvantende, har; endhier nit var tip ur grow ur; en ver ur; en ve

Zu h. Ausn. Die S. 272, a angegehne Regel.

Bem. Für fargrett tritt fargr (vgl. §. 272, a) ein und dahinter so wie hinter

্যান kann such statt মূল durch Verstämmelung (nach Anslogie der Formstion von w nr. 5) bloss ম eintreten, sho নির্ভান oder নির্ভান ; vgl. noch §. 284.

Zu c) Bem. Für das Fem. von द्विषम् (दिवनी) güt diese Ausn. nicht, sleo nach der Hauptregel (§. 269) दिवनीताप.

291. 9) (rgf. 5.269, Auss. II), Salf τ or. 4 (τσ]. 9) hister φ in Zestig mit revers and engage, hel Secheriskande der Bed. et die Best. hestimmter Gegentiaties;— b) hister ψ in der Zestig mit ψ fin πτπ, wenn der Vollziebende ein Thier;— c) hister μ in Zestig mit απετα [wolfer upven], nod αχτ, nod φ fin, welche heide π subbingen;— d) hister τα μια Σεσtig mit απετα [wolfer upven]. "- c) vedies bildere πα μα π. της ψευθε Σεστία πα π. της π. της ψευθε Σεστία πα π. της ψευθε Σεστία πα π. της π. της ψευθε Σεστία πα π. της π. της

\$. 252. 3) χη π. 3 (furfi) s) hister αχ in Zestus mit αχτις πίτης; — b) in jeder Zessmenestatus (anch hister Frätzen), sesser mit Themas welche ein Gattung bezeichnen (§. 233, Ann. 5), sobald die Vollticheng des Verhalbergriffs eine Eigenschaft des Volltichenden ist, k. 5. πέγπλετρα, kalbes erssende incht were einem sonderen sie Charakteristikum; — c) in der Modification "gud volltichend"; — d) in der Bod. «Sen Verhalbergriff volltiende wir das demit mesamenegesette Nomen», z. B. 37μπλετρα, kalbes eine Garakteristikum; — c) in der Hodification "gud volltichend"; — d) hist er die Kantellergriff volltigen der Grüßter volltigen volltigen der Grüßter volltigen solltigen volltigen der Grüßter volltigen solltigen solltigen volltigen voll

\$. 283. 4) and 5) ट्या बर. 2 (किरमुख) oder उक्त वर. 4 (कुकड़) binter मू in der Zestig mit बन्ध क्षान्य नान् परिला विश्व तुमार तुम्ल, oder sof diese Themen endigende Campositis in de Red., siz dem, was diese besegen, werdend, obne es früher gewesen zu sein\*, z. B. बाहुर्मुम्बिय्या oder Orangeta'0 oder बाहुर्ममार्थ्य, oder समहाहर्माण.

§. 284. 6) 3 nr. 1 (33) an mg u. as. nicht aulgezählte.

\$ 285. 7) Soft. Ound twork. nr. 5 ([Qua] s) hinter arg, such in der Zestag. mit Präfixen; — h) vedisch hinter arg und erg.

Ause. zu h): in der Zustag mit espar q-fru und q-frag, und — wenn unmittelhor

hinter die damit zegezte Form die Cienr fellt — mit gezt, tritt Sull. wer nr. 9 (33). nn.

\$. 286. B. nr. 4 (বিদ্ধু) a) hinter আৰু in Zastag mit jedem Nominallhema ausser জুলু, wo die Hauptrogel eintreten mass, in Zastag mit প্রভা kann sie eintreten, also তুলাকু, oder (nach §. 269) প্রভাৱে,

\$. 287. C. nr. 6 (पिक्रा) vedisch a) hinter æ in Zesteg mit क्रेस; — b) hinter द्वारा zesgetet mit प्रास् (wo das ट cerehralisirt wird, also प्रोडाम् ); — hinter र्यास (wel-

ches greg wird) zagstat mit 3mm; - d) hinter an mit Prafix wa.

§. 228. D. nr. 2 [fig-7] s) mit Beschrankung der Bed. nuf Ben. herkimmter (regentiation e) sinter zur in der Zusteg mit my ;— β) hinter füng mit Print χχ (wodurch gforng mit Verhant des χ and nuch Analogie von §. 35 entstehl);— b) hinter quy in Zestug mit einem Nominathema überhaupt ausser mit χχας (να χχεγχή από §. 269; ;— ο) hinter quy in der Zustug; — ο) hinter γχη ; § 274.

\$. 289. E. nr. 1 (feet) a) hinter den \$. 252 Anno. 5 aufgezählten Verhaltenen; — b) arhitrier (nehen den \$. 169 his 288 vorgeschriebenen, vgl. jedoch Bem.) hinter allen, auch wenn sie nur mit Präßzen versehen sind; — e) vgl. §. 319,

Zu h): 1. Ausn. Hinter हुन् in der Zestag mit द्वार्गम् भूषा सूत्र ond vedisch auch auch eren hat dieses Suff. die Modification "in der vergangenen Zent", 1. B. हासहन् "cinen Brahmanen getüdtet hahend" (vg.f. S. 221 mit Ben.).

Bem. Dieses Suffix darf nicht eintreten, wo §. 255 Annn. 5, 6; §. 266, a;
 285 his 288 gelten. Doch mögen anch in diesen Fillen Beispiele desselhen vorkommen.

§. 290. 8) n. s. w. Auch andre nicht besonders bemerkte Saffize; als Beispiele werden angeführt ππριος und ιρις (in heiden Wz. y). Letzteres wird hei Wils. durch Saff. w nr. 12 (wg) erklärt.

Bem. zu S. 270 his 290. Vgl. S. 318, Ausn. 2 ff. bis S. 323.

Ausnahmen von §. 252 A. bis 290 hei den im Folgenden anzugebenden Modificationen der §. 252 I. angegebnen Bedeutung.

§ 291. I. In den Modificationen (den Verbalbegriff volltiehend) "als ein Charakteristikum, eine Pflicht, oder Sitte des Volltiehenden, oder ihn "gut" volltiehend" dient Suff. n nr. 2 [7].

Ansnahmen zn S. 291: Statt तृ nr. 2 (तृन्) dieuen:

\$. 293. 2) बाक nr. t (बाकन्) hinter वृ (IX. Atmanepsdam) कुट्ट् लुगट् तस्त्र् भिन्न् (vgl. \$. 298).

\$. 294. 3) जुन तर 3 (पूर्व) a) won due Object licht hänagefligt ist a) bister Verbilbenen, wylche - here egn, idene, nären, schnöcker, hedetten, β) hiere War. (\$4.15.), welche ow im Atmanepatian Beetireed mit einem Consonantes salantes, r. B. सून्त्र पुष्ट्र प

Ansn. zn a). 1) Verbalthemen, welche auf यू auslauten und सूद्ध दीप् (vgl. §. 30.4) रीज्, z. B. (nach §. 291) वन्यित् सूर्दिन्.

\$. 295. 4) रूप. 2 und 3 (कि and किन्न) vedisch binter Verhalbemen, welche evil या रू रे को क क् auslantea, hinter पर जान कर हुन गुना नाम गुना; in der gewöhnlichen Sprache aur hinter ur क स् जन नम् und in den Formen einrift garaft धार्मान रामानि (von सर् वह बजरू जन, ohne Zweifel aus Intensiven such §. 168, in den beiden letzten Beispielen gegerns § 169 Aus. 2 and 3).

\$ 196. 5) रूत् कार्य प्रथम A. Dr. 4 (तिह्यूप) का Fall das Object nicht hänzugelight ist a) hänter लायू धातु सुद्ध सुद्ध (such am här Falls दूर हुं दुक्क के 121) कून सम्म त्या रूप अन्य बातु स्वा युद्ध सिद्ध दुक्क हुं दुः — b) hänter folgenden jedoch nar wenn sied ich dabei bemerkten Frätte abhene: दु mit q. मुं कों परि दु सूच को पा रह्म हुं के सार्व पुर्द्ध हुं सुद्ध हुं दुक्क मा स्वा हुं सूच को सार्व पुर्द्ध हुं सुद्ध हुं सुद्ध सुद्ध हुं सुद्ध को सार्व पुर्द्ध को पा रहु भूव को स्वा रुप्त को प्रथम (क्या कि सुद्ध को प्रया हुं सुद्ध की प्रदूष को स्व स्व को को हुं सुत्व को सार्व पुर्द्ध को सुद्ध के सुद्ध को स

\$. 297. B. or. 1 (द्रां) binter दू (susgesommen, won mit Prifix प्रप्ति पृत्री \$.310), चित्र ति (पृत्री \$.310) दू ज्या überhaupt, und binter द्विष्य wenn mit Prifix ति: सु mit य; भू mit यहं; पू. anteriben " mit य; स्वय् mit स्वति, und binter उत्यू in der Zusammensetung mit य privativum.

\$. 298. 6)  $\chi$  ar. 3 (g) a) binter Desidentivithenea (s. 182 II). Eng. (seben \$\times 293) und, wenn mit Präks ur, hinter gigt; — b) hinter figt; — wissen: (wo aber q; vor \times trit gig \times 3.05) und \times qu, wisseben: (wo aber die Specialitorn \times \times attention) \times \time

पद (wie पत्न) हन कम् (neben \$. 294 und 304) तम् लय् (neben \$. 294) शृब् \$. 300. 8) उक nr. 1 (उक) hinter तान und den Intensiven von बत्त तप् देश.

3. 000. 0) 34 at. 1 (34) miner ant and den insenstren ton an and and Enf.

\$. 301. 9) नत् (नितिक्) hinter स्त्रप् तृष् धृष् (vgl. \$. 302).

\$. 302. 10) नु nr. 1 (बन्तु) binter मृथु (neben \$. 294) बिष् धृष् (neben \$. 301) त्रस्.

\$. 303. 11) मर् (क्मर्च् ) hinter मृ (vgl. \$. 310) खटु and छस्.

- \$. 304. 12) र nr. 3 (र) hinter रिय काय (neben \$.294 u. 299) रोष् (vgl. \$.294; folgt sneh der Hpiregel \$.291, रोचिंग्) कम् (neben \$.294 und 299) नम्, तस् (jedoch nur in Zastig mit स privat.), und हिंग् (neben \$.292).
- \$. 305. 13) 37 und zwar a) nr. 1 (জুবুৰ) hinter দ্বিরু (vgl. \$. 313) নিরু বিরু (nehen \$. 298); — b) nr. 3 (पुरुष) hinter মজু নিরু মান্দ্র (vgl. \$. 310 und \$. 313).
- \$. 306. 14) ह und zwar a) nr. 2 (ह) hinter दा दे दो, थे सि शद सद ; b) nr. 1
  - \$. 307. 15) बाह (बाह) hinter ज़ (nehen \$. 299) वन्तू.
- § 308. 16) ung (ungu) hister all 元元 元元 (diess Verbalthem ist vedisch holegt, vgl. Rv. II, 7, 13, 2, in der gewöhnlichen Sprache aber nicht, daber es unter den Wzz. fehlt und das dazu gehörige 元元元明 auf andre Weise erklart wird), ur mit zur (vgl. 5, 241, 2, 9), 之 mit 元, und folgenden drei nach der Men Couj. Cl., nämlich vn. n. vg. vg.
- \$. 309. 17) and 18) हक (कुकन्) oder लुक (क्लुकन्) hinter भी (nehen \$. 306).
- \$. 310. 19) बर्ग und zwar s) ur. 1 (कुर्यू) hinder रू (ansser mit Prifix स्राध) neben §. 297; ferner binder ति (achen §. 297), स् (achen §. 303) गम्, गण; b) nr. 2 (वर्षू) hinder एवा र्यूष कस् विस् भास् (achen §. 305 und §. 313) nnd dem Intensiv von या.
  - 311. 20) सु (क्सु oder ासु) hinter स्था ति भू मे and ved. hinter दंग.
- § 312. 21) হুম্মুল ব. 1 (হুমুমুল) b blater ফুর মূল মূমু মূল হো (Veches such, custohiede die 22 en ad 21e, § 294 folges bönnes); b) blater folgenden mit den dabei bemerkten Pripositionen, nämisch hänter en mit तिरूप (= तिरूप आ) ofer अपना (§ 2.24), 5): एवा एवा एवं तर (cehes § 280) mit उद्धार ज्ञा लां प्रमु क्षा क्षा पर; c) vedisch hänter up und durch ç derivirtee Verbalbesen (Coussia, Nic Conj. Cl. and Dacom. § 213 fb.) Doch erscheint strätzug (von xṛ) usch in der gewöhnlichen Syreche and dichterisch seck arfing (von xṛ) und gräuffengt (no fær).
- \$ 313. 22) Saff. O, er. 1 (for) a) hinter of (weber \$.294) \(\tilde{q}\) and arm (vg) \$ 312) \(\tilde{q}\) (doch scheint mir das davon abgeleitete up cher eine sonomie Ableitung (such \$.39 Bem.) von up urng (chech \$.305 and 310); and hinter enty, ween mir Prifix fig; hinter op in der Zasiug mit prirar; b) hinter mehreren arbitist nechen der allegomeinen Regie (\$2.91) oder den Anne (\$.322 E. B. Caches, \$3.00) inter figs fig: \$1.
  - Bem. Vgl. noch 6. 282, h and c.
- §. 314. II. (vgl. \$.291): In den Hodificationen (den Verbalbegriff volltiehend) "mus absoluter Nobwendigheit oder Schulderryffichtung" dienen: Soff. γπ at. 3 (fmππ), ε. Β. απίτη, athun müssende (von φ) χτίπα, averpfichtet in gehen (χή), and die Participin Ful. Pass. (a. dieselben bei der «Flexion»), z. Β. αφτέρι "gelban werden müssend».
- 315. III. In der Nodif. (den Verbalbegr. vollsiehend) "in zuhünstiger Zeit"
  dient ζ-η nr. 1 (χ-η Unnidi) a) hinter επτ mit Prif. q, hinter μ, πη ohne Prifix oder
  mit πτ; h) entweder auch, ohgleich diess nicht sasdrücklich hemerkt wird, dieselhe

16

Nummer, theilweis mit Anomalieen, nder vielleicht eher ur. 4 (Tergut) hinter ar un ung gy w. zw., jedach nur wenn nie Pralix urfr haben (uffrirftire nach Annlange von §. 374).

§. 316. IV. Mit der Modification der vergangenen Zeit (in derselben volltiehend oder volltogen werdend) dienen die Perpia Perfecti (s. dieselben bei der Flezion).

s. 317. Neben \$. 316 Suff. ऋतु nr. 2 (ऋतुन्) hinter ज़ (IV. Conj. Cl.).

\$. 318. Ausnahmen zu \$. 316: 1) बन् बा. 2 (दुनिष्) dient hinter यज्ञ und सु (vgt. jedoch \$. 319) बहुबन "einer der geopfert hat".

2) In der Zusammensetzung (zugleich Ausnahme zn §. 269).

, 3.19. 1) Saff. 0, n. 1 (क्रियू) a) hinter क्षा in der Zesteg mit अर्थन् प्रप्त पुराण गान मान मान पुराण तान मान पुराण तान मान प्राण्य का मान पुराण का मान प्राण्य का मान मान प्राण्य का मान प्राण्य का मान प्राण्य का मान प्राण्य का मान मान प्राण्य का मान प्राण्य का मान प्राण्य का मान प्राण्य का मान मान प्राण्य का मान प्राण्य का मान प्राण्य का मान प्राण्य का मान मान प्राण्य का मान प्राण्य का मान प्राण्य का मान प्राण्य का मान मान प्राण्य का मान प्राण्य का मान प्राण्य का मान प्राण्य का मान मान प्राण्य का मान प्राण्य का मान प्राण्य का मान प्राण्य का मान मान प्राण्य का मान प्राण्य का मान प्राण्य का मान प्राण्य का मान म

\$. 320. 2) w n. 5 [2] s) hister mg a) in der Zastrg mit einen im Loc. od. dessen Bed. schehenden Thema, interne mit einen im Ablativ oder dessen Bed. jedach um vohlad dis Thema nicht eine Geitang (wie §. 282) hezielohet, h. B. αχτθαί = τιχθα πτι .im See gezeugt') gförd (=πράκτη .ms dem Geits gezeugt'); sher wynterni = τιναμης. Pferd' ein Geitungswort) μτι γι. - β) mit Präßes in Themen deren Bed. and die Bee. hestimater Gegenstande beschrinkt int, z. B. αχτ (fem. nicht .jedes herrorgezeugte' zondern .Nechsammenzschell'); mit πρ jedoch herhapst, sohald eine Zastrg mit den vom Verhalbegriff abhängigen Ohject eintrit (z. B. αχτης .einem Mana nachgeharea' = αντίναταξεντ μτι γ. ) auch sonst gegen die in z β gegehoen Beschrinkungen. — h) binter αχτ. aus.; angeldnit werden die Fenninsa wynt αχτη (wobt 100 x γχα qu'hat); kits hat eine sadere Etymol; vielleicht ist en dialekt, Nhorm des gibb. 2πγ von πχ durch Seff, sech 6. 2599.

\$. 321. 3) \$\frac{1}{27}\$ n. n. 1 \$\left(\frac{1}{27}\right)\$ binter \$\overline{n}\$ sit \$\overline{n}\$ in der Zestag mit einem geneinen Object, b. 8. \overline{n}\$ referred or mit Oet gehandelt hiet: (dangegen in Zestag mit upra "Reins» nach \$. 269 urrafgarma); — h) ar. 3 \$\left(\overline{n}\right)\$ hinter \$\overline{n}\$, and Zestag mit dem davon abbhangigen Object (amaser mit den \$. 289 Ausn. angegehnen Themen); and hinter \$\overline{n}\right)\$ in Zestag mit d\overline{n}\right)\$.

Bem. zu h). Wie ved. §. 289 Ausn. eintreten kann, so auch §. 269.

\$. 322. 4) खन् nr. 1 (कृतिन्यू) hinter दृष्ण् in der Zsatzg mit dem Ohjoet des Verbulbegriffs; hinter कु in der Zsatzg mit राजन् nod साह.

\$. 323. Auch viele der sogenannten Un-Suffixe (welche im 2ten Abschn. mitgetheilt werden) gehen die §. 316 angegehne Bedentung; z. B. ग्रस्तेन् (Suff. सन् ता. 1 (लिन )] = गरिसमा पृद्ध §. 338.

§ 324. II. (egl. §. 252). Um die Vollsiehbarkeit des Verbalbegriffs auszudrücken, diemt: Suff. um 14 (mrg.) jedoch nur in der Zestug mit zur qud zwar nur in der Bed. mit Mube\*, oder mit tzur zu mit der Bed. ohne Muhe\*, hinder allen Verballthemen nad grund zu auch wenn sie zugleich in der Bed. wie § 242 mit einem

Nominalthema zusammengezetzt werden, welches des Ohject von sie oder Subject von is bildet; jene drei Parifelen missen dann vor dieser Zautz stehs, z. B. graf, eleicht zu machen': ¿Ţrejānt: ein achwer reich zu machender (der früher nicht reich war)" exprofesig "das leicht reich werden können (ohne es früher gewesen zu sein)".

Ausn. Suff. सन pr. 3 (तुर्च) tritt ein a) hinter den Wurzeln auf आ ए ए को (vgl. \$.60) und मुश्रू दूष पूर्व, मृत् सारा; — b) vedisch hinter Verballhemen in der Bed. "gehn" und as. (angefabrit werden चित्र und दृष्ट).

§. 325. III. Um das Sein des Verbalthema (im Datio auch in der Bed. des Infanitis), oder — jedoch nur bei Bezehränkung der etymologischen Bed. auf die Bezeichnung eines bestimmten Gegenstander — jede andere Nominalthemen-Categorie (auszer die in §. 252) auszudrücken, diemen:

A. Im Mascalinum (wo nicht bezüglich des Geschlechts eine Ausnahme bemerkt ist): Soff. w nr. 23 (απ), z. B. von αψ, «(reifen)» τηπ; "das Beifen» (im Dair τηπητί, "um zu reifen»), von αγης (Με. ωπ, mit Praf. α "vorwärts werfen») αγπ (nicht jedes was geworfen wird, sondern aur "Pfeil»).

#### Ansunhmen zu §. 325:

Ausser hei Bezeichnung eines Masses (wo die Regel fortgilt, z. B. ट्रक्सायपुलनिचात: (von fig gegen §. 326) ein Haufen gedroschenen Korns<sup>4</sup>, vgl. jedoch §. 827, e) dienen statt un. 23:

\$. 326. 1) श nr. 11 (जब्द) hinter Verbalthemen auf टू (such derivirten \$.197, 208, 213. ausser अर्थ सक्य सन्त्र) टूं and Wz. स्वर.

Bem. Die hiernach gehildeten urr (में) and उत्तर sind gegen \$. 325 A. Neutra.

Ann. Der Hendvergei (S. 325) folgen: 1) 7 mir Prüks wirt; mit eff; suuser in der Bed. "Versäumstas"; mit fer, jedoch nur in der Bed. "Zukömmitskeit". — b) fer, gasser mit Prüks frei; — b) tender, der Bed. "Zukömmitskeit". — b) fer, ausser mit Prüks frei; — b) tender, der Bed. "Zukömmitskeit". — b) fer, ausser mit Prüks frei; — b) tender geste von mit einem Stock grag oder von durch einem Stock grag oder von durch einem Stock grag oder von Binkahaba" (Anchoretale"), der grag graget mit geste der wenn es in dieser nicht deusster und derher geht, "E. B. grag freigen flegesfreiten dem Kenge von Schweizen"; — c) binter frei, wenn ohne Fräks, oder mit 2g (fedoch mort geg aus 4, 226), als. grag, sher gage; — d) binter frei, wenn ohne Fräks, oder mit 2g (fedoch mort geg aus frei, 226); — d) binter frei, wenn ohne Fräks van der frei gedoch unt in Bezug aus Spiel (freigreige, Zuge"); — d) binter frei, benn hir fräks var ohn binter gat van hir fräks var ohn fräks var ohne fräks

Bem. zn a). Danach wird anch उपाधनाता, oder <sup>Q</sup>dī (beide Fem. gegen §. 325) in der Bed. "es wird von ihr gelernt" erklärt. — Za h). Wird die Regel auf das latensiv angewandt, so gekt das ut der Redeplication in sp. über, z. B. 元元公田下.

§. 327. 2) a nr. 12 (mg ) s) hinter Verbalthemen, welche auf 3 3 m auslauten ; - b) hinter & a und manchen as. suf g. (z. B. a; folgt jedoch anch der Regel, and : und mir :); hinter et jedoch nur "bei Befruchtung" (r. B. 30er :, von 30 et subire concumbere, hat die specielle Bed. gerste Befruchtung einer Kuh"); - c) hinter g, welches, nach Analogie von §. 154, 3, ਜੂ substituirt, wenn es mit Prafix ਬਹਿ, ਤਾਰ, ਜਿ त्र ; auch mit मा jedoch nur in der Bed. "Kampfe ("aus Herausforderung") and in der Bed. "Wasserbebalter" (Ort, wobin man die Thiere zum Trinken ruft?); in der letzten Bed. tritt gegen die Regeln des Suffixes Vriddbi ein furgra:, bei Wils. auch in an. Bedd.), vgl. §. 332; - d) hinter अत mit उद, सम् weun von Thieren die Rede (vgl. §. 328); - e) hinter qui (gegen §. 325 Ausn.) bei Bezeichnung eines Mansses "eine llandvoll"; -- f) hinter τη; -- g) hinter πζ (vgl. §. 328) wenn mit Präfixen, ηζ wenn ohne Prafix und in प्रवट : संबद : als Bezeichnung von "erfreuendem" (dagegen aus der Bed. "sorglos sein" gage; aus "trunken sein" tique; "Wahnsinn" nach §. 325);h) hinter zny wenn obne Präfix (vgl. auch §. 328); — i) hinter zny α) (mit Substitution von gr, vgl. S. 20) hei Bezeichnung von "hartem", und sa. durch Sprachgehrauch (बर्न: कमधन: द्धिवन: ग्रेन्ध्यवन:), in dem geogr. Eigennamen सन्तर्धन: (vgl. §. 25 Ansn. doch lesen andre ब्राजुर्वारः); in बुद्धानः in der Bed. "Ueherlage"; in प्रधानः (oder प्रमुपा: §. 25 Ansn.), oder auch mit Vriddhi प्रमुप्त: (auch प्रमुपा:) als Bezeichnung eines Theils eines Hanses (eine bedeckte Halle, Vorhalle). Durch dasselbe Suff. werden, indem Verlust von um angenommen wird, 324: "Vortrefflichkeit" fig "an Hohe und Umfang Gleiches" viz: "Menge" erklart; - β) arbitrar dieses Suff., oder das der Regel (§. 325), wenn ger ohne Prafix; im erstren Fall wird aber gry (vgl. §. 147) substituirt, also ay; (vgl. g. nr. 12, 4), oder mr; (vgl. 6. 380, 3); - k) hinter तप्, wenn ohne Prafix; - 1) binter तम् वज्, यह [jedoch erscheinen auch सञ्चाह: नियाह : nach §. 325]; wenn hei dem letzten von Würfeln die Rede, tritt ल für ; ein, ng:; - m) arbitrar dieses Suff. oder nach §. 325: α) hinter qu wenn mit Prafix fπ; — β) hinter may obne Prafix and mit fπ; and wenn in Bezng auf Leierspiel, mit jedem Prifix; — γ) hinter तद् नद्, wenn sie mit Prifix नि; — δ) binter स्त्रन्, wenn ohne Prafix oder mit नि; - e) binter वस्, wenn ohne Prafix oder mit उप नि खि सन्.

Ausahmen us): 1) der allgemeinen Begel (§. 325) folgen: my wenn mit Frat. fri; — 5 mit 13; — 6 mit 34; n; m; — 4 mitärier wenn mit 19; debo grugs; oder Ograv); — 9 mit 34; n; — 5 mit 34; n; — 5 mitärier wenn mit printieren gelecht mit 19; — 19 mit 19 mit

z.B. eines Gewandes, dagegen বিদ্বাদ: nach \$.327 z. B. von Worten); doch bildet sich, zagleich mit Uebergang von हा in g (nach Antlogie von \$.35), nach \$.327 বিষ্টুদ: Bann, Sitz u.s.w. and nach \$.325 বিষ্টুদ্দ: Namen eines vedischen Metrum.— 2) Suff. gr an. 11 (gwg) vedisch binter রাষ্

Annahmen an b nocht: der allgemeinen Regel (§ 325) folgen:  $\mathbf{q}$  mit fri, jedoch nur der Bezeichnung einer Art "Reiss", — urg mit  $\mathbf{q}$ z überbaupt; mit gur fri bei Trdel; mit  $\mathbf{q}$ r bei offert mit gib eh heltiger Begieriet; — sribtiret oder ans 6. § 327 g mit  $\mathbf{q}$  in der. Bed. "bedecken" urg mit gur bei "Regenentziehung"; mit  $\mathbf{q}$  het Kaufleiten (das woran nun fasst,  $\mathbf{q}$  der specifielte Bed. "Zünglein in der Wange") und in der Bed. "Zügel" (Wils. hat auch as. Bed.)

Bem. zu b. w mit fr., w bildet (gegen §. 325 A.) auch Feminina.

Bem. za g. श्रुत् mit नि kann auch श्रु nr. 21 (पा) nebmen (also न्यूद : oder (nach \$. 327 vgl. 2ten Abschnitt श्रु, 12) निवास :

\$ 328. 3) আ nr. 1 (জ) in hestimates Wortern mit beschrinkter Bed. (s. 2ten Abscha) binter বাংলা দ্বা বুধু প্ৰদ্ম কুলু, and mit Reduplication binter কু (in জুজনু (sher von জু mit क für ফু) neutr. eggen §. 325) কিছু (chenfalls neutr.) and জুন্ম.

Bem. car ist Fem. জুলুম ceutr. eggen §. 325 Å.

\$. 229. 4)  $\chi$  and xvar 9) n. 2 (fig.) hinter  $\chi$  (III, 1)  $\tilde{\chi}$   $\tilde{\chi}$   $\chi$   $\tilde{\chi}$  jelocks nur in der Zostag mit Fräftzen (§. 241, 1); — b) n. 1 ( $\chi \chi \chi$ ) or hinter jeder Wurzel um sie als solche za hezeichnen, z. 8.  $\chi \chi$   $\tilde{\chi}$ ,  $\tilde{\chi}$   $\tilde{\chi}$   $\tilde{\chi}$   $\tilde{\chi}$  hinter  $\tilde{\chi}$   $\tilde{\chi}$  (in fifty jeloch x weifchlafte Elym.)  $\chi \chi$  in hestimatic Worters; — c) n. 3 ( $\chi \chi$ ) hinter  $\chi \chi$   $\tilde{\chi}$   $\tilde{\chi}$  besidenment Worters — d) nr. 6 ( $\chi \chi$ ) hinter  $\chi \chi$   $\tilde{\chi}$   $\tilde$ 

Bem. zu b) α); in derselhen Bed. dient auch fer nr. 4 (furty Femin.).

\$. 330. 5) न a) nr. 2 (तर्) hinter बाख् प्रकृ विकृ वत् यत् रुज् ; — b) nr. 3 (तन्) hinter स्वयु

Bem. Hinter ure hildet es Femin. (gegen §. 325 A).

\$. 331. B. (vgl. §. 325): Im Femininum: Suff. রিব nr. 2 (ফিন্মূ), z.B. ক্রিব (von কু); vgl. jedoch §. 334.

§. 332 — 344 Ausnahmen und genauere Bestimmungen bei Eintritt einer einzelnen der in §. 325 umfassten Bedeutungen:

\$. 332. A. In der Bedentung des Infinitiv dienen: dreigeschlechtig (dem inneren Wesen nach zu der Categorie von \$. 252 gehörig); a) সূত্র যে 5 (ঘর্ল),

asser in Zusemmensetzung mit einem davon abhängigen Object, wo ग्र nr. 20 (पण्यू) eintritu, z. B. यार्ग् द्राविको वाति ,er geht (वाति) um zu seben (ट्राविको) ein Dorf (यार्ग) ", गोद्रावो त्रतित ,er geht (व्यति) um zu geben (च्रियो) Stiere (गो)".

3.33. B. Zur dlichsigen Bezeichnung "des Schi des Versiblegriffe" (vgl. 5.225) diesen: I. ausser den nach § .325 bis .331 erlusbien nad neben einander D im Neutrum (vgl. § .325 A., 331 B.); s) das Plac Perfecti Passiri, z. B. grigrq (ron quy), "das Lachen"; — b) das Sul. ug n. 7 (vgg), z. B. grigrq (ade Lachen"; — b) diese rug, jedoch nar in der Zestig a) mit Nominstibenes sherbaupt n. nr. 1 (garq); z. B. urfrinzagr, "den Berbanntbens» β) mit urfürer dagegen ug n. 31 (wqr), z. B. urfrinzagr, "den Sentike (urfrigr)-Schirt (vgl. § .346)».
2) im Necol. s) ur nr. 1 (ga) bister vgr in der Zestig mit einem Nominstibens, z. B. urspar: (wq. 1) bister vgr in der Zestig mit einem Nominstibens, z. B. urspar: (wq. 1) bister vgr in der Zestig mit einem Nominstibens, z. B. (wq. 2) bister vgr in vgr vg. venn ohne Prufix, ggł ;.

Bem. Gehört zu dem Verhalbegriff ein Object, welches dem den Verhalbegriff Volltiehenden, indem es mit dessen Körper in Berührung tritt, Verguügen gewährt, so tritt beim Ausdruck des Sein des Verbalbegriffs nur l. b (Sulf. urn nr. 7) ein nnd Zosammensetzung mit dem Object, z. B. ggygrüft gdas Milch (urg.) -Trinken (ur)!

\$ 334. II.  $\langle vg.l. \$ 333 \rangle$  mit Ausschluss von \$ 331, jedoch ebenfills im Femini. A. Soff. w and vwe v o) w. s (w) oblinite deviriets Verbalbhemen (§, 164 bis 239), susser deens sof v (§, 197; 208 fl.; 213 fl.; vg.l. \$, 337), v.l. Non entropy (latessiv von vg.l. 181) entropy von frequently con feeding (Desidensiv von vg.l. 182) faggirff, von vxxyx (\$, 233) vxxyx vxxy vxxyx vxxy vxxyx vxxx vxxyx vxxx vxxx vxxx vxxx vxxx vxxx vxxx vxxx vxx v

s, 335. b) sr. 4 (wg) s) hinter don War. Fer (XX) sr (XY) sg (XY) cq (Lann such §, 331 folgen) was spec eng (1, se. eq., vgl. eqm for. Gr. ) son was spec ang (alse dref legglich) spec eng way (2, N. eq. vgl. eqm in )) say eng (emm §, 14s, 5) way (2, N., such sen. sick), shere spen belogd) say, spec jedoch our mit Prat. En, eq.;—p) hinter War. out off v (fm. singence vt err mach sen. § 331) g 2 v in (vgl. §, 60) venn sie mit Prats. (§, 241, 1), oder mit spr. (§, 241, 2), r. b. 3 year, spring taget (vgl. §);—p) in Ologenden Nominishtenen, in decend the afterenies Bed. and tile Besteinson bed. Assologie von § 154, 2; ygl. jedoch of ) fight figure (vgl. n, sud §, 38 Aum.) gift (N. Accessi) yirr (fgg. som mit Gus. s. 2 cen. Abschol, ygr. figer. 2 vii figer. (von gr. mit Verwardtung nach Assologie von § 154, 2; ygl. jedoch of ) fight figur. (vgl. n, sud §, 38 Aum.) gift (N. Accessi) yirr (fgg. som mit Gus. s. 2 cen. Abschol, ygr. figer. 2 vii figer. 2 vii for year (von ga mar.

ohne Vriddhi gegen §. 148, 1)  $\frac{1}{2}$ ny  $\frac{1}{2}$ ray (Vop. auch eivn) gar agus figgt ugat ( $y_0^2$ .  $y_0^2$ .

- §. 337. 2) urr nr. 3 (gw) α) hinter den Causalen, den Themen der X. Conj. Cl. nnd den Denoministiven durch χ (§. 213); — β) hinter färg (VI) nnd χw (IV. IX); hei letztrem mit Praf. qr̄j jedoch auch §. 331, also σχραμτ oder στ̄ρτ̄χ̄ς;.
- Anno. 20 α): ख nr. 4 (खरू) tritt ein hinter कवि कुम्प्रिय चर्चि चिन्ति तोलि दोलि पृति भीषि (\$. 200) स्पृष्टि, also कुदा n.a.w. (vgl. §. 206. 209. 222).
- \$ 338. 3) g and twee s) no. 1 (aug) a) hinter arg arg and, neches \$ 331 and 336, binter ar; β) hinter grq, jedoch ner wenn ohne Frikt and mit einem Nominathems septial; statt η ritit η ein (vgl. 21en Absobo.). 2. 5. ngagedri; b) nr. 4 (g) hinter fre allein and zagatat mit uffir; vor dem Suff. tritt η an die Wz. (vgl. a. s. 0.) uffigflerdri.
- Bem.zn  $\beta$ ). Vedisch dieselbe Formation and Bed. auch im Neutr. Jedoch mit dem Unterschied, dass letzteres Paroxytonon, das Femininum aber Oxytonon ist, z. B. द्रयुद्धतम् aber युन्नद्वना.
- Zn §. 331 in der Categorie: "Sein des Verbalhegriffs" und §. 334-338 (vgl. §. 332).
- §. 339. I. Ausnahmen, jedoch ebenfalls im Femin.: 1) ছক্ষ nr. 6 (ঘনুত্ব), im Femin., হকা, dient wenn das Sein des Verbalbegriffs einer Reikenfolge (Rang), Verbindlichkeit (Verdienstlichkeit), oder Entstehung gemäss Statt findet, z. B. von দ্বা ব্যাহিকা, die Reihe zu liegen.
- \$. 340. 2) श्वर्ति (श्वर्ति) in der Zusammensetzung mit श्व privativam, wenn das Sein " (Nichtsein) ein Fluch ist, z. B. श्वरीयानियते शहर स्थात् "Nicht-Leben (—Tod) sei dir, Schurke! « dagegen von मृत्यति: (Tod) nach \$. 331.
- \$ 344. II. (vgl. 5, 339.) Bemerkungen: 1) www sr. 5 (ugwg) im Feminio. 2mx: s) gewohalich, wenn das Sein eine Kranhkeit betrichnet, z. B. σμετζαπ; das Erhrecheus, von εχ (aher such z. B. ξηγτήν; nach 5, 331. Kopfichmers):—b) is Formationen, dreen Bed. and die Beteichnong hestimmter Gegenstände beschränkt int, z. B. 3χζιστοσφανίτωτα, Namen eines Spieles, in welchem Uddlis-Blumen gebrochen werden; c) hel Beteichnung der Wurzelbed. als solcher, z. B. σχίτιστ (του αγιτη «inten»).

- 5. 342. 2) g.m.5. (হন্তু), oder ক্লজ ম. 5. (জুলুল) îm Fem. হুল, oder cinies der nach 5. 331, 334 f. erinables Salf, sobald das Soin in ciner Frage oder Erzikburg susgedräckt wird, z. ৪. ২০০ ক্ আর্ট্: আর্ট্-আ ক্রিট: (\$-331) হিলা (336) জনা (338); ২০০ নারি নার্টি: নারিজনা, oder নুন্দুনা (\$-337); ২০০ ক্স্ কার্টি: বার্টিজনা করি: (\$-331) ক্যো (\$-331)
- §. 343. Mit Ausschluss aller nach §. 325 ff. für den Ansdruck des "Sein" u. s. w. erlaubten Suffixe treten ein: 1) Suff. # (aus nr. 22 (भाष) und sekundürem # nr. 17 ( wenn bei der Production des Seins des Verbalbegriffs Abwechslung Statt findet, z. B. ब्याबंक्रोची (वि इ सव इ कूच्), "wechselseitige Verfluchung". — 2) उन (aus उन् nr. 2 (उन्त्या ) und sekundarem w nr. 13 (अप्या )), und im Neutrum, wenn die Production des Seins des Verbalbegriffs durch viele gemeinschaftlich Statt findet, z. B. सांद्रावियान (स्पाद्ध) adas Zusammenlanfen . - 3) सन् (सन्म) im Mscalinum, wenn die Production u. s. w. (s. 2) durch die Selbstthätigkeit des Verbalbegriffs Statt findet, jedoch nur hinter den Wurzeln फिल कि द (V. Conj. Ct.) भ (III, nach aa. nicht, vgl. 4) बाख (wie bei म्) भात महत् स्कृत नन्द वप् (wie bei बाच् ) वेप् वम् भाज भाज र B. प्रवृत्त ; "das Aufschwellen". - 4) fin bei Bildungen dreigeschlechtiger Adjective, wenn das durch die Thätigkeit des Verbalbegriffs in jenen zur Vollendung gekommene Sein desselben bezeichnet wird (eig. eine Modification der Bed. des Ptcipii Pf. Pass.), jedoch nur hinter den Waz. दा धा मि की क भ (nuch einigen nicht, sondern 3, wo s.) पश्च वास्त् (wie bei u) auf (wie bei are ) eng, z. B. affart "durch Machen (a) zur Vollendung gebracht = künstlich".
- § 344. IV. (vgl. 325). Um das Miste, dem Verballegriff au produciren, oder die Sphate (Ramo oder Zeid), in welchem er produciret wird, australenken, dinnen: 1) μπ ωτ. 1 (wgg.) z. Β. τγιάτ; Mistel su kochen = Feuer; πίχειμπὶ ετιπλι εία (κτιπλι) in selektes man Kalle (πθ) mellet (Στίμπ). 2) w ωτ. 19 (ω) ενουλαιίελ, wom die allgemeine Bedeutung und die Beziehung eines bestimmten Gegenatunde beschränkt ist und das Thema ein Muculin, z. Β. χτημαχ; nicht jodes Mistel (wodurch Zahle (χτηθ) bedecht werden (μης), modern beschränkt auf die Beziehung der Lipper, modern beschränkt auf die Beziehung der Lipper.
- 5. 345. Assahmen zu 5. 344, 2: w zu. 23 (zz) a) hinter g mit Fritz wrijer—hister rijn it Fritz wrijerden hur wri Bezeichnung des Netzes (grunn); hinter g mit wrijer— g mit wz oder trag; η und eŋ mit wa;— b) hinter Worzeln, welche self Consonaten asslutzen, assgeonamen a) wgt in togu; , gai taga, eŋ di wagum, rapi in figura, wg la taga; raj vinger, jang ka (RA Accent), und such as. nicht bemerkten; t. B. Figur; (von rag], welche 5. 344, 2 folgen; β) hinter wg mit Fritz zg, wenn es sich nicht suf Wasser bezieht; in lettertem Fall folgt es 5.344, i. L. B. zgzg, where (sach 5.344, i. Zenhigur (tegatat mit zgen "Wasser").
- \$. 346. Arbitrār \$. 344, 2, oder 345, oder আ nr. 5 (კ), oder আ r nr. 1 (হন)
  oder হজ nr. 1 (হজ) oder হজনজ (হজনজ hinter জনু mit আ, মাতত আলুন: oder ছালোন: u.s. w.

## §. 347. Ausnahmen bei Eintritt von nur einer der in §. 344 bemerkten Categorieen.

§. 348. 1) beim Ansdruck des Mittels dienen:

1) Seff. w und zwar a) nr. 12 (wy) hister Wz. gq (wofar zq substituirt wird, ygl. §. 327), weam mit dee Prätiken wy (felood nur in der Bed, Glied's mach der Erklikening data, wodarch man abwehrt's), zq (wo die Wz. gz wird) Jedoch sur in der Bed, anshe' (chae wodarch berdrit wird's), qff; (wo die Wz. gz wird) Jedoch sur in der per eintreiten kann), für, oder zegenta mit unung q; ferner zegenta mit grezz, wo Jedoch anch zr. 1 (m) eintreiten kann (wodurch gq; nach §. 154, 5 Bem. zq wird), akto grezzugzi oder verzig — 5) nr. 23 (mg) hinter pi mgr; in der Bed. willind und Frethe's, und mit Frit. fq: in zf[mgr; Mantel; — e) nr. 13 (mg) hinter μ; zegenta mit grezzig (zg. 5333).

Bem. zu a). दुष्या mit त in der allgemeinen Bed. "Mittel einen Baum zu fallen", aber bei Beachränkung derselben auf die Bezeichnung "Axt" mit पा (vgl. §. 25) दुष्याः vgl. jedoch Wils.

\$, 349. 2) upp nr. 6 (uppr.) binter op in der Zestig mit upps u. s. w. (wie § 283) in der Bed. "Mittel, zn dem was diese besagen, zn machen" u. s. w. (wie § 283) [und mit 3441 rg. überhaupl.] z. B. upplet/upp. "das Blindmachen".

Bem. Es berracht ein Streit darüber, ob durch diese Regel die Anwendung von 6, 344, 1 auf Ableitungen von op, wenn die in §. 283 angegebenen Themen nach §. 242, 1 dazu gebören, verboten ist, oder nicht, ob man also auch wayfun fur u. s. w. sagen könna.

§. 350. 3) ल nr. t (元) hinter व्य mit नि in निवृत्तम् "Mittel zu bedecken".

\$. 351. 4) ति ar. 2 (जिल्लू) im Fem. binter भुस्तु यत् and ट्यू z. B. स्तुति "des wodurch gepriesen wird".

\$. 352. 5) ज nr. 2 (हुन्) im Nentr, binter ह्न (II. Conj. Cl.) "sebneiden" सि नी युस्तु q. (jedoch nur in den speciellen Bedd. Schweinerüssel nnd Pflugschaar vgl. §. 353) निष्युत्तु युन्तु तुर्द्र शस्तु महानह

Bem. Die Ableitungen von दंश नह sind Fem. and zwar दंश नही.

\$. 353. 6) হুল nr. 1 (হুল) im Neutr. hinter খু বু (jedoeb nur als Bezeichnung von Kusagrass als Mittel znm Reinigen, vgl. jedoeb Wils.) ভা বা মহ আনু আৰু বাহু.

§. 354. 7) जि (जि) im Femininum hinter ह्या हा रखे रखे (vgl. §. 60).

\$. 355. 8) a nr. 3 (an ) im Neutrum hinter an anda.

s, 356. 2) (γgl. §. 348): bei Ausdruck der Sphare; 1) γg nr. 5 (χ) binter πη mit den Präftens χτα oder τι; — 2) ζ nr. 2 (απ) binter ττ (III, 1) ζ ζ τ ντ ử, in Zastig mit Nominalthemen, Macnlin. z. Β. πιτων: "Sphäre (Ort), in welche Pfeile (γγ) gelegt werden (γγ)».

\$. 337. V. (vgl. §. 344): Beim Ausdruck des Seegens (Wunsches), mit Beschränkung auf Beschehung bestimmter Gegenstande, dienen: 1) रा सः 1 (ছ) z. B. die Nomm. pp. देखरून: (critatert durch: देवा रूनं देशरहः die Götter mögen ihn geben), दिव व्यापुरा: (m दिवापुराने खुरान्। Vischau möge ihn erhören), देखर्पानिला: (die Götter mögen

Grammatik.

17

inn schitten); — 2) ति nr. 1) (किन्तु), z. B. von मू मृति: (erklärt durch भवतात् es möge sein) साति: (= सनतात्) तत्ति: (= तनतात),

\$. 358. VI. Zum Ausdruck der Daite-Besiehung diesen: q nr. 11 (qq) binter zwi in zwi, der, welchem gegeben wird == Diener (vgl. jedoch q nr. 17.1 (qz zz); nn. 17. (zz zz); nn. 17. (zz h) binter gz in der Zestig mit ift, der, für welchen Shere getödet verden.

- 5. 359. VII. Bit dem Ausdruck der Abstire-Besichung sind shpeleitet die Nominalbemen: werfte, (n. Smil ering mg.; (s. Smil 3 gm. 3 (2), 1947; V. L. agfel), von W. L. 2g durch fr. no. 2 (fine]; currer, (V. L. urwen), durch urz; genezie durch ur no. 7 (reg.); sprarie (urune); situra and situr (v.g. 8. 200) durch no. 1. (reg.); gm. (v.g.). Smil. vg; yavg (Smil. urq nr. 1.2 urq., urft); arg (V. L. argur), ng (toblinach V. L.). a. Smil. 3 nr. 1 (rg.); arg rg ng (V. L. fin urg und dieses through), ng (a. Smil. ug), ng (c. Smil. ug
- 5. 360. VIII. Zum Ausdruck moncher andern Cassobezichungen dienen hinter manchen Verbalthemen die unregelndatigen (togenannten Unaddi) Suffze; s. B. πfd (Suff. γ nr. 4 χz) wid erklatt was gepfligt wird; πgd. (Suff. g nr. 2 χz) was yespannt wird; graft, and wift; (Suff. ng. nr. 1 πfzq.) Jense durch χwya dieses durch wiftγny, 5. 361. Nr. Die Suffixe γ nr. 7 (σχz), bow die die bürgen bisher benerkten
- Saff., z. B. सफ ar. 5 (पञ्चल), dienen such in al., sis den durch die Regeln von \$.352 an bestimmten Bedd., z. B. राज्ञाराज्ञार ज्ञालका (— रास भुक्तन) "Reiss, welcher vom König genossen wird", पार्ट्राफ्तः (— पार्मार्ग क्रिके, "einer der an die Füsse gepacht wird").
- §. 362. Die sogenannten Unn\u00e4di-Suffixe hilden Nominalthemen mit mannigf\u00e4cben Bedd., jedoch beschr\u00e4nkt auf die Bezeichnung eines bestimmten Gegenstandes.

Zweiter Abschnitt: Verzeichniss der primären Nominal-Suffixe (vgl. §. 250),

- \$. 363. Vorbemerkk.: 1) in dieses Verzeichniss sind anch die Unnadi-Suffixe aufgenommen (vgl. \$. 315. 323. 359. 360. 362).
- die Wz. εξέξε baben kuslant ein (vgl. z. B. Suff. w nr. 21 (ur)); ξλυτ nnd àrar baben weder Guns noch Vriddhi nnd folgen als reduplicite Formen §. 58 Ausn. (vgl. z. B. Suff. was nr. 5 (varger) und war nr. 7 (wgr.).

Bem. zu 3. Die Casaisik der indiseben Grammatiker fährt sie auch zu der Belianptung, dass, wenn dem in 3 erwähnten  $\pi$  noch ein  $\pi$ 7 (oder vedisch such  $\pi$ 7) vorhergebt, anch dieses in den in 3 angeführten Fillen eingebüsst werde und es wird

auf diese Weise 27ffd durch fr nr. 2 (fin-1) ans 2772772 (Intensiv von 27) abgeleitet (vgl. jedoch das N. ppr. 237ffr, welches wohl die archast. Bildang durch fr aus diesem Intensiv ist, nämlich nach der ersten Form §. 166 und mit sammaler Kurze den Vokats iu der Reduplication).

- 4) man heachte §. 181; 206; 208; 223; die Vorhem. §. 147 his 153; §. 155 his 161 and die allgemeinen phonetischen Regeln §. 14 ff. his §. 82.
- wenn über den Accent nicht anders hemerkt, so fallt der Hochton (§. 4) auf das Snffix und, wenn dieses mehrsylbig, auf dessen erste Sylhe.
- G) all Versdammelong des Verhalthems kann man auseln: 1) Snflix  $\eta$  nr. 5  $\{x\}$ , ween se hinter noder als su  $\eta$   $\eta$  (wohin anch eigentile die and  $\eta$   $\bar{\chi}$   $\bar{\chi}$ , 4, 5, 6, 6, es boren) auslantende Themen tritt; -2) 3 nr. 2 und 4  $\{\frac{\pi}{3}, 3, \frac{\pi}{3}\}$  ween hinter andern als Themen ad  $\eta$  and  $\eta$  is the sum of t
- 7) als Verkürzung des Verhalthema ist anzuschn: Suff. eg nr. 1 (宋), nr. 4 (宋), nnd nr. 5 (宋), wenn sie an Verhalthemen auf egr (宋 读 歌 a. 6) treten; — und ʒ nr. 3 (宋) hinter Themen auf ʒ.
- I. O ar. 1 (দ্বিন্দ্ৰ): A. Formation: 1) হাটি (Me Conj. Cl. nach \$.208 von হত্ত্ব)
  kahri zu der W. zwick, z. B. দুনুহুৰত্ব, 2) es gellen: s) \$.154, \$1 und 2, z. B.
  দুনুহিন্দ্ৰ (ক্ষু vgl. 11) বুনুহুন্দ্ৰ (Vopad, von μτη); হুদিন্ধ (von হুখু) দুযুক্ত (vedisch oft),
  ron cozz) ফুক্সে (von মানু Nr. II, 6, 19, 5); b) \$.154, \$2, 3 jedoch nur bezaßich απτ. z. B. আমিয়া নিয়ুক্তিয়া বুনিন্দ্ৰ (Riu, II, 2, 14, 1) c) \$.154, \$2, 4 z. B.
  αুলেয়া বুনায়; ron dem dischlati in der Aussahne crewhalen dagegen bleibt হুন averander z. B. অনুষ্ঠুন, and নানু নানু নানু নানু বুনু hazari, বুনিন্দ্ৰ (বুলা; d) \$.154, \$3, z. B. यুनুহু
  (von অহন্ত্ৰ) নিয়ুক্ত (von ছুঁ).

Auss. n. Bens. 12 2: 22 as): rug dehnt den Vokal, z. B. strecturg (vgl. Regel 4): Sch. Pale, S. q. 2, 56 haben gegen die Regel groups grutterst, und deem so IS. 325 ber gropen; feb kenne keine Regel, welche erlaubt an diese Waz. ein anderes der Suff. O zur knüpfen; — zu e): ohne Dehnung erscheint zen (Mohorm zug.), vielleicht alte Verkarrung von zen (tanual die sam in Zestig vorkommi); ved. rzg. (Nv. II, 5, 24, 3), wet (vgl. Sv. Gl. und insbesonder werd liv. II, 6, 14, 5) und zug. (Nv. II, 5, 24, 3), wet (vgl. Sv. Gl. und insbesonder werd liv. II, 6, 14, 5) und zug. (Nv. II, 5, 24, 3), und zug. dehnt den Vokal, z. B. z. (Vop.) zurg. z. v. z. dehnt den Vokal, z. B. z.

3) Lantet eine Wz. (§. 135, vgl. 2, c) auf einen kurzen Vokal aus, ao wird 页 angeknipft, z. B. 政境教育 (von 表).

Ausn. zu 3: auslautend 3 wird gedehnt a) in g, also g (z. B. Rv. II, 1, 23, 1

und oft), gript (Nr. 11, 7, 14, 5 wife gedelna); — b) in g ungsatt mis mx (mxx\_1); — c) in sq. ungsatt mis wars; — o) in sq. ungsatt mis wars; — o) in g welches ungsieke reduplier in wird gr. 1]; — o) das Nomen gri wird darch dieses Suffix chenfalls mis dieser Anomalie von für abgelekte; — () vedlich wird für mit ur zu wriftq. [Vgl. nech Suff. 3 nr. 1. — ved. qi nyrqu (and parij desche fraglich, ob hicher) gyg, qi n wgrqy, qi n wgq, qi n wg

4) Aussetsches g wird q, L.B. ngraym (von an yel Auss. zu 2 und nr. 5 (fram Ben. 3); usser wo, \$7.2 g zhl, z.B. gy (von fig. — 5) ansientenden g wird grand ein davor stehendes y zu q, z.B. ngng (von fig.); vyl, such Oq0 Tag (von derz. Wz.) in ved. ngng f (yn) secundires Sulf. ng); in den hieher gehörigen in §. 132 erwähaten wird dann y und ç eingebbast x, qu; assectomenten ik, wo §. 75 gill. z.B. H. gag [von ngi]. — h) rug nug folgen §. 132, z.B. H. gag [von ngi]. — h) rug nug folgen §. 132, z.B. H. gag [von ngi]. — E. S. 20); yn wird redopliciri (vgl. §. 160 Bem. 2) figug. — 8) Wurzelsche (vgl. S. 20); yn, rufreg (von hier z.B. von g. 272), gruffeng; fon hiffe (S. 200) jill., — 9) Nan heesthe die phonet. Begeh. z.B. §. 59, wonech von n firg; von q yg (vgl. von ey ved. efferty nah figfrag mit a flar n gagen §. 35 ye, hore. 8, 71, Rt. 1, 2, 6, 2); §. 60 z.B. §. 18 (Rt. 1, 104, 7).

Asso. Von  $\zeta$  mit Verkirzung (and dann nach 3) und zogleich mit Reduplication  $\zeta \zeta \eta \gamma$ . — 10) Alle hicher gehörigen Themen hahen den Hochton anf der letsten, ausser die von Desiderativen abgeleiteten, welche ihn auf der Reduplication hahen, z. B. <u>wfugriq</u> (Desiderativ von  $\eta$ ).

B) Gebranch: vgl. \$. 252 Ausn. 5 (z.B. দুরিন্ সুর্রিন্), \$. 266, h (z.B. দিরুনু N. pp., দুরিনু, "Barge"), \$. 267; \$. 289 (z.B. মুন্নান্ von রান্ vgl. 2); \$. 313 (z.B. মান্ ন্রিমার্ n. s. w.); \$. 319 (z.B. কর্মানুন); \$. 330 Ausn. 2 (z.B. দুরিনুনু).

<sup>1)</sup> Patanj. leitet dieses auch von 🚡 ab; vgl. 2 und §. 160 Bem. 2. — 2) Patanj. auch von 🛒 (vgl. §. 59 Bem.) — 3) Patanj. auch von ut (vgl. §. 154, 2, 3).

\$. 364. Die Unneldi leiten durch dieses Suff. तुहू (vgl. 3 Ausn.) von हु; पुट्टियान mit Dehunng von सन्त, क्य von काय (sehr fraglich).

5. 365. Besonders haufig sind hicher gehörige Formationen in den Veden, inshenoudre in der Bed. § 3.32 und mit Uehertit uns dieser in die von § 2.52 (wie hei uns "Buhh" Abhtectam nud Bessichung des den Begriff Vollichhenden, vgl. anch englisch relation u. sa.); sher anch sonat vielfach; z. B. μτ (von grī mit y für g vgl. S. 20 und § 3.27 und im Folgenden nud sonat viele Antiogrieen) "dus Schlages (Rv. IV, 6, 22, 3), "Biltiel zum Schlages" (Rv. I, 5, 3); Fagr. "Geiste (Vr. IV, 4 und 19) "Sammler" (Vr. I, 18); ζτ̄τ̄ (R. Access) "Seculenden" in Zirfür (Rv. I, 15, 1); Γτ̄τ̄ (Rv. Access) "Seculenden" in Zirfür (Rv. I, 15, 1); Γτ̄τ̄ (Rv. Access) "Seculenden" in Zirfür (Rv. I, 15, 1); Γτ̄τ̄ (Rv. Access) "Seculenden" in Zirfür (Rv. I, 15, 1); Γτ̄τ̄ (Rv. I); Γτ̄τ̄ (Rv. I, 15, 1); Γτ̄τ̄ (Rv

Nr. 2 (किन् ) A) Formation: 1) भूष wird reduplicirt zn दुभूष (so accentuiren die Vedeu) gra wird un (vgl. S. 149, 2). [Sch. P. 8, 2, 36 bat renun wofür ich keine Regel kenne.] - 2) ung folgt §. 154, 2, 2, z. B. u s ung in der Bed. "vorwarts neigend" wird grag aber in der Bed. "verehrend" grag; ung folgt §. 154, 3 also wird ऋत् उधन् zn ऋत्विन् . — 3) in der Zestzg a) mit हुण् α) hüssen ऋसाद पुरमद (und die dafür im Singular hezüglich eintretenden मह श्वाद) so wie तद एतद वद und भवत ihre Auslaute ein und dehnen, so wie auch सन्त्य, das unn auslautende स, s. B. सूरपाद्रश्र मादण मुखादण खुन्यादण; β) tritt für सदस् सम् für किम् und इदम् hezüglich की und ई (aus archaistiach. किर उद् ) und statt समान (der Pronominalstamm) स ein ब्रमुद्रज्ञ कीरज्ञ सुद्रज्ञ h) mit ung α) hüssen die in §. 239 Bem. 1 erwähnten Themen so wie देव und तिर्यंच ihren letzten Vokal sammt dem etwa folgenden Consonauten ein uud setzen an deren Stelle आदि (Oxytonan), मुद्रुरोख् (Rv. V, 3, 8, wegen Accent vgl. §. 81), कुद्रुरोख् (von किस्) अर्द्र्यंच् (von अर्त् ; statt des letzten kann auch सन् eintreten mit hlossem दि, also अन्दर्यच् ; auch soll daraus ohne खिट , aher mit Snhstituirang von खदम अनुम und Einschiehung von hintusvermeidendem a, बर्मुयच् बनुमुवच् gehildet werden können). — β) tritt für मुद्ध ein मुश्रि, also सुश्रांख (\$. 81); — 7) für सुसु und तिरुस् hezüglich समि तिरि, सुन्याच तिर्यस

 Rv. IV, 7, 19, 4); भ्री ist entweder ans द्वी durch Einstead des र entstenden, oder Folge des ursprünglichen und ved. साथ ऋथ für gewöhnlich साह ऋह.

Bem. 2 zu b: auch ausserhalb der Zestzg mit सम्ब erscheint ved. सुनी (Rv. II, 6, 10, 2, ala Adverh.) und जियुद्धि in जियुद्धाला.

Bem. 3. Die Zestig mit श्रृष्ट ist vedisch überaus häufig mit Nominihus aller Arten, z.B. कुचिद्रनाम् व्यक् (von सु) कुलाम् (श्रृष्ट, Rv. III, 5, 5, 4) सुन्नाम् (Sv.).

Bem. 4 su b: die Neutralform von group als Wort nach \$. 66, 1 Oggeg and in Arterbialbedeutung zieht sich in des Vedens oh su 青葉葉 zammene (mit Hochton statt des Nechtons), z. E. 北京東 W. II. 4, 20, 1. 3 北京東東 III. 5, 17, 6 — VII. 5, 24, 1 — 1 元星東東 (東京 ved. Schaltitt des Duals, s. III. Zagatzte Nominalthemen) III. 7, 18, 7. — Es findet soger Reduplication von upg Statt, mit Einstitt der susammengezogenen Form vor dem lettien Consonanten graftze [1 [ans upg ] s upg 2 upg 3 upg 3 lb VIV. 6, 14, 6.

Bem. 5. Zesteg mit सुख erkenne ich auch in पूर्णक स्थाक (mit archaistischer Bewahrung von स्थ gegen \$ 83, 2), दिहेक (aus व्यत्य + व (secundares) उ सह ), रहोक चो = यो (= lat. diu) सञ्च | - Vgl. Suff. दृष्णि.

B) Gehranch: §. 252 Ausn. 3. - §. 274. - §. 288.

S. 366. Nr. 3 und 4: mit Guna gunirbarer Vokale (S. 9).

Nr. 3 (जिल्ल): A) Formation: \$ 366. — B) Gehranch: \$ 266, z. B. रेष् (von रिष्) seiner der verletzt ", रोष् (von रृष्) sein Zürnender"; कोलालपा (von पा), सामग्र; ved. ज्युवत,

Bem. Hicher z. B. auch ved. Halt (Rv. I, 64, 3), Zaran (Yv. 1, 17).

Nr. 4 (तिरुट्ट): A) Formation (vgl. §. 366): die Wir. sel न स hänsen diese Laute ein und dehnen das davorsehende च्. s. B. von जन् क्षत्रा ध्रोपुता (Rv. 1, 91, 21), हर्ष्टिका (von जन्म) sin Blat schreitende (?) Rv. II, 6, 13, 5 — von एन्ट्र ved. स्वर्णा (\$. 106, Ben. 2). — Beachte §. 46.

B) Gehranch \$ 286. — Hieher gehört such wohl ved. चा von सम्; and redupl, सुप्ता von हुन् (vgl. \$ 158 Bem. 2, Us. durch च sr. 11) and गर्प्रा (von ग्राप्ट्र) Us. durch ग्रा

S. 367. Nr. 5 und 6. Mit Dehnung von inlautendem 37.

Nr. 5 (चिया: A) Formation: \$. 367.— B) Gebrauch: \$. 252, Auso. 5.— \$. 285; z. B. कुधास कृतास, पुनासह (Rv. 1, 121, 8 wo aber Pad. पुन : सह, dagegen z. B. मिल्यार 1, 58, 3 such in Pads, vgl. §. 45) मृत्यूनसर, हरहसाइ.

Bem. 1. Hieher auch ved. साह (unisgetz) Rv. 1, 63, 3 vgl. 5. 31. — Beachte 5. 45; auch im Mhhhār, XII, 5372 (T. III p. 554) मुच्चियाट (Nomin.).

Bem. 2. Ved. तलावा (s. Sv. und vgl. mach Rv. II, 7, 17, 2) scheint mir veratümmelt aus बुल्याचार (von तल उसाइ), vgl. सन्तय वर्धत सन्त्यास.

Bem. 3. Nach Wilkins folgt auch আৰু dieser Regel, also আৰু (vgl. nr. 1, 4); ved. anch wohl লয় vgl. ন্যাৰু নারিয়াৰু (Rv. 1, 52, 9 — V, 4, 7, 6); মুন্তিয়াৰু (li, 4, 24, 4). Nr. 6 (पिछन्) vgl. \$. 367. — Gebranch \$. 287, z.B. खळवात् (Rv. II, 4, 15, 2. — Yv. III, 96).

Allgem. Bem. zu I vgl. Suff. z nr. 2 (कि), ई nr. 2 (र्प्), 3 nr. 1 (क्).

\$. 368. II. য় nr. 1—10. Man beachte insbesondre die phonetischen Regeln \$. 56 bis \$. 60, z. B. durch nr. 1 von प्र स्था, प्रस्थ, von प्री, प्रिय, von क्, क्षिप्, von की, स्थल.

Nr. 1 (m); A) Formation: 1) es gill §. 154, 2. 3, z. B. vos urg ŋg; von gr (ach 2, 5 Ben.) ozr. — 2) in Ogfrign (§. 270, 6) kann (gegen §. 148, 1) Yoddhi nicht einteden. — 3) ŋd (vgl. 5, 259) itt gegen §. 303, 5 Portsytoon. — 4) In zw tritt m für w (vgl. 5, 239 S. 20; §. 378) und Ginus ein wins (sehr fragliche Etymol.), n für n wohl in fenn [(Ginus axti) von fören (§. 239) vgl. 8v. Gl. förgil]. — 5) gv (vgl. abes §. 238) fög v ang vureden redolplicht. — 6) firt vor firet (vgl. 5, 239) and fürnfrier (vgl. ar. 11 Ben. zn. 4) erbilt ŋ nach Analogie von §. 374, z. B. firtfiller, — 7) vgl. §. 241, Ben. 5.

B) Gebranch: §. 259; 261 Ausn.; 269 Ausn.; 270; 276; 328 (nur দুবা দুবা: দুবা: দ্বায়ুন্দু দুবারুন: (§. 154, 2) ব্রিচা: (s. 1)); §. 333; 348.

Bem. 1. Ved. anch von स्वा mnzagstat in स्वक्षस् (Rv. II, 8, 3, 3); — von स्व in der Bed. von \$.324 (?) वर्षुत्वका (Rv. II, 1, 22, 6); — von तम् सुता (\$.154,5).

\$. 369. Die Un. leiten durch dieses Suff.: ausser क्याप : (vgl. \$. 261 Auan.) von सु सुव: und von सिष् सिंह: (ob nicht eher von सिद्ध (vgl. \$. 20) worin vielleicht स organisch, vgl. ahd. stinchan).

Nr. 2 (कह्नु Un.) in क्रीनिया: (welches von जिल्ला abgeleitet wird; eher Zastzg von क्रि किंद्र nad नाजा von नजु durch nr. 23 (बजु) mit anomalem Accent).

Nr. 3 (वस्तु): Accent auf der Wurzelsylbe und g für ह (S. 20), z. B. क्राम्टुर्स. Gebrauch §. 271.

Nr. 4 (wg): A) Form. 1) analautendes w wird gunirt, z. B. gr (η); — 2). s. \$. 335. 337 Auss. — 3) Mehrere sind gegen s. 363, 5 Paroxytons s. \$. 335. Bem. 1. Bei Wilson ist durch dieses Suff. von έχα χατ nach \$. 154, \$2, 2 derivirt. Diese Regel so wie cbds. 1 wirde auch zn hefolgen aein, wenn von den

Disamoj Cingle

dort sufgezählten Wzz. Ableitungen durch dieses Suff, gemscht werden kunnten. Bei Wils. steht es wohl statt nr. 8 (m); vgl. daselbst.

B) Gebrauch s. 6. 335, 337 Ausn.

Bem. Hieber wohl die indeclinabel gewordenen Themen faut (√ तो §. 35.60) und खिठा (von हा, welche durch Un. भा derivirt werden.

Nr. 5  $_{(3)}$  A) Formation: davor failt der letzte Vokal des Verbalthema sammt den etwa folgenden Consonanten ans, z.B. von  $o_{\Pi \Pi}$   $o_{\Pi}$ .

B) Gebrauch §. 270 Ausa.; 272; 276 Bem.; 320; 346; 356.

Bem. Hieher noth arts: (In. n). — Noch Wilson von an nanganti: q (mit g für g S. 20 yz. § 1.54, Saft O art. and in diesem Abschäul diver Anlange). — Ved. hieher gyn (von grq. vgl. §. 272) Br. II, 5, 11, 2 — 8, 15, 2 and oft. — Noch Analogie von §. 276 Bem. gebierh hieher figurs med das secondaire Sulf. yr. (-in etwas liegend — damit versches). — Fernser von sqr. jo der Zastze mit upg trik (nit Dehmong will) 273 and 273 q mit somaler Accessions dieser Bildung zu folgen (Praducth sekundaires va [var]), asimile vajus wilfus (na. 174). — Fernser von durch sekundaires va [var], asimile vajus wilfus (na. 174). — Fernser von first ich fügra und firste von dern. Wz. mit Frista gr. (Un. xgl.). — fernser von first mit sagsatzt und z eingesecheben (vgl. prake. vgr von vgrin gygd (Un. xgl.); no wohl such typ von urt (Un. von g. durch a., 1). — ved. von für zagstat mit g gygr von urz mit vg gygr (Nr. IV, 2, 13, 1); — endlich von der gasirten Form der West. vg z, slato vgz ggz, tagstat bestäglich mit q s w von d q, grang gg. Un. zn) und von der lettieren onnzagsta, shar redoly, and mit q für g fügel (Un. durch y nr. 2).

§. 370. Un. leitet durch dieses Suff. von 34 ng ab: 341 (cher von √g "bedecken" durch 37 nach §. 59 Bem.).

§. 371. Nr. 6 und 7: im Femininum &

Nr. 6 (কলে) A) For m.: 1) s. §. 371;— 2) Accent suf der Wzsylbe. — 3) es gilt 3, a hei Suff. 0, 2 (জিনে), z. B. নাহুমা, Fen. নাহুমান, — B) Gebranch §. 274.

Nr. 7 (হন্) A) Formation: 1) s. §. 371; — 2) চুনু folgt §. 154, 9, 5 Bem; vgl. jedocb §. 273, d. — B) Gebrauch §. 270 Ausn. (t.B. মুদ্দা: Fem. Oril); §. 273; §. 358.

\$ 372. Allgemeise Benerkung zu nr. 1—7. Zu einer oder der sedern dieser Nammern gehören onech viele andre von den indischen Gr. neders erklärte Theme, z.B. aft (aber ved. aft, z. B. Rv. II, 4, 2, 5) aft, weiche Un durch ; mit Verkärzung ved. zr von tz: — mit ag zagstat und en für zu aftaul: [Vagza; Un. durch zun]. — Mit Zasiehung nach Anal. von § 154, 2.3 von auf zer (Un. durch zn). — mit ar en heziglich für up gr. (vg. 5.20 und § 378) zus (Un. durch zn). — mit ar en heziglich für up gr. (vg. 5.20 und § 378) zus (Un. durch un) zu einer hig zu ei

mit Verlust des सू. Un. durch त्यु: von derselben Wz. mit Verlust des सू ज्या (vgl. \$.154, 2,15) In. durch m); पूर्व (v/дृष्ट vgl. \$.57, 2; Un. m); ट्रोब (von टूट vgl. \$.59 Bem); — von durch जू derivites Verbalthemen (urspringliche Desiderativa ohne Reduplication: vgl. \$.161 Bem.), z. B. गुल्द (गूप.) जूल (von ट्राइ 6.5, 5) aren m. z. (von ang 6.62, Bem.) जूल (von ट्राइ vgl. \$.154, 3); ved. बालाक्ष (von तृत्र vgl. \$.149, 2 und \$, 66, 3); — endlich such Asslogie von \$.154, 2,5 पदा (v/बार्च), ved. त्या इसा (von तृत्र vgl. \$. 149, 2 und \$, 66, 3); — endlich such Asslogie von \$.154, 2,5 पदा (v/बार्च), ved. त्या इसा (von तृत्र und \$.40, 2,5 पदा (v/बार्च), ved. त्या इसा (von तृत्र und \$.40, 2,5 पदा (v/बार्च), ved. त्या इसा (von तृत्र und \$.40, 2,5 पदा (v/बार्च), ved. त्या इसा (von तृत्र und \$.40, 2,5 पदा (v/बार्च), ved. त्या इसा (von तृत्र und \$.40, 2,5 पदा (v/बार्च), ved. त्या इसा (von तृत्र und \$.40, 2,5 पदा (v/बार्च), ved. त्या इसा (von तृत्र und \$.40, 2,5 पदा (v/बार्च), ved. त्या इसा (von तृत्र und \$.40, 2,5 पदा (v/बार्च), ved. त्या इसा (von तृत्र und \$.40, 2,5 पदा (v/बार्च), ved. त्या इसा (von तृत्र und \$.40, 2,5 पदा (v/बार्च), ved. त्या इसा (von तृत्र und \$.40, 2,5 पदा (v/बार्च), ved. त्या इसा (von तृत्र und \$.40, 2,5 पदा (v/बार्च), ved. त्या इसा (von तृत्र und \$.40, 2,5 पदा (v/बार्च), ved. त्या इसा (von तृत्र und \$.40, 2,5 पदा (v/बार्च), ved. त्या व्या इसा (von तृत्र und \$.40, 2,5 und v/a)

Nr. 8 (w) Gebrauch \$.334 — vgl. nr. 4 (wg) Bem. 1. In gun were der Nasal anomal ausgefällen, wie auch sonst bisweilen in dieser Ws. (vgl. wer nr. 7 (wqg.).

§. 373. Nr. 9. 10. Das Verbalthema nimmt (auch bezüglich des Accents?<sup>1</sup>)) die Gestalt an, welche es in den Specialformen des Verbihat (s. Flexion).

Nr. 9 (m) A) For mail on: Gemiss § 373 substituires 1) gr un; er  $\chi_{\rm T} = {\rm id} e$  such i. Co.j. Cl. — bestiglich figig ur feut ord, also finig (figig\*  $\chi_{\rm T}$ ) \$\tilde{\chi}\$ (0.5 u. v. \chi, \dots) \quad \text{...} \text{ with the loss of the left letters genire, loses \$\tilde{\chi}\$ (1) and the and diesem \$\mathre{\chi}\$ debet Ton ( $\chi_{\rm T}$ ) \$\infty\$ (6.0), s. B. ur; urra;; \dots) \$\frac{1}{2} \text{ finite} \text{ with the left and mailtast cines have \$\left(\chi)\$ and \$\text{ if } \text{ in schiebes or de mailtast cines have \$\left(\chi)\$ and \$\text{ if } \text{ if } \text{ in schiebes or de mailtast cines have \$\left(\chi)\$ and \$\text{ if } \text{ if } \text{ in schiebes or de mailtast cines have \$\left(\chi)\$ and \$\text{ if } \text{ if }

B) Gebranch: §. 261; §. 278; §. 336.

Bem. Hieber ziebe ich noch urtug (von rug Specialform von τιχ) geget (von geges Specialf. von ge); urgge: (von ge) und gestigt: (von exg I, mit gezegetet.; Un. durch ξε).

Nr. 10 ( $m_{\overline{\chi}}$ ) A) Form.: 1) §. 373 (wegen Accent yel, lie Grytons Brazing arra- $T_{\overline{\chi}}$  bestiglich um  $\chi_{\overline{\chi}}$  in  $T_{\overline{\chi}}$  in

\$ 374. 2) ein durch Aussimensetzung unmittelber vor ein, durch dieses Stifftie Geliebete, Thoma tretenden Koministhema, wenn es declinifber ist and auf einen Vokale und knöpft in (Accussivaeffix, vgl. Ann. 1) an, u.B. mit uns untfern mit 371 Ziur, mit grift giffiur; dagegen mit ung untur (§ 24, vgl. mi § 8. 35, 2 and § 6.6. 1), mit dyrt Ziurung (veil en ein facefeinbile).

Grammatik.

Gensue luterpretation der Regel würde es fordern, aber es sprechen Bspiele aux der Veden dagegen (rgl. nr.10) und die Darstellung der Accentlebre ist bei den Grammstikern nicht ganz vollständig.

Assahus I. lat das vortreisede Thema einsylbig und laiset auf andre Beinhaute als सु मा कार ) 30 tritti statt dessethen sein Accusativ Singularis ein, a. B. von हो स्थापना oder द्वित्रस्था, von मू मूस्तिम्य von मू मूस्तिम्य oder द्वित्रस्था, von मू मूस्तिम्य von मू मेराक्ष von Hamma, bei bei die Zastig auf ein Neutrum, so britt our Verkärzung der Thema ein, aber nicht मू : प्रिमा प्रदूषात साम मून 10 Betug and द्वार कृत्य भागी दिवास्त्र कृत्यान्त प्रस्थान,

Ausn. 2. Die consonantisch auslaulenden Themen श्रास् चालन् दियत ao wie पुर und दाचा nehmen gegen § 374 म्; aher die 3 ersten statt des auslaulenden Consonanten, alao चुनुम्0 u. a. w., die heiden letzten mit Bindevokal ছ also पुरम्0.

Bem. Das ң folgt §. 101—103 भुद्धानन्त oder भुद्धानन्त п. s. w.

B) Gehrauch §. 280; §. 282, g. — Vedisch auch sonat, z. B. चुक्रमासूत्र (सञ् I. Conj. Cl., aher in den Specialformen mit Verlust des Nasals) Rv. IV, 2, 4, 1 — बुक्षमोद्भव (von र्युट्ट Caus.). Hieher auch धुन्द्र्य, N. pp.

\$ 375. Nr. 11—23: 1] auslautende 珙[ausser in 天代文] \$ 363, 2, und 文 党 汛, welche nach \$ 60 虱 werden vor nachfolgenden Vokalen nach \$ 56 behandelt; — 2] Gunirbare Vokale [§ 9 vgl. \$ 148] der lettlen Sylbe — ausgenommen wenn nach \$ 181. 237 ヹ eingebüsst ist — werden gunit.

Nr. 11 (wwg.) A) Form stion 1) ag, hat gegen §. 375 micht Guns und behalt gegen §. 147 dieses Thems, also gar (§. 38 Amm.); — 2) zh eñ und, mit Praf. Er, fra haben gegen §. 149, 4 Guns von χ ζ. 8. Είχαι. — 3) the wg wird wg mahaltimit, z. Β. απα (vgl. §. 147). — 4) Intensivthemen sef σ hissen dies ein, ausgenommen, wenn sie von Wrzz. auf σ sisamment, z. Ε. του einige eijmyzz (§. 59 Amm.), von werdte (√g §. 175) ἐξίχαι (ohne Guns nach 375, 2 vgl. §. 59 Amm.), von τίχτια χτίχτια στίχτια γτίχτια (γς §. 148, 1 weil Guns nach §. 375, 2 nicht eintredes darf), dagegen von γίχαι (√χ) γίχα,

5) von जियत (§ 235) wird durch dieses Suff. क्षेत्रत geleitet.

6) ता tritt ein für त in चिट्ट (von चिट्ट vgl. \$. 378), श्व für ह (vgl. S. 20 u. \$. 327) in तेश (von निरु) तोर्थ (so accentuiren die Veden, von नुह) und अर्थ (von सर्ह).

- - B) Gebrauch: \$. 255; 256; 257; 260; 276; 276; 278 h; 326; 327 Ausn. zu s, 2; 358. \$. 376. Un, erklären durch dieses Suff.: 25 yr. (vel. pr. 15 (urg.), von 37 ze; ;
- 3.51. (vgl. wie chen; ved. उर्दर; 'von उत्तु ३१') करन; 'ved. करन) व्या (s. \$.372) बार्स, प्रायुत्त (ved. सुधनं von इत् 8v. 1, 28, 2) मुलंत् तुदर; पृदर; 'vgl. 0, ur. 4.
- Mr. 12 (wg.) A) Formation: 1) s. §. 375; 2) es gill nr. 11 A, 3 r. B. mgq; 3) mg wind geen g. 415 hewshnt, s. B. gqq; 3) die einfachen Themen behen den Accest auf der Waylbe, t. B. mg†; ausgesonnen π;; Gilfa gru; ξγ; "Böhler md gru; verlehe Oxyons; vedissen sollen es auch gq; gz; στας; sein; ich behe aber gri; grug duer bemerkt; 5) ggt. 327; b und Asun. 2α s; §. 348.
  - B) Gebrauch: s, \$, 290; 327 und Ausn. zu a. b. und Bem. zu f; 333; 348.
     \$, 377. Nr. 13 und 14: 1) s. \$, 375; 2) es gilt \$, 374 sammt
- Ausnahmen.

  Nr. 13 [mm] A) Formation: 1) s. §. 377. 2) statt der durch y derivirten
- Nr. 13 (बाजू) A) Formation: 1) s. § 377. 2) state der durch x derivited Verbalthemen (§. 197. 208. 213) wird deren Wz., substituirt und folgt §. 375, z. B. von दारि (von द् ) बुर्दूद. — 3) s. §. 279 zu b Ausn. (vgl. Soff. खन्न).
- B) Gebrauch: \$-279 (vgl. 1.8. noch ninkt प्रदर्भार द्वांप्य): \$-333, : \$-348, 

  . Hieber gebört such gefinfinkt: ungfine (ron रूप) und eininqui: (ron qui). —
  Vedisch such sonst, 1.8. शिक्कांत्रिक (रूप) Nr. II, \$2, 2, 6 (व्यक्तिश्रास्त Nr. II, 6, 6, 3)
  ist in Fada sonderber वर्षनीकाः स्थित getheli) ग्रिप्तिक्व (विच्यू) रूप्ता (पू Yr. X. 10); vgl.
  noch III. Zusa monoge setzlet Nominalthemen
- Nr. 14 (mm.) A) Formation: 1) s. 8.377; 2) mg. simmt gegons § 149.5 keinen Nasal: a) überhaupt wenn mit gegr agstut, z. B. gagward; g) mit y g; wenn es mit diesen allein zagstut ist, oder ufft g nicht innerlich den Webegriff modificiren (als Frätze §. 241), sondern nur anszerlich der Zastz eine Bestimmung beifagend (als Prätze §. 241), sondern nur anszerlich der Zastz eine Bestimmung beifagend (als Präpositionen) hinzugertene nind, also gyml aber ngamen, dagegen ufritzen 135 gebrus und 14 gebrus 14 gebrus 15 gebrus 15

Ben. Vedisch in der Sanhitä mit Vriddhi von w in χαιτεί (Pada χειπεί vgl. 5.113); mit Verwandlung von & in χε (vgl. 5, 154, 5, 327 u. o.b) γχεά (Nv. 1, 58, 6); mit Bewahrung von wug (gegen 5.147) γ[Γιχεί (Nv. 1, 10, 7); mit αδιν ατί αχ λλαλίν (vgl. 5, 378) Nv. 1, 66, 5; — olune Gunn: ηχατά (U, 5, 124, 1); η[Γιχεί (U, 1, 10, 7, 584)] falsch); — zugleich mit g für  $\epsilon$  (vergl. nr. 3)  $\frac{\pi}{2} \vec{z}_{0}^{ij}$  (fiv. l, 4, 1); endlich  $\vec{z}_{0}^{ij}$  (für  $\vec{z}_{0}^{ij}$  (vergl. §. 112).

B) Gebrauch: §. 324.

Nr. 15 (बल् Un.) in बुद्दिम् (so nur vediseh) बुद्दी: मुख्यम् (vgl. §. 376).

Nr. 16 (बन् Un.) in कंडी:.

Nr. 17 (z) A) Formation: vgl. §. 375. 2) Fem. nimmt  $\xi$ , s. B.  $\frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} e^{-kz}$  Fem. 0,  $\hat{c}$ 1,  $\cdots$  B) Gebrauch §. 277.

Nr. 17 oder 18 (ट oder हुन् Un.) in दूसा oder ट्राई (Fem. Off) ट्रांस oder ट्राई (Fem. Off); erstres eber von ट्राई darch Suff. स mit Einbusse ides Nassla und Dehnung des Vokals (vgl. G. g. A. 1850, S. 186) und letztres dialektiseb mit स्न विस्तास,

Nr. 19 (g) A) Formation: 1) s. 5. 375.

\$ 378. 2) auslautende च त werden bezüglich क π; ansgenommen a) wenn die Wz. mit क स π anlautet (ausser कुछ कुछ गुण लुख कृत सुत्र) b) सत्त् वत् und (jedoch nur in der Bed. "gehn") वाछ.

\$. 379. 3) In हादिं (हर् X. Cosi. Cl.) wird था verkürst ausser binter zwei Prifizen, z. B. ट्रन्तव्य: धार्मार्क्यक्ट: केल सुन्तव्यादः — वह bleibt (geges \$. 147), z. B. जुल :. — 4) parcostoniri werden (geges \$. 363, 5) überhanpt करूप: दाए:; in der Bed. "Wohnung" सर्वा: and in der Bed. "Mittel zum Sieg" क्षाः,

B) Gebraneb §. 344; 345; 346.

Bem. Der Form nach gebört bieber ved.  $\underline{q}q\underline{q}$ em (von  $\underline{q}$ mit Rückkebr von  $\overline{q}$ für  $\underline{q}$ ), der Bed. nach zu §. 269.

§. 390. Nr. 20—23. 1] §. 375 gilt nur bei auf einen Consonanten auslautenden, dann aber auch für die §. 148, 1, 1 ausgenommenen hieher gehörigen Wzz, z. B. von কুত্র mit nr. 23 কুলেন্ত্র:— 2) ausser wo य nach §. 181. 237. 363, 3 eingebüsst ist (vgl. §. 375), werden a) auslautende Vokale (ausser in স্থানু §. 150) vriddhirt, z. B. कृ mit nr. 23 कृत्यु:: b) wurzelhaftes ऋ vor nur einem radikalen Consonanten gedehnt (ausser in den §. 154, 1 erwähnten), z. B. mit nr. 20 von কুলুর কুলুন্ত:. aber mit nr. 23 von স্থানু স্থান:— 2) binter auslautendem হা (ausser in α্য়ের §. 363, 2), auch wo es nach §. 60 für γ γ রা eintritt, wird angehängt, z. B. mit nr. 21 von ব্যৱ্ব: aber von র্যারে ব্যক্তি:— 3) für Wz. हन tritt ঘাবু ein (vgl. §. 204), z. B. mit nr. 23 হাব::

Nr. 20 (बप्पू) A) Formation: 1) s. \$.380; — 2) Fem. bat  $\frac{1}{4}$  (द्वीपू). — 3) हुट्ट in Zestag. mit प्रश्नु erbit  $\frac{1}{4}$  stat  $\frac{1}{4}$  (vg. S. 20) नुस्त्रीय, Fem. Or. — 4) पश्च in der Zestag mit उनुष्क करोरा बापो टूर्ट (ragleich in Fem. mit बार gegen 2) एतुण (Fem.

wie aban) जांच तुम उद्धर (voller इस sach § 83, 2) wird पात्र (sach Asalogie von § 378), s. B. हुज्जुलाफ रिका. चित्रों, हुंपुलार रिका. उत्तर ... 5) शिंग सामात (§ 380, 5) trit in der Zestag mit zer, einz gräffert; erhibter hister चार, चार्डामात oder Ourz, und all Prälls सन् in der Zestag mit dem devon abhängigen Object, s. B. स्ट्रांमात oder Ourz, ... 6) Man beachle die Vorbemerkangen, s. B. von साम् sach § 150 सामुखारी: — 7) स्वार सम् सामा अर्थ पर सामा अर्

B) Gehrauch: \$.269 und Ausn. 1; 276, h; 279, Bem.; 332. — Vedisch auch gegen \$.327 पुलयुका (राम् ved. für राष्ट्र) Rv. II, 3, 7, 5; für सुत्रासाह II, 6, 27, 3 hat Pada Oung. — पुरुषाय Rv. I, 119, 1 gehört hieher.

Nr. 21 (ur) A) Formation s. §. 380. — B) Gehranch §. 256; 257; 258; 259 Ausa. und Bem.; §. 261; 275; 327 Bem. zu f.

Nr. 22 (प्राप्त) A) Formation: an das nach 5. 380 gehildete Thems tritt das coundare Sulf : m. 1.1 (प्राप्त). wolcher Viddli (8.9, such von  $\chi$  with bendglich  $\chi$  wit, vgl. Vorbenerkk. as II. Abrehn. "Sekundare Nominalthemen") und Accentation der ersten. Sylhe bewirkt und im Fem.  $\chi$  (31), hat, s. S. or grave  $\chi$  musicht nach 5. 380 zragship dans mit Himstrik von sekundare und 1.17 in Fem. zurzischiph.

B) Gehrauch §. 343.

Nr. 23 (ਬੜ੍ਹ) A) Formation: 1) gegen \$. 380: a) ohne Guna ਮੂਲੀ in der Bed. "Haud" (ved. чи "Arm", Wils. giebt nur Suff. w nr. 1 an); ци (von ци (vgl. 2 n. 8, wohl zn S. 372); रकुल् hahen ar statt Guna (vgl. S. 203, Auan. zu 8), z. B. निक्तार, (vgl. \$. 48). — b) ohne Vriddhi दुख्स (वम् ) दुख्म (रम्), doch anch regelrecht उपाय. — 2) gilt die Regel §. 378 (z. B. von शुच्य आरोक:, von सूत्र (vgl. §. 148) कपायुर्गा, vgl. 9) jedoch mit ff. Ausnehmen: शुन्न : (vgl. 1); न्युक्त : neine Krankheit" (wird von Patanj. andres etym. 1); अनुयात: and प्रयात:, jedoch nur wenn sie Theile eines Opfers hezeichnen, und sa. Ahleitungen von यज् , s. B. दुष्यातः दुर्पागुरातः सृत्यातः पृत्यीसुंग्रात:, - [Hiernach werden hei Wils. etym. बन्धपु und व्यक्तिवङ्ग (von सञ्ज्) und उपसार्ग जिसार्ग (von सूत्)]. — 3) den Nasal hüssen ein a) und folgen dann §. 380 and ray, wenn das Nomen die Bed. von \$. 333 oder 348 haben soll, also put हाता: (s. 2 n. 8); h) ohne §. 380 zu folgen, उन्त, wenn mit Prafix श्रव, स्वन्तु in der Bed. "eilen"; and मृत्यू wenn mit g oder हिम zegetzt, also खुद्योद् : गोरयुद् : मुख्यूय : — 4) für लागू gilt ar. 14 Å, 2, z.B. सुलागः sher सुमूलागः प्रलागः. — 5) कि hetreffend vgl. §. 326 Ausn. und Bem. — 6) In दक् wird, wenn mit ऋख नि zegetzt, ह हा छ खबराम : [analog ved. von दिह संदेख]. - 7) für खरू wird बस् substituirt (बास :); बस् bleibt, सुमात: (vgl. \$. 147). - 8) der Accent fallt im einfachen Thema auf die

<sup>1)</sup> Für रामुद्र, welches hiernach von उड्यू geleitet wird, findet sich auch eine andre Etym.

erste Sylbe, ansgenommen: a) Oxytona sind: α) उठ्ड हम्म तस्य (V. L. तस्य vgl. Suff. q) भक्त भाग मन्य म्लेक्ट युग und, jedoch nur wenn sie "Mittel" den Verhalbegriff zu vollziehn bezeichnen: बान्ध बेग बेट बेड und, wenn es vou क्यू I. Conj. Cl. abgeleitet ist, कर्य: β) alle, welche ein जा euthalten, ausser कार्म तार्थ पार वार्म; so wie weun sie nicht "Tadel des Zustands" bezeichnen (dann z. B. नाप), नाप साम्ब ; arbitrar (Oxytons oder, Paroxytona) sind outs yes gree. - 9) in der Zsatzg mit einem Prafix (§. 241, 1) wird der davor auslautende Vokal des Prafixes oft gedehnt, wenn die Zsstag nicht einen Meuschen bezeichnet; vor कान्न nur wenn das Prafix nicht auf w mr auslaufet. Angeführt werden: (Oxylon.) खतीसार (बति र स) धनकाण खपामार्ग (ह. 2) नीकाण बीकाण नीक्लंद बीमार्ग; vgl. auch स्थीवास (Rv. II, 2, 6, 4) नीवार नीवार प्रतीहार; dagegen nur नियाद N. p.; arbitrar प्रति oder प्रति vor कार काप्र क्षेत्र. Nicht erlaubt ist die Dehnung von g vor min der gir. Vor mir nud gig soll sie überhaupt nur erlaubt sein, wenn etwas durch Menachenhand producirtes bezeichnet wird, z. B. greate "Mauer", greate "Pallast"; sonst प्रसाद प्रकार. — 10) मांस büsst vor पाक das w ein मुस्पाक (vgl. §. 104); स in q verwandelt α) साह mit ति, jedoch nur wenn ein Vedenmetrum hezeichnet wird बिहार (soust बिस्तार); β) arbitrar स्तम mit अभि उ निस् bei Bezeichnung eines Buchstaben श्वभिनिस्तान: oder 0निष्टान: (vgl. §. 106, Bem. 1).

B) Gebrauch: §. 260; 325; 326 Ausn.; 327 Ausn. zu a, b und k.; 345; 346; 348.

\$. 381. Allgem, Bem. zu w nr. 1—23: dieses Suffix ist Verstümmelung von यत् यत् यस् (aus Pteip Prees, Act.) vgl. इ. B. बतुकर्त = र्ण्यत्; प्रार्थ = र्ण्यस् n. s. c. s. O.

III. 羽玉 (Un.) s. 云 nr. 3 (云).

§. 382. IV. স্থান: Dafür tritt im Femin. ट्रक्ता ein, ausgenommen a) in nr. 3 (ত্ৰুন্) und wenn das Femininum die Gattin des Misculinum bezeichnet, in welchen Fällen das Suffix স্থান্ধা (Oxytonon) wird; b) in besonders anzumerkenden Fällen.

\$, 383. Nr. 1. 2. 3. 4. Das einfache Thema bat den Accent auf der ersten Sylbe (ausser wo রুক্রী nach \$, 382 eintritt).

Nr. 1 (পুলুলু Un.) bildet Bezeichnungen von solchen, welche den Verbalbegriff als Kanster oder Handwerker vollichen (vgl. 5.29 Aun. t.) und einige Nomini, deren Bed. auf Bez. bestimmter Gegenstände hesebrinkt int. Angeführt werden (vgl. 5.302.383) হুপালুহেল: (লুহেন) জুকুল: কুপালুম কুপালুহেল: (april. Gramm. mit Vriddh আপাল:) পুলার: (in Pen. (m.)) আপার: (under 1,1915; (too vg mae 65, 15.46, 22, in Fen. γγεθατί in der Bed. «Färberin"», aber γχεδι έρταν sines Färbers" sgl. 5.382), γγελι: oder mit or für γ orden; von den Specialformen udens: (vgl. 33 nr. 9) πηθει (vgl. 33 nr. 10); ανίστ: (von αρτ. γγελ. 5, 137). Hieher werden such gezogen χζεναμ (ved. 32 αρτ.) und γχελι: (in denen war cher sekunder). — Nicht bemerkt sind, aber hieher zu ziehn Fents: und udges, welche, so wie veilleicht soot son. in Fen. μχεχ (gegen. 5.322) hieher.

§. 384. Nr. 2 und 3. Es gilt §. 375.

Nr. 2 (जून) A) Formation: Englit §. 382, answer wenn die Themen einen Wunsch enthalten (vgl. §. 252 Ausn. 2), wo quart; in dieser Bed. tritt für Wz. лд дагд (statt Reduplication, в. Pf. red.) ein, also даган;— vgl. §. 383, §. 384. — В) Gehrauch: §. 252 Ausn. 2.

5 335. Un erkistre durch dieses Salf. তেকে: জাতুল: (Pem. Oart) জীখজ:, জাতুল: Osag, সৃত্যুক: Osag, কাৰ সাংস্ক: (Petales auch Pia, vedich) বৰজ: বিষক: বাহুল্য (Yellaber §. 222, Asan. 2); endfich auch আলৈ; (ved. aber আলি:) in wickleam or che
sekundar (Yel- wii: hei ut; ved. gibd. অর্টান ñv. I, 116, i). — Bei Wils. werden
och hicher gerenbent: wynw আew, wiche, sowie wage regge in Fem. (eggen §. 332)
Ogy haben; ferner bei demuelhen grög weiches in der Bed., Vogel- bei den detlichen Gramm. in Fem. ogr hat, and tryme von weg (eggen §. 147).

Nr. 3 (खुन्); A) Form stion: s. §. 382. 383. 384. — B) Gebrsuch: §. 252 Ausn. 1, z. B. नर्तक: Fem. नुर्नुकी.

\$. 386. Nr. 4. 5. 6. Es gill §. 380, z. B. durch nr. 5 aus ह्यपू बोर्यक कट कोर्टका: बध्य क कार्यक: पद पार्चक: aus पार्च्य (vgl. §. 181) पार्चक, dasges von पापच् पापाचेक:, von शम् शमंक:, von दा दार्यक:: von हम् पार्वक:

Nr. 4 (बुज्) A) Formation: 1) s. 5. 382. 383. 386. — B) Gebranch: \$. 292, z.B. सर्गृतक Fem. Organ n.s.w.

Nr. 5 (মুলুলা A) Formation: 1) s. §.382; susgenommen sind überhaupt চুইজ inder Bed. .Stern, Augenstern rithe; in der Bed. .Obergewands artime, und ved. crude wiede im Fen. Ogwar haben. — 2) s. §.386. — 3) Στξεγ folgt der lipitregel (vgl. §.380) sins হৃদ্ধিপুষ্ঠাক; — 4) Hoher Ton fallt suf die dem Saff. vorhergebende Spikie; — 5) heechte die Vorbene, LB von ung garden (417), সম্পুজ (neben umms s. §.386 vgl. sber nr. 2); সমাজ u. s. w. (§. 143); πιτην (§. 150 gegem §.388) замих пятю (§. 153 nach §.386; 380); шугінден штажай (§. 363, 2). — В) Gebranch: §. 292; 392; 314; 312; 361.

Nr. 6 ( $\overline{u}_{3}$ , A) Formation: 1) s. § 382; 386. — 2) Oxytonirt. — B) Gehranch: §. 339.

V. श्रञ्जू (जजुज् Un.) in बायजुः (wohl cher zegetzt mit Thema von क् durch उ. nr. 1 (कुः)). VI. श्रञ्जूणा (कजुज्ज Un.) in मुद्रकृषाः (cher Zestag durch Suff. थ nr. 13 (von कज्ज्ज्) mit anomalem Accent, wenn er verjassig).

VII. ग्रङ्ग (धडुच (un) in den Oxytonis कुर्ड़: तर्ड्ड: पनङ्गः मृडङ्ग: लबङ्गम् बार्ड्ड: विडङ्गः सार्ड्ड: alle wohl Zasteg. durch थ nr. 5 (von ग्रम् nach Analogie von भूगङ्ग §. 279 zn b Anan.) VIII. श्रम् (खच Un.) in कार्यक्षः (ज्यतं, IX. श्रेड़ी (बार्स Un.) in पारत (vielleicht eber zagetat ann पार und स für सन् vgl. \$.363, 6); पर्शक (s. jedoch O, ar. 2, Bem. 5) शिवत (cher ana अधि उसच्च durch O, 1 vgl. das. 2)

X. श्रष्ट (ब्रिट Un.) in लाबर स्ट्र

XI. ME nr. 1 (wew Un.) in urr: (uj); hieher auch war: (Ofe: Og :); Rv. hat statt dessen wart: (s. Sv.).

Nr. 2 (बटन Un.) in कईट: कर्रट: (क) देवंट: प्रकट: <sup>0</sup>टन्.

Nr. 3 (ਤਣ Un.) in ਜਨ: (von ਜਜ੍ਹ, eber aus ਜਨ੍ਹ [dialekt. für ਜਜ੍ਹ = ਜ੍ਗ੍ ] durch w).

XII. मृद्धि s. बर nr. 1. -- XIII. मृद्ध in सर्दु: (Wils.) s. बर nr. 1.

XIV. 375 (see Un.) in cauch: Oct (soll Ausn. zu Suff. 3 sein, wo s.); तार्ट: रामार्टम. XV. अUS (वयडन् Un.) in कार्यड: मर्यड: वर्यड: सर्यड: von War. auf मृ. - Bem.: ny dialektisch für 27.

XVI. 37 nr. 1 (277) hildet Ptc. Praes. u. s. w. (starke Form 47-7, s. Flexion).

Nr. 2 (মানুন) A) Formation: ea gilt §. 375; Paroxytonon. — B) Gehrauch: 5. 317 gra (eig. Ptc. Pr. nach nr. 1 in anomaler Bed.).

Nr. 3 (ufri Un.) a) mit Bed, der gegenwärtigen Zeit und den Formgesetzen des Pteip. Pr. folgend तार्गत् युवत् बृहत् मृहत्; — b) तुपत् ब्रेहत् (a. 0, nr. 1, 2 Auan.) संकात् (anch संचत्) von चि (cher von चत् organ. मात्, vgl. S. 72, durch 0 nr. 1).

XVII. ऋतं (बतम् Un.) Guna (wie \$. 375), Oxytonon: in स्रमत: तमत: तमत: पचत: प्रवात: (ved. पर्वत:); प्रवत: (ohne Guna); भरत: महत: रहतम् und in den in den Ved. in Bed. den Ptc. Fnt. Pass. vorkommenden द्वात: वत्रत: व्यतः. — [Dieses Suff. ist durch sekund. स्र aus सत gebildet (vgl. प्यत प्यत, पर्वन verstümmelt aus पर्वन्त a. Suff. सन् and lat. Ondn aus Ont)].

XVIII. मृति nr. 1 (बति Un.) peroxyt. in बयति: (s. Sv. Gl.) पाति: संपाति: वाति: — oxyton.: बाहति: ब्राचित: oder (nach Analogie von §. 378) बहुति: धर्गति: (aber Proparoxytonon in der Bed. "Angst" vgl. jedoch Sv. Gl.) जसतिः बहतिः (hieher anch कलतिः vgl. §. 359 und स्वपति: vom Causale von स्वा nach Anal. von §. 199 Bem. 2); - Proparoxyt. रूपति. Nr. 2 (उति Un.) in प्रति: (von पा).

XIX. अत nr. 1 (कत Un.) s. त nr. 1. - nr. 2 (चत Un.) in den Oxytonis एवत्: जहतु:. XX. मृति (कतिष् Un.) a. इ ar. 1. — XXI. मृत a. तू. — XXII. मृत्र a. त्र.

XXIII. मुन्नि (बन्निन् Un.) in पर्तन्तिः (Nhform von पतन्त s. ज्र).

XXIV. श्रीय (धय Un.) a) mit Gunirang (§. 9) hinter den Waz. तम् तीवृद्मू तम् वस् वस प्राप प्राम की ह. B. गुमर्थ. - h) and oxytonirt hinter म भूगव - c) ohne Ganirung hinter हुद खिदू ह. B. हुद्रूप; hinter सन्, wenn mit Praf. प्, and hinter बस्, wenn mit Prafixen überhaupt, z. B. प्राण्य: कालसुव: . - Ved. anch, paroxyton. सजाय सहय लोवन सत्त्र अवाय श्रोभय शत्या. - [य wohl aus स्वा durch स ar. 1].

XXV. अश्वि (शक्ति Un.) in उद्यक्ति : निवुक्ति (von सभू nach Anal. von §. 378) und

मार्चिः (das letste wohl eher durch sekundäres ह nr. 3 (हज् ) aus सर्थ; in den aa चि aus स्थि von  $\sqrt{\tau \alpha t}$ ].

XXVI. मृत्यु (क्युक्) A) Formation: t) es gilt §. 375; — 2) die Themen sind Oxytons. — B) Gebrauch: §. 343, z. B. इत्यावपु: स्कूर्णयु: (§. 57s, 2).

XXVII. सह (बार Un.), mit Gunirang (S.9), hinter den Wez. ट्रास ज्यान und in dem Thema द्रवद्

XXVIII. मध्ये s. Flexion Infinitiv.

XXIX. শ্রন্থ (জনিত্র lan); hoher Too suf deer states Sylie; hister den Will. g (জুলু), 5.58 Auna) দাদ্ধ হৈবু বুদ্ধ দাদ্ধ, ferser in den Themen: অত্যু (পৃত্রু) সুৰুলু (von আদ্ধ als altem Desider, von আহু) বুলুনু (ved. Osytonos) জীতুন समझ কুলুনু (ved. Osytonos) জুলুনু (her sekundar von g., — Ferner surg (von চিলু; such is der Zahter μπηγερίτα, und is den vodd. অলুনিজাই, বুলিজিয়ানু and redub, Finstyn tilmstraß, Darq (in Surgaru) von orn); पुश্चिम्द, (ved. वाहिम्मद von sup (ved. = zend.) = πη; such in ved. হুলুনুলু und mil Bewahrung den organ. π σুলুনুলু; w ist mech Annl. von 5, 154, 2, 5 eingehösten. — Vg. Salt. π r, σχ. .

Ben. 1. Hisher usch giftig (einfech nur ved.), wohl von alten Desiderst. (von Vfr., aher als oh sie są lasteto); — ved. urgą (jedoch nar in ngieng Rv. II. 1, 13, 3 wo urgą srchastistich für urgą; stati urgą; steba hometo; spift; spif § 5.7, 2) nitug (wo są ga mit u für nj jaga; ma für nj jaga; ma für nj jaga; ma paga; ma k. v. von spift a. xv. vo. 1. Pienion urgą usą spiech. "kurt), sad die Michorene spigt a. xv. von spift a. xv. vo. 1. Pienion urgą usą piech. xv. vo. 1. Pienion urgą usą piech. xv. vo. 1. Pienion urgą usą piech.

Bcm. 2. सन् ist verstümmelt theils von सन् = सन् (पट्टी सन् nr. 1, daher युव्यति Fem. von युवीन्, and युवीन् aelbst ved. Rv. I, 111, 1 — VII, 8, 16, 3) theils vielleicht aus सन,

XXX. ग्रान् nr. 1 (ब्बु Un.) in उत्पा: (बृ vgl. §. 29, 6) कित्या: (कृ) निपानीन् (धा nach Anal. von §. 375), श्विषारी: 'पार्ग, पुरुषा: (प्) मुस्त्रीन् बुतनीन् (ved. anch बृतीनम् nach nr. 2).

Bem. Hicher ved. कुमने (बज़ा nach \$. 154, \$) तुत्वां (? Rv. I, 121, 5); mit Guna तृत्वां (तृ ved. für मृ) मेहने खुईचां.

Nr. 2 (वसून Un.) in धूर्वन: धार्व निपूर्वनम् (१०० धू \$.58 Ausn.) धुर्वनम् (सू.) भूतंनम् (अरत् (3.154,2) हतेनम् (१०० ०.०.0.) सुर्वन: (4). Sch. Pån. erklart hierdurch auch धनेम् (१०० थ (3.154,2)) हतेन

§. 387. Nr. 3. 4. 5. 6. 7. Es gilt §. 375.

Nr. 3 (पुष्पु A) Pormation: 1) s. §. 387.— 2) geges §. 147 hielik चल् in विद्युचना: (rgl. § 29, 6).— 3) die Themen sind Orytons.— B) Gebrauch §. 284 (s. B. noch चूनुचन: §. 181); §. 324 Ausn. (s. B. दुरान: हुठेंगान:, ved. ब्रोबंटन Grammanik मुरोहन सुवारन सुवात दुक्तावन सुवात मुं। \$. 334 Ausn.; 337 (z. B. कार्या (von ant; Cans. von a \$. 206) हार्या (हारि हो.

8. 388. Un. erklären durch dieses Suff. die Oxytona छवान: त्वापा: रूप्रामा oder रुगमा त्रापा स्वारमा: स्वारम: — such ग्रामम् oder ग्रामम् und ब्रोहन: (von उन्दू nach Analogie von 8. 154. 2).

Bem. Hieher auch धुनान: (mach Anal. von धु nr. 9); लाखा: Outt (Un. durch न); ved. करूपा (Rv. I, 119, 7); mit Vriddhi (von बु) बार्षा (Vv. 3, 32); डेब्तना (Rv. II, 1, 1, 4); ich bem. auch अंदुर्गा (संदु? Rv. I, 105, 17).

Nr. 4 (यून Un.) in miria: Fem. Oat (von ga nach Anel. von §. 380, 3).

Nr. 5 (wg) A) Formation: 1) s. §. 387. — 2) hinter of wird das 47 cerebral erdur:. — 3) Aent auf der Sylbe vor dem Saftz. — B) Gebranch: §. 253 (z. B. 1728r.). — Hieher ved. wftraffermeris (Rv. II, S. 21, 2) vgl. §. 204.

§. 389. Nr. 6. 7. 8. 9. Im Fem. ই (ত্রীয়).

Nr. 6 (জুলুনু) A) Formation: 1) s. §. 387. 389. — 2) es gilt §. 374. — 3) Hochton auf der ersten Sylbe. — B) Gebranch: §. 349 (z. B. আচ্পুলন্ধান, Fem. Ouffil.)

No. 7 [vgg.] A) Formation: 1) s. 5. 387. 389. — 2) Access which in no. 5. — 3) \$\tilde{\tau\tilde{\tau}}\) blast agegen \$\\$.363.2 \text{ up inicht ein, also nach \$\\$.375 \tilde{\tau\tilde{\tau}}\) thewholf werden, slos gaden oder orden, — 5) \$\tilde{\tau}\tilde{\tau}\) blast den Nusal ein \$\tilde{\tau\tilde{\tau}}\) = 6) \text{ up critist Vriddh arriven, — and vriven folgenden endrights, — and veri blasts stein is injected? [N. 13, 9, 3, vg.] \$\\$.144, 6. — 7) besebte Vorbem. z. B. nach \$\\$.147 \text{ upvaria; nach \$\\$.149, 5 \\ \text{ rayraria; nach \$\\$.149, 5 \\ \text{ rayraria; nach \$\\$.258, 2 \text{ upvaria; pach \$\\$.485, 3 \\ \text{ upvaria; pach \$\\$.258, 2 \\ \text{ upvaria; pach \$\\$.485, 3 \\ \text{ upvaria; pach \$\\$.258, 2 \\ \text{ upvaria; pach \$\\$.485, 3 \\ \text{ u

B) Gebrauch: 6. 303 und Bem.; 6. 344; 6. 349 Bem.; 6. 359; 6. 361.

Bem. Hieber wird such दिन्ने या gezogen. — Die ved. Sanh. sehreibt oft साहन्त्र wo Pada राष्ट्रेन. — Hieber gebört wohl दि<u>ष्टा</u>पा (Accest nur nach der Etymol. bei Wils.) von सो (eig. "Ende").

§. 390. Nr. 8. 9. Es gilt §. 380.

Nr. 8 (qqr.) A) Formation: 1) s. §. 389. 390. — B) Gebreuch: §, 252 Ausn. 1 (त्राय:: 0-11); §. 253.

Nr. 9 (ज्युट) A) Format.: 1) s. §. 389. 390. — 2) Accent, wie in nr. 6. — B) Gebrauch: §. 285 Ausn. (ह्ल्ल्याईन Rv. II, 8, 9, 3); vgl. §. 359. — Hieber ved. पार्टनम् (Rv. I, 116, 9).

XXXI. ग्रनस् (कनसि Un.) in बुग्रनस् N. pp. (ब्राज्यू nach ६. 154, 2); — hicher wohl anch सनस् (von fer mit Verlast des इ. Un. durch न + सस्

XXXII. 킨디 (미디) A) Form.: es gilt §. 375. — B) Gebrauch: §. 340 (x.B. वर्षयाचा: 5. §. 29, 6).

\$. 391. Un. erklären durch dieses Suff. die Paroxytona समि: सर्गा: (सर?), चवनि : चन्नि : ग्रह्मि : (auch Oull) तर्मिः (तृ) धर्मिः (धृ) वर्तनिः (वृत् ; ved. वृत्निः and in der Sanh. जुर्नुनी: II, 2, 6, 4 wo Pada 0नि:) सर्गाः (स्). — Ferner ध्यनि: (von ध्या nach Anal. von w nr. 9), रहानि: (von रुख nach \$. 154, 2); वर्षापा: (ved. Oxytonon; auch mit वि विश्वविधा: ohne Guus श्लिपशि:: - ved. von Desiderativen हरू सचि। (हत् ) धानुश्रुवाधि: (म्पू); वर्षापा: (Rv. II, 1, 20, 2); त्वापा: (gegen 6. 57, 2) Rv. I, 61, 12 - II, 1, 14, 3 (vgl. Suff. afri).

Bem. 1). Vielleicht durch dieses Sull. स्नोपा श्रोणि (aus org. समिपा श्रमणि durch Vermittelung von a für म्). — 2) श्वनि ist vielleicht theils Schwischung von श्वनी (Fem. von सन), theils von सन selbst.

XXXIII. ग्रनीय s. Flexion Ptc. Fut. Pass.

XXXIV. सन् (धनुरू Un.) in den Paroxytonis विषयपाः नदनः (ved. नुदनः).

XXXV. ग्रन्तें (कच् Un.) in deu Oxyton. तर्नाः (त्) वेजन्तः (विश्व); — ferner तीजन्त नन्दन्तः प्रापान्तः (प्रडचन्) रोहन्तः, welche, wenn die Bed. "einen Wunsch ausdrückt" im Fem. र्रु haben, z. B. नन्दन्ती "eine die erfreuen möge"; — überhaupt haben im Fem. ई तबन्तः (ति) तर्न्तः (त्) भट्न्तः (भन्दू ohne ज nach Anal. von §. 154, 🗣) भवन्तः (मृ ) भासन्तः बरन्त: (व) बहुन्त: बसन्त: साधन्त: and in Bed. von §. 252 folgende von Wzz. der Xten Coni. Cl. shgeleitete, deren 3 (s. \$. 208) in my übergeht (vgl. \$. 206), namlich musner: तनवन्तः नन्द्यन्तः मन्द्यन्तः; — endlich wird hieher gezogen हेम्न्तः,

Bem. 1. अन्त ist fast in allen durch sekunderes w aus अन्त , der starken Form von अल, entstanden; in हेपून्त: aber aus हेमून्त् welches in der abgestumpften Form हेपून् hewahrt ist (√िंह?). — Hicher wohl auch सीमना: sus सीमन (für सीमना) von √िसल (anders die ind. Gr. vgl. §. 86 Ausn.).

XXXVI. मृति (फिच् Un.) in den Oxyton. बजनित: शवनित: (भू) बद्गित: (Fem. Orती auch in जिल्ला सारी) and vielleicht noch as.

XXXVII. अन्य nr. 1 (कन्यन Un.) in हिन्यवन.

Nr. 2 (बन्य Un.) in बर्रपयम् पर्तेन्यः (ved. पुर्तन्यः) रूमपर्यम् रूपतन्यः जारपर्यम्

Bem. wag ist durch sekundares a aus war entstanden, vgl. z. B. fe un meur. XXXVIII. ग्रन्य nr. 1 (कन्युच् Un.) in den Oxyton. चिपपपुः भुवन्यु (मृ.).

Nr. 2 (बन्यूच् Un.) im Oxytonon सङ्ख्युः (सृ).

Bem. Dieses sind eher Themen durch 3 nr. 3 aus Denominativen auf un vgl. §. 227 Ausn. und §. 235.

XXXIX. अप nr. 1. 2 (क्यून und क्यू Un.) in den Paroxytonis उल्लाम (auch उल्लाम विदय: विजियम् विद्यम् (vielleicht alle Proparoxytona, aber ved विद्य ; ferner in den Proparoxytonia उपप: कचपम् कृदप: क्रपापम् (andre क्रपापम् , von कृत्य uach Analogie von 154, 2) स्तरम् द्लपः.

Nr. 3 (my Un.) im Paroxytonon aug: - Vgl. m nr. 1 Bem.

XL. श्रम (समस् Un.) in den Oxytonis स्था: कला: गर्भ: व्या: प्राप: प्राप Proparoxytonis लुक्सः रासमः वरुलमः,

Bem. Vgl. w nr. 1 Bem. Die Wz. 177 dient bier diminativisch (vgl. GWL.II, 201).

XLI. ग्रम् 1) s. Infinitiv. — 2) (कविन् Un.) s. Pronomina.

III.

XLII, श्रम nr. 1 (धन Un.) in den Paroxytonis कर्न: कलम:.

Nr. 2 (श्रमच् Un.) in den Oxytonis प्रथम चन्म (bier ist म sekundar; a. dieses und Zahlwörter).

XLIII. 21-τα (μερια Un.) in den Oxytonis απτεια: απτεια απτεια απτεια und επτεια: (letteres eber dielekt. für grat von √grat, darch ur ar. 11; vielleicht überdungt in allen diesen Themen ze für 14 und dieses wie in 1947 zu nehmen, mit Beschung von 6. 374).

XLIV. श्रुति (त्रधन् Un.) in den Properoxytonis कल्याम् तनवः मलवः वृषवः पूरवम् (bei Wils. auch क्रुप्तरः). [Einige sind aus Themen auf रू durch भू mr. 9 gehildet.] — Ved. auch भ्रुप्तराने सि. İ. 110, 2, verwandt vielleicht मृत्योस् ॥, 8, 3, 1.

XLV. श्रद्ध (श्रम Un.) in सुर्यु: oder सुर्यु: (steht für सुरुख = zend. bardyu in der Bed. von स्रास्त्य s. Suff. 3, 3).

XLVI.  $\overline{x}$  ( $\overline{x}$   $\overline{x}$   $\overline{x}$   $\overline{x}$   $\overline{x}$   $\overline{x}$   $\overline{x}$   $\overline{x}$  (ved.  $\overline{x}$   $\overline{x}$   $\overline{x}$  (beide sind Verstümmelungen von alten Instrumentalen auf  $\overline{x}$   $\overline{x}$ 

XLVII. 現在 n. 1 [元] A) Formation: Einbusse des leitzen Vokals sammt ff. Consonaten. — B) Gebrauch: §. 346 wind; : (eher durch sekundäres von wind).
Nr. 2 [wgr Un.] in den Paroxytonis 東坡東西 新寶 (s. w nr. 11 Bem.) 政務 通行

und den oxytonirten बर्गम् कर्माः चम्: देवर् अम्पः मत्: कर्: oder बारु वास्: u. ss. (कुट्र: oder कुर्गः bei Wils.).

Nr. 3 (चर्न् Un.) in कर्बर्: (ved. such सनीर Rv. 1, 96, 8).

XLVIII. 現在 (ue Un.) in den Paroxytonis utte: (eig. aus uttet, schwacher Form von Officiel Ptc. Pf. von tt. verstümmelt) 表式表:

XLIX. ग्रह्म ता. 1 (कल Un.) in den Paroxytonis त्युवता, तृकत्वा <sup>0</sup>लम्, प्रायलः; den oxytonisten क्रम्यतः स्वायत् प्रतस्य, सुवत्यत् स्वत्यत्, माईशितंक क्रमांतः त्युवतः; mi Vriddhi लागुलम्, — Proparoxytonist हातः (ह्यातलः) क्राकत्य्य प्रस्तमः, — Auch सुलम् कृष्यत् अस्य तिस्त क्रिक्तः क्रावत्यः (स्थातः) क्रावत्यः (स्थातः) प्रतस्य ।

Nr. 2 (ছলছে Un.) in মুকুলমূ (aber ved. যুদ্রক Rv. II, 8, 11, 1. 2). [Wils. ছুনুল: durch কলছ],

L. ग्राल्न (बलिस Un.) im Oxytonon सम्रलिः,

LI. সূব od. হ্ব (অনু oder ফিন্দু Un.), im Fem. mit হু (রাফু) in den Oxyton. বৃদরী oder বৃদ্ধিরী (sus কুল্লী Fem. von বৃদ্ধু).

LII. ग्रवक (धवक Un.) in स्तवंकः.

LIII. ग्रवत् (उवतुष् Un.) in भवत् (von भा; eher durch श्रत् mr. 1 von भू = qwir).

LIV. म्रवि od. म्रवी in बरवि: oder 0बी,

LV. 現刊 ur. 1 (如刊 Uu.) A) Formation: 1) es gilt §. 375; — 2) Hochton anf der ersten Sylbe. - B) Gehraueh: hinter allen Verbalthemen ohne Prafix (gewöhnlich iu der Bed. vou 5. 333); unch Wilkins uur hinter einer hestimmten Reibe derselben. Augeführt werden अपूर्व बेतस् इन्ट्स् परम् गृहस् (vgl. रेक्ष) सदस् सरस्. --Ferner unch Analogie von §. 378 unfe almen; gang (von ging?). - anne (mit a für g = lat. decus vou einem im Sskr. verlornen Verhalthema); wing (von ""an = ""3n); प्रसम् (von दिन nach §. 154, 3); जिएस् (von दिन, als ob die Wz. ज vgl. Suff. अन्); mile für ल र्हा. S. 20 und ved. र्षु) रेवस्. - Von Causalthemen (vgl. \$. 206) श्वापस् oder श्वपस् (\$. 190 uud Bem. 2) व्यपस् (von व archaïstisch) पातस (vgl. 5. 199 Ausn.) - Gegeu \$. 147 चलस् und नचर्चस्. - Dunkel चंहस् खुन्स कन्धस् (s. Sv.) बट्टास् बट्टास् बर्टास् बागस् उरस् नशस् पद्धस् व्यस् प्रोपस् स्कन्धस् — Ohue Guna भूवेस् (भू); mit Vriddhi वासस् (वस्). — Vgl. noch Suff. तस् यस् नस्. — Als ved. werden angemerkt Omgrey von सह in नृजाहेत् स्तीमवाहस् (es erscheint jedoch auch unzusammeugesetzt und in तिर्वाहम् अर्ह्मवाहम् यस्त्रवाहम् und उक्ववाहम्); ferner von धा uud ह्म usch §. 380 Outret in जिल्लाभीवस् (jedoch anch unzusammengesetzt und in महिभावस् ) and Oहागम् in जिल्लायम् (Rv. जिल्लायम् II, 1, 15, 1). Von denselben drei Waz. leiten aa. durch सू + बन् बर्सस् धारास् हासस्. — [Aus den Veden bemerke ich noch स्रवस तरम् देवस् प्रथम् वारम् (बप्सुरम्) मयम् महम् मृद्म् रृज्ञम् अवस् सहस्. — Von हे (uach §. 154,3) हुबत ; vou ह (gunirt हुन mit 3 für a vgl. §. 154, 2. 3) हुन्स in हुन्छित ; - ohue Gnus तुवस दुवस. - Zesgetzt द्विबहुस पुरापेस (Rv. II, 6, 29, 3-31, 4 wo Pade Oर्चस) विशार्यस् सुतोर्धस्.

Ferner erscheinen voch (unser gem) such as, unsgestte im Muscal, oder Fen. oxytoniri, im Neutum (usch u. 1.) protytoniris, in erstene Fall visidlech in der Bod. mit dem verschus was das Neutrum unserickt, z. B. grq "sebuell", gqq "sgrons", gpq, "serdimit" u. s. w. In gleicher Bod. mit der Paroxyl. jedoch blaweilen grap u. gan, — leb hemerke hier wang nam quarq yan un gq (pd. ng.].

Bem. श्रम् ist aus श्रम् (Pic. Pr.) eutstaudeu, vgl. उपन माम् iu der Flexiou von उवम् माम्.

LVI. ग्रस् धा. 1 (बस Un.) in क्वसंत् (dielcht. für क्वचंत्). [Ved. निवसं von भी unch §. 58 oder von भ्यस्).

Nr. 2 (बसच् Un.) in den oxytonirten: क्षत्रसः क्षत्रसः त्यसः त्यसः त्यसः त्यसः त्यसः व्यासः व

LVII. श्रीतिन (क्यानक् Um.) in den oxylonirien क्ष्मसानः ब्रह्मसान तर्मानः (ved.) यन्त्र सान वृक्षमान प्रकारानः (ved.) पृष्टी. §. 212 Sen. 3) सहरातः. — Ved. ausserdem क्रमसान (Rv. IV, 5, 13) उर्ध्यमान (Rv. VIII., 5, 15, 1) — and mit differirendem Accent हार्यसान (Rv. II, 6, 1). [Alte Participis theirs Acrists]

LVIII, श्रीस (Un.) in des Paroxyton. quiffe: वर्षासि (s. jedoch Sull. निर्म) und स्क्रीतः (von सन्, sher ved. सान्तिः).

LIX. असे a. Infinitiv.

LX. ग्रस्ति ved. in den Proparoxyt. लिपस्ति गर्भास्त.

LXI. 到 (ar Un.) in den Oxyton, Facrat समवा und vgl. w nr. 4.

LXII. 烈宿 n. 1 (पळन्) A) Formation: 1) ea gilt 5. 375. — 2) Hochlon auf der ersten Sylbe, aber im Fem. oxytonirtes ई. — B) Gebrauch: §. 293, k. B. medus: : averush.

Nr. 2 (बाक Un.) in den peroxyton. खताक: तराक: पताका पिनाक: Oका (aber ved. पिनोक:) बलाका und mit Vriddhi बाताकम्.

LXIII. ऋष्ट्रि (काकु Un.) in den percaytonirten: कहाकु: कुवाकु: मृदाकु:, mit Vriddhi वार्ताकु:; von वर्ष्ट्र mit व्ह धिर चत्र propercyt. यूटाकु:, — Ved. noch percayt. मृत्याकु: (von मृद् Caus. nech §. 206, vgl. §. 52); und wohl युवाकु (यू.).

LXIV. आग्र (बागूब् Un.) s. उ. - LXV. आए। s. das folgende.

LXVI. ग्राणिक (Un.) in den proparoxyl. भ्रापाक: भ्रजापाक: (धू) लवापाकम् (लू) सिन्ध्रापाक: (oder सिन्ध्रापान).

LXVII. ग्रात् (Un.) in ब्रोबानु m. n.

LXVIII. श्रीतृक (धानुकन् Un.) in त्रैतीन्क (eig. durch sekundarea vriddhirendes क aus '''त्रीवात्).

LXIX. ग्रान् ar. 1 und 2 (शानच् and चानग्र) s. Ptc. Prees. Atm.

Nr. 3 (ज्ञानम्) wie Ptc. Praes. Atm. geformt; Gehrauch: §. 264 पर्श्वमान.

Nr. 4 (बानव् Un.) in den ozytonirten: ट्रामन बुधान तथान तथान वाहिस्त redaplicirl चित्रिक्षदान तुद्राचा (von दू, vgl. Sulf. बस्). — Mit Guna संनावान von स्तु. — [Hieher ved. हताने.]

Bem. Es sind diess alte Ptc. Atm., welche sich in beschränkter Bed. fixirt haben.

LXX. ग्रानिक (Un.) in ग्रुवानेक (von भी §. 359) जुवानेक (बी). [Eig. durch sek क aus सान nr. 4 mit dem Accent des ved. Beispiels].

LXXI. ग्रान् (बानुक् Un.) in कृतानुं.

LXXII. ATAU (Un.) in agrad (durch sek. a aus "agrad, vgl. win nr. 4).

LXXIII. श्रीष्य (Un.) in den paroxytosirten ट्लास्य दिश्विषास, mit Ginn आवास द्रास्य प्रस्तास; गठा गृहिं स्वृद्धि (asch X) क्यां स्वृद्धि हुं (पही. § 206) गृहसास गृह्युणे. [Vedisch asch sonst vielfach क्षतासाझ उत्पास्य प्यास्य (vgl. § 211) महासस द्वास द्विद्धाः].—
Vgl. Pto. Ptu Pass.

LXXIV. ऋष् (बार्न् Un.) in बहुंगरः कडारः भुद्रीगरः नदीरः मन्दीगरः शृहेगरः und den oxytonirten कन्नारः कुमारः तुवारः दीनारः (fremd) मात्रीरः (von मृत् \$. 148) सहारः.

LXXV. 知行 (明) A) Formation: es gilt \$ 375. — B) Gebranch: \$ 307 現代 [ved. such [प्रवास Rv. II, 16, 2 von दोष्, vgl. जाल].

LXXVI. Aller ar. 1 (wrong Un) mit Hockton auf der ersten Sylbe in murrery (aber nach Sch. Pin. 6, 2, 137 wurel) spurrer (spurrer, spurrer, nurer; custen: custen: custen; custen; figurers (city qui- str) spurrers (figurers: figurer) (city cher von fig und fig, als ob es my wister, mit ye ar. 23). Ich benerke noch antrega aggrega, welche nach Sch. Pin. n. n. 0. Parvoytona; nach Wilk wire des sertes Orytonou.

Nr. 2 (बाल्र Un.) in मुमुख्ताली: (eine Zestag von सच nnd बाय्0 sin das Ich fallends — Object).

Nr. 3 (बालस् Un.) in स्यालम् 0ली, चुपालः.

Nr. 4 (बालञ्जू Un.) in पातीलम् चर्यडीलः oder चार्यडे0.

Bem. श्वाल ist = श्वार vgl. मार्ताल = मार्तार:.

LXXVII. म्रात्नीय (बालीवच् Un.) in मार्नुलीवः (eig. durch sek. ईव von मार्नाल).

LXXVIII. ह्यालु (धालुख). A) Format.: 1) es git \$.375. — 2) Verbalibemen auf रू verwandeln diess in बहु (vgl. \$.206). — 3) Ozytons. — B) Gebr.: \$.308 z.B. हुद्रालु स्यूद्धालु. — [Vgl. sek. धालु womit es wobl ideatisch; vgl. z.B. ह्याटा निद्रा.]

LXXIX. श्राम् (बासि Un.) in ख्यास्, Indeclinabile.

LXXX. ग्रास (Un.) in gard:,

§. 392. LXXXI. 3 nr. 1. 2. 3. Es gelten §. 154, 2 und 3.

Nr. 1 (हुन्तू) A) Formation: s. §. 392. — B) Gehrauch: §. 329,b. [Bem.: von सन् wird gegen §. 392 (zgl. §. 154, 3) सन्धि gebildet; eben so सप्ति स्प्राप्ति n. s. w.; kurz §. 154, Q. 1 and 3 nicht beobachtet]

Nr. 2 (ਓਨ) A) Formation: s. §. 392. — B) Gebranch: §. 329, a (z. B. प्रदि); 354.

Bem. Hicher wird auch gezogen न्यूनिंब (= न र मुख् ); bei Wils. लि (von ली); चि (von चि), das letzte eher durch 0, nr. 1 (gegen A. Form. 3) so such ved. प्रिन्तिः. Bem. zu nr. 1 und 2. Dahin ved. दृश्चि (Rv. II, 7, 2, 3) and mit snomslem Ac-

cent (in der Bed. von § 324) हुन्ति (Rv. II, 2, 6, 1). — Hieber wohl auch िक्षिक in धुनुष्किं (Sv.). — व्यतिषि (von व्यति श्या; Un. durch रूप) and बुन्तिन (वर् in der Bed. "Arma" und  $\sqrt{n}$ न nach § 154, 2, 5; Un. durch व्यति।.

Nr. 2 (785) und nr. 3 (7367) A) Formation: 1) s. §. 392. - 2) zugleich

B) Gehrauch: §. 295. — [Bem. Hieher anch मुश्लिम्ब von विवार von latensiven der isten Form क्यूनि (vgl. §. 167 Bem.) जुर्क्सि (Rv. II, 8, 12, 3), wohl auch दुरद्वित (dialekt. von तुम, तुम्म vgl. §. 169).]

Ne. 4 (द्वा) A) Formation: 1) es हुत्री ६ 375. — 2) Acut and der exten Sylbe. — B) Gehrunch: ६ 281, n. B. लाल्डकर्ति: हृत्यद्वित: कुल्क्यंति: हृत्यद्वित: कुल्क्यंति: कुल

§. 393. Nr. 5 und 6. Es gilt §. 380.

Nr. 5 (रुप्र) A) Formation: 1) s. §. 393.— 2) चन्न hleiht gegen §. 147.—
B) Gehranch: §. 329, c, z. B. चाहित: vgl. zu §. 394, Ausnahme 2.

Nr. 6 (रूज्) A) Formation: 1) s. 6. 393. — 2) Accent wie in nr. 4. — B) Gehrauch. §. 329, d (z. B. ट्यापिट), §. 342. — Vgl. zu §. 394 Ausn. 1.

Bem. 1. Mit Guas egges § 149, 1, 1 milz., — Kein Guas solles die erhaltes, welche is, n., 7, 1 man vorletsten Benkstuben haben (e. jedoch oben); angeführt werden seffer spiel (vgl. jedoch ar. 1 nad geft Vv. IV, 10) fierfer (oder friefer vgl. 5.74) spier. — Mit se far z zifer (vgl. oben). — firfür; (wohl von firm; Un. saders); firfictier (von firm; un. omm. vgl. ved. firfiz; = spifr) firm; (von firm; un. saders). spifri (von zur. Un. saders). Auch firsfür, oder spifr; wird hieber gezogen (eher von \*\*\*\* gr far g durch fir).

Bem. 2. Hicher niche ich स्वित्तं (von \*\*\*राष्ट्र vgl. \$. 199 Bem. 2 and oben लिखि:; Un. durch खि); ferner ved. महि हेहि बामुद्दि गुजरिने; und टुप्टनि (Rv. II, 1, 13, 1) wo रूप् für निय (\$. 241). Zn §, 394: Auss. 1.: nr. 6 (रुक्) trill hinter ब्रद्ध बच्च वस् (\*. oben nr. 6) and ererit in II. Themen: कार्गि (.Handwerker' bei den nördl. Indern) कार्गि (.mil Yriddhi von कृष्) चित्रातिं (स्तु म. §. 380) नाचि : वातिः स्तिः (<sup>0</sup>तो) वार्गिः (वार्ग् n. dunkel) बार्गिः व्यक्तिः वार्गिः (ण्यो सादिः हार्गिः.

Aus. 2: sr. 5 (zw) britt hister wg (vgl. oben nr. 5) wn (vgl. n. s. 0.), such in der Zestig mit og (tir erg vgl. segetate Nominalhemen) z. B. ggffill; ferere in wfigt (eber von ""weg —nit und Suff. juffir. (von ur. 9: 147 vgl. shere oben nr. 6), gffill; riftir. von ur. 9: 147 vgl. shere oben nr. 6), gffill; riftir. von din gfil; (ohne vriddhi n. § 154, 1). Hieber werden sach fir (verstämmelt sum gibbt. uffil) gfig (oh von g? vgl. w nr. 5 und das gibd. geanerin genen gegent) - gffill; (oh) tird wiff gesengen. (Hieber gfill vgl. gene-ini.)

Aun. 3: nr. 7 (g Un.), mit Gana wie \$ 3.75, frit a ) hinter volalisch ausbattende (n. jedoch §. 334 und Ausn. 1. 2). Angeführt werden (ulle oxylon.) আহি: (n) করি: 
লু নাই: (ন) বৃকি: (নু) বৃকি: (নু) বৃকি: (নু) - b) ff. von cononantisch ausbattenden: অধি: আদি: 
কাল: করি: করি: করি: করি: করি: করি: (ved.) প্রকি: (ved. প্রকি:) বর্দি: 
Bem. Nieher anch आर्थ and ved. बास्त्र धापि हार्ट गृहि; wohl anch γाँछ (ans स्थू = " रह mit Einbusso des ह und hiatusvermeidendem α); darnan ist है cutstanden (welches Un. darch β).

Suff. र ist vielfach Schwächung von स्न धिंग सन् (सन्त) vgl. z.B. रचि neben रधन् (a. Suff. सन् ); genaueres s. a. c. a. O.

LXXXII. उन्ते nr. 1 (इक) in माजुनिक: s. S. 346, aber anch weiterbin nr. 3.

nr. 2 (क्रिकन् Un.) in कृषिक: प्राक्षिक: प्रापिषिक: वृश्चिक: (वृश्च nach \$. 154, 2, 1) मुर्चिक: सोमिक:.

or. 3 (रकन् Uo.) in कार्यकः (की) बालनिकः (s. or. 1) बापपिकः बापिनिकः बापिनिकः. Bem. रक् ist र mit sekundårem क.

LXXXIII. 3本本本 in wifilman: (vgl. \$. 346).

LXXXIV. र्र्ज़ (इति Un.) in den oxyton. उजिल् (vgl. \$.154, 2, 1) ब्रापाल् und dem Peroxyt. गृहित् , ved. oxyton. मृहित् (गृ).

LXXXV. र्त् (दिन Un.) in den oxyl. नडित् वोचिन (तुम् vgl. Soff. बन्) रोहित् परित् इत्ति [anch ved. हित्विन्<sup>0</sup> in दिवित्तीः]. — [द्त्त् lat Schwächung von बन् vgl. वोचित् mit वोचन् und ved. बोचित् चिकितिव्तं in Zestig für Ouन् <sup>©</sup>वत्].

x, — LXXXIX देत क ता. — XC. द्वा क ता. — LXXXIII. देव इ. म. — LXXXIX देत क ता. — XC. द्वाच (दिवस् Un.) s. द Bem. zu nr. 1. 2.

XCI. उन्न nr. 1 (र्जान) A) Formation: Es gilt § 375. — B) Gebrauch: § 297 (c. B. ब्रुग्राचन, ब्रव्याचन, s. Sv.) § 321 (तेज्याद्वाचन).

\$. 395. Die Un. bilden bierdurch die Oxytona. गमिन् पर्मेश्विन् (√श्वा nach \$.60 Grammatik. und vgl. §. 44, 2); पचिन् मचिन् (§. 154, 2) — und nach Anal. von §. 380 बाजामिन् भाविन् प्रस्वायिन् (vgl. §. 315).

[Hieher die ved. Oxyt. महिन् विधनिन् (हन् vgl. S. 20, Snff. स nr. 5 Bem.) श्रवक्रकिन् (कज् oh altes Desid. von कृत्? vgl. \$. 149, 2) स्वीचिन् जिनंशिन् (Yv. IX, 20); mit anomalem Accent सारित (Rv. II, 2, 2, 3). — Ich bemerke hier अधालिन, welches ich für Schwächung von ऋगुत्तन् aus 0जन्त् nehme].

## S. 396. Nr. 2. 3. 4. Es gilt S. 380.

nr. 2 (3-101) A) Formation: an das nach §. 396 gebildete Thems tritt das sek. Saff. w nr. 13 (war,), welches Vriddhi der ersten Sylhe bedingt. - B) Gebr .: 343 (von सम् ऽ द्र zuerst <sup>0</sup>दाखिन् dann सांद्राखिया neutr. vgl. §. 29, 6).

nr. 3 (चिंगनि) A) Formation: s. §. 396. भू hinter परि kenn auch bloss gnniren also परिभाविन् oder 0भविन्. — B) Gehranch: \$. 254; 282 (s. B. शीर्ववातिन्); \$. 314; 321 (s. B. श्वतिष्टोमवातिन्).

nr. 4 (चिन्त्या) A) Formation: 1) s. §. 396. — 2) gilt §. 374. — 3) एक् busst den Nasal ein und folgt dann §. 380, also Tiffing. - B) Gebrauch: §. 296 (E. B. दोषिन् परिवादिन, aber प्रापिन् nach §. 154, 1, त्याप्रिन्); vgl. §. 315. — [Es erscheint auch बादिन ohne Prafix; ved. auch अनुवादिन ); मुनुयाबिन (पु) प्रगधिन . — Hieher wohl anch श्रास्त्राचिन् vom anomal reduplicirten Intens. vou तन्त्र nach Anal. von §. 178.]

Bem. इन् ist Schwächung von अन् vgl. पुचिन् nehen पन्धेन् und पवत् , मधिन् nehen

वन्यनु ध. BB.

XCII, उन्ने nr. 1 (इतस् Un.) in den oxytonirten: स्रतिनम् स्रविनः कठिनः कृषिउनः निलनम् मिलान: वृक्तिनम् हरियाः. — Hieher wird auch दिनम् (दिव gegen §. 75 Ausn.) क्रेन: संयनः (vgl. auch स्तेन :) gezogen.

nr. 2 (इतन् Un.); in ff. Properoxyt.: इरियाम् तलितम् तुहितम् दक्षियाम् (oder दक्षियाम्) Oun; हिंबपाम् पुलिनम् महिनम् रोहिपाः विपिनम् und im Oxylonon गुर्विपी (durch Fem. ई). nr. 3 (इनम् Un.) in माहिनेम् (aber ved. माहिनम् vgl. nr. 2), [Wohl auch ved. बाजिन].

Bem. इस ist grösstentheils sek.; vgl. यल mit <sup>0</sup>लिन; गुरु mit गुर्जिपारे.

XCIII. इनस् . नस् — XCIV. इन्द् (किन्द्रब् Un.) in den Oxyton. कुणिन्दः कपिन्दः (oder कुविन्दः s. S. 152 Bem. 2) पुलिन्दः [ved. बर्रिन्दम्.]

XCV. इम् s. Pronom. — XCVI. इमन् s. मन्. — XCVII. इर् s. र. —

хсуні. इल . ल. — IXC. इव . ва. — С. इवत् . аत्. — CI. इवस् क वस्.

CII. उप (रियम् Un.) iu den oxytonirten: प्रविध: धानियम् किल्वियम् तविध: (Fem. तविधी) ताविष : (Fem. 0वी) मृद्धि : (Fem. महिंची) होद्धि : 0वम् und in स्वयंगिय : (Fem. 0वी). -[34 ist wohl durch seknnd. w aus 34 entstanden; vgl. 6. 32.]

CIII. 38 s. u nr. 1. — CIV. 38 s. 3 nr. 1. — CV. 39 s. g. —

CVI. इच्य a स्य.

CVII. देंगू or. 1 (द्वां Un.) mit Gans (wie § 375). Nach Wilkins tritt es an eine Robbe von Wax, welche mit पुत्र beginnt. Aufgeführt werden (alle Oxylons n. n.) प्रचित् सृहित्य (von सूत्र X. C. C. taber mit Batkhels sur Wz. vgt. 0, nr. 1 and § 379) सरिंद्र, आर्थित सर्वित्य प्रचित्र सर्थेया (क्वाय )— [olase Gans ved. such मुख्यिए in मुक्तियं and dunkel ved. हिल्ला = क्वाय ]

Nr. 2 (इसिन् Un.) Acut auf der ersten in झ्योतिस् (पुन् mit त für र), रोचिस् (हस्) und वर्षुरोचिष्, भूविस् (भू); सधिस्. — Vgl. शिस्.

Bem. Ob इस aus बस wie इत अड्ड बत ? (vgl. z. B. खहिंस mit 0 खहंस).

CVIII. इस (इसन् Un.) in बर्षिस:.

CIX.  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  in. 1 ( $\frac{\pi}{2}$ ) in den oxytonirten  $\overline{\text{wait}}$ : (ved.  $\frac{\pi}{2}$  and  $\overline{\text{quial}}$  a. Sv. Gl.)  $\overline{\text{grait}}$ : (while there eig. Fem. von Saff.  $\pi$ , Wr.  $\overline{\text{rq}}$ )  $\overline{\text{rq}}$ : ( $\overline{\text{rq}}$ );  $\overline{\text{redupl. qqi}}$ : ( $\overline{\text{qr}}$ )  $\overline{\text{qqi}}$ : ( $\overline{\text{qr}}$ ). — Ygl.  $\overline{\text{qq}}$ ).

Nr. 2 (र्र्ज् Un.) in ब्रानुसूसी (von स्त nach \$.60; eher von सी durch 0, 1 in der Bed. "Wind übertreffend == Antilope"). — [ved. क्रास्त्री].

CX. र्देना nr. 1 (कोकच् Un.) in den oxyton. बलोकम् व्यलोकम् व्यलोकम् . Nr. 2 (कोकम् Un.) in मुटीक: (aber ved. Oxytonon), बर्वीक:.

N. 3 (इंकन् Un.) mit Acnt and der ersten Sylbe in बनीकन् र्योक्ता स्तोकः (vgl. N. कारोका ह्योका (vgl. \$ 203, Auss. 8) पुण्डांकः ठक्ना गुणोका ह्योक्ताः — und in fl. Ableimager von theis nomal reduplicities क्रायोक्ता कर्तरीका वस्त्रीकः वर्वरोक्ता र्दर्शिका पर्यक्षिकः सर्वरीकः वर्वरोकः वर्वरीकः वर्वरोकः वर्वरवर्वरोकः वर्वरोकः वर्वरोकः वर्वरोकः वर्वरोकः वर्वरोकः वर्वरोकः वर्वरोकः वर्वरोकः वरवर्वरोकः वर्वरोकः वर्वरोकः वरवर्वरोकः वरवर्वरोकः वर्वरोकः वर्वरवर्वरोकः वर्वरोकः वर्वरोकः वर्वरोकः वर्वरवर्वरोकः वर्वरोकः वर्वरोकः वर्वरवरोकः वर्वरोकः

CXI. इचि (इंचि Un.) in स्रवीचिः क्योचिः मुनीचिः क्योचिः स्र्वीचिः स्रवीचिः. [ईचि scheint mir aus ईची Fem. von Themen auf सञ्च durch 0, 2, entstanden.]

CXII. इंट (कीटन् Un.) in किर्नीटम् oder तिरीटम् und कृषीटम्.

CXVI. इंमन् म्यू

CXVII. 37 nr. 1 (र्व्य Un.) in दिखीर (s. nr. 2).

Nr. 2 (र्नुत्स् Un.) mit Acut and der ersten Sylbe in उन्नोस्न करीर्: कर्पर्ः कर्पर्ः करिएः क्रिस् कर्पार्ः करिएः कर्पर्ः कर्परः कर्प

CXVIII. Et in ved. quite.

CXIX. र्व in ved. बनीवा (vgl. a). — CXX. र्वत् in ved. नुगोवत् ह्रपीवत् व्यक्तीवत् — CXXI. र्वन् in ved. नुगीवत्

CXXII. देप (द्वन् Un.) mit Aent and der ersten Sylho in अध्याचि : विवा असीयम् (ved. oxylon.) करीय: विवा, तारीय: पुरीवम् ग्रिशियः — [wohl nuch मूनीया].

CXXIII. र्स oh in ved. अधीर्स (√ अर्ज् nach Analogie von §. 154, 27).

CXXIV. 3 nr. t (कु Un.) in den oxyton. अन्धु: उह उह ऋतु व्यह: गुरु गृधु: चहु (vgl. nr. 5) धृषु: मीलङ्ग: oder नीलाङ्ग: पुत्रु: (पूर्ण n. ved.) पुरु (ved. auch statt dessen पुलु == πολύ) बहु भिट्ट: लिगु: प्रदू: (६. 359); von स्वा (nach §. 60) hinter बच दु: सु z. Β. खुयुनु (vgl. §. 44, 2) [ved. such खुनुह ; --- und hicher wohl बनिह, welches Un. durch ह्यू]. --von जो (nach §. 60) hinter पर प्राज़ [verstümmelt पूर्व, welches Un. durch जा]. - अस् (nach §. 154, 2, 1 and §. 374 von अल्ल) analog पुष् मुद्र; क्लिप (nach §. 154, 2) लाख (von लाक nach Analogie von \$. 154, 2, 2 ved. mit र रश), mit र धिर ल रिय:; जिलक: (wohl eher von freng durch ein Suff. on mit Verlust des u); Wils. noch an and ann. -[Ved. noch जु (बस् \$. 154, 5?) मु (von या) ऋषु त्यु पूरु चित्र (nur in चित्र vor कृ दृश् , wo Pada 3) पांतु; wohl anch on von oπ (vgl. σω-ματ) in worney whouse]. - Reduplicirt चन्न तथु (हन् §. 154, 5) वर्षु अर्थु (eher zn अर्थ् s. nr. 2. — Vgl. auch ved. सुभू Rv. II, 2, 6, 1). [Ved. feefang farg (fa vgl. Pf. red.) fog mit shweichendem Accent]. (Diese Redupl, sind wie wie zu deuten, vgl. Suff. we). - Mit Dehnung wig ving: oder पांस:. -- Mit Verlust des letzten Vokala und etwa ff. Consonanten (vgl. nr. 2) आप (von लन्) und hinter √ दु allein oder in Zsstag hinter चिल प्रल हरि (vedisch auch रख vgl. jedoch 6. 267), z. B. fggg (cher durch 0, 1 ohne g gegen A, 3). - Endlich werden die aus dem ved. Sprachgehrauch (vgl. §. 298, c) hervorgegangenen देवपु नित्रम् पूनम् hicher gezogen. - Vgl. noch Suff. न und धु.

Nr. 2 (3) Formation wie bei w, nr. 5 (S. 136). — Gehrauch \$.267, z.B. w. J (vgl. nr. 1 und \$. 363, 5). Illieher mehrere ozyton. Ahleilungen von my oder mr, z.B. fing; red. uffrn smfwy vielleicht auch wfilig und ann ann ann arm er von forst un. — Von weg ved. arm.— 
Nr. 3 (3) Gebrauch a. §. 298, z.B. (alle oxyl.) चिकार्यु तिसंसामनियु Denider.
von संद्राम् ) बाजांसु विन्दु (ved. गोबिन्दु ) रुब्बु, ved. सुम्लयु दुरस्यु (\$.226 ff.) दुखियास्यु (ebends.
vgl. Suff. रृतस्यु) दुखोत्रु (s. §.236). — Vgl. Suff. सु; धन्तु बयु यु.

Bem. Ved. mit anomalem Acc. दिद्रुचुं Rv. V, 6, 8, 3 and sonst. — ब्रिजियुं II, 5, 18, 5; — दुचु (von दुद् ohne Redupl. und mit z statt u gegen §. 65. 66, 5; — bicher wohl तितंउ (पिंग तितपु von तयू पिंग तायू von तयू 8. Passiv).

 [Hicher noch die ved. Oxytons भिन्दु मन्दु कोडु (बिडवरू vgl. पोड़ sus पिडवरू); vielleicht खन्छन्: तर्मु: धार्तु: nod जिल्लापु N. pp. (शापि \$. 199)].

Nr. 4 (27 Un.) in my (dunkel) u. sa. vgl. x und \$. 363, b.

Nr. 5 (उप्प Un.) nach \$. 380 in den oxytonirten बागु काह: (कृ) वायु: (ग) बायु: वायु: (या) वायु वायु: (या) वायु वायु: (या) कायु वायु: (या) कायु वायु: (या) कायु वायु: (या) कायु वायु: [lilicher ved. तायु: ...) bich " (गण त्यू पुट. Pass.); vielleicht mit पू शिंग क्ष statt Bedupl. (s. Pf. red.) चेतृ शिंगकृ und nanlog (गण कर्यु शिंग कृ) कहीं.

Nr. 6 (जाग् Un.) nach \$. 380 and mit Acut and der ersten Sylhe in बार्: (vgl. ar. 1) बाह: राह: तानु तानु सानु und in den Zastus. हार्गु: किंगाहै: (गू) कुकशार्जु: (यज् nach \$. 378) [ved. कुकरुत्ता oxytonist von राज् oder रज्

Bem. Nach §. 378 von एवं होराकु कलेपाकु doch weiss ich nicht ob 22 nr. 5 od. 6. 3 ist grösstestheils aus 3स् celstanden, vgl. धनुस् = धन्, vod. मनुस् = स्नु ॥ वड.; 3स् ist Schwächung von æy (vgl. Ptc. Pf. Psss.) und æy von æy æyt vsl. धन्यन् = धनुस्

CXXV. उद्गे ar. 1 (कुकन् Un.) in कृतुंक: (ब्रम् nach Anal. \$. 154, 2) [ved. ऋतुक:]. —

Nr. 2 (3% Un.) in times :

\$. 398. Nr. 3. 4. 5. Es gilt \$. 380; Acut auf der ersten Sylbe. Nr. 3 (3884) 8. \$. 398. — Gebrooch \$. 299, r. B. स्थापुळ आयुळ आयुळ.

Nr. 4 (জুকর) A) Form.: 1) s. \$. 398; 2) ca gilt §. 378. — B) Gebrauch: §. 283, z. B. ভারন্টান্ত্র.

Nr. 5 (মূজনু Un.) s. §. 398; in ন্যুক; (nach Anal. von §. 149, 3) ব্যক্তক: (বজ্ nach §. 378), [Hieher wohl নুলসুক dialektisch von সুলা].

Bem. In 3ch ist an sekundar, vgl. quanen mit Oqua, (3 nr. 6).

CXXVI. 33 s. # nr. 5. — CXXVII. 3UI in ved. 17 बुग्युवा ( प्युव ?).

CXXVIII. उत् (उति Un.) in मुहत् (von मल्) महत् मर्मुत्.

CXXIX. 37 \* 7. — CXXX. 37 \* 7.

CXXXI. उन nr. 1 (उन Un.) in ज़ुकुत्तः (aber ved. oxyton.); [hieher ved. बुब्बुत्तःनं (von चित् ) कहर्षा (कृ) धृहर्षा (von धृ].

Nr. 2 (जनत् Un,) nech \$. 375 and mit Acut and der cersten Sylhe in wight, abgrut: Out (8. ar. 1) गहुणा : लालुन: हाह्यपा कल्युन: and कालगु0 लायुन्य;—
Osylonist कृत्या: (Out (8. ar. 1) गहुणा : लालुन: हाह्यपा कल्युन: and कालगु0 लायुन्य;—
Ohne Guns property, पुरान, हित्युन्स, वित्तुन्स, वित्तुन, वित्तुन्स, वित्तुन्स, वित्तुन्स, वित्तुन्स, वित्तुन्स, वित्तुन, वित्तुन्स, वित्त

CXXXII. उनम् क उनम् — CXXXIII—V. उनि उस उत्ति in मुक्तुनीः कित्रों प्रश्नि काटी मुक्तुन in उन हर 1).

CXXXVII. 34 s. sq. — CXXXVII. 34 s. sq. sr. 5. [Hicher wohl qqt:].—CXXXVIII. 344 s. §. 372.

§. 399. CXXXIX. 37 Nr. 1. 2. 3 sind Oxytona.

Nr. 1 (कर्म) s. 5. 399. - Gehrauch: §. 305, z. B. fagr.

Nr. 2 (3 $\{\pi$  $\{Un\}$ ) vgl. 5. 399; In  $\pi_{3}$  $\{\xi\}$ ; (such 0 $\pi$  $\{\xi\}$ )  $\pi_{3}$  $\{\xi\}$ :  $\pi_{3}$  $\{\xi\}$ :

Nr. 3 (বুলুৰা) A) Formation: es gilt §. 375; 378; 399. — B) Gebranch: . s. §. 305 মহুদ্ নহুদ্

Nr. 4 (374 Un.) in mely: (auch mely:) mely: Oft, oder Oely: Oft, sardy:.

CXL. 31 (317 Un.) in steff: eteff: (wohl ench waff; s. Suff. 3fer).

CXLI. उत्ते nr. 1 (उलस् Un.) in den oxyl. हर्पुल: (कृष्) चटुलम् . — nr. 2 (उलम् Un.) in तपपुल: (auch Ozor: Wils.). — [Hieher auch шरुल:].

CXLII. उल्ल (Un.) in बुड़ाली: (A. उरि). -- CXLIII. उल्लु A. उल.

CXLIV. 39 (3Mq Un.) im Oxyt. ugm: (asgetat mit un vgl. u nr. 5).

CXLVI. 3 in ved. aufft (vgl. 34 nr. 2).

CXLVII. 34 (afte Un.) folgt \$. 375; tritt nach Wilk. so eine Beihe von Waz., welche mit ung beginnt. Aufgeführt werden fl. neutr. uptu untig untig untig (Gegen 5. 147) garq (vot. me.) 1-44 untig (sach me.) 147, untig untig untig 17, untig (vot. me.) 147, untig untig untig 17, untig (vot. neutro) 14, untig untig untig 17, untig 18, unt

CXLVIII. उस (बुम्सून) in पुंख (eig. ans पु व सन्त् für org. खिपमनन्त्).

CXLIX. द nr. 1 (उर्) A) Form: सम् und अप hüssen davor सम् ein, t. B. क्षेत्रा स्टेस्ट्र. — B) Gebr.: Ş. 284. — Vgl. nr. 3. — [Hieber wohl लुखुस्स welches Un. durch सम्मू: vgl. लुखुस्सिन्].

Nr. 2 (क् Un.) in den Femin. सन्द्र: कस्त्र: कर्कत्य: (oder Og:) हास्त्र: (oder Ora;), दूस्त्र: दूरम्: oder दूस्त्र:, जुण: dem m. und f. त्रिधिय: nnd dem ms. सृत्: — Vgl. Suff. तु nr. 1 nnd एलु. — [Hieher ved. युग्यू].

Nr. 3 (χ Un. vgl. \$. 383, 5) in μχ (νου μπι, eher anomal von απιτέςς), αὐπι: (s. ar. 1) and vielleicht as. Nach Wils. in μπαρχ. vgl. such αμχ hei Ravidevs, Kayarakkahsas, 5.

Bem. 3 ist grösstentheils ursprünglich Fem. von 3,

CL. उत्त nr. 1 (उक) Gebr. \$. 300, ब्रागुककं (\$. 150) ब्राज्यूक (\$. 169 Ausn. 2) दंरमुकं (\$. 176 Bem. 1) ब्रायुक्तं; vgl. §. 181.

\$. 399. Die Un. erklären durch dieses Suff. die Paroxytona আনুক: (vgl. \$.300) তলুক: মললুক: নক্ষক: অললুক:; auch আনুক:, welches aber sicher frend.

Nr. 2 (उक्तवा Un.) in den Paroxyt. काणूक: मण्डूक: ब्राल्कन्.

CLI. ऊख (Un.) in मुक्त :. - CLII. ऊच s. Suff. v.

CLIII. ऊनम् in दुन्नेस् m. (ved. दर्मृतस्) und ved. ऋतृतस् m. — Un. erwähnen auch दमनेस् m.

CLIV. ऊम (Un.) in mingal: (Wils. auch Oug; eher Zestzg.)

CLV. 37 nr. 1 (37) in argy: may: (vgl. 37).

Nr. 2 (377 Un.) in  $\pi q_T^2$ ;  $(\text{ved.} \frac{\pi q_T^2}{4}; )$  for  $\frac{\pi}{2}$ ,  $\frac{\pi}{2}$  ( $\sqrt{\pi a_{\pi_0}^2}$ ) eq. 1; vielleicht aus enfarzagogen, vgl. S. 152 Bem. 2, a.  $\frac{\pi}{2}$ ; mit en für  $\frac{\pi}{2}$  eq. 2,  $\frac{\pi}{2}$  ar. 2. Wils. hat noch reserve  $(\pi)$ .

CLVII. ऊ $\chi$  in बुन् $\chi$ : (Wils-). — CLVII. ऊ $\chi$  (उलब् Un.) in den Oxytonis पित्रुलम् लाउन्तम्.

CLVIII. उप (उतन Un.) mit Acut auf der ersten Sylbe in जम्मयः गण्यूषः उता, योगूणम् (auch वेतृष्य, oh von प्रेस durch sek. Suff.?), सञ्चया, सृत्यः. — Ich erwähne bier ved. जाञ्चयं (s. Sv.). — Vgl. उस und das Nomen समुद्र.

CLIX, ऋ nr. 1 (स्ट Un.) in देवू न् (von √ छन्) und ved. hister स्वा (nach §. 60) in स्ट्रांग्र् Nr. 2 (सन् Un.), mit Acut auf der ersten in नतन्द्र oder नतान्द्र, यातृ (√ यन् nach

Anal. \$. 154, 4 Ansa.) स्वस् (अवड साध्यस्त); [ved. झास्त]. CLX. ऋषा in Oxytonon युस्ताम्. — CLXI. ऋत् (ऋतिम् Un.) s. \$. 365. —

CLXII. ए s. Infinitiv. CLXIII. एण (Un.) in करेणुं: दुरेणुं (ur für organ. न vgl. \$. 22).

CLXIV. V. QUI and Q-I (eig. nur letsteres; ersteres nach §. 22). Nr. 1

s. Ptc. Fut. Pass. — Nr. 2 (रूपय Un.) in ब्रोसर्थ : (खू ; aber ved. बर्-0). CLXVI. ट्रन्य in ved. भूरेपुषु (Rv. I, 121, 5 ; vielleicht von einem Denom. nach §. 298).

CLXVII. (र (मृत्क् 10.) in den Paroxyt. करेनू: कुरेनू: कुरेनू: गर्दा: गुरेनू: गुरेनू: गुरेनू: गरेनू: गुरेनू: गरेनू: गुरेनू: गरेनू: गरेनू: गरेनू: गरेनू: गरेनू: गरेनू: गरेनू: गरेनू: प्रदेश जाति \$-204). — [Benn. हुए wohl aus बार्च für org. बार्त्म, s. B. कुर्वन aus ""कुवार्य).

CLXVIII. To in assing: On oder On: (Fem.)

CLXIX. रिलिम ar. 1 s. Pic. Fat. Pass. — Nr. 2 (एलिमच् Ua.) in पुंचल्याः (vgl. ar. 1).

CLXX. रिल्नू in कुर्कुलू: (Un. anders; wohl durch sek. Suff. von करा).

CLXXI. 7 ar. 1 s. Infin. - Nr. 2 (3 Uu.) s. 3. - CLXXII. 74 s. Indeclinabilis.

CLXXIII. स्रोत s. त. — CVXLIV. स्रोर् (बोर्न् Un.) mit Acut auf der ersten in कठोर: कियोर: विकोर: राहोर:.

CLXXV. त्रीला (कोलक् Un.) in den Oxytonis करोलः कपोलः गरोलः गगरोलः परोलः (vgl. a. B. कर).

CLXXVI. ग्रीस् (डोसि Un.) in होस् — CLXXVII. ग्री (डी Un.) in ल्ली: नी:.

CLXXVIII. ব্ল. (ii.) ar. 1 (awg) in den Ox100a. years (Varre) μημα η ανα: (\*\*ur verbergender\*) years. — Yel, 6, 372. — Nr. 2 (x Iia.) in den Ox11 wirk: (cher von uqu, anch § 378) మৰ: কজন: (সজ: чит: γит: γит: [И. 11, 7, 15). — Nr. 3 (кл. Iia.) init Acet and der critice Silbe, in merci curs: για: (πλει του (cher von quantum et al. 12). — Nr. 3 (κπ. Vqt years) για: (cher von quantum et al. 13). για:

CLXXIX, किया (Un.) in dem Paroxyt. चिक्कपाम् (auch चिकिकपा bei W.). — Bei Wils, auch प्रक्रमा oder प्रुपा.

CLXXX. कर् (कर्न् Un.) in पुष्कर्त्म प्रकर्त. — CLXXXI. करने (Un.) in पुष्कलम् (vgl. sek. ल).

CLXXXII. 南明 s. sou. — CLXXXIII. 勇 (雾爽 Un.) in 東南: 東南:

CLXXXIV. [4] (m Un.) in row: firett rags: (soil Ausn. in Suff. g sein, wos.), vgl. §. 372.

CLXXXV. J. [Un.) in . 1 [n] in mir. pgc; vgl. (m. 5). — Nr. 2 [m].), in den Parox), wgc. wgr: gm: qm: vgr: qrg. [vgr. vgl. 0, nr. 4 (S. 134). — Nr. 3 [mq Un.) in qrg': (wher durch sek. w von wg/).

CLXXXVI. चू (न्वक Un.) in झुच् (६.359) und त्वच् (beide eher durch 0, jenes von einer sek. Wisorm von af s. 8.76).

CLXXXVII. च (चट् Un.), im Fem. र्रं, in क्ची समीचः 0ची (eher durch sek. स von सम्बच ) सुबः 0ची (von √ निव्).

CLXXXVIII. & (z- Un.) in std. — CLXXXIX. & (Un.) in sque; soil eine Ausnahme zu x sein (s. dieses).

CXC. 3 (3 Un.) soil an Wiz. treten dürfen, welche auf Nasale ausinaten (ausser wo αχ ακ ε gebraucht werden); es wird ohne Bindevokul (gegen §. 155) angeknüpft; η und η müssen davor τη werden. Angelührt werden die σινίου. αυτρη χυτρη πυτρ. ητ: ητις τη επίξες της τους της τους τους επίξες οδεί αυτρ.

CXCI. 6 (6 Un.) als Ausn. von 3 (s. dieses) in 1996: oder 1996.

CXCII. U (Un.) in airati equit. — CXCIII. U (Un.) in entuy; vgl. q. — CXCIV. 7 s. 0, nr. 1, 3 (S. 133).

CXCV. त ar. 1 (हा); a. Ptc. Pf. Psss. und vgl. \$. 333; 350; 337. [Anch स्यान्त , Geist's und ध्यान्त "Finsterniss" werden durch dieses Suff, sus स्यत् अस्त अक्ट्राशिस्टा erstress ist cher Zusammensetung).

9. 400. Un. erklaren durch dieses Sulf. कक्षम् (von बच्च §. 154, 2, 2) गृतम् तातः इतः पिलतम् लोच्य सितम् पुरतः (von सुद्गम् §. 154, 4 Assa.). — [Hicher wohl बहुत (von कति प्रमू? ved. कर्नुत].]

Nr. 2 (त Un) in लिलुय. — Nr. 3 तम् (Un) mit Acut and der ersten, in सन्ताः हता मार्गः तत्त्वम् तृत्तम् (elser darch स्वतः von स्दू) भूतः ('von ध्व) मार्थितः पोतः ('woz sach स्कुप्रोत, Un तीमारे आगे पार्वः मृत्यम् लोगः वातः एवगः. — Hicher wohl sach नृक्ष in Indecl. नृत्तिम् and ved. Fem. नृत्तिः Acc. Plur.

\$. 401. Hieber ziehe ich रूनो (Un.); ar. 1 (जिलाम्) in den Oxylobe उधिनाम् कृषिनाम् कृषिनाम् कृषिनाम् कृषिनाम् कृषिनाम् क्षात्राम् कृषिनाम् (स. स. ar. 1). — Nr. 3 (ज्ञान् ) in विद्यानाम् रोहितः oder लोहितः, ज्ञातः. — Nr. 4 (रून) in कुष्मितः.

CXCVI. तक (तकन् Un.) in बरंका इहंका.

CXCVII. तन् in बहन् सुपून् (Un. durch बन्) und ved. नुक्रन्

CXCVIII. तने (तनन् Un.) in बेतनम् पत्रनम्; hieher wohl auch प्रतना.

CXCIX. तवत् a. Ptc. Pf. Act.

CC. तव्य s. Ptc. Fut. Pass. — CCI. II. तवे und तवे s. Infinitiv.

CCIII. IV. तथा (तकन् धकः) धक्र तथास् (तज्ञन् धकः) in इतक्ष od. इतकस् (cher Esslag.). CCV. तस् (धकः त+समुन्) in den Paroxylon. रेतस् स्रोतस्कोतस् — [Hicher स्रमुप् von सार्.]

\$ 402. CCVI. ति nr. 1 und 2. a) werden ohne Bindevokal (gegen \$ 155) angeknüpft; b) es gelten \$ 154, 2 und 3; z. B. durch nr. 2 nach \$ 154, 2, 1 von 로파인 [리딩] nach 2 von 분락 된다! nach 3 von 핀다던 돼당 von ঘা ঘানি, nach Ausn. von 돈돼 [편리] von 짜였 돼다! nach 4

von हाम शांतिः nach Ausn. von गम गतिः सन् सातिः nach 5 von सन् उतिः Nr. (किय्) A) Formation: 1) gegen 5 402 gill 8; 154, 2, 4 Ausn. (massesseemen lite pract) jacks, souster a hields nad पूर्ण and 6, 5 17 4, gilto von त्य तृतिः von यू यृतिः; dagegen शांति यातिः यू प्रस्ता अत्रोधाः यू प्रता व्यक्तिः विवादः त्या विकादः विवादः विवाद

Nr. 2 (fing.) A) Formation: () s. 5. 402.— 2) ung hidet fürft wörfürft.—
3) hinter den Witt. est q und unt zi oft y ((X) og ((X)) wird den zi den Solf. un zi
(wit Beschtung von § 22), s. 8. v. wifter (§ 5. 50) zi zifter y (yeff. 1818ing den
Fre. Pf. Fans.): hensigtich wur vgl. Solf. fig. — Auch gfz (Sk. hei gfz) wird als hieber
gehörig erwicht (soch fehlt es hie 'typ. (ygl. aher Pic. Pf. Fans. yz nehm gy), —
4) im grg. wird der Vokal verkürst, z. 8. rzffer (Sk. hidel nach Annlogie den Pic.
Grennanisk.

Pf. Pass. (vgl. 3) प्रदुत्ति; Wils. hat beide Formen). — 5) neben स्कालि (von स्काव 6. 75) wird contra (nach Anal. des Ptc. Pf. Pass. vgl. 4) jedoch als fehlerhaft erwähnt (ved. स्वाति vgl. 9). - 6) mit Bindevokal (gegen \$. 402) erscheinen निर्माहोति (von mg vgl. S. 155 B, Bem. und S. 154, 2, 2) and Adlifier und vielleicht auch as. -7) beachte \$. 150 wonach gmiff. - 8) gegen \$. 154, 2, 3 Ansn. ved. w von Ws. धा in वस्थिति नेमेथिति मित्रधिति; von दा <sup>0</sup>दाति in ह्व्यद्वित und statt त्रान्ध (vgl. \$. 402) mit Verlast der Reduplication und asgestat mit er effet. - 9) Acut auf der ersten Sylbe. Als vedisch oxytonirt werden genannt: उति (बाब §. 152) कोनि (कृत् nach §. 59; eher von क gegen 3 कोर्लि) जूति यूति (beide von Wiz. anf 3 mit Dehnung, vgl. nr. 1) साति (\$.154, 4) हति (हि); and die bloss vedisch sein sollenden इष्टि (von हब and यत् nach \$. 154, 3) पक्ति (पत्र) भूति मित (मन् \$. 154, 4 Ausn.) राति विक्रि (विद्व) वीति वृष्टि. [Ich finde jedoch anch noch andre in den Veden oxytonirt, deren Bed. schwerlich erlauht, sie durch nr. 1 zu erklären, so चिक्रि शीति (ध्ये mit ved. Wandlung von ये in ई) धूर्मि (धुर्व \$.75 und 57) पड्डि पीति पूर्ति (angleich gegen 3 von प्) भृष्टि रीति सुति (vgl. 9). — 10) ved. nach Analogie von सन् (§. 154, 2, 4) von सन् समियांति (vgl. μητι) und von तम् ताति (vgl. 9). - B) Gebrauch: §. 331 दीधिति (ved. √ दीधि neben दीशी); 334 Ausn.; 351; 359. [Ob hieher व्यक्ति bei Wils.].

Nr. 3 (ति Un.) in den Oxyton. वस्तिः वितरिणः श्रास्तिः स्वस्ति (von सु und √धस् gogen \$. 147; vgl. Sv.); श्रास्तिः. — Paroxytonirt हृतिः वर्षिः und mit Bindevokal इ

प्रचिति: [hieher wohl ved. मेहिति: oder मोहिति: (0ती)].

Nr. 4 (शिल्प) trist an die Specialform des Verbalthems (s. Conjugation), deren Accent auch eintritt, r. B. von प्रमृ (Iste Conj. Cl. also Specialform प्रमृ) प्रचलि. — Gehrauch: §. 329 Bem.

CCVII. तिक (तिकम् Us.), mit Acut auf der ersten Sylbo in कृषिका भिषिका लिपका वर्षिका (von कृत्). [Theilweis durch sek. क ans ति].

CCVIII. तिन् ved. in ब्राग्निमतिन् (von मन् vgl. ति nr. 2, A, 10).

CCIX.  $\overline{f}$  (Un) as: 1. ( $\eta$ ) in weg: (ure vel. reg. urg seng: (urg.) seq.: (von fur, ober von finn, durch 3) reg: reg: urg: urg: ur. a. urg.. [Hisher such ang usch Anal. von S. 154, 9, 4 von reg: vel.: urg: urg: ur.; reg: (Irun; von reg. urd.) vel. urg: reg: (Irun; von reg. urd.).

CCX. तुम् s. Infinitiv.

§. 403. CCXI. 7. Es gilt §. 375.

Nr. 1 (तृम् ) A) Formation: s. \$. 403. Vedisch 1) ohne Bindevokal (gegen 5. 155) an प्रंस् विश्वस् und प्रास् also श्रांस्य; such von हु हुन्तुं. — 2) mit ई statt हू in बुबोन्. — 3) mit उ उ slash हुई is तुरुत तुरुत् (न्) बरुत बुबुत (प्टा. झ. 2). — 4) mit Vorlust des derivirenden रू (gegen § 206, oder vielmehr von der W.L.) हृन्तित् (siatt सनवित् vom Causale) und ज़ृमिन्; such स्रोटिन् सुनुरीन् (न्) मर्टिन् सर्पित्.

Ben. 1. Wils, hat gir (von χς ohne findereda) und mi x for χς) für girlgr,— Ben. 2. Man beschn die Vorhemerike, z. B. nuch \$.149 mg/hr faffing (essen \$.375); πχω πίς (oder πίως \$.156) γ/ως (oder τζα μελά, \$.156) μελά, \$.155, 156 μεγαθίς υπο durch, μπωγή μπωγήν, γ/ως oder ζες, πίας oder εἰτς (τgl. \$.55), nuch \$.363, 2 χ/π/π/χ: μπω 3 παιτίδη oder πίας.

B) Gehranch: \$. 252 s.B. কুনু (কু.) বুদ্ধ (বছ.) আৰু (বছ.s. \$. 156 and \$. 55). \$. 404. Un. erklären durch dieses Suff. বিনু (ব্য nach Analogie \$. 154, 2, 3) নান্ (বা shilden ) হুদ্দি (von হুদ্ধ gegen \$. 403). — Vgl. \$. 406.

Nr. 2 (ਜੂਜ਼) A) Formation: a. \$. 403. — Acut auf der ersten Sylbe. — Vedisch a) (gegen \$. 55 Anga.) von ਗੁਰੂ ਦਸੂਰੇ. — b) mit Bindevokal ਤੁ ਤੁ ਸਨ੍ਤ ਪ੍ਰੀਸ਼ ਪ੍ਰੀਸ਼ ਰਾਜ਼੍ਰੇਸ਼ੀ (Pem.) vgl. nr. 1. — e) ਦਸ਼੍ਰਿਵੀਸ਼ (nach Analog. \$. 154, 2). — B) Gebr. \$. 291.

\$. 405. Un. erklären darch dieses Suff. आतृ (धृ) ज्ञामातृ (ज्ञम्).

\$. 406. Un. nr. 1 oder 2 (d. h. arhitrăre Accestuation) haben सामृ (सद् vielleicht cher सामृ von für vgl. Aorist II) त्याष्ट् (त्यास) नरप् नेष्ट् पोतृ वासास्मृ (oxytonirt Rv. I, 94, 6) संस्त् (vgl. nr. 1) होत्. —

Hilder auch ved. मुनानू हरिएं (von den Specialformen मनु स्टा); — स्नृ (बस् awerfens); — un ar. 2 : राजी [Fem. von \*\*\*राज aus क्षेत्र worms des gewöhnl. राजि geschwächt (Un. त्रि); — nus der gewöhnl. Spr. स्त्री Fem. und verstümmelt von त्रोतृ (Un. रृ)]

CCXIII. तीर्ष = lafailivi. — CCXIII. ही (लायु Uni) in क्लांज n. (ved. n.; von ug mit Vriddh). [Hisber wold रृत्तंप एवं हु mash \$-153, 3, 3 कि. त). — Vgl. 5-407 Ben. CCXIV. ही (क्) in कृत्र: (बुहब्कुत ved.) हुत्त : (ved. que ash \$-154, 9, 4 Ass., ved. पुत्रकृत), mit Red. हिंद्युत: (तम् a. 0.) und ved. हिंद्युत (हूत् a. a. 0. me vgl. \$, 1588 Ben. 2).

. 407. Hisher siche ich die Salf. ar. XXI. মূল্ল vedisch in প্ৰাণু আৰ্চুলু (ত্ৰু) — und ar. LXXXVII. মূল্ল (ব্ৰুণু U.s.), contonist, bailer mehreres Verbeitlienen auf z, welches auch Anal. von \$2.00 drove ung wird, in নাহটিল বাণ্টাল নাহটিল বাংলি বাংলি (বাংলি কিছে এই কাম), কাম বাংলি প্ৰথম কৰা কাম বাংলি বা

Bem. त्व त्यु sind durch श्व 3 sus √तन् gebildet (vgl. §. 154, 2, 5 und र Bem. zu nr. 1. 2).

CCXV. त्य s. व. — CCXVI. त्यु (त्युक् Un.) in मृत्यु:.

CCXVII. त्र nr. 1 (क्र Un.) als Ausa. von §. 409 (wo s.) hinter den Ws. अस् चि q (welches verkürzt wird) सिद्ध आस्, aus denen कन्त्रम् (?) चित्रः पुत्रः (?) सित्रम् शह्सम् (vgl. nr. 2) dadurch abgeleitet Wird.

§. 408. Für nr. 2. 3. 4 gift §. 375; und nr. 2. 3 haben Acut auf der ersten Sylbe.

\$4.09. Als Un. kunn dies Suff. an alle Verbalthenen treten, nuser wo ar. 1.3. 4 vorgeschrichen int (and ηθ woven gir geisteist wird, vg. 1.6. 400). Angenhart werden (hist genz in Bed. vin §. 352) die Neutra wer ung ung (vgl. nr. 1 nod §. 352) (gra; em (von griệ anch §. 363, 3 aber auglein mit Verbürzung des Vokals vgl. 0, nr. 1, 1). — Von war, auch Anal. von §. 154, 9,4 Anas., wurg und danach sach von mṛ nṛ mư nr. — Mi Vriebhi von war (Eng [vollie y] μης (δία; wirqu diran μης; (-6. 0) 3/2η. — Von firg and fing (life ring. 8.7 1) anch Anal. von §. 152 γρία, γρα; (Un. noders). — 3χ; (wold von ang als altem Deid. von αχ]. — (Ved. von liteatur von § (6. 173 αχξ. 5. 363, 3) γράγ (nr. 1 vo. 8. 408 shwichendent Accessi), ohne Guns (gegen § 408) finişt nud von χ nach Analogie von §. 154, 3, 3) γράγ (Nr. 11, 24)).

Nr. 3 (बन En.) tritt als Ausa. von \$. 409 an die Wzz. मा वा खु हु तम् (wofür m wie \$. 409) आरा und ved. an दा पा. — Vgl. \$. 408, z. B. जोत्रेम.

Nr. 4 (त् Uu.) tritt ala Annuahme von § 409 an जी गु धृ पच् सक् सद् सद्; vgl. § 408, z. B. जेत्रम्. — [Hieher wohl ज्ञत: Un. 7].

\$, 410. Hisher ziche ich noch die Sullive: 夏河 (1.2.), mit Acut auf der ersten, nr. { (प्रमुच्या) im gung (cher vol. gund) हमा स्थान मारा स्थान मारा स्थान 
Bem. न ist durch स aus Suffix तृ entstanden (vgl. प्रेन्त्र (ved. z. B. Rv. I, 15, 2) नेड् mit पोतृ नेड्.

CCXVIII.  $\overline{A}$  (Ub. fag) in wird: mird: (vgl. §. 406). [fit ist =  $\overline{q}_3$ , vgl. wird (=Agoi, z. B. Rv. II, 5, 29, 4) mit send. star = spkr. wgq in wedqi u. §. 406]. — Vgl. fit n. CCXIX.  $\overline{A}$   $\overline{q}$  (Ub.) is wfireq (vgl. fit), — CCXIX.  $\overline{A}$   $\overline{q}$  Destehend and  $\overline{A}$  (fig.) and seksuditers q (eq.), welches sher in der Pada-Schröweise nicht abgetreant wird; — wg folgt §. 154, 3  $\overline{q}$   $\overline{q}$   $\overline{q}$   $\overline{q}$   $\overline{q}$ .

CCXXI. (त्यान्) s. Ptc. Fut. Pass. — (त्यान् Un.) in दात्याः,

\$. 411. Hieher ziehe ich इत्य (इंग्लन् Un.) in तानित्व: (Nach Wils. auch वेल्ब von qu nach 5. 375).

CCXXII. तन् (Un. त्+वित्यू) in प्रेतवेन् (व र ह्यू) und प्रशासन् (beide im Fem. व्यती).

# CCXXIII. (21) s. Absolutiv. - CCXXIV. (24) s. Ptc. Fat. Pass.

CCXXV. य ar. 1 (कह Un.) in den oxylon. शांतव: (रू) निर्माद: (क्ष) तुलः (त्रूर) तीर्थ्य (त्रूर. 5.9) (नृक्यः (वर्षः क्षणः) निर्माद: (क्षी) विकल्पः (चित्रः). — Nach §. 154, 2 and 3 ज्वच्या (वर्षः), दीय an. a. und तोर्थाय (या) उद्दीय (त्री) खबावय (यम्, ved. anch संतय). — Mit Debmag तृष a. यूव a.

N.C. 2.3 and Acat and der ersten Sylbe. — Nr. 2 (क्यू Un.) in जाज
 1. a (जाया ) कुछा लीक: (ved. द्वीच्या ) कुछुम् (ved. such managestst µp), एक: हुए: (हुए mach \$\frac{1}{2}\$ state), ved. कुछुम्). — Nr. 3 (क्यू Un.) in बर्च: कांग्रज्य तामात (त्री क्षोणे (क्षि. \$\frac{1}{2}\$ state) कांग्रज्य तामात (त्री क्षोणे (क्षि. \$\frac{1}{2}\$ state) कर्या: पुढ़े \$\frac{1}{2}\$; yg. \$\frac{1}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$.

\$. 413. Hicher ziehe ich ক্রিয়া (ক্রন্ Un.) in রয়খ: (নু) অর্থা: (নু); ক্র statt হ (\$. 155) archalstisch vgl. S. 163. — ए ist Verstümmeltung von হল্য durch ভা মা. 1 (শুরা. ক্বল).

CCXXVI. यक (यक्त् ) nach \$. 252 Ausn. 1 in मार्थक: (\$. 60).

CCXXVII. यस् ( $U_{D.}$   $\alpha + \alpha u_{eq}$ ) in quadq. — CCXXVIII. यि (क्यिन्  $U_{D.}$ ) in wired सक्ति (वि ist Schwächung von  $\alpha u_{eq}$ ).

CCXXIX. धिस् (Un. न+उतिन्) in पार्थिस् (vgl. यस् worsus es geschwächt).

CCXXX. द nr. 1. 2 (द दन् Un.) in कुन्द: ब्राद n. aa. vgl. §. 369.

CCXXXI. & (yex Un.) in wity.

CCXXXII. 73 r.f. s. 7te. Ft. Fran. and vgl. 7t nr.f. in Gebranch mach \$.333 tritt to one go icids nach \$154, \$2.3 group ein, nondern ang erfahlt 7t mit simillation der ¿ med wird parcayte acigs.— Nr. 2 (rg) Gebr. \$.330 s.B. 7t nr. (\$5.70) mr. (\$6.70) mr. (\$6.70) mr. (\$7.70) mr. (\$7

CCXXXIII. निज् (नतिष्ट्) Gebr. \$.391 [debin such निरायात् \$.233]; vgl. \$.363,6. CCXXXIV. नम् (Un. न+ बनुन्) in den Peroxytonis अनुन् वर्षास् ट्रनस् रोकसान्, vgl. बनस् (ved. Oнार्यात् in राह्यभाग).

. \$. 414. Hicher इनस् in ved. द्वियाच् und ईनस् in ved. वरीपाष् (पृ); इ. ई nach \$. 155; vgl. lat. inus in litiner jecinor.

CCXXV. नांस in ved. धुर्णसि (४); vgl. बसि.

CCXXVI. 7 nr. 1 s. fft nr. 2. — Nr. 2 (fre Un.) in spfti: (vgl. nr. 3). —

Nr. 3 (नि) s. S. 354, z. B. क्लानि: (vgl. aber Un.). Die Un. erklaren dadurch: स्त्रीप: वर्षि: (त्वा \$. 152) खानि (vgl. ति nr. 2 und §. 354) वरिया: संपि: (vgl. nr. 2). -Paroxytonirt: हलानि: (vgl. aber ebeu nach §. 354 und ति nr. 2) धृष्णि: चृष्णि: नृष्णि: (\$. 152) दोधिा: पारिया: पुश्चि: भूपि (भू nach \$. 59 Ausn.) ज्लानि: (vgl. aber eben nach \$. 354 wo es Oxytonon sein wurde) योनि: बहु स्रेपिा: स्रोपिा: (vgl. \$. 391 Bem. 1) शानिः (wie bei क्लानि). - Mit पा für न बेपाी पुवेषा. - [Hieber anch केपि (Wils); ved. प्रेचिंग von प्रो; und das Adverh. तुच्याीम् Acces. Fem. von तुच्चा von तुच् vgl. पूच neben पुच ]. CCXXXVII. न ur. 1 (த) \$. 302, z. B. fegtuj [Wils. auch sign]. — Nr. 2 (天 Un.) in दान: (ved. टान) भान: वान: (बच्च nach §. 374 und п nach Anal. von §. 93) सुन:. — Paroxyton. रेपा: वर्षा: विष्णु:. [Hieber ved. स्वरूउदार्न von दत्ता vielleicht vermittelst "Oदान्]. CCXXXVIII. 74 in ved. Seere und favor s cond (vielleicht eher durch seknnd. a). CCXXXIX. प (Un.) in सरव: स्तृप: तस्वम् , नीप: oder नेप:, वर्षम् वाप m.n., अप n. (cher durch w nr. 11 von 'affe altem Causale von an vgl. §. 200) anor: oder arer:, प्राथम् प्रिल्पम् स्तूप: (ved. anch स्तूप: Yv. II, 2). — Paroxyton. कृप: कृप: कृपम् सूप:, CCXL. TH (Un.) in sequel; (von seq?), - CCXLI. If nr. 1 (at Un.) in हुई: oder mit ल दुला:. - Nr. 2 (अनू Un.) in दुई: माई: (eber von मृत् alt für मृष्ट durch w nr. 12) und dem daraus verstümmelten mit:.

CCXLII. मृ (Un.) ur. 1 (तक्षु) in रूथा: (रूब्यु 5. 154, %, 2), रूपाः oder रूपाः र्दर्शः (लृ?) शोधाः रूपाः भीषाः (%. 359) भोखाः (कोर्धन) तुष्पः व्यापः सूत्रः दिषः, — Nach 5. 378 रूपम् तिमस् तुमस्, nach 5. 92 ved. ज्ञाम (लिक्ष्). — Mit Gens सूत्रः und ved. रूपीः — Vgl. भू ar. 5 Bem.

Nr. 2 [qq] in den paroryton. wi. [w\hat{z} ?] 3344 [ant.] \$1.52 von wi] wire: (von 3\times number of the paroryton will be proved by the p

Bem. म ist verstümmelt aus मन् (vgl. नाम mit ठेन्न सीमा mit ठेन्न एस mit ठेन्न) und dienes aus मन्त (vgl. दूस mit ved. दूसम् und Bem. zu श्रु. ज). — Vergl. noch Ptc. Pf. bel. Friedinos.

CCXLIII. मृत् in ved. दुस्यत् und vielleicht पुसत् (oder letzteres ober durch ackund. मृत्). — CCXLIV. मृद्ध s Pronom.

CCXLV. मृत्र nr. 1 (पतित्र) A) Form.: 1) es gilt 5, 375. — 2) एवा in der Zestag mit कुछा wird त्या vgl. \$.241, क्राञ्चलाव्य — 3) Acut suf der ersten Sylbe des gebildeten Thema. — B) Gebr. \$.265, s. B. सहायात सुमार्थन (vgl. nr. 2).

5. 415. Als Un. kenn dieses Soff, an alle Verhalthemen (ausser wo'nr. 2 geboten ist) treten; nach Wilkins nur an eine mit g beginnende Reihe (vgl. oben). Agedhair werdon (alls nostra, wo nicht seders homerka) व्यर्जन, पर्वत, (एई. \$. 36.0, cher von q.) in der Bockeren (१६.15. 5.25) कथा, (वाहरे ५.1) क्रा कर्मा क्याना मानाई (मा) पात्राच्या (भारा) (भारा) पात्राच्या (भारा) (

N. 2 (rift U.) trit statt ur. 1 Un. ein, sobald zu dem Verbaltkenn ein Frütz. 5-241, I gehört; es gilt 5. 375, L. B. gynfa (vol. ersebeisthinter gint. 1, L. B. gunfa gynda, gyrda gyrda; gyrda; gyrda; deseen und zuwr zanichat als muc. [Vedisch erscheist diess Saff. soch in einsichen Themen und zwer zanichat als muc. in Manlichem Verbildiss wie oxytonirtes unt zu proxyton., z. B. χάη, «Zerstörergyrd, ητας gyrda; jal socht. in durcą jarz.].

Nr. 3 (मृतिषा Un.) in खात्यन् (vgl. S. 71) und ved. mit Vriddhi und paroxytonirt कार्यन् (कृष्) आक्सन्

\$ 416. Hicher ziche ich E. Sulf, in deen ich  $\chi$  fanch \$ 155 denie:  $\chi$  Fig. (in) ar. 1 ( $\chi$ rifizz,), wie ag ar. 1 asgehathi in ved. griving rifizz, ( $\eta$ ); and ans der gewühlt Spr.  $\dot{\eta}_{i}$  as a. (von  $\dot{g}$  eegen \$ 60, acct And. von  $\dot{u}_{i}$  bein  $\dot{g}$  bein  $\dot{g}$ . In  $\dot{g}$  consists  $\dot{\eta}_{i}$  and  $\dot{\eta}_{i}$  are  $\dot{\eta}_{i}$  are  $\dot{\eta}_{i}$  are  $\dot{\eta}_{i}$  are  $\dot{\eta}_{i}$  and  $\dot{\eta}_{i}$  are  $\dot{\eta}_{i}$  are  $\dot{\eta}_{i}$  are  $\dot{\eta}_{i}$  and  $\dot{\eta}_{i}$  are  $\dot{\eta}_{i}$  are  $\dot{\eta}_{i}$  are  $\dot{\eta}_{i}$  are  $\dot{\eta}_{i}$  are  $\dot{\eta}_{i}$  and  $\dot{\eta}_{i}$  are  $\dot{\eta}_{i}$  and  $\dot{\eta}_{i}$  are  $\dot{\eta}_{i}$  are  $\dot{\eta}_{i}$  and  $\dot{\eta}_{i}$  are  $\dot{\eta}_{i}$  and  $\dot{\eta}_{i}$  are  $\dot{\eta}_{i}$  and  $\dot{\eta}_{i}$  are  $\dot{\eta}_{i}$  and  $\dot{\eta}_{i}$  are  $\dot{\eta}_{i}$  are  $\dot{\eta}_{i}$  and  $\dot{\eta}_{i}$  a

Bem. मन् lst sus मन्त् (der starken Form von मन्) verstümmelt (vgl. खन बन का).

CCXLVI. नन् (Un. म- च- मन्) in लुक्यूण (sus लक्ष्ट = λм/д = नक्ष्ट, vgl. sek. न;
wohl durch sek. ख sus \*\*\*लक्ष्यन्], [Hieber ved. दुन्युनी Fem. vgl. jedoch मनि].

CCXLVII. मिन (Un. म+धिन) in ब्रुमिन : वूर्मिन : (वृत्).

CCXLVIII. न् (क्मर्ख), oxyton.; a. ६. 303, r. B. तृत्. (Aus त्रन् durch क vgl. तर्). CCXLIX. नृत् (क्सलन् Un.) mit Acut suf der ersten in कुरमलन् कुलयलन् कुप्यलन्. — Hisher die oxyton. कुरमलः, कुर्मलः सार्व कुप्यलम् (Un. durch न + चल).

CCL, मान s. Ptcp. Atmancpad. — CCLI. मि (Un.) in द्वर्गिः हरियः (द्) भूमिः (पूर्व. noch नुश्चिक्त्रीं). — (ति ist ans म शिंग् सन् geschwächt, vgl. s. B. ved. भूसन् = भूमि, सामन् = सामि).

CCLII. मिन (मिनि Un.) in होमिन (ह) [vod. भामिन]; ober म + sekunderes हन्.

CCLII. मी (Un. म + ई) in लच्चो. — CCLIV. मुक (Un.) in दुलमुक्तः (von स्वल्).— CCLV. मृत (Un. मू.+ त) in द्वोमूर्तः (wohl von स्विष्ट vgl. Rv. I, 95, 5).

S. 417. CCLVI. T. Man beachte S. 363, 3. — Bezüglich des Gebrauchs vgl. Ptc. Fut. Pass.

Nr. 1 (www] A) Formation: 1) gift \$, 154, \$2 and \$3, 1.8. von eng gmm. — 2) die Reged 3) hei O, ar. 1 (8. 1331) x. B. von eng symm yei. \$, 338, \$6. — 3) wag bleikt gegen \$, 147, x. B. uggent. — 4) gift wird sug (vgl. \$, 177) gmm. — 5) in Ableitangen von einspiligen Verhalthemen hat die Warylhe, von mehrythigen die lettet derreithen den Antzi, susser von Bendierstiere von hie die ernich hit, and von Decoministiver nach \$, 212, wo er bleibt, wie er im Nomen wer (?). — Ausgenommen sind die nach \$, 331 and \$, 333 a. gedidleten, welche orytoniene, 1. B. gmm; ygmt, ygl. Bem. zu \$, 338. — B) Gehrauch: \$, \$ 417; \$, 331 Auna, x. B. gmm; ygmt, ygl. Bem. zu \$, 338. — B) Gehrauch: \$, \$ 417; \$, 331 Auna, x. B. gmm; ygmt, ygl. Bem. zu \$, 438, \$6. \$19; \$1, \$33; (ygl. each ved. yggorn). — Durch dieses Soff. werden ferner erkist spopus unten (von zu wag nach \$, 154, \$2, 2) zgdr. (von zug skageleidet, sehe flagslich) gwdu gegrup (vgu) gwd: ford: gwdt: (xg. 5, 154, \$3); [ygl. ygdr. [vd. ygdd: [

Nr. 2 (ब्रक् Un.) in कृत्या (ved. कृत्या) सत्त्वम् (von अन् nach Anal. von \$. 154, 2, 4 Ausn.) अन्त्वा nnd von कृत् (mit क्ष priv. and nach Anal. von \$. 154, 2, 5) कृत्या.

Nr. 3 (grg) A) Formation: 1) gith § 375.— 2) das Saft hat den Nachton, naugenomme in zweisyllippen einfachen Themen; diese sind Prozyton.—
B) Gehrach: s. § 417; § 355, z. B. zepzz. Durch dieses Saff. werden nach erklimt ugging (gr print: March qi) guyafir (q) girk (Ozytonos gegen 2; ved. giř Rv. II, 1, 4, 1)
and die ved. πij: enfr: (sach ved. garzifuř von ug. 7.— Nach Wills. lisher geszz.

Nr. 4 (a) Gehr.: §. 338; ved. auch an वह in der Zestag mit देख in देखवारा; vgl. §. 337.

\$.418. Un. erklitene durch dieses Sell. gent rutts treu m. n. enung erung. Nr. 5 (1977) A) Form: 1) es gilt \$5.380. — 2) in einfachen Thann sit das Sell. dem Nachkon. — B) Gehr: \$.417. — Durch dieses Sell. werden erklitt gurnaveri oder (geges \$3.380) Ogent (ang) 13th. Off (2) grawing oder grawing (ang); ferenes grayif (reg.) grawing von er (vol. and rapural); rigurd; und Graying (red. Oranity) von er (vol. and rapural); rigurd; von fir (deutsten nach Anal. \$.326 Anan.); ergnet; von fir (deutsten nach Anal. \$.326 Anan.); ergnet; von fir (deutsten nach Anal. \$.326 Anan.); ergnet; von fir (deutsten von sanonalen Guessien vgl. \$.199 Anan; das leitzig dienes skr.); — Nr. 6 (may) s. Absolutiv.

CCLVII. यत्। (वतुष Vo.) in तुन्यत्:.

CCLVIII. मुँ (Un.) ar. 1 (जुब् ) in क्षत्युः इस्तुः (ved. इस्तुः) मन्तुः (ved. auch हृत्युन्तु विह्मण तरंतुः (ved. तरतु वाली वर्तवायु) कुमजु. — Nr. 2 (तुक् ) in मृत्युः. Mit Debnoag श्वामम् श्वार्म् कूरः तामम् हरः जूद्ः. — S. Soff. स or. 1; ज or. 4.

Nr. 3  $(\overline{t})$  §. 304 x. B. दोध. — Die Un. erklären dudurch:  $\widehat{t}_{\overline{t}}$  प्रम् (von लिप्); [hieher ved. स्थन्द्र],

§ 419. Hisher ziche ich XCVII. 3 (Νετψ Un) in den oxytonisten wfar; (gegens §. 147) wffar; χθατ; κθατ; κ

CCLX. (दिन्तु (रदानुक्) in होर्ग्टानु (cher Zastzg.) — CCLXI. रहे (करन Un.)

CCLXII. रि (Un.) sr. 1 (किंड) in युर्त्: — Nr. 2 (किंत्र) mit Acut suf der ersten in धर्षेद्र: अर्थाद्र: सिंदु: सिंद्र: तिन्द्र ist eine Vedenwurzel) धूर्ति (cher Zathing aus युद्धार्थ = zend. haeture) ब्राइटिंग व्यक्ति विशेष: प्राद्धि: सुनिंद्र: पूर्वि: (ved. युनिंद्र) पृष्ठी. \$ 394, Auso. 2. — Nr. 3 (द्वि Un.) s. Zathiwotter.

**CCLXIII.**  $\overline{\xi}_{n}$  nr. 1 ( $\overline{g}_{n}$ ) Gehr. \$. 306. — Nr. 2 ( $\overline{g}_{n}$ ); es gilt \$. 375; Gehr. \$. 306, s. 8.  $\overline{\chi}_{1}$   $\overline{\chi}_{2}$  — Un. erklären hierdurch wag ag (oh von  $\overline{u}_{1}$ ?)  $\overline{u}_{1}$ ;  $\overline{u}_{2}$ :  $\overline{u}_{2}$ : — Nr. 3 ( $\overline{g}_{1}$  Un.) in  $\overline{g}_{1}$ :  $\overline{u}_{2}$ : ( $\sqrt{-**}\overline{u}_{1}$ , ahassen\*) [ved. wd] and wg.]

CCLXIV. 河南 (河南河) in 前京市 s. \$. 309 (vgl. \$. 306 woher durch sekund. 本).

CCLXV, रून (Un.) nr. 1 (क्रू) in बदल: करला: मूलम् (von मह) जरूलः. — Nr. 2 (लक्र्.) in जीलम् (von जिय्). — [Vgl. जुरूल hei रृ]. [Hieher auch इल्लो (Fem.) oder इल्लि (I verkürst) von कर्.].

\$. 420. Hieber ziehe ich XCVIII. रूला (इलच् Un.) oxylonirt in धानलः कपिलः किलाम् कुटिलः कोकिलः मुपिलः मुहिलम् तितिलः नुपिडलः पविलः पिपाडलः अडिलः अडिलः अपिडलः विश्वकः अपिडलः अपिडलः

µlae: (मू), महिला oder महेला (eig. Saff. हल), मिबला व्यविडल: सलिलम्. [Hieher wohl द्विचित्तम् von दूलम् mit Assimilation and Dissimilation; Un. दुर].

CCLXVI. लाक (क्लुकन्) in शीलुक 5. 309. - Hieher siehe ich:

CCLXVII. एलक in वचलक: (Wils.).

CCLXVIII.2 (Th.) ar. 1 (gr.] in den paroxit- were wound fenues; wr.; uge m. 1. or.; [steed: hei Wilh.] vgl. w mr. 5. — Nr. 2 (sg.) in den paroxiton, 2 us; serse vgl. (§ Friques ut; Fuens; Fuen, evens oder fenues, sous; finus; grow: hour, uniq. (b. elemdires sg.) gross;— in de outylon, unran (b. identich mit vel. wran) offen finus sg.; with mit. 2 (sg.) m

Bem. Hieher such eigeallich एक (प्रमु Anal. von \$. 378), s. Ptc. Pt. Psss. — Ferner 3½ (स्त्रू W. saders) उर्ज (पूर्व उन्हें), die ved. सक्तु (स्त्रू \$. 376); सूत्र्य; स्त्र्य सन्जे तक्तुं (को von सूत्र) क्लिंगारी und von त्या (sach Asal. \$. 154, 2, 4) Ora in सुरितिया त्यांज (पूर्व). श्रीप्र. का Rr. 1, ह्यू, 4).

Bem. व ist aus वन् (aus वन्त् = वत्) verstümmelt; vgl. ऋकू mit ऋकृन् सक् mit तृकुन्, पद पदन्, विभाव विभावन्, वद् बहुत् und Suff. म च.

CCLXIX. 2π. in ved. zwein, (wo Sky. ang sekund. ainmat and ""περι von χει durch up ur. 1), αχρη (welches Sky. als Pic. Pr. eines Denomia. von αρχ simm!) und αχησησίη. (Sky. durch sek. αρχ von αγγησι marichlig nach § 2.69 Auna.); mil Redgel in Friftwan und mit χ (S. 155) in αρχίσαρη (ktaire beide wohl snomsie Partep. Pf. Act.) und αγγίση (= αντίστα).

\$. 421. CCLXX. [Arg.] 1) Wurzela, welche suf Nasale asslatten, haben statt dessen ur, vor welchem Diphthooge \$, 89 folgen, z. B. von far 127 dorch nr. 1 figanda, von wing durch nr. 3 undurag. — 2) das Fem. lastet arri (vgl. Bem. za arr.).

\$. 422. Nr. 1. 2. 3. Defür gelten 2. 5 bei g nr. 1 (agay ], z. B. durch nr. 1

\$. 422. Nr. 1. 2. 3. Defür gelten 2. 5 bei g nr. 1 (ক্রমুণু), z. B. durch nr von কুকুলন্

Nr. 1 (कृतिया) A) Form. 1) a. 5, 421, 422: — 2) es gill 5, 154, 2 (eusser 164 4, wo 5, 421, 1 cintin) und 3, t. B. nech 2, 3 युनीवंत् — B) Gebrauch:
a. 5, 265, 322; 50p 5, 421, 422; vedisch कृतीयंत्री वाली वात्तीर्वासंद ()) वार्तावासंद (त) वार्ताव्संद (वा) विकासंद (वा) विकासंद (वा) विकासंद (वा) विकासंद (वा) विकासंद (वा) वार्ताव्संद (वा) वार्तावसंद (वा) वारावसंद (वा) वा

Un. erklären hierdurch क्राञ्चन कुळान सिल्यन जिल्यन (जि. धीवन (धी) धृत्यन (धी) पृत्यन (धी) रूपून. Nr. 2 (उनिष् ) A) Form.: \$. 421. 422, z. B. सल्यन (सोमुसल्यन.

Nr. 3 (बनिय) A) Form: 1) \$. 421. 422. — 2) es gilt \$.375. — B) Gebranch: \$.265, z.B. \$.421; ब्राखन्; ved. <sup>0</sup>ट्राखन् इड्डाध्य hinter सु भूति सात; <sup>0</sup>पायन् hinter सुत् सान, प्रस्ताबन् ट्रिकावन् (अन् \$.421); ब्राङ्गन् (ब्रम् \$.375).

Un. orklaren hierdurch: बर्जन् (ब) पदन् पर्जन् मदन् जकून् <sup>0</sup>कर्गे f.; स्तावन्. — [Hieher धन्तन् m. n. Un. बन],

Nr. 4 (बन् Un.) in सर्वन् s. nr. 3. — [Ved. ट्रायन् Rv. II, 1, 23, 1.]

Bem. ung ist zonichst sau gare (gar) abgestumpf; vgl. die Nebenthenen ungen; ved. uffectumer als Geompar. von Ogung. — Vgl. ung, und sekundieres ung unter ung und besonders. — Die vollere Form des Suff. scheint mit tent, worüber zu einem andern Ort (vgl. ung un. 3, sekund. Suff. twas, twan, tva, und das prakritische Gerundiv tuns, sinn = sankr. tvisams von twas).

CCLXXI. वन ved. in बुजुकून (शुब्ब redupl.; vgl. \$. 378 und Picp. Pf. Parasm).

CCLXXII. विनि in मुजुक्ति (Yv. XI, 41, 0b शुपु<sup>0</sup> vgl. बल) und हुमुर्विषि (म्); wohl auch in मुर्विषि (मृ gegen § 55 aber Say. von भूवें (?) durch धनि wo s.).

CCLXXIII. दोरू ar. 1 (कर्पू) A) Form: 1) es gilt §. 421, z. B. रूल्येर. — 2) त्रपू (olgt §. 154, 2, 4 Ansa. und 421 ताल्येर. — 3) Fem. र्रू statt des क्. z. B. रूल्येरी. — B) Gebrauch: §. 310.

Nr. 2 (অৰ্জু) A) Form.: বিষ্ফু wird gnnirt. — 2) alle sind Oxytons, z. B. হুঁগুছুৰ্ (vgl. aher nr. 3). — B) Gebr.: §. 310, z. B. গুণুমুকু (vgl. §. 363, 3).

Nr. 3  $(a_{\ell \chi}, u_n)$  in  $\frac{\epsilon}{2}$  set; (s. hr. 2) Fem.  $0^{\epsilon}$   $\widehat{f}$ , — Nr. 4  $(a_{\ell \chi}, u_n)$  oxytonint; im Fem.  $\xi$ ; in  $a_{\ell \chi}$ ;  $a_{\ell$ 

Ben. ब्रम् ist sas ब्रम् enstanden and sicht dazu in demselhen Verhältniss wie das Fem. ब्रम्भ; पृष्ठ, धोवम् <sup>0</sup>बर् ; पोवम् <sup>0</sup>बर् व्यक्त् व्यक्त् - Daber hicher (von तम् mach 5. 421) तावस्त्र. — Das y ist sus q entstanden, indem व्यम् = वन्त् = वन् = व्यक्त (s. Pic. Pt. Act.)

CCLXXIV. वल्ल (बलज् ए०.) in प्रीबंल: (जी). — CCLXXV. वस् s. Pic. Pt. Prasam. — vgl. बहु, जिलू. — [Hieber क्षेतुची (von जामू) ved. ब्रह्मचेस् (Sayana ब्रान्टेस als Zesting aus उत्तरभाव) und mit रू वार्त्वियम्].

CCLXXVI. वाल (बालबू Un.) in प्रैवांल: (प्री) बात्याल: (बत्).

CCLXXVII. ति (Un.) जा. 1 (ति) in हार्तिः (हू vgl. sr. 2).— Nr. 2 (विज्ञु) in हार्तिः (६. sr. 1; so ved.) वार्तिः (ज्ञु?),— Nr. 3 (व्रिजु) को Acat saf der ersten; in चित्रिक्तितिः विविध्ये प्रतिदिश्ये प्रतिक्रिते । कृतिः वृद्धिः (ज्ञु), कृतिः (ज्ञिक्तिः) कृतिः इतिः त्रामृक्ति त्रीकिः होर्तिः होर्गितः (ज्ञु) कृतिः (ज्ञु),— Vgl. §. 394 Bem. 2.

CCLXXVIII. वित् ved. für वत् (schwache Form von वस् Partic. Pf. Parasm.) in चिकित्विनिनस्.

CCLXXXIX. 到 (more Un.) s. 5. 372. — CCLXXX. 到 (東元 Un.) s. 3 nr. l. CCLXXXI. 된 (sam Un.) s. 3 nr. 1.

CCLXXXII. H nr. 1 [44] A) Form.: es gilt 0, nr. 2, A, 3 (8. 133), z. B.

तानुक दूरूव बहुब. — 8) Gebr.: \$.274. — Nr. 2 (व Us) is क्या : क्रमा क्षय क. n. कंपा क्रमा कुष्य कुष्य : कृषमा गुला (dialekt.) नुका दूष्या: नर्ताः (त्री वर्षम् (kei Pin. 8, 3, 59 नर्ता वर्ष्य इत्युक्त 5.27) पत्तः प्रया: नर्ताम् तृत्या (dialekt.) त्री क्ष्मि क्षमा निकास क्ष्मि क्षमा निकास क्षमा

CCLXXXIII. [7] in mitan (ved. und vor sekund. Suff. vgl. §. 585, V.)

CCLXXXIV.सूर (Un.) nr. 1 (क्यान्) in क्यार्: तर्वस्त. — Nr. 2 (वर्र) in den Paroxyl. क्यार्न (cher a priv. and  $\sqrt{200}$  क्यार: धूलर: (kegen \$. 32) पत्यर: (red. oxylon.) व्यवस् संवत्यर: — Bem. सर् का स durch selv. र.

CCLXXXV. सूल (Un.) in gretter: (eher von gret altem Desider. von ge durch अल).

CCLXXXVI. सि (क्स Un.) in बांच कुविः प्रविः प्रविः (ved. धासि). CCLXXXVII. सिक (पिकन Un.) in मलिका इतिका

CCLXXXVIII.स (कस Un.) in द्रज् (इयू) [Wils. स्वासु].

CCLXXXIX. H s. Infinitiv. - CCXC. HW (with Un.) in ved. artical.

**CCXCI.** ह्म (क्स Un.) in कृत्यम् तोक्याम् (तित् ) क्रलक्याम् (क्लाष् ); — vgl. न. [Ved. देवता von दा+ इवता nach §. 375].

CCXCII. ह्यू (क्ष्म oder m) Gebr.: \$.311, r. B. ग्लामा (6.60) शिष्ण (6.32) दृह्यण.
\$. 423. Hicher ziche ich दुर्जा; nr. 1 (दृष्णाच् )A) Form.: 1) gilt \$.375, r. B.
ित्राकृष्णियु (क्ष्); — dio sof दृ sustantenden Verhalthenen verwanden diess in सन्

(vgl. \$. 206) z. B. urr (2001; - 3) oxytonirt. - B) Gehr.: \$. 312.

Un. erklären hierdurch man (von 1 vgl. \$. 60 and \$. 375) \( \frac{1}{2} \text{vgl.} \)

Nr. 2 (जिल्लाम् ) A) Form.: 1) gilt §. 374 and 375, r. B. बाहदुर-विद्या (von बाह्य इ.स.); — 2) oxyloniri. — B) Gehr.: §. 283.

CCXCIII. स्म (सन् Un.) in सूच्यम् (सृज्ञ्).

CCXCIV. स्य (स्य oder स्यम् Un.) in मत्स्य: (oxyton. oder paroxyt. von मद्).

\$. 424. Hicher रूप्प (कियान Un.) in भूतियाः हिम्मियान. [Gunirt Oमसिया im N. pp. यहत्रिया von भू and ved. कारियान "That" von को.

§. 425. Was mir hezüglich der Ableitung der Pronomins und Numersl-Themen kurz mitgetheilt werden zu können seheint, s. bei der Flexion von diesen.

# II. Bildung von Nominalthemen durch sekundäre Suffixe (sekundäre Nominalthemen).

§. 428. Vorbem. 1. Von allen Nomisalthemen — sowohl primièren als setundièren, nasammengesetzien, gesehlechtlieh differenziirien — in einigen Fallen (z. B. §. 441, 532. 560. 564, 4. 565, H. 565, H. 365, VI, B) such von fleetliere Formen (verbalen und nominalen) können durch sekundière Sulltes sekundiëre Nominalthemen nach den im Folgenden zu gehenden Bestimmungen gehödet werden.  Specielle Regeln, welche für namenllich anfgeführte Themen gegehen werden, hehen die allgemeineren, nater welche sie fallen würden, für sie auf, nicht aher andre specielle, so dam, wenn deren mehrere gegehen werden, die Formation diesen allen folgen kann; vgl. z. B. §. 431 ff.

Erster Abschuitt: Allgemeine Regeln (vgl. §. 250).

\$. 427. Vorbemerkungen zu S. 428 bis 531.

§. 427. In Bedeutung I his XLVIII tritt statt des für sie vorgeschriebenen Suffixes of nr. 13 (vgl. 5. 428) oder dessen specieller Vertreter ein: 1) of nr. 17 (gray) hinter अनुष्टम् इन्द्राक्षसान उत्स उद्यान उद्यान (als Ortsnamen) उन्नीनः उदियाह कक्रम (vgl-§. 429) कह (vgl. §. 434 und 435) ग्रीच्य (susgenommen in Bezng anf Metra) हागली तनपद तहपा तल्न जिद्दभू देख (anch a nr. 16 वज् ) क्षेन् पर्काल पीलुक्पा पृथिवी (anch स ar. 18 अ) पृथ्देश ब्रह्तु भरत भल्लकीय मध्यन्द्रिन महत् महानद महानस महाप्रापा रूचनार व्यक्तव (ausser in Zestag) विका विनाद सम्बन् स्वर्णा. — 2) स nr. 1 (स) binter स्वापन् s. B. von सप्रवास्तामन् (vgl. S. 166 मन्) ित्याम (vgl. \$. 585, VI). -- 3) एव वर. 2 (हक् ) hinter सांग्र करित. --4) ज nr. 2 (जज ) hinter स्त्री nad स nr. 2 (सज ) binter पुंस. Diese Ausnahme gilt auch für §. 532 bis 553 nud neben §. 554. - 5) a nnd swar a) nr. 10 (an) hinter m jedoch nur statt der vokalisch anlautenden Suffixe; - h) nr. 6 (qu) a) hinter दिति शदित शादित वम and die anf पति auslauteuden Zusammensetzungen, ausser wenn aic mit बुद्धा कला क्षेत्र माण गह वान धन धन धन धन धन धन धन प्राप्त प्राप्त वान धन गाष्ट्र वाल काता स्वाल salauten, wo sie स ar. 13 (सवा ) nehmen; vedisch hinter चित्र मति (vgl. §. 434) बाच (vgl. ehda.). — c) nr. 16 (यज् ) oder ईक nr. 3 (ईकक) oder vedisch nr. 2 (रक्तज ) an वहिस (vgl. \$. 587). - 6) statt der vokalisch anlautenden Suffixe tritt O, nr. 2 (लक्) hinter Dvigu-Compositionen, im Fell sie eine Zusemmenfassung susdrücken, oder in Folge eines ihre Einzelhegriffe vereinigenden Begriffs, welcher hinter andern Themen durch ein Bed. I-XLVIII darstellendes vokalisch anlautendes Suffix susgedrückt wird, erst Composits werden (vergl. Composits); z. B. nin fünf (qu) Schüsseln (maret) (oder in einer Zusammenfassung derselhen = aufmareff) hereitete (Bed. VIII §. 455) wird mit hlosser Zastag der Compositionsglieder quarter; dagegen von einem Dvigu andrer Art, z. B. von querequet, in andrer Bed., Bed. XXXIX §. 520, regelrecht durch w nr. 13 gramgret. - Muss ein vokalisch anlautendes Suffix nach §. 428 his 531 an ein einen Ynvan (a. Bem. zn §. 428) ausdrückendes Thema treten, so hüsst dieses das den Ynvan hezeichnende Suffix ein, so dass jenes an das das Gotra (a. ebda.) hezeiehnende Thems tritt, z. B. von uppfern heisst das Gotra Offe (nach §. 430), der Yuvan Office (nach §. 447); soll daran z. B. ein Bed. XXXVI (§. 518) ansdrückendes vokalisch anlautendes Suff, treten, ao tritt statt Ofwer wieder Ofm ein und daran das durch dieses Thems hedingte Suffix, also nach §. 491 Anan. 5 स्र nr. 13 (प्रधा ) also अध्याजित्र. Arhitrăr ist jedoch die Auslassung, wenn der Ynvan durch आधून nr. 3 (क्क ) oder आधूनि nr. 2 gehildet ist, ades मान्यायमा (Ynvan des Gotra mig nach §. 446) Schülers entweder migigiffig oder vom Gotra miffig (vgl. Vorhemerkk, zum 21en Abschnitt C. 586.),

\$. 428 bis 531: Hauptbedeutungen des Suffixes u nr. 13 (um).

Erste Abtheilung: Bed. I bis XVIII (\$. 428 bis 486).

\$. 428. I. "von diesem stammend," s.B. von প্রব্যু দ্বাব্যাস্ত্র (s. Vorhem. zum 2ten Abschnitt §. 585, II.).

Bemerk. 1) diese Patronymika zerfallen in drei Classen 1) Patronymika überhanpt; deren Regeln amfassen auch die beiden andern Classen, insofern für sie keine besondren gegeben werden. 2) solche, welche als gemeinschaftliche Bezeichnung aller mannlichen und weiblichen Descendenten (ohne Rücksicht auf die Mittelglieder) vom Enkel des Stammvaters an abwärts dienen, exclusive solcher mannlicher Abkömmlinge vom Enkel an ahwärts, deren Vater, Grossvater, ältere Brüder oder überhanpt durch Alter oder Ahstammung höher gestellte sogenannte Sapinda's noch am Leben sind. Diese gemeinschaftliche Bezeichnung heiset getra. 3) die in 2 von exclusive an ausgenommenen heiseen yuvan. - 2) das Patronymikum wird von dem Nomen dessen, als dessen Nachkomme jemand hezeichnet wird, nach den im Folgenden zu gehenden Regeln gebildet, z. B. nach §. 428 Gotra von 3un winne, dessen Nachkomme nach §. 446, 2 चांपारवायन, dessen nach §. 430, 1 चांपारवायनि and so fort. Das Gotra dagegen nur ans dem Namen des gemeinschaftlichen Stammvaters. Der Ynvan aber nur aus dem Namen des Gotra, z. B. von ppf heisat das Gotra nach & 443 mmd. der Yuvan nach §. 446, 1 mpgrayn. - - 3) will man jedoch dem Gotra Verehrung erweisen, so kann man ihn als Ynvan bezeichnen; und amgekehrt kann man hei Verachtung den Ynvan mit der Bezeichnung des Gotra henennen.

### S. 429 bis 449; Ausnahmen su S. 428.

S. 429 bis 439 : A. besüglich der Bildung des Patronymikum überhaupt.

\$. 429. 1) \$. 427, 6 gilt nicht, z. B. vom Dvigu हिट्स nach \$. 430 केंद्रिस ... \$. 427, 1 nicht für करका (jedoch ? da V. L. करकाम hat), welches \$. 428 folgt. ...

tretes; in andern Zastag, erhält en nur  $\frac{\pi}{4\pi}$  nr. 1; geograpischen huch gu nr. 2  $(\infty)$  nand quygog  $\frac{\pi}{4\pi}$  nr. 1 oder 2  $\frac{\pi}{4\pi}$  nr. 19.  $(m_1^2)$ , we growth and die Themen and  $\frac{\pi}{4\pi}$  whethe am bei den nordischen Indere der Regel 430, 4 folgen, sonst  $\pi$  nr. 5  $(m_1^2)$  naschlieuser; welchen whether  $\frac{\pi}{4\pi}$  nr. 19.  $\frac{\pi}{4\pi}$  nr. 6  $(m_1^2)$  naschlieuser; welchen  $\frac{\pi}{4\pi}$  nr. 19.  $\frac{\pi}{4\pi}$ 

2) a) thellweis regens 6, 431 halter जुसाला कहार स्थाला (V. L. धाणे) हर्गिया ध्वला प्रकास मुश्तिक क्लास पुलिसा; स्थाने क्लासे. - b) halter इस्तु उत्पाद उत्पाद उत्पाद उत्पाद (V. L. च्यां) किया प्रकार हिमालु. - c) ब्युद्दात पुलावा (V. L. च्यां) चुलापूर विद्यालु. च्यां इस्तु उत्पाद जुसालु अर्थालु उत्पाद अर्थालु अर्थालु क्लास्तु उत्पाद क्लास्तु क्लास्तु क्लास्तु क्लास्तु क्लास्त्र क्लास्तु क्लास्तु क्लास्तु क्लास्तु क्लास्तु क्लास्तु क्लास्त्र क्लास्तु क्लास्तु क्लास्तु क्लास्त्र क

§. 431. 2) 昭衛 hinter स्थान. — 3) pu nr. 2 (5年) 1) hinter zweisylhigen auf g, ausgenommen wenn sie durch g nr. 3 (354) gehildet sind; - 2) hinter alle durch ein Femininalsuffix als Feminina charakterisirte; anagenommen sind nichtzweisylhige Mensches- und Flussnamen, welche nicht vriddbirt sind (s. Bem.); diese folgen §. 428, s. B. von दचा दुनेय aber von वसुना वासुन (§. 428), dagegen wiederum von वासवर मा ेश्व, - 3) hinter folgende Themen (Ansnahmen zu früheren und ff. Regeln) सक्जाय सतिर सपीव बन्यतर सन्त्र सालीह इतर उग्र कर्पूर क्यास्य क्यीतक (wenn von Kaçyapa slammend) कृकलास खडूर गोदन्त तीव तुद देवतर पवहृत्कि प्रवाहण ब्रह्मकृत भरम भारत (V. L. भरत) लक्ष्यपा (wenn Vasischthide) लक्षाभ (V. L. ०भू) वायुदत्र विकर्पा (wenn Kaçyapide) जिकास (V. L. Oकंसा) जिल्ल जिल्ला (V. L. जिल्ला पूर) जीत प्रकल जनदार प्रतल (V. L. सातला प्रालालल प्राताहर प्रालाक प्रक प्रक प्रक (vgl. \$. 434) प्रयास सदक सदन्त. - 4) theilweis gegen 2 hinter श्रम्बका बत्रोका किशोरिका कुटारिका कुमारिका कुबेरिका खडोन्मला विधवा प्रालाका; धर्मियाी अन्धकी हिन्ययाी होहियाी. - 5) gegen \$.428 nad Ansnahmen hinter सत्तवस्ति (jedoch auch nr. 3 \$. 433) सतिवि सन्दृष्टि (V. L. 0हिन् (vgl. \$. 432, 6)) परिधि विसि (vgl. विसि in \$. 433) शकन्धि शक्ति; कह् मकष् मृकण्डु सृकण्डु; अू (welches भीवेव wird) लेकाभू प्रलाकभू, विमान, बन्मन् तर्तिन् (vgl. \$. 432, 6) तिल्लाप्तिन् सलीवर्दिन् (vgl. a. a. 0.) प्रवान सदायन; दिशा; स्वयस्य. — 6) noch sa.

Bem. si §. 431, 3.2. Für vriddhir gellen 1) alle Themen deren erste Sylbe ein τy ûv eithdhi; — 2) die Pronomisalthemen werg werg (σχ) χες ητη είναι ης είναι γες είναι γες είναι γες είναι γες είναι γες είναι γες είναι ε

- \$ 432. Amanâmea au \$.431. 1) es folges \$.428 a) uffe ufft ufft ufft ufft ufft ufft.

  b) gent court (wolfs aber carrie cointin) may (welches she reach \$.431, 3 folgt, vgl.

  south \$.432) and format inform afteform curious qu'itfellents que margu (hebr usch \$.431, 3 folgt, vgl.

  surges Vollbabaceast (? ainsee) uniform qu'itfellents qu'unique (hebr neur curious) (volet fearm curious) (volet fearm sur curious) (volet fearm qu'unique (margue) (volet fearm unique) (volet fearm qu'unique) (volet fearm unique) (vol
- \$ 433. 4) (rgf. 5, 431, 3) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \((\frac{1}{2}\) \) \(\frac{1}{2}\) \((\frac{1}{2}\) \) \(\frac{1}{2}\) \((\frac{1}{2}\) \) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}\) \(\frac{1}\) \(\frac{1}\) \(\frac{1}\) \(\frac{1}\) \(
- \$ 434. 400 प्र nr. 6 (mg) इन्हाल \$ 428 M. 1) का कालगा का प्रज्ञ कुट गाँग दूर्व (पृष्ठ . \$ 441) विश्वास तु । सुक सुन सुन एकाए प्रत्योक्त काव्यूस कालगा का (vedice) क्रांक लालगीन सुन (esches \$ 431, 3, 5) कुर्तामा क्रमाज्ञमा काव्यूस काव्यूस कालगा कराया का कालगा कि \$ 430, s, \$ 3 and \$ 6 darch w ar. 13 (em) इलेकिस्टार विशेषण्याक्ति केतियों विद्या के स्वर्ध कर सुन का क्षमा है कि कि इलेकिस्टार विशेषण्याक्ति केतियों विद्या के स्वर्ध कर सुन का क्षमा है कि इलेकिस्टार विशेषण्याक्ति केतियों विद्या कर सुन का क्षमा कर केतिया केतिया कि इलिए हैं कि इलेकिस्टार विश्वास का का इलेकिस्टार केतिया कि इलिए हैं है कि इलेकिस्टार विश्वास का का इलेकिस्टार केतिया केतिया कि इलिए हैं है कि इलेकिस्टार केतिया कि इलेकिस केतिया कि इलेकिस्टार केतिया कि इलेकिस केतिया कि इलेकिस केतिया कि इलेकिस केतिया कि इलेकिस केति
- \$. 435. 11) खायनि und zwar I, nr. 2 gegen \$. 428 ff. 1) binter elle zweisylbige durch w nr. 13 (खण्) gehildeten ausser wo \$.434 gilt; 2) hinter स्थित आर्ड (V. L.

िरखा द्वार कॉन्स (V. L. कोर्ज़) जिल्ला (V. L. फ्ला) कुट् (ह्वहण § 427 vgl. \$-431; kbabriy) कींग्रल केंग्रल गोंक्कस (V.L. फ्ला) बाय कींग्रल मेंग्रल किल तेला गोंक्कस (V.L. फ्ला) बाय कींग्रल केंग्रल केंग्रल केंग्रल केंग्रल केंग्रल केंग्रल केंग्रल केंग्रल का वानुस्त पर कोंग्रल केंग्रल (प.स. केंग्रल क्यूनर (प.स. केंग्रल 
\$. 436. 12) जायिन (क्.म चायिन ता. 2), a) neben §. 430, 1: a) binter जाफ जार्यय सीधर् बाफिना and an die suf (युद्ध andautenden such खायिन ता. 2 (फिन्स) L. B. सार्थिनकारानि oder बाफिना, von मार्नीयुद्ध स्वाध्यविक मार्गियुक्तवायिए oder प्रसायिन oder पश्चित, b) neben an. dafür erlanbten (§. 432, 3 and §. 434 ?) sa लहुत थार्थ वर्षिन वर्षिन,

\$. 437. 13) বাবনি (ব + বাবনি nr. 2) an কর্মান (neben \$. 430) করিবল হাম ব্যুব্ব (neben \$. 435). — 14) and 15) ব (ব + ব nr. 17) oder বা (ব + ব nr. 10) an qu went die Getting (Menach) beseichnet wird, soont nach \$. 428 and in der Bed. afbor\* mit qu statt মুন্তুর. — 16) ভা nr. 17 s. 442, s.

\$ 438. Wird das Patronynikum von einem Genomene nigeleidet, and hetzeidnet eines Kahstriys, so tritt gur 1.1 oder statt Gesem die i den Ausahnen anzugebenden Suffixe nn. Die dedurch gebildeten Themen hetzichnen zugleich des Geu-Oberhangt, E. R. von eugen ergiert, Nechkomme eines Paulschäufende Kehstriys nach ungleich König der Paulschalais\*; aber erufeffer (auch § 130, 1) wenn z. B. ein Brahmene. Statt u. m. 17 tritt 1) u. n. 13 (um) an zweispläge und enfert gren zur ergeret. E. von ur gert grit gleiche 2. 4. 5. 6. — 2.) mit Amfahang von Ausn. 1 ar. n. 17 (zug) s) an viriddirite (Ben. z. § 431, 3.2) sower zurzeff urreizt, welche bei Bezeichnung des Oberhauste zegeleicht u. n. 11 nehmen; 1) a. 13 hemen sin 2; c) hister unzu zurzer. — 3) ar. 7 (zrug) hister ergz zur Bezeichnung des Königer. — 4) ar. n. 6 (zru) hister ground mit Aufhebang von Ausn. 1 und 2 un dien mit zu seinstenden Themen. — 5) mit Aufhebang von Ausn. 1 und 2 un dien mit zu seinstenden Themen. — 5) mit Aufhebang von Ausn. 1 und 2 un Gennammen der Sälve und en grung zurzergerger.

\$ 439. 6) 0, ar. 2 (ल्क्सू) a) blater assilts बेहन चीन राजन सार; — b) in Feminiana a) blater Themes and  $\nu_{i}$  ±. B vo a सुन (asch § 4.38, 1.75; assignment  $\nu_{i}$ , bet officien Genomes, s. B. voa सुन (asch § 4.38, 1.75) Fem. पुन्ते; assignment  $\nu_{i}$ , bet officien Genomes, s. B. voa सुन (asch § 4.38, 1.75) Fem. पुन्ते; assignment  $\nu_{i}$ , bet officient of the simple state of the

von प्रियकालिङ :einer der die Kölinga's liebta anch im Plural; von भाड़ी Fem. nach §. 439, अ Plur. बाउवस् u. s. w. — d) bezüglich der Zestzgen wird nach Analogie von §. 444, 7 und Bem. 1 verfahren.

Ausnahmen zu den Ausnahmen von S. 430 bis 437.

§. 440. 1) ausser den einzeln hestimmten Themen und den unter §. 431, 3, 1 fallenden gelten die Ausnahmen nicht bei Bildungen aus Namen von Rishi's, oder aus dem Geschlechte der Andhaka Kuru und Vrishni. Diese sowie arente und fatung (vgl. §. 441) folgen §. 428, z. B. von afers (gegen §. 430) arfers; dagegen z. B. nach §. 433, 6 von मित्रण मैत्रेस (vgl. हस nr. 3 im 2ten Abschn.); von भृति nach §. 431, 3, 1 बाजेरी. - 2) an Themen and Oलोमन tritt im Plural Suff. श; z. B. von उउलोमन nach §. 430, 2 क्षीउलोनि aher im Plur. उउलोनास् u. s. w. — 3) vgl. §. 427.

\$.411 bis 445: B. Ausnahmen von \$.428 bis 410 bezüglich der Gotra-Bildung (vgl. \$.428).

6. 441. 1) शायन्य (= शायन् nr. 2 + य nr. 15 technisch काज + 30) aber im Plural und vor Femininalcharakter und nach Analogie von §. 444, 7 und Bem. 1 nur ब्रायन a) gegen §. 430 hinter कम्र गापा वर्ष (Sk. 0४) प्राट्म प्राट प्राप्त ग्रास स्कन्द स्कन्त, gegen §. 431 श्रापुरा; gegen as. an अस्मन लोमन विपाश (vgl. §. 440). - 2) सायन ond awar a) nr. 3 (क्ला) 1 gegen §. 430 ff. an ब्रग्न खत सध्या समित्र सम्प्रा (Gen. von बद्स् vgl. \$. 426) बलोह् बज्रवल बस्र इतिक इतिक इन्ध उदुम्बर् उपक एक कातर् कातल कामुक काव्य (V. L. काल्य) काव्य काव्यप (V. L. कृत्यप) किङ्का किङ्कल कमार कृत्या (wenn Brihmana) लाप चटक चर (V. L. वर) चित्र तलान्धर तिक तथा द्याउप दर्भ (wenn von ågråyana stammend) दास दुर्ग द्वीय नड नर पश्चाल पिक्कर पिक्कल (\$. 443) पिपड प्रापा खडर अस्प्रदल आस्प्रपा मित्र मिनत (\$. 430) मुख वृत्तन्त्र उपा (wenn von Vasischtha stammend) लाउ लागक लोह वक वाराय प्रकट प्रानक (wenn von Valsa §. 442) राजाल सायक सुकत्य समत स्थिएक इंसक und arbitrar जीवन्त पर्वत दोपा (also द्वीपायन oder nach §. 430 mil इ द्वीपित). -त्रिंप्रापा; कोट् (wolur aher कोट eintritt) लिग् (\$. 443) शलकु (wolur 0क्र); ऋच् प्रास्ता (wenn von Bhrgu stammend vgl. 5. 442) अधिनामन् (wenn ans dem Vrshagana vgl. §. 430) चमसिन् द्विउन् इस्तिन् स्थनस्. — b) ar. 5: 1) gegen §. 430 ff. an प्रक स्रांन बई बद्ध बातव बात्रेव (wean von Bharadvåja st.) बानुउन्ध उत्ता काम्र कित कितव कर ज्ञान्त खंड बंडिर लग्नार बर्तूर (V. बत्<sup>0</sup>) गोलाङ ग्रीष्म चक्र चपल चुप तड तम तात (aher nur wenn vom mannlichen, wenn von dem Femin. gren, so tritt §. 431, 3, 2, ein) लाक्या टासक धन्य धर्म धूम धूम ध्वन पवित्र पवित्र पाट् पितृल पुर प्रकृत प्रहत प्राच्य प्रान्त भडित भडिल भपिउत (§. 443) भविद्रल (§. 443) भारतात (wenn von Atri st.) भार्त (wenn ein Traigarta §. 439)

रामोद रोहिपा बद वस्त वाग्मिन विद (\$. 442) विद्याप विद्याल विद्यानर (\$. 442) बैल्व (V.L. 0ल्ल) प्राप्त (s. 1) प्राप (wenn von Alri) प्रित्न (\$. 430) प्राप्तक प्रयास (\$. 431) स्रविष्ठ स्पार Bem. zu 2, b. Die Bildungen aus nnier diesen aufgezählten Gotra-Namen bezeichnen den Yuvan.

रवर ; मिरि बक्रान् टुर्मनस् मनस् (V. L. 0न §. 443) सुमनस्.

§. 442. 3) ar. 17 an die, welche unter den ff. Themen Rishi-Namen sind; an die übrigen tretend hezeichnet es deren namittelharen Descendenten (Sohn oder Tochter). Diese sind a) बज्जावतान बारतस्त्र उपमन्य उर्ज ऋतभाम ऋष्टियेषा (V. L. 0िप्र प्रत. \$ - 130) कामण किलाना किर्नुत (V. L. कंट्रण) कुणिक कुम्बाग् गोणका थेनु विशव भएता । भावन भोगक किट्र (६ - 441) किट्र विकास (६ - 441) ब्रालिक शहरत् (६ - 441) किट्र विकास (६ - 441) किट्र विकास (६ - 441) किट्र विकास कामणिक द्वाराति रहेका है। अर्काल्य (V. L. क्षेत्र) कामण किट्र विकास निविद्य हरिए नामान्द्र निवास व्यक्ति (कामण वासु बंधावित), बीक्ष्य वास्तुत्र वास्तुत्र कामणिक क्षात्र कामणिक कामणिक कामणिक कामणिक कामणिक कामणिक वास्तुत्र विकास कामणिक कामणिक कामणिक कामणिक वास्तुत्र वा

\$. 443. Å) प गा. 16 श्लिक इक्टूबल \$. 428 सि. 1) का ब्रामिक पत्र (\$. 440) बायुट अध्यर हुन (\$. 440) कुरूकता गां क्यार स्थापक थांका पूर्व (\$. 440) वारोकांको प्रेश कर वार वार स्थापक थांका पूर्व (\$. 441) कर; कारिन पुलांका वंद्रित विकासण्य विद्युत्त कर्या हुन (\$. 441) कर; कारिन पुलांका वंद्रित विकासण्य विद्युत्त कर्या त्या (\$. 441). — 2) व्यस्त कर (V. L. करिका) करक क्ष्यक त्यार त्र त्या त्या त्या वार्षित व्यापक वार्षित व्यापक वार्षित क्ष्या (V. L. त्या) विकार क्ष्या क्ष्य क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्य क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्य क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या

Bemerk. Dieses Saff. kann an die regelrechten (nach §. 428) Gotra-Bildungen durch y nr. 13 (ब्यूप) एक परितित्त उद्योगावत् विद्युत्त प्राचावत् वात्त्वाव्यू वात्त्वाव्यू गालाव्यू 
5, 144. 5) O, ar. 2 tritt is der Mehrzahl mit desselben genaueren Bestimmungen wie § 439, ed.: 1) an die durch gr. 17. 10 etr gr. 1. 16 m. bildenden, z. B. Sing, žirtį (sech §, 442) Dual žirtį, aber Flural Egruy; aber in Fem. von žirī žirtų, (§ 442) von wasturara ribusar valtas Eng. Eng. survui surues survuis z. B. in Flur. ribusaru; b) hilderius (von Sinti-tur (von grūgarī) (§ 442) hilderius kontrals aus systom, grūgar. — 2) as ufigru situ sport inter upg zefur z. B. uržužų (nach §, 431, 3, 1) etr. 3 m. hilderden, vena aiso Gorav žirtė erastitus producting. — 3) an die durch g zurue. 3 m. hilderden, vena aiso Gorav žirtė erastitus producting austum zirtė producting aisoma zirtė producting aisoma zirtė producting aisoma zirtė producting aisoma zirtė productina sport producting aisoma zirtė productina sport pro

रचोम्ल लक्ष्य वकसक्य (V. L. <sup>0</sup>सस्य) वर्षक वहिर्वेशा विद्यि विषयुद्द श्रोर्धमाय सटामनः — 5) an folgende (im Plural aufgeführte) Dvandva-Zsstzgen, auch wenn die Glieder in der Mehrzalil zu denken sind (vgl. 7): श्वरिनवेश्वर्शेहकात् उत्तरशलहुटास् उपकलमकास् उन्तक-कुमास् कृत्याातिनकृत्यासुन्दरास् तिककितवास् पणकनरकास् व्यकनलगुद्परिपाठास् अष्टककपिञ्चलास लङ्गान्तम्बास बङ्गाभपुरीरचास् z. B. die Mebrzahl von न्तेकायनि und कैतंबायनि" (nach 6. 435 aus fren fana) wird frenfennurg. - 6) arbitrar, auch wenn sie zu Dvandva's werden, ansgenommen, wenn die in 5 bemerkten Dvandva's entstehn, für welche nur 5 gill, hinter: बनिर्सिहत बनुपद बनुलोम बपताध बबन्धक बाउरिक उदङ् उपक (s. 5) कठेरपिर कट्टामन कपिटल (s. 5) कमक कमन्तक कमन्द्रक कर्पाक कलग्रीकग्रह कवन्तक काग्रकस्त्र (V. L. कप्राण) कबीतक करपातर कृष्पातिन (३. 5) कृष्पासुन्दर (३. 5) कृष्पापिरुल मरीतर मर्क म्रार्क इटिलक उन्तुक दामकपट निदाध पतन्नल पदन्नल पर्णक पिइलक पिन्नलक पिष्ट प्रतान प्रतिलोम वधिरक अष्टक मदाव मदरकर्पा मसरकर्पा लमक (क. 5) लेखाअ वदारक वर्षाक जलावल स्थायक सचिट्ट (V. L. 0%) z. B. von आयुक्तायन (nach & 441 von उपक) im Plur. 0नास oder 393181. - 7) Ueberhaupt in einer Dvandva-Zsstag, wenn die einzelnen Glieder nur die Einzahl oder Zweizahl bezeichnen (ausser in den unter 5 aufgeführten und vielleicht arbitrar in den aus 6 entstehenden) z. B. "ein Gargide, ein Vatside und ein Vajide" (vgl. §. 443) wird in der Mehrzahl miacuanny.

 445. Die Femininalbildung hetreffend vgl. 2ten Abschnitt (§ 581 ff.) und Femininalbildung.

- \$.446 bis 449: C. Ausnahmen von \$.428 bis 440 bezüglich der Yuvan-Bildung (vgl. \$.428 Bem.).
- \$. 446. 4) আন্ন nr. 3 (কছু) 1) an die nach \$. 442, b gebildeten Gotra's r. B. von হাৰ্নিক দ্বান্ন্যুদ্ৰ,— 2) an durch হু nr. 3 and  $\eta$  nr. 16 gebildete (vgl. \$. 430; 434; 436; 441; und §. 427; 443), n. B. vou হাৰ্লি (\$. 430) হাৰ্ল্যুদ্ৰ von নাৰ্য (\$. 443) নুৰ্বানুষ্ণ 3) vgl. Bem. zu \$. 441.
- \$447. 2) bel Tadel 1) w nr. 15 (m), oder ge nr. 11 (元宗): an webbliche Gott-Numen (gegen §. 431), n. B. von mm<sup>2</sup> f (Fen. von mm<sup>2</sup> §. 443) min oder min (mer (ohno Tadel nach §. 431 min)). 2) das letatre Salla (ge nr. 11) haufig bei den Sauviru's an vriddhirte (Ben. ns §. 431, 3, 2) n. B. von mmin (mes §. 430) minfēr@mer oder (aces §. 440) gyngr (ohno Tadel nur letatres). —

Das in 2 (m ar. 11) oder र्द्रत pr. 1 (ह) hei den Sanvira's an Gotra's and श्रायानि pr. 2, z. B. von वास्ट्रताल (anch § 4.35) ब्राम्द्रतालिक oder ब्राम्द्रतालीचे (susser Tadel mit 0, 2 nach § 449 वास्ट्राहित).

5. 449. 3) w nr. 15 (m) oder midle nr. 2 hinter oninesfer, wenn Sanvira.

\$. 449. Å) O nr. 2 kmi 1) statt ciase durch \$. 428 hi 139 vorgeschriebene qu. 13 (μгш) oder ұл. 13 юль sholid das Thema, a welcher jane treto missted, einem fläshi oder Kahatiya bezeichant, oder durch ұ nr. 5, oder ұ nr. 17, цтрт, nr. 5, чтрт qr. 7, цтрт qr. 8, 441), çq nr. 3, ұрақ çahidet ist, r. 8, Oders and Jurna artfur (von gritça puch \$. 434), 1 na § 431, 2 (gm) durch ұ nr. 13 (штұ) gehildeten r. 8. Gotes anach §. 438, 1 na § 431, 2 (gm) durch ұ nr. 13 (штұ) gehildeten r. 8. Gotes anach Yaran sary görm. — 3) na sile sul x nr. 3 hai den össiliben blener, nasgeommen an Bharetiden-Nansen und чтрт штұрға түргің (v. 1. 0 (gr. 17)) штіптің штіпталұға штұрға штұрға штұрға палаға делін 2 (др. 17) штіп 18 мін 18 делін делін 18 делін делін (v. 18) делін делін 18 мін 18 мі

Bem. zz §. 449. Der Plarzi des Yavan, welcher von einem Gotra, das nater §. 444 füll, shgeleitet ist, wird ans dem Thoma, welches nach §. 444 für das Gotra eintrit, abgeleitet, z. В., "Minavaka's als Javan einer oder zweier Vididen: (Зга im Plar. Гатуп) heissen дтицажи Гасть.

Bem. zu §. 446-449. Nach einem Vart, wird der Vuran vom Gotra ausser bei Brahmanen nicht unterschieden; nach einem andren nicht hei den Kahatriya's; nach einem dritten nicht hei den nach §. 438 und Bem. zu §. 439 gehildeten.

Bem. zn §. 449: vgl. §. 427.

Fortsetzung der Bedeutungen von & nr. 13 (egl. S. 428).

\$. 450. Bed. H.: ad mit gellriks, bister Themen, welche einen Ferhestoff bereichten. — Assanhune: 1) w nod zwar s) m: 12 (geg) bister नील्सी; — b) nr. 17 bister महानूद अब्दे बहुर्गदू — 2) क und zwar s) nr. 2 (geg) bister नील्स ; — b) nr. 11 (हक्ष) bister नेपाय लाला and striktir bister कहून प्रकाल (t. S. क्यूर्ट्यूक oder such der Regel कर्मूट्स). — 3) पूर्व 5. 425

\$ .451. Bed. III. . «4 mit verbanden», hister Themen, welche einen Stern (-πη) beziehnen, wenn das Derivstom sich sof eine Abhebing des setzonomischen Tagen (πς\(\text{try}\)) bezieht; f\(\text{fry}\) modiçu blasen denny (τin, z.B. mit guy verbunden» (z.B. z. frage (πς\(\text{try}\))) abohld die Zeitzbteitenlang sicht sunderfeitleit hinzungeigtigt siz, z. B. αγ σχε: abent its Cospination mit Pushya\*, sher citri πχωτί; b) hinter αγχαγα und πχωτη, wenn sie sint der ciymologischen eine individuelle Bed. haben. — 2) mit Anbehmay von Ausn. 1 ζα nr. 1 (g) hister Drandve-Zeitges von Nikschatzra, z. E. fragspracturing πχωτης καν frago σχης. — 3 γεl. \$4.27.

\$ . 152. Bed. IV.: hister Themon, welche einem Vollmood hezeichnen, in der Bed. "dies en enthaltend", wenn die Bildung statt der etymologischen Bed. individuelle hat. — Auss. 1) जा मा. 11 (लाजू) hister स्थायाच्या dieses oder O, pr. 2 (लाजू) hister स्थायाच्या हो स्थायाच्या प्रस्ता है। है। अपनी किस कार्याच्या प्रस्ता प्रस्ता है। है। अपनी किस कार्याच्या प्रस्ता प्रस्ता है।

\$. 453. Bed. V.: "von die sem geschaut" (== durch Intuition gedichtet), wenn in Beng and einen Sangeres (mrnz) der Veden. — Ausn. 1) z nr. 3 (327) oder nr. 11 (327) hinter zunz z. — 2) \$.427, z. B. nach 3 springt.

Wagen. — Ausn.: 1) w nr. 17 hinter देव तैयाच. — 2) रून् nr. 1 (इति) hinter पात्रकाञ्चल.

\$. 455. Bed. VIII. WIII.: binter Themen für "Speine" wenn diese nach einem Gefans, Instrumen, Ingerdeinn Leschichnet wird sin in der Bed. (VIII) "dar in bewährt", wenn sie ein Ueberrest ist, z. B. "in einer Schüssel (αχτα) hewahrter Ueberrest (von Reiss (σάτα)" σαμταν (σάτα)"). – h) in der Bed. (VIII) "dar in Oder dam it) zubereitet". — Anna π. av VIII.: 1) σα π. ατ 4. (τως) binter τζῆ: diess Stüt. Oder die Regel binter αχταντη. — 2) γα ατ. 3' hinter σῆτ, — 3) α ατ. 10 (σαχ) binter αχταγ μος. — 4) z. 5. 427.

\$. 457. Bed. X: "dessen Menge" (Collectiva; sind Neutra) z.B. கான் "Krāhe" காகடி "eine Menge Krāhen". Vgl. \$. 461; 565, III.

## \$. 458 bis 460: Ausnahmen zu S. 457.

\$. 458. 1) ম nr.17 n) hinter Thencen, welche, ohne Acut auf der ersten Sylhe zu hahen, lebende Wesen heteichnen; ausgenommen sind die nater Auss. 2. 3. 4 (§. 459) Inllenden; von diesen jedoch sind wieder ausgenommen und haben μr nr.17 অহনু (une hei Opfer (கৃत्यु), sonst tritt द्वा nr.1 (ल) за) এলুক সুনুক্রনাক্ষর (V. L. Отдат, она павеца амі "lleer") आधिउक स्टाटन नित्युक सुनुक्त्य (V. L. Отдат) सुन स्टाटन एप्टरन

\$. 459. (Vgl. \$.458 so wie die Anne. in \$.460.) 2) hinter Themen, welche eine Schule (urrun) hezeichnen, dieselhen Suffixe, durch welche Bed. "Pflicht" (\$.520 d) gehildet wird. — 3) अप्त ar. 5 hinter Gotra-Themen (vgl. \$.428), so wie ब्याउसन

उर्भ उर् मनुष्य रामन् रामन्य तात्र व त्या कर्य कर कर कर कि कार 11 (ठळा) binter Themen, welche lebloses hezelchnen und धन् (aber nicht छोत्, welches well mit Acut auf der ersten als Ause. us \$4.58 der Regel \$4.57 folgt, also क्यान्त्र आधारित्य und rifera

\$ 440. 5) g m. 1. 6 (mq) hister ogi — 5) m m. 1.2 hister was registricted, oder um m. 5, oder q m. 16 hister was registricted. Due lettle Sall. allein hister affirms; oder to m. 1. 6 miles sall m. — 7) q and swar s) m. 1. 4 (mq) hister um area was m. — 7) q and swar s) m. 1. 4 (mq) hister quarted was registricted and registric

### \$. 461. Aumahme zu den Aumahmen \$. 458 bis 460.

\$. 461. Der Regel (\$. 457) folgen; सूत्रम् (Y.L. स्तूरा० vgl. \$. 460, 7) सप्यतंन् करोप केत गरिवारी सर्वन् (Y.L. जिलेन् । धर्मिन्) दिख्याग ब्याति पठति निस्ता भूत युवति (wolder nach \$. 582, 11 das mac. वुवन् eistrit, also वृह्यन्त, dagegen von युवतो (Fem. von युवता) nach \$. 459 गोवंत) विवाय स्तोव सदस.

\$. 462. Bed. XI—XV (vgl. \$. 437): wenn dedurth geographische Names gehidet werden: in den Bedd. XI "deren Sphire (als etwas diesen besonders bekanntes)" r. B. der (Ni's (hffa) dag. — XIII "dieses enthaltend», r. B. "Feigenbinnen (zgwar)\* 해었고말 Andomharica" (wenn kein geographischer Name ggwargen nach \$5, 522). — XIII "von diesen hewirkt» r. B. "von gynag gegrändet" გელით "N. p. einer Stadt. — XIV "deren Wohnort» r. B. "von Kanecten (zg.) 해당".— XV. "dav on nicht fern" z. B. von faftent N. p. einer Stadt, विदेश Vaidiçien (deren Ungehang).

#### \$. 463 bis 480: Ausnahmen su \$. 462.

\$ 463. A. Aussahnes zu Beck. XE 1) die Begel (§ 462) oder श्वन ur. 5 bluter шах प्रिकार प्राथमध्येष प्रमुक्त हामन्त्रपाय प्राप्त हुँसाला (V. L. देवावात) श्रास्त्र (पार्ट प्राप्त प्राप्त प्रमुक्त हुँ कार्यमाय प्रमुक्त हुँ कार्यम हु

5. 464. B. Ansn. zn XII bis XV: 1) g nr. 17 a) hinter Themen anf 3 3;

Bem. Ausnahmen zu dieser Ausn. hilden die, welche unter §. 465 und 466 ff. fallen. Nur d wird nicht dadurch aufgeboben.

§. 465. 2) बातू und trave a) nr. 1 (arg.) a) wens der Names der Feminial-karakter (2) erhält; susgenommen sind die må τχ πεικ \$.563, IV, 3; — β) hinter धारियो धारपटो धारपी (वह (% 8.5-473, b)) एकता बारी कर्मकप किस्ता धार तार्वाचित्र (पढ़ा \$.480) तपु (8. 473 d) महात् तरिंह एका रोमार (पढ़ा \$.460) तर (पढ़ा \$.476) तर (पढ़ा \$.472) के कर्म पढ़ा (६.8.5-476) तर (पढ़ा \$.472) कर कर्म (पढ़ा \$.473) के कर विकास क्षार क्षार क्षार वाला विकास वितास विकास वितास विकास वित

#### \$. 466. Aumahmen su den Aum. in \$. 464. 465.

§. 466. Der Regel (§. 462) folgen: 1) die welche ক্ল zum vorletzen Bechstaben haben, z. R. (প্রকৃত্ত ६. 464 e) গতন ক্রাআন্ত্ ক্রেইল্লাফ্র (বেলুক্ত ছ. 464, e) গতন ক্রাআন্ত ক্রেইলাফ্র (বেলুক্ত ছ. 464, e) গতন ক্রামেন্ত্রক ক্রামেন্ত্রক ক্রামেন্ত্রক ক্রেইলাফ্র ক্রামেন্ত্রক ক্রে

### \$. 467 bis 480: Fortsetsung von \$. 464. 465.

\$ 467. 3) ब्रक्त ता.5 bister बृद्दिक्य (V. L. क्यूरेन्स पड़ी. \$ 473) इंट्रेसन (? vicilità fistebe V. L. fitr das folgende) उट्या उट्ट्या उत्पाद ट्रेन्ट्राच्या कांद्राक्या काल (V. L. क्रांट्र्स) क्रांस्ट्राच्या (V. L. क्रांट्र्स) क्रांस्ट्राच्या (V. L. क्रांट्र्स) क्रांस्ट्राच्या (V. L. क्रांट्र्स) क्रांस्ट्राच्या क्रांस्ट्राच्या (V. L. क्रांट्र्स) क्रांस्ट्राच्या क्रांस्ट्राच्या क्यांस्ट्राच्या क्रांस्ट्राच्या क्रांस्ट्रा

\$ 468. 4) धारत स. 3 (लड़) bisite स्पूर्ण थाद शरिकाद्य स्थित कम्प्रतिकात करता कृद्य कुत्ता कुद्रा किल चित्र शुक्र गृह्य ग्राविकात (\$ 475) एक परितृ (volis एक cinitis, vgl. NominalResion) शाक्र विकार (\$ 479) सन्द्र तम्मर नेमान्य (velece \$ 465; vgl. \$ 476, b) सोपार (vgl. \$ 473, c) एनोमान्य (vgl. \$ 476, b) व्यक्तिक प्रोधे (vgl. \$ 476, b) गावर्षाक राज्य पासन पासन प्राप्त विद्व (V - एक्ट्री) भीत्र क्षावस्त्र हंस्स्त हम्म दिवस्तृ हिंगार्क

- 5. 469. 5) बागिन धा. 2 hinler चर्क (vgl. \$. 473) चर्कलूच बापदीका (V. L. वका) बागक बातपुष्ठा कर्या (vgl. \$. 470) कुन्ती कुन्ती कुन्ति क्षविम् तिव तिवस् तीवन्त तैव तुष्ट् पाडतन्त्र विवाह रिक्तु (V. L. रिक्ता).
- \$. 470. 6)  $\chi$  nr. 3 hinter  $\pi$ Gr (Vgl. \$. 473)  $\pi$ Gr (Vgl. \$. 479)  $\pi$ Vgl. \$. 479)  $\pi$ Vgl. \$. 479)  $\pi$ Vgl. \$. 475, d)  $\pi$ Gr  $\pi$ CV. L.  $\pi$ Gr  $\pi$
- \$. 471. 7) रून वा.1 (रृत्ति) binter रूक्कर (vgl. \$. 475, d) क्राट्स (vgl. \$. 472) कट कूप (\$. 475, d) कूकर जिपका तर्त (seben \$. 466 vgl. \$. 473) धुवका प्रवक्ता त्रायोध (\$. 475) पिताप पुत्र प्रविचा व्यथुका चुक गए ध्याय संकट (\$. 475, d) हलका (V. L. कल) पिराय: vgl. \$. 465.
- \$. 172. 8) दल ता. 1 (दुल) hinter कट्टाल (प्रहे 5. 473) कहुत (achon \$. 471 पृश्च \$. 475, व) कक्कूल करिया कट्टा (प्रहे 5. 475) कर्तू, कात (डे. 473) तुरा एव चरण (पृहे 5. 479) तुत् तृत्वा (पृश्च 5. 473) तह (achon \$. 455 und vgl. 5. 473, b) वरण्याः (achon \$. 464 vgl. \$. 473) वाज वीतृत्वा तपुत वत (\$. 476) वर्षत्र वाच विचा (achon \$. 455) भीत्रणः
- \$. 473. 9) हुँच and zwar a) nr. 1 (क्) hinter: खित्र खित्र (neben \$. 470) खपाक खनेक बायव बाहिया (neben \$. 467) सर्क (neben \$. 469) सन्ताहित सप्रान् (vgl. \$. 475) सप्रान्त (neben §. 472 vgl. §. 475 f.) बातप बार्द्यूच इडा इन्द्र्यूच उत्कर उत्क्रीय काल (neben §. 472) कितन सान्त सार सद लग्ड (vgl. \$. 475) लटिए (neben \$. 467 vgl. \$. 475, c) जलातिन मर्ल (neben §. 466. 471 vgl. §. 475, d) चर्ना झावा लिक (neben §. 472 vgl. b) ब्रेबाग (substituirt त्रिवंपारे) नितान्तावृत्त (V. L. Oतान्तवृ0) निशान्त नीचायक नैवाकव पर्पा (vergl. \$.479) प्लाप्त (neben \$. 464. 472 vergl. 475, b) पिज़रु पियल पियलीमूल कल (vgl. §. 479) भस्मा मन्त्रपाई वातामा विकिमीया विज्ञाल (vgl. c) वृत्त वेत्र (vgl. b) वैरापाक प्रदूर प्रकरा प्रकरा (vgl. \$. 475, e) प्राप्त प्राप्त प्रपंताय प्रयासमाय सम्पर सम्कल सुवर्ण (vgl. §. 479). — b) mit m vor dem Suffix (also mit (本本 十 元)) hinter 元明 (neben §. 465) करोत ऋचा (mit Verkürzung des आ) तसन् (mit Einbusse des न्) तुरा (neben §. 472; 473 a und vgl. §. 479) नाउ (neben §. 465. 472 vgl. §. 478) प्रस जिल्ला (neben §. 467) वेपा (neben §. 465 vgl. §. 475) वेत्रस (neben §. 465) वेत्र (neben a). — c) nr. 3 (ह्या) hister बतिन बयस् बर्फिन बरिष्ट बहुस् बळनत कूर (\$- 475, e) कृतास्त्र धून पराचार प्रतर (V. L. प्रात0) पुरा पुरात मोदल्य (V. L. s. die folgende) युक्तर (V. L. मोदल्याकर für diess und das vorbergehende) रोसक रोम्ब लोगक (neben §. 468) लोग्य व्यवल विक्रुवास (V. L. कृविदास) विनत विज्ञाल (neben a) वेज्ञान् (vgl. § 475) प्राचल सटपा सकर मुख मुखबंल मूकर.
- \$. 474. 10) द्रय कर. 3 bister छन्निद्रस छन्नोक करूल कर्त्वीर गोपिल चक्र चक्रवाक इनल तमाल पाल (V.L. अल्लप<sup>0</sup>) पूर अल्ल (V.L. wio bei पाल) रोह बबु बायुरस बार बागव तिल तिल्दस सप्तल तमर पामल (vgl. \$. 476, b) सुरुक (vgl. ebds.) सुरस सीहरू (V.L. श्रीह<sup>0</sup>) सुरस.
- 5. 475. 11) দ্ব und twar a) nt. 1 (क) binler খানু খানুত্ (V. L. তে) খানু খান্দা (neben §. 473, a, vgl. §. 476, b) খানি সংশালনা গ্ৰাছে কথা (V. L. কথা) কৰেঁচ (neben §. 473) বুলে নিখান (neben §. 464) নিয়াম (vk. L. আন) নিকান (neben §. 468) নিয়াম প্ৰচাৰ কৰিবল (neben §. 468) নিয়াম প্ৰচাৰ কৰিবল (neben §. 468) নিয়াম প্ৰচাৰ (neben §. 471 vgl. d) থানু। ব্যক্তিয়া বাহিল্য কৰা

Grammatik.

24

शिक्टर (c. b.) होएमा (neben §. 467) होया (neben §. 473) होयार (neben §. 473) ग्राप्त (neben §. 474) ग्राप्त (neben §. 474) ग्राप्त (neben §. 474) ग्राप्त (neben §. 474) ग्राप्त (neben §. 475, 472) ग्राप्त (neben §. 476, 472) ग्राप्त (neben §. 477, 472) ग्राप्त (neben §. 477, 472) ग्राप्त (neben §. 473, 473) ग्राप्त (neben §. 473, 473) ग्राप्त (neben §. 473, 473) ग्राप्त (neben §. 473) ग्राप्त (neben §. 471, 472) त्राप्त कृष्त (neben §. 471) ग्राप्त (neben §. 471, 473) त्राप्त कृष्त (neben §. 471) ग्राप्त (neben §. 471, 473) त्राप्त (neben §. 471, 473) त्राप्त (neben §. 471, 473) ग्राप्त (neben §. 473, 474) ग्राप्त (neben §. 473, 474) ग्राप्त (neben §. 473, 474) ग्राप्त (neben §. 473) 
\$ 476. 12) प्रा and awar ») ar. 2 (g) binter son (Y. L. उत्तयुक्त) दुरुल कुल (vg. 5.47) चुल पुल (Y. L. क्षा vs.) 6.47) अल (पुल). cbds.) मूल (पुले. cbds.) लकुल उट (seben §. 465) उत्त (seben §. 472 vgl. §. 479). ... ) b) ar. 6 (पुल) binter यात्र थार्माल कुण युक्तमात्र कमान्त्र (seben §. 473, s. 475, s. 475, s. 475, s. 476, s. 476 करिंग 
\$. 477. 13) र st. 1 (रू) bioler सम्बन् (achen \$. 473, s; 475, s; 476, b) उस कन्द कार्य, कुपउल (achen \$. 475, s) कुल (achen \$. 476, s) कोट सपुर (achen \$. 473. 475, s) तकु गुरु गुद् गुद्द रूर्भ नग नद्द पान गुल (achen \$. 476, b) योन मीन बृन्द खिला (रक्ष) \$. 478).

\$. 478. 14) বল and zwar a) ar. 1 (বলেন্দ্র) hinter ন্মিলা. — b) ar. 2 (বুলন্দ্র) binter নাম (neben §. 465. 472. 473, h, vgl. §. 479) and নাম.

5. 479. 15) स hinter अर्तुन (neben \$.470) अर्था बन्धा (neben \$.472) त्या (neben \$.472, त्या (neben \$.472, 473, n. h) नद्र (neben \$.465, 472, 473, h. 478) यार्थ (neben \$.473, n) युल (neben \$.476, n) युल (neben \$.474, n).

\$ 480. 16) O, nr. 1 (लुगू) Iriti en, s) wenn die Bildinge einen District (मारायू) hereichnet, 1. B. is Districtisherenneng: soder Pacifick (Plant) qurrenty annels \$ 439, e) Wohnort (Bed. XIV)\* eugering (Plant); seincht fern von सहस्यहर्ग (Bed. XIV)\* कहुम्बदर्ग (...) shorthaupt hinter suffergrams हाज्यानी इत्तरा गांग गोरंद गोरानी कपना त्यान हान्यदेश (V.L. इत्तराक्ष) त्यानीव्याल (scheen § 463) मारायां प्रया गांग मारायां व्याप्त व्यापत 
§. 481. Bed. XVI (vgl. §. 462): "dsmit heginnend", wenn eine, Pragatha

genannte, Strophe durch die Versart, mit welcher sie heginnt, hezeichnet wird, z.B. von der Versart पुरुक्ति पुरुक्तः संगायः. — Ausn. §. 427.

\$.482. Bed. XVII: "dadurch vermisssi", oder "von diesen gekämpfi" als Bezeichnung eines Krieges, z. B. "durch die Suhhadra ξίτις: ἐξιτι:", "von den Bharatiden μητη: ἐξο.

\$. 483. Bed. XVIII: "dieses stadirend, kennend" z.B. "Grammatik (आकर्ण) वैदाकरण (vgl. \$. 589 Ausn.) "Grammatiker".

## S. 484 bis 486: Ausnahmen zu S. 483.

 484. 1) बक nr. 3 (बुन्) hinter क्रम पठ मीमांसा शिका सामन्. — 2) इन् nr. 1 (इनि) hinter बनुबाहाया.

145. 3) το nod zwar A) pr. 11 (πς) hister Namear von Opfera, welche an der Classe der my (der mit dem Sona zu vollkeindenen) gehören, and von Ersälnlangen (ψτινοτισ) oder erzählenden Gedichten (ψτινοτίντογη), lühlar's und Parinen, z. B. απίπεργίητα (νου απίπεργη) ξύτις[πρας (νου (πριτιν),...— 1) hister Zestagen, welche sustiates, α) auf απόσα σταντιστική πραγεία (νου απίπεργη), μένας απόσα ματά το επίπεργη (νου απίπεργη), μένας απόσα ματά (πραγεία 
\$ 486. 4) 0, nr. 2 (mgc) a) na Zestigen, welche mit vrö oder vz (z. Zestige) anianten, z. B. rzidzy allo Veden studiende (von nzäzz). — h) na Bezeichnungen von Stur's derch ein Zahlwort, welches ze zam vorletzten Bachstathen hat, z. B. urgar, sciene der die seht Bücher der Sutem (ngrag n.) der Planiai studiets. — c) an Themen, welche nech § 5.18 gehildet, die Bed., von diesem ausgessgie shahen, z. B. urgrügzirid «von Plania susgessgie, zugleich "das von Plan. Ausgessgie studiered, kennend" (s. Bem. zn. § 5.18). — 5) vgl. 5. 427, z. B. nach 6 (das.) frügz ("einer der zwei Veden kenst").

### Zweite Abtheilung: Bed. XIX bis XLVI (\$. 487 bis 524). \$. 487 bis 502; Vorbemerkungen zu \$. 503 bis 524.

§. 487. Statt des für Bed. XIX.—XLVI vorgeschrichenen Snflixes w nr. 13 (vgl. Ubberschrift zs §. 428), oder dessen specialter Vertreier izten ein: 1) w und zwar 1 nr. 17 n ju hinter Zastgen, welche su für ju sualsaten, susser mit nach §. 553, Il, 2 davor stehendem grag; b) hinter zwarig; c) hinter ozytozirten, mehr als zweisylbigen, humen von Dürfers der nördlichen Inder (vgl. Ausn. nnd Bem.).— 2) zr. 18 hinter Zastgen p) salf grag; b) deren vorderes Glide cline Weltgegend het.

zcichnet, ausgenommen wenn die Formstion individuelle Bed. erhält, z. B. ein Nomen proprium wird. — 3) nr. 15 hinter urruz (Ausn. s. §. 488, 5).

Auss. uad Ben. zu §. 487: 1) die Hiprogel (Ucherschrift zu §. 428) tilt statt 1, e. 2, a ein wenn nur zug nach §. 585, II, 2 das vordere (Bieb hildet; nad atstt 1, e: a) wene das Thoma zussammegsestit suf zuge auslautet, ß) hinter qwrft [0\frac{1}{2}^{2}] \tau \frac{1}{2}^{2} \tau

\$. 489. 3) ভাষেন nr. 4 (ব্যক্) hinter ক্রহি জাখিলী বৃদ্ধি বৃদ্ধ (wenn es sich nicht auf Menschen hezieht, wo jedoch anch die Hauptregel nach Ueherschr. zu \$. 428 eintreten kann; vgl. auch \$. 501) আছিছ.

\$. 490. 4)  $z\alpha$  nr. 1 (a) hinter z = -5)  $z\alpha$  nr. 1 (a) hinter wait wait art art articles.

\$ 491. 6) for used swar mr. 1 (c) A) hister vridshirten (vgl. Bom. zu §. 431, 3, 2); s. jedoch §. 489. 1 und vgl. § 437 Aus. 1) hister werze graze kann such die flutregel (Uchersche, S. 428), oder for zu Z treten; in bedien latteren Rillen sehr wird als Thems resp. surren gerne und im Singular rung rungs sobstikuit, aho z. B. weight oder streipen sind wirdshirt, and für Singular rung rungs sobstikuit, aho z. B. weight oder streipen der zugen der zu. 2 (rag) oder zn. 13 (fagz) a) hinter (vgl. §. 496, 0) error Genter (zur in Züstigen hinter rung; z. zn. zhich henrichten) wirth firmter (vgl. 8. zn. 2). 431) erfig (vie eben, Sh. hat zitz) rag fagzer (vgl. weiterha) fagzer (vgl. zn. z. 0). striff yring (in der Zöstig mit grove frei frei der Zöstig mit grove (vgl. 9. zn. 2. 0). striff yring (in der Zöstig mit grove frei frei der Zöstig mit grove (vgl. 9. zn. 2. 0). striff yring (in der Zöstig mit grove (vgl. 9. zn. 2. 0). striff yring (in der Zöstig mit grove (vgl. 9. zn. 2. 0). striff yring (in der Zöstig mit grove (vgl. 9. zn. 2. 0). striff yring (in der Zöstig mit grove (vgl. 9. zn. 2. 0). striff yring (in der Zöstig mit grove (vgl. 9. zn. 2. 0). striff yring (in der Zöstig mit grove (vgl. 9. zn. 2. 0). striff yring (in der Zöstig mit grove (vgl. 9. zn. 2. 0). striff yring (in der Zöstig mit grove (vgl. 9. zn. 2. 0). striff yring (in der Zöstig mit grove (vgl. 9. zn. 2. 0). striff yring (in der Zöstig mit grove (vgl. 9. zn. 2. 0). striff yring (in der Zöstig mit grove (vgl. 9. zn. 2. 0). striff yring (in der Zöstig mit grove (vgl. 9. zn. 2. 0). striff yring (in der Zöstig mit grove (vgl. 9. zn. 2. 0). striff yring (in der Zöstig mit grove (vgl. 9. zn. 2. 0). striff yring (in der Zöstig mit grove (vgl. 9. zn. 2. 0). striff yring (in der Zöstig mit grove (vgl. 9. zn. 2. 0). striff yring (in der Zöstig mit grove (vgl. 9. zn. 2. 0). striff yring (in der Zöstig mit grove (vgl. 9. zn. 2. 0).

4 und wo \$ 496, B gilt (rgf. sach \$ 492, E). — 4) wg nr. 5 kinter Ort- and Landensame (2n), b' wdelse Wilsten beneichten, oder g zum vorleitsten Buchstäben haben, oder, nargatet seined, saf Ogy Orge (rgf. sher \$ 492, C) Ogg suslanten (rgf. \$ 497, 401, Anna. 3 and \$ 496, B), sungenommen wo \$ .01 gilt; — b) der ostlichen Indere, wenn sie ein g zum vorleitsten Beschatsben Abhen oder saf § caden. — 5) die Hytergel (Ueberschr. \$ 428) gilt, sangenommen in Bed. XXXIX (\$ 520 rgl. \$ 521, 4, b), fir die in den belligen Schriften verkommenden Gorbrichtigungen (\$ 420 s) durch g nr. 5, sangenommen urgriff un zweitylikig der östlichen lader (rgf. \$ 430); b) und die von den in \$ 443, 3 safgesühlte (urgrout n. b.) durch g nr. 6, 430); b) und die von den in \$ 443, 3 safgesühlte (urgrout n. b) durch g nr. 6,

§. 492. B) binter zsgstzte Landesnamen, welche auf auf auslanten, ansser wo \$. 488, 1 gilt, oder uur অতু (nach \$. 565, II, 5) davor. — C) hinter অতু অধ্যায়ক श्वधमणाल सनतार सन्तर सनस्य सन्य सप्रथस समित्र स्वस्यन्दन सामिन्यमि साधान्त्रि सामुप्रीति (V. L. <sup>0</sup>जासि) बामित्रि बाज्ञतिय बास्त् बाहिसि उच्चय उच्चनीक उत्तम उत्तमणाल उत्तर एकग्राम एकपलाज एकवृत्त ऐक बीदाहमानि (50!) कामग्रस्य (gegen \$. 491 Ann. 4) काठर पि। कै।व्यठि लाउावन (V. L. प्रााउकाउावनि) ग्रह ग्राम (hinter welches nuch ईन ur. 2 (खजू), oder एवक (हक्कज़), oder व nr. 2 (व) treten können) तनवाब (V. L. तस्व<sup>0</sup>) दक्षाव पाञ्चतम् (mit Rinbusse von श्रम् vergl. §. 587) पूर्वपत्त भीति मान मध्य (wolur मध्यम substituirt wird, an welches anch die Hauptregel, also मुख्यारी oder माध्यम nach Ueberschrift zn \$. 428, vgl. sneb \$. 499) मुखतस् (wie bei पार्झ्यतस् ) लाबेरपि। बङ्ग बाराटिक वाल्मीकि (V. L. 0मिकि) जिन्द्वि विक्रम (vgl. §. 510, 4) बैति व्याउि ग्रीग्नि, ब्रोडि ब्रोति सम (§. 510, 4) समानन्त्राज सोमित्रि हुंस. - D) hinter Ort- und Laudesnamen a) welche mit कर antauten (hei den östlichen ludern nur). — b) welche w zum vorletzten Buchstaben bahen (vgi. jedoch Sk. 153 b und das. अयोन्कीय]. — E) mit Aufhehung von §. 488, §. 491 Ausn. 3. 4: in Zusammensetzungen, welche auf कन्या ग्राम नगर पलट् हरू auslanten. — F) au mati und guf, wenn sie Ortsnamen der Bharadvaja's. - G) dieses Suff. oder die Hptregel (Ueberschr. §. 428) binter warf ausser in Bezug auf Menschen, wo unr dieses (54).

493. ईव ur. 2 (इप्स्) binter वेपाक वेत्रक u. aa., z. B. वैपाकीय.

\$. 494. 7) ह्व वर. 2 (इक्) hinter काजपरी काजफरी (V. L. फारी) कीजास्त्री बदिरो दार्जा नदी पाठा पूर्वनमारी बद्रवा (vgl. \$. 432, 1, 8) मही मावा बनकोजास्त्री (V. L. फाज) वार्षाणी प्राल्वा सावली संगकी.

\$. 495. 8) एकक binter उच्चा उद्देश कालि कुचि (jedoch aur in Bezug auf "Schwerdt") कुपिउन कुम्मी कुल (aur in Bezug auf "Hund") ग्रीजा (sur in Bezug auf "Schmuck") नागारी पुण्कर पुष्कल माहिएको मोदन वर्मती.

§. 496. 9) w und zwar A) ar. 11 (5∞) binter α-π, anser in Bezag and την (Names eines Landes is der Nibe des gleichsaniges Plauses, γg. §. 460. 501) wo war ar. 2 (3∞) abrill. = B) ar. 12; 1) mit Anthebaug von §. 491 nd. §. 491, 3, b. (dageges selbat aufgehöbes werdend, wo §. 488, 1, 5. 491, Asan. 4, a und §. 501 cintrib hister Ortsansen at Z, z; bei den Steilchen Indern jedoch aur, wann vriddhirt (γgl. Bem. zu §. 431, 3, 2). z. B. von Επιστική 241-ταγκή; siber bit.

den östlichen von greengen (nach der Hptregel: Ueherschr. §. 428) greengeng; ausgenommen ist to an welches was nr. 5 oder die Hptregel (Ucherschr. §. 428), und in Bezug auf "Menschen", oder "in ihm befindliches" nur ersteres tritt, -- 2) mit Aufhebung von § 491 binter Themen welche Zeitabsehnitte bezeichnen, z. B. von मारा मासिक. — Ananah men (jedoch ehenfalls mit Anshehang von §. 491): a) Hptregel (Ueherschr. §. 428) tritt ein α) hinter Namen von Jahrenzeiten (mgr.), ausgenommen: 8. MTZ in Bezug auf MISI, wo es der vorliegenden Regel (MIT/200) folgt; in Bezug auf बात्य होता, wo arbitrar, (also Of क oder प्राप्ता): 3. in den Veden वसन्त वर्षास (Plur.) wo sie der vorliegenden Regel folgen (z. B. areiferen); huret kann in den Veden dieser oder der Hauptregel folgen; in der gewöhnlichen Sprache nur letzterer; wenn letzterer, kann en dan त einbüssen (also हैमेलिक ved.; हैमूल oder हैमून allgemein (das letzte eber von हैसन ); दर्शास dagegen nimmt in der gewöhnlichen Spr. क nr. 11 (δπ), - 3. grag hinter welches συσ nr. 1 (συσ) tritt, - β) hinter παιακοί απένη त्रवादणी पश्चदणी पार्पामासी प्रतिपद संधिवला संध्या and (jedoeh nur in Bezug auf पर्वन् फल) tigrer. - 7) hinter Namen von Sternhildern. - 8) erseheint in witter unger welche für Fehler erklart werden. - e) arbitrar ( nr. 12 oder w nr. 13) hinter frint प्रदोध. — b) तिक ar. 2 (तुर्+हज़) binter प्रवस् (vgl. \$. 498, b). — c) तन ar. 1 a) hinter चिर्म प्रा पाद्ध सायम und überhaupt Indeclinabilien (s. B. प्रात् wird प्रात्साना oder mineria; sher mirrer folgt & 481 (vgl. \$.587), welcher überbaupt diese Regel in Bez. auf nicht speciall genannte aufheben soll, vgl. aber grand u. as., aber auch die ff. inshes. §. 498). β) arhitrar (dieses Saff. oder die Regel en ar. 12) hinter marrie gerie. — d) हन binter चित्र पराहि पहलू und ved. binter प्र. — e) उस nr. 1 (दिस्सू ) hinter सप्र सन्त चादि पद्मात् (vgl. §. 499 n. 587). — f) es kommen ब्राक्त्वालीन समानका0 vor (bei Wils. durch ar. 1 (w) erklärt), vielleicht anch as, Anomalieen. - C) an nr. 12 (53) oder 13 (चिठ) hinter (vgl. \$. 491, 3) खच्यत सहित्र सर्विदम उर्ध करण कनामन, Omice (in mehreren Zestzgen), गोलासन चेटि (Sk. बेटि) द्रशायाम देखदण, Ofमन (in Zestzg mit साध0 (V. L. साध<sup>0</sup>) सुधा<sup>0</sup> सिन्ध्<sup>0</sup> सोम<sup>0</sup>) मोदन मोदमान, <sup>0</sup>रात (in Zsatzg mit उप<sup>0</sup> देख<sup>0</sup> युव<sup>0</sup>) प्रकलाद संबाह हस्तिकर्ष हिर्चय.

\$. 497, 10) कीय hinter तन देव पर रातन् (gegen \$. 491) स्त्र und vielleicht au. Hicher anch wohl उन्हायदकीय.

\$. 498. 11) जा (vgl. \$. 496, B. 2, c.ff.) and swer A) nr. 1 (तायू) s) hinter सप्ता रूट कु, तिर (our in Bed. nestandigs'), तिस्तू (our in Bed. neastenlos), den Indeclinsbillen auf Orre; nad Our; nad vedisch भ्राविया; — B) nr. 2 (त्यक्) hinter रुक्तिया प्यात् तुरुत्

Bem. Hinter ge tritt gra.

\$. 499. 12) म nr. 1 (म) hinter खधस् खसस् खादि (vgl. 5. 496) मध्य (nehen 5. 492, C; aber nur mit ख nr. 1 (ख) in der Bed. "niebt zu viel nad niebt zu wenig".)

9. 500. 43) q1 and swer A) nr. 10  $(m_1^2)$ 1 binter  $g_{\infty}^2$  array  $g_{\infty}^2$ 9 array  $g_{\infty}^2$ 9  $g_{\infty}^2$ 9  $g_{\infty}^2$ 9  $g_{\infty}^2$ 9  $g_{\infty}^2$ 9  $g_{\infty}^2$ 9 binter  $g_{\infty}^2$ 0 silten and wenn es negett binter und un $g_{\infty}^2$ 9  $g_{\infty}^2$ 9  $g_{\infty}^2$ 9  $g_{\infty}^2$ 0  $g_{\infty}^2$ 9 silten is an angeste erhibit es  $g_{\infty}$ 1 nr. 12; hestichael dan vordere Gildei jedoch eine Richtung, such  $g_{\infty}$ 1 nr. 10  $(m_1^2)$ 1, wenn jedoch in letterene Full das games Composition den Theil eines Dorfen oder Districtes hereichnet, dams trit  $g_{\infty}$ 1 nr. 17 of the grant  $g_{\infty}^2$ 1  $g_{\infty}^2$ 1  $g_{\infty}^2$ 1  $g_{\infty}^2$ 2  $g_{\infty}^$ 

er ar. 12 an, a.B. chard oder Order , num vorderen (östlichen) Theil eines Dorfes (Districtes) gehörig a.s. w. – B) ar. 16 binter Riv (wenn in der Näbe des Mecres, aonst die Hydregel: Ueberschr. §. 428, oder §. 488, 3. 501).

# \$. 501. Ausnahmen zu den Vorbemerkungen in \$. 487 bis 500.

\$. 591. Die Hauptregel (Ueberschrift \$. 428) trilt ein (mit Aufhehmer von \$. 467, 1, 6; 458, 8) 1) hinder Otmannen, weichte nu ma vorletten Buchstaben baben. Geht diesem an der in einem vriddhirten Thema (Bem. an \$. 431, 3, 2) ein π. 1 [e]· nn. — 2) (mit Aufhehmer von \$. 481, 1, 491 Ann. 4, a) \( \frac{1}{2}π\) en. — 2) (mit Aufhehmer von \$. 481, 1, 491 Ann. 4, a, b.) \( \frac{1}π\) einem sunnt squruz serg nome sonzin swörlt nutri Telv (vgl. \$. 500) nutri den Ortsamene sunnt squruz serg nome sonzin swörlt nutri Telv (vgl. \$. 500) nutri Gelf-Sarroux etters; 1) segen \$. 496 8 binter \( \frac{1}π\) \( \frac{1}π\) \( \frac{1}π\) etter \( \frac{1}π\) sonzin etter \( \fr

§. 502. Bem. zn §. 487 bis 524: an ein Thema, welches durch eines der durch diese §§. vorgeschriebenen Suffixe gebildet ist, kann dasselbe Suffix nicht nomittelbar wieder antreten.

# S. 503 bis 524. Fortsetsung der Bedeutungen von W nr. 13.

\$. 504. Bed. XX his XXIV: \_darin (Locativ) gemacht, empfungen, glücklich, hänfige. Amm. 1) zu XXIV: on n. 11 (হছ) hinter রখফার্য রখনার, স্থানির.— 2) zu XX—XXIV খুঃ §. 427 লবা §. 487—502.

\$. 505. Bed. XXV: "darin entstanden (ব্যান)". — Ausn. 1) চুল nr. 3 hinter কীয়া. — 2) s. §. 427. 487—502.

\$ 506. Bed. XXVI: ad ar in seiend". — Ausn. 1) रूव or. 1 (क) hinter अपुरित तितृपुल und binter Zestzgen anf Oदार्ग, wenn sie Buchstaben bezeichnen, z. B. कुदार्गीयो सेंग्रें: (ein in der Reihe der os sich besiedender Buchstabe); bezeichnen sie anderes, so konnen auch 2m ar. 1 (m), oder g ar. 10 (an) eintreten. - 2) pg ar. 3 a) hinter श्रास्त श्रव्धि कलाजि कचि (gegen Ausn. 4) इति वस्ति. — h) oder die Hauptregel (Ueherschrift 5. 428) hinter सीचा (gegen Ausn. 4). — 3) क nr. 12 a) hinter Zsstzgen α) welche mit τητη ο unlanten, β) mit Owing auslauten. - h) hinter which प्रियान प्रधासन उध्येदेह उध्येदम समान. — e) hinter die Avynythh.-Themen, welche mit सन्तार् anlauten und सनुसाम परिकाम उपकृत n. ss. — 4) स and zwar A) ar. 10 (सत ): a) (mit Aufhebung von §. 491) hinter Namen von Körpergliedern (vgl. aber 3); an कर्पा and लालाह jedoch क ar. 2 (कन् ) wenn ein Schmack derselhen bezeichnet wird. -h) hinter चन्त चन्तर चलीक चाकाश बाहि उला, and (jedoch nur in beschränkter Bed.) उटक, काल गया तथन दिख् देश थाल न्याय (V. L. साथ vgl. §. 509) यस प्रियन पूरा मित्र मुख मेख मेथा गुण प्रहार वर्ग क्या क्या सास्तिन ; - B) ar. 15 (क्या) a) hinter महतीर and die Avyaylbb .-Themen बनुगङ्ग बनुतिल बनुषय बनुषर बनुषाय बनुषय बनुषंप बनुषंप बनुषंप बनुसाय बनुसीर बनुसीर उपकलाय उपसीर उपस्कृता परिमुख परिसीर परिवन्त पर्युलूखल पर्योष्ठ प्रतिज्ञाल. — b) hinter चरानास wenn auf Opfer hezüglich. — c) in देखे पार्शतन्य बार्स्स (?). — 5) hinter मध्य म nr. 5 (तारा ) oder मीय oder स nr. 13 (im letzten Fall tritt aber मध्येदिन dafür ein, Zestzg mit दिन, und Accusativ im vorderen Glied). - 6) 0, nr. 2 (लुक ) a) hinter श्रातिन and rough, - h) wenn ein Mantra bezeichnet wird, z. B. wingin "ein im Agn. 0 vorkommender Mantras. - 7) vgl. §. 427. 487-502. - 8) vgl. §. 508. 509. -9) vgl. §. 540.

Ben. 11 § 506. Is den Bedd, in die sem gegeben werdend' oder an theards treten, wenn adie 120% ein Zeitzum ist, dieselben Sült. n., welche darch § 5.06, 508, 509 für sie bedingt werden, 1. B. von नाग (seth § 5.06, 7 पूर्व]. mit § 405, B, 2) मारिष्ठा sin einem Monst geg." oder alm it."; dagegen 1) m und unst A) nr. 13 (um) bister धरित्यक्त कर्षां प्रधान उपकार प्रकारणा तीर्ष निवार निवारणा पीत्रपूर्व (V. L. टेल्स् यूल) धरमार धर्मेश्राम पात्रप्त - B) nr. 15 (ur) bister धरित्यक्त कर्षां प्रधान पात्रप्त प्रमान (11) hister धरमारूल प्रदेश कर्षा प्रधान प्रधान प्रदेश कर्षा वितार निवार निवारणा पात्रपत्त स्थान प्रधान प्रध

§. 507. Bed. XXVII: "dienes erlisternd" hinter dem Namen des zu erlinternden. B. von μτ "Casaus" μῖτα "Casaushthru". — Ausn. 1) O, nr. 2 (στας) wens die Erlisterung ein Kalpa ist, z. Β. μτπτεριτ; «ein den Aga. erlisterunder Kalpa". — 2) n. §. 427. §. 487—502. — 3) n. §. 508. 509.

### \$. 508. Auenahmen 2u \$. 506 und 507.

§. 508. 1)  $\overline{m}$  and xwar [A) or. 12 (mit Außbehang von §. 491) a) hinter mass as vecisyllagen Oxylonen; — b) hinter Names von a) kratu's (vgl.§463,3). —  $\hat{\rho}$ ] Rishi's, welche die von ihnen gedichteten lipmen beteichnen, wom an de darma gehildete Thema Adhytay's beteichnet, L. B. xxirtif(xyar) xxyrxy, xxyrxy xyrxy xyy 
#### \$. 509. Ausnahme zu den Ausnahmen in \$. 506 bis 508.

- \$. 509. Der Hamptregel (Ueberschr. \$. 42%) folgen: उत्पास उत्पाद उपाव उपनिषद् सामा (६. 24) ह्रन्देभाषा इन्द्रोमान ह्रन्द्रोविषिति नितम निर्मत निक्त नाम (१इ. \$. 506) द्ववाणान पुन्क भिष्म नुकूर्त विचा (such in Zastig hinter प्रदृष्ठ काल 2 वास्तुण) व्याकर्मा भिक्षा संवयम्,
- \$, 510. Bed. XXVIII. «von dies em angegangen (vgrzn) [herrahrend, kommend].—
  Anns, (mit Amfehang von §, 431 für 1. 2. 4) 1 yzg nr. 5 hinter WW, welche
  Blatsrerwandschnh oder Wissenschaft bezielnen, ausgenommen die auf grausbintenden,
  hinter welche grant 12 tritit; hinter fürg nach gr nr. 10 [ατ], z. B. von [σχτητις δτίτπες,
  aber von μτη μτήση, von [της δησης oder [της]. 2) gr nr. 11 [σχτ] hinter WW,
  welche eine Quelle des Einkommens oder Gewinns hezeichnen ausgenommen χεγτις
  ανα φαντι τίτη την απί μτή εμίχεια ενίτερα, eine des Πριτερε (Ucherschr. \$. 426)
  folgen z. B., aus dem Zollhaus (χρισκιμτι) einkommend\* χρισκιμτικής 3)
  hinter Gotar-Namen treten dieselben Sullize, wie in Bed. XXXXV hei Angybe eines
  "Merkmuls" (5.519, c). 4) die Ilptregel (Ucherschr. §. 428), oder πρι oder γεσ
  hinter Themen, welche einen Grund augeden, oder Menschen hezeichnen. Diese Begel
  wird nicht darch die für einstellen Themen speciall angegechnen Sulf. zu, wie
  von ατη Grapt hieranch ατραχεί u. s. w. oder nach §. 492 τηθεί, εξαγαγεί [σχτηθεί]. —
  5 γες 1. 487 502.
- \$. 511. Bed. XXIX: "von diesem hervorgehend", z. B. hezüglich der Ganga "aus dem Himalsya (हिन्यला) hervortretend" हैमजर्गा गङ्गा. Ausn. 1) य nr. 15 (ज्य) hinter चिट्टर. 2) s. \$. 427. 487—502.
- §. 512. Bed. XXX: ,dshin gehend" von einem Weg oder Boten, "führend" von einem Thor, z. B. ein nach gyr gehender (Weg oder Bote), führendes (Thor, z. B. das von Kanjakuhja, durch welches man nach Syrghna gehl) girzt.
- \$. 514. Bed. XXXII: "dieses als Wohnort hahend", z. B. "in Srughna wohnend" ফ্রাচন.
- \$, 515. Bed. XXXIII: , dieses als Wohnort seiner Vorfnbren habend, z. B., einer, dessen Vorf. in Straghan gewohnt haben § giroz, Auss. t u nr. 17 hinter अध्याम केत काप्यापा किंगा कर किंद्रीय कोतुंचला वामाणी दानल त्याजिला पर्वत करनोटादण कर्यंत संतुष्टिक (त्याच्या केत काप्याप्ता) केता किंद्रीय केता कर किंद्रीय केता किंद्रीय किंद्रीय केता किंद्रीय किंद्रीय केता किंद्रीय किंद्रिय किंद्रीय किंद्रीय किंद्रीय किंद्रीय किंद्रीय किंद्रीय किंद्रीय किंद्रीय किंद्रीय किंद्रिय किंद्रीय किंद्रीय किंद्रीय किंद्रिय किंद्रीय किंद्रीय किंद्रिय किंद्रिय किंद्रीय किंद्रिय किंद्रीय किंद्रिय किंद्रिय किंद्रीय किंद्रिय किंद्रिय किंद्रिय किंद्रीय किंद्रिय 
Grammatik.

(52) hinter बोध एक शक शङ्क बढ शरिटक सर्वकेत सर्वमेन; b) धा. 9 (वक्) hinter क्वश्रार. --5) s. §. 427. 487—502.

- Bem. Gegen alle Ausnahmen tritt die Hauptregel (g nr. 13) hinter उर्सा कम्बोत कमीर किष्किय गरिदका गरधार दर्द (V. L. दर्द) मध्यम् वर्षा मास्य सिन्ध्र.
- \$. 516. Bed. XXXIV: "mit die sem in derselhen Gegend seiend", r.B. "mit dem Berg ηχητη", τήτερτή (im Femin.) "Numen eines Theils des Suddmans". Anno. nond Bem. σ nr. 10 (πη) hinter στη. In derselhen Bed. kann auch πη nr. 1 (η πη) satreten, also z.B. such ητητητή στητή.
- \$, 517. Bed. XXXV<sup>-</sup>, dieses verehrend, liebend\*. Ausn. 1) ug. nd. var s) n. 3. [agg] hister ug² arqūga. b) s. 7. 5 histig (mid. Anthebang von §. 491) hinter Names von Gobra's mod Kahatriya's. 2) gs und zwar s) nr. 11 (gs), init Anthebang von §. 491, hinter Names von Lebbosen, ausser Lindern und Zenlüsstehnlien, z. 8. von ugv. (Knächen) ugriffers (heben von girzt nach liptragel girt; b) nr. 11 hinter πχτγπ. Ist der Gegenstand der Verchrung ein Bierr einen Bistrick, dessen Names im Pilmal (anch §. 439, 6, c) mit dem Names des Districts gleich ist, so treten die Smilte sn., welche durch §. 488. 492, and (jedoch nur hersiglich gs.) (3), and 501 vorgesterhieben sind. 4) s. §. 427. 487—502.
- §. 518. Bed. XXXVI: "durch die sen ausgesagt", z. B. durch einen æffu und.— Auss. 1) O, nr. 2 (γγχ) hinter Namen von Rishlis, z. B. grifty "von Vasischilha ausges." binter undirt jedoch auch die Hauptregel; vgl. jedoch Bem. 2, a, β. — 2) s. §. 427. 457 — 502.
- Bem. Zur Bezeichn, von Brahmana's und Chandas wird kein Wort in dieser Bed. gehildet, wohl aher nach dieser Regel und hezeichnet alsdann zein von die sem ausgesagtes Brahmana oder Chandas studirend" (vgl. §. 483, inshes. §. 486), also z.B. Ar nicht "ein von Muda ansgesagtes Chandas", sondern "ein von Muda ausgesagtes Chandas studirend". Hierhei finden nun ff. Ausnahmen von der allgem. Regel Statt: 1) fr nr. 3 (gm) tritt binter उल लिएउक लिकिए खरतन्त. - 2) उन und awar A) nr. 3 (विरानि) s) hinter काप्यप कांशिक. wenn die Rishi's dieses Namens gemeint sind. - h) (mit Aufhehung von §. 491) а) hinter die Namen der 4 Schüler des Kalapin (susser gufen, woran pfan (боль) tritt) und der 9 des Vaiçampayana (ausser कह, woran 0, nr. 2, und कलापिन्, woran die Hauptregel w nr. 13 tritt, wodurch mierit entsteht, vgl. Suff. w nr. 13 im 2ten Abschn.); B) hinter allen sohald die Formation sich auf von alten Weisen ausgesagte Brahmana's oder Kalpa's hezieht, z. B. attereffertet (Plur.) "die ein Brahmana des Bhallava studirendens. Hierhei wird ansdrücklich hemerkt, dass Yajinavalkya und einige aa, nicht zu den alten gerechnet werden (also der Hauptregel (w nr. 13) folgen). Ferner kann das durch 3-4 gehildete Wort, wenn es sich auf ein Kalpa bezieht, auch die eigentliche Bed. XXXVI haben, nicht bloss die durch die Bem. modificirte, z. B. 43-4 "ein von Pinga ausgesagter (Kalpa)". - c) an ff. jedoch nur in Bezug' auf ein Chandas: खट्यपेस कठलाठ कथाय खाडावन तल इंगड देखदर्शन पुरुषांसक रताकपठ रतानार वातरानेव बापेव प्राईरच बाध्येव प्रीनक रकन्ध स्तरम, — d) hinter पारापार्य and farenters, in Bezug auf deren Sutra's, jenes für Bettelmonche (firet), dieses für

Schauspieler (নত). — B) nr. 1 (হুনি) hinter ক্রমন্তিন্ন and জুলাতের, in Beaug auf deren Sutra's, jenes für Bettelmönche (নিজু), dieses für Schauspieler (নত). — 3) O, nr. 2 (লুকু) hinter অনুকা, Jedoch nur in Bezng auf Chandes.

§. 519. Bed. XXXVII: "von die sem ausgedacht", z.B. von Vararuci ब्राह्म स्व

§ 120. Bed. XXXVIII: «von die sen gemecht», jedoch nur a) in Bezag saf cin Bech, t. B. ein von Varszenchi gemechtes (Bench) grzges; – b) venn die so formitten WW, statt der etymologischer eine beschränkte Bed. anschnen, s. B. von erftwart "Biene" griffwar betr nicht allen von der Biene gemachte, sondern nur "Honig", — Aum. 1) w nu. 17 hinter geg erze surg acr; — 2) was nr. 3 hinter warge (V. L. og) sorit; gunnart, genner warzen Zertte franz effent, (V. L. oriz) beger auf geg. Zertte franz effent, (V. L. oriz)) beger auf geg. Zertte franz effent, (V. L. oriz) beger auf gegre.

§. 320. Bed. XXXIX: adiesem eigenhamlich (darsuf heziglich). Diese Bodestungsetzlegreir wird specieller hestimmt, ab hezielhenen 3) adiesem angebörige\*, wenn linter Namen von Dorfera, Districten, Menschen; — b) svon diesem zu ziehendes Fuhrwerk\*, wenn hinter Namen von Zuglitieren; — c) adessen Theilwinter yu. — d) adessen Theilwinter yu. — d) adessen Theilwinter yu. — d) adessen Mich oder Lehre hinter Wortern, wedele eine Schule (caraya) bezeichener (vgl. §. 459). — e) "dessen Merkmal\* hinter Namen von Gotres" (s. 428); vgl. « 5.10.3.)

### \$. 521. Aumahmen su S. 520.

\$. 521. 1) a und zwar a) nr. 10 (art) hinter 72 (ausgenommen wo 2 gilt). h) nr. 15 (52) hinter at in der Bed. XXXIX, d (vgl. 4). - 2) at nr. 17, mit Aufhehung von §. 491, hinter 074 wenn mit dem Namen eines Zugthiers zegstzt, hinter Namen von Zugthieren und warf und affrag. - 3) er nr. 11 (5%) hinter till nud हुत. - 4) mit Aufhebung von §. 491, भक्त and zwar a) ar. 3 (जून) hinter Dvandva's, welche "Feindschaft" oder "Paarheit" hezeichnen, z. B. minierimm "Feindschaft der Krähen und Eulen". Der Hptregel folgen jedoch Zerreit geniteit u. vielleicht au. (vgl. §. 513, 1). - h) nr. 5 (mit Anshehang von §. 491 Ansn. 5) hinter Namen von Gotra (§. 428) und Schulen (जरपा), z. B. क्ली चुकायनक "Merkmal der Glanenksyana's"; von gifel (gegen S. 491 a. a. O.) gieles. Ausnahmsweise jedoch tritt ein: α) π nr. 15 (ठव) in der Modification "Schule" (चरपा) hinter इन्द्रोग खड्च वसिक र. B. इन्द्रीय "zum Chandoga-Carana gehörig". - p) die Hauptregel (w nr. 13), wenn die Bildung sich auf "strafwürdige Dummköpfe (? zuzunung)" oder "Schüler" bezieht, z. B. dann von ट्राचि (gegen 4, h) ट्राच : ferner hinter आध्याणिक (welches ट्रक einhüsst, also आध्याणिक jedoch nur in der Modification "Pflicht oder Lehre" (§. 520, d)) कांप्रिक्त und gfenque; endlich hinter denen auf u nr. 17 (§. 427, 1. 438. 442), 3 nr. 3 (§. 430. 438, 5. 441) und q nr. 16 (6. 443), jedoch nur wenn die Bildung die Modification "Menge" "Merkmal" "nusaeres Kennzeichen" oder "Ruf" enthält. Hinter mit kann jedoch in diesen Modificationen aneh (nach 4, h) श्वक nr. 5 eintreten (also प्राकल oder ज्ञा-कंलक); vgl. anch γ. — γ) ईव ar. 1 (ह) hinter बीदवापि बीदमेबि सैमवृदि गीर्योवि (V. L. Oग्रीय) रैजितक जैतलापि स्वापिग्रि. — 5) एव ar. 3 hinter पुरुष in Bezug anf "Mord". —

6) एन्य nr. 3 (प्रायस्य) hinter सामार्थ in Bezug suf "Auflegen derselben". — 7) र nr. 3 (रूपा) hinter सामार्थ (bildet मारानीश gegon § 83). — 8) s. § 427. 487—502.

§ 522. Bed, M. bis M.V.: hinter Themen, welche Zeithstehnitte bezeichnen in den Bed., zin die seum: (M.) seinisite's, (M.I) skihnberd's, (M.II) rezfendet', (K.III) sgesiet', (K.IIV) am berahlen', wenn von einer Schuld, (M.V.) aschreiend's, wenn von einem Wild, (M.V.II) afie asen hindurch sich sustrengewal', z. B. in Bed. M.II sim Frishing (arrar vg. 6, 4.96, 2, asn., a) hinberd' gyrra; in Bed. XIV. XIVI sein in der Nacht (Furr) sebreiendes (Wild)" oder "ein die Nacht hindurch arbeitender (Schuller)" änd;

### \$. 523. Aumahmen su \$. 522.

5, 523. 1) in Bed. XLIII: कुछ तर. 5 hinter कुछ्यात्री; dieses oder die Hiptergel (m. 13) hinter द्वाराम वाळ दाराना. — 2) in Bed. XLIV: कुछ ताळी ध्यान र A ा. 3 (दुर्ग्) hinter कुछ्यात्र द्वलान्तिन दुख्यात् . B. . saw Zelt, wo der Arvallan Früchte Irsigt, zu bezahlen कुछ्योत्राह. — B) ar. 5 hinter अध्यान्त्रण द्वीराद; dieses, oder कु ता. 12 hinter व्याद्याप्तां देवारम्, — 3) in islen 7 Bedd. s. \$4.27.4 87 bis 507.

 5.24. Bem. Zu dieser zweiten Abhbeilung (vgl. Ucherschr. §. 487), werden auch alle Bedd. des Suff. gr nr. 13 (grg) gereebnet, welehe Pănini nicht erwähnt hat. Es gelten anch dafür als Ausa. §. 427. §. 487 his 502.

# \$. 525 bis 531. Dritte Abtheilung: Bed. XLVII und XLVIII.

\$. 525. Bed. XLVII: "dessen Umwandlung seiend" (daraus durch Umwandlung genacht, hervorgegangen); Bed. XLVIII: "dessen Theil (Bestandtheil) seiend", wenn dieses ein Lebendiges, eine Pflanze (wirzfu) oder ein Baum (new) ist; z. B. in Bed. XLVII von गुणिक्षा «Thoma गुणिकः «Thomero».

### S. 526 bis 531. Ausnahmen zu S. 525.

5. 526. 1) q m r. 17 a) mit Anthebung von §. 528, hinter WW, weiche ein Lebendigen herchene, n. B. von extra "Innbe" extra ex

Ausnahmsweise tritt jedoch 1): (gegen a) hinter எது Suff. ஊக மா. 5; — 2) hinter ஒரு in Bed. XLVIII யாக் hinter ஒளி auch in Bed. KLVIII ஜா மா. 3; hinter ளி எ \$ 527. 2) शहर nr. 5 oder die Hanptregel (w nr. 13) hinter उत्तर — 3) व A) nr. 10 (तर्) hinter एतर दु (aber in der Bed. "Maass» hinter letteren ट्या हुन्य हो; — B) nr. 16 hinter क्रेसीया in Bed. XLVII and mit Einbusse von ट्रंग, also क्रांस्ट,

\$. 528. A) μα (μπζ) 1) anthirir (nedem der Hamptegel §. 525 nad sehen §. 526, ha und β nad d, so wie A usnah usweise 3, c und 4) in der gewöhnlichen Sprache (nicht in den Veden), ausser hei Bezug auf Nahrung und Kieldung. — 2) allein a) hinter einsylbigen Themen; — b) hinter gräft nicht (Bem. 18 §. 431, 3,2); — c) hinter gräft nichdoch nur vom Mist-l' firm? (ausser in individuelle Red.) ματ gräft (jedoch mit un m. Mist-l' firm? (ausser in individuelle Red.) ματ gräft (jedoch mit un m. 2 (πσχ), wenn ein daruss genachter Kuchen beseichnet wird) μχ σα (wie bei firme) ausser gift (in Bezug auf qrītzni) αγ μπλ. — d) vedisch hinter weisylbigen, ausgenommen: a) deignigen, welche ein χ α cubilleni; θ) auf un di firme,

§. 529. 5) (mit Anthehme von §. 526, a n. h. a. ß, Ansn. 3, c nnd §. 528 7); treten hinter Themen, welche in Mass (Gewichk, Minne) bezeichen, dieselben Suff, welche nach §. 545 in Bed. "dafür gekauft" cintrelen müssen. Ansgenommen sind Themen, welche Gold bezeichnen; diese folgen der Hauptregel (w nr. 13). — 6) vzl. §. 427.

\$. 531. Bem. 22 \$. 526. Die Hauptregel, oder die durch \$. 527 his 529 gehotene Ausnahmen, oder O, nr. 2 (2002), diese alle im Nentr, oder O, nr. 1 (2002) sohald Bed. XLVII. XLVIII die "Blüthe" oder "Wurzel" bezeichnen.

S. 532 bis 537: Hauptbedeutungen von a nr. 11 (हक्.).

Vorhemerkung. Vgl. S. 427, 4.

\$. 532. Vermittelst "doasen (damit) I. spielend, II. grehend, III. gewinnend, IV. gewonnen", s. B. "mit Würfeln (ছালা)" in Bed. I. III. IV আছিলে; — V. "hereitet"

(s. B. "mit Motken হৃদ্ধি)" হাড়িক. — Ausn. স্থ nr. 13 (স্বায়া) hinter den Themen, welche क zum verletzten Bechstaben haben und कलात्य. — VI. "übersetzend" z. B. "mit einem Floss (33q)" விருக்க, — Ausn. 1) க nr. 12 (கஅ) hinter ரிமுக்க, — 2) க nr. 10 (हन ) hinter zweisylhigen Themen und नी; - VII. "gehend" (auch "dadurch gehend = dadurch sich nührend"), z. B. "auf einem Elephanten (हस्तिन्)" हास्तिक. -Ausn. 1) ক nr. 8 (ছলু) hinter আকর্ম (V. L. ০ক্সম) z. B. আক্রিকি: fem. আক্রিমিন. — 2) क nr. 9 (इस) hinter बाब्स बाउसम्य ज्ञाल न्यास पाद (wnfür पद eintritt, also पर्दिक; fem. पुरिका) पूर्व स्थाल. — 3) das in 2 oder क nr. 12 (हजू ) hinter कुलावा. — VIII. "lehend" Jedoch nur hinter बर्धवाहन उपदेश उपनिषद् उपवस्ति उपवेश उपस्य उपस्यान उपहस्त ताल दगउ धनुस् धनुर्देगउ पाद प्रेयमा बाहन बेतन बेण प्रक्रि प्रखा सुख स्कित (V. L. 📭 ). — Bem. In derselhen Bed. tritt an nr. 10 (கஅ) hinter mafama und ang; க nr. 12 (கஅ) hinter आवध, - IX. "nehmend (ergreifend)" jedoch nur hinter अउप अत्पचन अत्पद अत्पद्ध पिटक पिटाक, z. B. "auf den Schonsa" स्रोत्सद्भिक. — Bem. In derselhen Bed. 1) dieses nder क nr. 9 (छन्) hinter विवाध nder बीवाध; — 2) nur letzteres Suff. hinter अंसभार अंसेभार भरूठ भरूपा भल्ला खीर्चभार बोर्चेभार ; - 3) ब ar. 13 (बचा) hinter कटि-लिका. - X. "zum vollständigen Zustand gehracht" jedoch nur hinter समयून सनुगत कपटकमर्दन गतागत गतानुगत तङ्गाप्रवृत <sup>0</sup>प्रहृत तानुप्रवृत पाद्स्वेदन वातोपवात, z. B. "eine durch Würfelspiel vullständig gewordene" (Feindschaft) बाजापतिक (बेरम् ). - Ausn. 1) जिस vgl. S. 164 und §. 343, 4. - 2) 3n nr. 2 (3nq) hinter Themen, welche das Sein des Verhalthema ausdrücken (vgl. §. 325). — 3) क nr. 4 (क्रक) hinter खपनित्य (Ahsalutiv; श्राप्तित्वक "durch Tauseh erworben"). - 4) क nr. 2 (कन् ) hinter वाचित (वाचितक "durch Bitten erhalten"). - XI. "gemischt", z. B. ट्राधिक "mit Mnlken (ट्राधि) gem.". - Ausn. 1) m nr. 13 (अपा) hinter मुद्र. - 2) दुन nr. 1 (दनि) hinter सूर्पा. -3) 0, nr. 2 (西東) hinter लाजपा. — XII. "angefenchtet, übersprengt", jedoch nnr hinter Namen van Sauçen, Gewürzen.

5. 533. XIII. "Seleed a) de d'a re le "jedoch nur hinter mang viraq negg., r. B. myng-fight (myn) "durch Wasser existirender" (fisch); — b) "di e sea, so "i jedoch nur halter warde mira digny afframé, and (wenn sie mit sug or firê Vasstul) Ogar Genirus, XIV. "di e sea gehend" jedoch nur wenn in tadalhafter Absicht, r. B. von fagur "dappeli" ζητίσμα» "ciner der um doppelte Zahlung zu erhalten susteint". — Bem. Fra ηξε wird appfa sabstituit (ημήτα». — Aus. 1 γε ατ. 9 (αγ.) hinter grügt, — 2 γε ατ. 1 γε ατ. 9 (αγ.) hinter grügt, — XVII. "di e sea sammelad". — XVII. "di e sea heschietzend". — XVII. "di e sea sammelad" — XVII. "di e sea heschietzend". — XVII. "di e sea heschietzend". — XVII. "di e sea metchend" mur hinter χζητ αχ. — XVIII. "di e sea de archistored in um hinter grügt αχ. — XVII. "di e sea sammelad" — XVIII. "di e sea for a train er a vita e sea de archistored in um hinter grügt αχ. — XVIII. "di e sea for a vita e must e sea de archistored in um hinter grügt αχ. — XVIII. "di e sea for a vita e must e sea de archistored in um hinter grügt αχ. — XVII. "di e sea for a vita e must e sea de archistored in x mi hinter grügt αχ. — XVII. "di e sea for a vita e must e sea de archistored in x mi hinter grügt αχ. — XVII. "di e sea for a vita e must e sea de archistored in x mi hinter grügt αχ. — XVII. "di e sea for a vita e 
- 5.534. XMI. "dies om angemensen, vorgenchrieben, getiennen (प्राचनापुत्त धर्मा गामा). Ausn. 1) च वा. 13 (च्या) hinter क्रमुवान्त (V. L. Öप्यान) क्रमुनियत दुर्गादित वारापी वारापी वार्त्रापी वारापी वार
- \$ 355. XXIII. "da von Abgabe (an den König zu entrichiendes) seizen", z.B. von urzun "Bube" urgrüngs "Abgabe daron". XXIV. "da mit handelnd". Anna. 1) gran. 12 hinter waru. 2) gr zu, 6 [vzz] hinter f. Namen von wohlreichenden Specereieni: gullruf fenur grungen grup rugz mez veni (V. L. mil) entres grigtz seftz; 3) dieses Safi. oder Begel hinter umrug (also unterges; (Fen. Oggab) oder grangrags). XXV., dieses als Kunst oder Handwerk übende, z. B. dur Trommelschlagen (wobel mar von Name des hatzwanens, t.g., derivit wird) grigtzge. XXVI., "dieses als Walfe fisheren", z. B. "ein Schwerch (urft)" urftzge. XXVI., "dieses als Walfe fisheren", z. B. "ein Schwerch (urft)" urftzge. Bem. Auch gr zu, 12 willier vyzzu, Aun. § gr zu, 3 (Zwag) hister drz uffe.
- \$. 536. XXVII. «daru geneigt» (in Folge des Charaktera), r. B. "na Kuchen (প্রণা" অনুষ্ঠিক "ইলন Kuchen essend". Ausa. য় nr. 15 (m) bilder অনুন হবেশন ত্রবানে কর্মনুক ক্রি বুলা বুলা হক নক্র নিনিক্ষা বুলিয়া বুলিয়া আমা নক্র বিভাগ ত্রিলিয়া ত্রিকেথা নিক্রেণা ন
- \$ 537. XXVIII., glieses themed"; jedoch mur in Berng auf Fehler in Lesen, L. B., giener der eines (gra) nader (graf) liett" gegriffign. Anna, su n. 12 hinter Zasammensttungen, deren vorderes Glied mehr als zweispilig ist, z. B. gragniffers, (von graphysispilig). XXX., glieses, glieden mehr als zweispilig ist, z. B. gragniffers, für sich metragliches habend", z. B. graffers, gelenden, senfangend", z. B. graffers (graffers). XXX. "Aleses, als etwas unweigerlich zu gehendes, senfangend", z. B. "Riese (graffers)" ungerightigs. Ben. Acht gu z. 13 (graf) hinter graffer Anna, gr z. 10, [25,7] hinter graffer, weiches und Gurger gaslauten. XXXIII., "lesend 3 on z. 10 (graf) hinter Zastagen, weiches und Gurger gaslauten. XXXIII., "lesend 3 un diesen Ort b) in dieser Zeit", jedoch zur wenn das Lesen an oder in ihnen noerlanki ist, z. B., "saf dem Ortonescher (graff) ymriffigr. XXXIII., "lesend 3 wohned", jedoch aur hinter frager. Ben. In derzelhen Bed. gr z. 8 (297) hinter wyrov.

\$. 538 bis 541. Hauptbedeutungen von a nr. 10 (aq.).

Vorhemerkung. Vgl. S. 427, 4.

\$. 538. I. "dieses tragend (fahrend)", jedoch nur an प्रास्तुर युग und, allein oder in Zsstzgen auslantend, रुष; ferner an हानी, aher nur in der Bed. "Broutführerin"

(র-রা). — Bem. Anch ত্র nr. 2 (চকু) hinter धुरू (धुर्य पट्टी. \$.57, 2 Ansn., গীর্ষ). — Ausn. 1) হুন nr. 1 (আ) hinter সমন্ত্রে হবিষয়েনু; dieses, oder 0, nr. 2 (জুকু) hinter চকুনু. — 2) আ nr. 13 (ছাযু.) hinter সকুরু. — 3) জ nr. 11 (চকু) binter सी हाल.

- §. 539. II. "dieses verwundend", jedoch nur wenn das Mittel, wodurch verwundet wird, nicht hinzugefügt wird. - III. "in diesem gut (bewandert)", z. B. साम-वं "im Såman bewandert". -- Ansn. 1) य nr. 6 (एव) oder श्र nr. 15 (पा) hinter पहिचद. - 2) म nr. 2 (4), vedisch aber ou nr. 1 (5), hinter साता. - 3) आ nr. 15 (III) hinter um. - 4) as and zwar A) nr. 11 (80%) hinter wived over (anch in Zusammensetzungen hinter वि<sup>0</sup> विश्वत<sup>0</sup> सम्<sup>0</sup>) क्षिविद् (V. L. <sup>0</sup>ष्टवि<sup>0</sup>) गण गुण सनवाद सनवाद त्रनोबाद जिलपडा वृत्ति संग्रह. -- B) nr. 12 hinter बपुप इस् उपवास कुल्माय गुड प्रवास मांसीटन निवास बेगा सक् संकाम संवाम संवात संवाह. — 5) ईन nr. 2 hiuter auslautendem Oक्कल (in Zsstzg mit सम्व्य0 पर् 0 परस्य0); Оतन (mit पश्च 0 प्रति 0 महा 0 विश्व 0 सर्व 0); Оयम (mit 2240 qr0 सम0 सम0). - 6) pa nr. 3 hinter wirifr पवित्र (पालेब vgl. Vorbem. znm 2len Abschn.) वसति स्वपति. - IV. "dieses empfangend", jedoch nur hinter तपा धन, - Bem. In derselben Bed. w nr. 13 (श्वता) hinter खन्न, - V. "dofür hestimmt" hinter wu पार und den Zestzgen auf Oguart. - In derselben Bed. q nr. 19 hinter सतिथि. - VI. "darin gelegen", binter समानोद् , aber mit Hochton anf स्रो. also समानोहर्ष ; hinter सोटर in derselben Bed. य nr. 2 (य) सोहर्ष. - VII. "nicht davon abweichend", hinter छर्च न्याय पणिन ; und auch "dadurch zu erlangend", hinter धर्म. - VIII. "da durch hervorgebracht", hinter उत्सु (auch m nr. 13) und इन्द्रस्.
- \$, 541. II. "mit die sem (wenn es ein Hantz ist) zu verrichtend"; im Fem, jedoch nur bei Bezug suf Opfer und wenn der Mantzn durch ein durch Suff. মৃत् m. 1 [বৃত্তুয়] gebildeten Thema bezeichnet wird. Dieses Suff. fallt sindann vor dem nexes ab, z. B. von grünzer, gründt, zein Opfer, bei welchem der M. Varcasmat gebracht wird".— Ausn. 1 y nr. 1.3 (urg.) hister grünzer, ebenfalls mit Einbusse von ang und Wiederkehr des eigenülichen Thems uffgazī, also unffgazī, 2) O, nr. 2 (বৃত্তু) hister grünzer, wenn in einem so bezeichneten Mantzr das Thema gray vorkommt. III., da zu gehörge hister utg., masser in Bezug auf rayzī, von nr. 13 einzirtit.

# 

\$. 542. I. "diese m dienlich" z. B. "für Kibber द्यना" द्वतीर्थ. — II. "in dieses sich zu verwandeln bestimmt", in Bezug auf einen darin zu verwandelnden Stoff z. B. "in Kohlen (女子) verwandelt zu werden hestimmte" (Itolz) 安子行过. — III.

au diesem zu verwendend", z.B. au einer Mauer (पाकार) प्राकारितं. — IV. amit diesem su versehend", z.B. amit einer Mauer zu versehendes (Lood देवा) पाकारितं रेवा:. \$. 543. Allgemeine Ausnahme zu \$. 542.

S. 544. Specielle Ausnahmen und Bemerkungen zu S. 542 und 543.

\$ 544. Za Bed. I. Bem.: anch w nr. 15 (m) hinter τπ̄σ. — Ausn. 1) π̄σ. nr. 12 (π̄σ) hinter τπ̄σ. — Ausn. 1) π̄σ. nr. 12 (π̄σ) hinter τπ̄σ. — ατο εκ Karmadharya, Zasing. — 3) τ̄σ and π̄sur A) nr. 1 (n) hinter w̄mτ̄σ; ferner hinter Ogra in Zasing mit την Θραγο από της hinter sur nr. 1 (π̄σ) hinter w̄σ ar. 12; endich hinter w̄σ arī την σ̄σ arī trugo. — 3 μπ. 2 hinter την σ̄σ arī την σ̄σ ar

Zu Bed. H: 1) w or. 17, wenn der Stoff Leder ist, τητης folgt jedoch §. 543, vgl. anch 2. — 2) mit Auftehang von 1: Α) τη nr. 3 hinter συθι πέτες απίσι, r. 8. πετέχει (γgl. §. 32, 3) such in Benng and Leder (gegen 1). — B) η nr. 15 (ση) hinter στιτις πετι, r. 8. πέτετρης such in Benng suf Leder (gegen 2).

Zn Bed. III. IV. Ausn. gu nr. 3 hinter que. — Bem. Die Regel soll sich aur anf Weltliches heziehen.

\$. 545 bis 553. Hauptbedeutungen con হ nr. 12 (হজু).
Vorhemerkung. Vgl. \$. 427, 4.

S. 545 bis 547. Erste Abtheilung: Bed. I-IX (西 nr. 12 (石英) und nr. 11 (石英)).

\$ 545. In folgenden ne un Bedd. tritt up er. 12 an Thomen, welche eine Zahl (a. Bem.) oder Massa heteichnen und zirtuw; an alle andern up er. 11 (e.u. ), nimitch: 1: "dafür gek naft-, jedoch ner wenn der Kinder nicht zugleich ausgedricht ist, und das, woller gekunft ist, im Singuler zu denken oder ein Zahlwort, Massa oder Drige-Composition ist. — II. "die ess hervirkend, Vorbedeutend, wenn von einem Zusammenhang, oder einem, Glack oder Urgleick verkündenden, Zeichen die Rede. — III. "die ess als Aussast erfordernd". — IV. "die zes als Einkünfte, Gewinn, Zoll, Geschenk einbringend, oder enpflangend", z. B. "fünf (als Zins z. w.) einbringend oder empflangend". — V. "die ne fassend, tragend, herheitragend", jedoch nur hin-Grammatik.

tec Ourr asgiati mit vorbergebendem und 0 mm 10 mm 20 
Bem. Für Zahlwörter gelten ausser diesen selhst, auch श्रृङ्ख  $\pi \pi$  und die Themen auf श्रुष्ट (श्रुप्पु) und प्रति (श्रुप्ति).

#### S. 546. Allgemeine Ausnahmen zu S. 545.

§. 546. 1) स und zwar A) ar. 13 (स्प्) hinter ससन विज्ञतिक ज्ञतमान सहस्र. — B) nr. 17 oder & nr. 12 hinter gra; n nr letzteres, wenn ein durch O, nr. 2 gehildetes Thema so auslantet. - 2) a; und zwar A) nr. 11 (8%) hinter दोवा निष्क पवा पाट माय जाह पटि, wenn sie unzusammengesetzt, sonst क nr. 12; vgl. jedoch 4, A, c; §. 547, VI; - B) nr. 2 (தூ) hinter ஆனுர், einer Zusammensetzung von ஆர் mit folgendem Ordinale (ausser प्रथम) und allen Zahlwörtern (§. 545 Bemerk.) ausser denen auf ति und जात (z. B. von प्रञ्जन प्रश्नेक, aber von स्वतित (nach §. 545 durch क nr. 12) सार्वितक). An die Themen auf बत nr. 2 (बत्रव ) kann dies Soff. durch इ angeknüpft werden, also z. B. तार्जन्क oder Oजितक. An जिंदाति und जिंदात् tritt सक ur. 4 (237), ausgenommen wenn die Bed. individuell geworden ist. An all tritt (ausser a in Zsstzg; β) we der Zahlhegriff vorwaltet, z. B. eine Menge von 100 grein durch og ar. 2) g nr. to (यत् ) oder क ar. 10 (हत् ). - C) nr. 10, h (हिंठन ) hinter अर्थ कंस कार्यापमा (für das letzte kann dann प्रति eintreten, z. B. कार्यापमिक oder प्रतिक). - 3) इंक nr. 1 (इंकन ) such mit Aufhehung von 4: hinter काकिया। आही. - 4) 0, nr. 2 (ল্ফু) hinter Zsstzgen welche mit স্কান্ত্ৰত oder মুর্ম mit folgendem Ordinale (ausser মুন্ম) anlauten, und Dvign-Zsstzgen: A) ausgenommen: a) wenn die Zsstzg individuelle Bed. hat; — b) wenn sie auf °িল্লোনিক anslautet, wo বুন ar. 1 (আ) antritt. — c) wenn auf Oपा Oपार Oपाय, wo q ar. to (यहा ). - d) vgl. 3. - B) arhitrar, oder a) eine der Regeln in \$. 545. 546 wenn auf Omicirqu Onicity Outst Outst auslantend, z. B. अध्यक्षकार्यापण oder (nach 2, C) अर्थ्यकार्यापणिक. — β) hinter विकास venn mit হি<sup>0</sup> রি<sup>0</sup> অত্<sup>0</sup> zegstzt, z.B. হিনিকে oder nach 1 হিনীক্ষিক (vgl. §. 588, IV, 3). — h) ব nr. 10 (तर् ) hinter Oज़ल Oज़ारा, z.B. शाध्याना oder Oज़ली; hinter Oज़ारा bei vorbergehendem हि0 जि0 auch स nr. t3 (ब्राग्), z. B. दियाचा oder दियाचर oder देवाचा: vgl. §. 547, VIII.

#### \$. 547. Specielle Ausnahmen und Bemerkungen zu S. 545. 546.

\$. 547. Zu Bed. II. Ausn. 1) শ্ব und zwar A) nr. 13 (প্রন্মু) hinter ন্ত্রান্তি. — B) nr. 17 hinter ব্যারের, Beide Bildungen haben auch die Bedd. "des sen Herr" und

"darin bekannt" (vgl. §. 551, XVII). — '2) g nr. 10 (四日 a) binter m und 回日 वर्षम्. — h) hinter zweisylbigen (binter पुत्र auch द्वय ur. 1 (ह)); ausgenommen a) Zahlworter (§. 545 Bem.) and Massensmen; β) बहुमन बच्च उमा उत्पा (V.L. उमे) तड़ा (V.L. भक्ता) तथा वर्षा वस्. — Zo III. Auso. क nr. 9 (इन् ) hinter पात्र. — Zu IV. Auso. क nr. 10 (চনু) hinter Ordinalieu (ausser দ্রহান) মুর্ন (mit Aufhebung von §. 546, 2, c) u. Themen auf an. - Dieses oder g nr. 10 (gr. ) hinter unn. - Zu V. Bem. of nr. 2 (gr.) in derselben Bed. hinter gen, und pr. 10 (54) hinter ang. - Zn Vl. Bem. 1) & nr. 12, oder ईन nr. 1 (स) hinter आचित आहक पात्र und, wenn sie oder कुलिस um Ende eines Dvigu stehen, auch (nach §. 546, 4) 0, nr. 2 oder a nr. 9 (37). - 2) hinter grigg in Bed. "kochend" auch w nr. 13 (wgg) nehen §. 546, 2 (?). - Zu VIII. Ausn. 1) hei Bezeichnung des Lehensalters eines Hochehrwürdigen gilt §. 546, 4 für eine Dvigu-Zastzg nicht, z.B. "ein zwei und sechziger fauffen (§. 546, 2, 588, IV, 3). -2) wird der Umfang eines Hymnus (स्त्राच) durch die Zohl seiner Mantra bezeichnet, so tritt m nr. 7 (3) oder 9 (35. ?) an, z. B. "15 M. enthaltend" gury; soll ein 5 Påda entbaltender Vers bezeichnet werden, so tritt fri mit Einhusse von un an que, also 43ffe. - 3) Soll eine Classe nach der Zahl gleichartiger Gegenstände, welche sie enthält, hezeichnet werden, a) so können que gung entweder §. 546, 2 B folgen, oder Suff. शत (श्रति) nehmen, s. B. पश्चत दश्चत (vgl. §. 585, V); vedisch tritt an शत्वत ह nr. 17 apref (vgl. \$. 585, VI). - 4) Bei Bezeichnung von Brahmann's nach ihrer Anzahl tritt an त्रियान चल्लाहियान Suff. श or. 14 (उपा) देख. — Zu IX. 1) Bem. Das Suff. orbalt die speciellere Bestimmung "immer verdienend" hinter क्य केंद्र सीर्थ दीह होड नर्स (V.L. नर्सि) प्रकर्ष परोग प्रेयण भेट विकर्ष विद्यक्ष विद्युगेन विद्युन विरूप विद्याग संप्रयोग eiger. Bezieht sich dann mr suf firer, so tritt statt dieses giff und Zestzg ein und neben der Hauptregel ( nr. 11 nach §. 545) kann auch g nr. 10 (geg ) antreten, also श्रीर्वस्ट्रेट्रिक oder श्रीर्वस्ट्रेप. - 2) Ausn. und Bem. व und zwar A) nr. 10 (यह) и) kann vedisch überhaupt antreten; - β) oder zu ur. 1 (g) tritt an qın (also qıpı oder पातियो : - 7) oder ईस बर. 1 (ह) an करूर दक्षिणा स्यालीजिला, - h) ar. 2 (स) tritt hinter सर्व उभ उदक कहा गुहा दण्ड यथ भड़ भाग मध्यर्फ मुगल मेव मेथा युग सुवर्ण und ved. binter साम (auch in der Bed. "somaartig"). - 3) and 4) Ausn. 34 nr. 1 (4) an यस; und हुन nr. 2 an ऋत्यित; so heide auch in der Bed. "deren Handlung verd.".

# \$. 548 bis 550. Zucite Abtheilung. Bed. X-XIII ( nr. 12 ( 532 )).

\$ 548, Hinter Themen, welche siene Zeitsbechnit bezeichner: in den Bedd: X. darin an Stande gebreckte (c. B. in inzen Tage). — M. Air diesen gesacht, genießthet so lange a) gewesen, oder β sein werdend — XII. sin diesen gesacht, genießthet so lange a) gewesen, oder β seine werdend — XIII. sin einem Monat zu überwindende (Krankheilt) — XIII. so lange zu verrichtend — Monat deuert «mröße gefürgt"; sader geben stild dessen Brahmstehrys einen Monat deuert «mröße gefürgt"; sader geben stild dessen als Bed, so lang ge dasernde sher zur vom Brahmstehrys seinst, zu griftig gefürgt", sein einen Monat deuerten genatuschrys».

#### S. 549. Ausnahmen und Bemerkungen zu S. 548, Bed. X und XI.

\$. 549. 1) wenn das Thema ein Drign, auch a) दूर nr. 1 (m) bieter मूर्य, प्रांत पारा पांचारा, r. B. दूरवर्षाने oder देवीक्र (S. 555, VI and 595); und auch 0, nr. 2 (mg.) bister वंद्र, r. B. दिव्हां oder दिव्हांचां oder देवीच्या, — 2) दूर nr. 1 (हूं) volicits as Themas and चित्रपार; such दूर nr. 1 (m) bei vorbergebendem वाहिंग वृद्धं पान्0, — Vergl. 8. 550.

#### \$. 550. Ausnahmen und Bemerkungen zu \$. 547. 548.

# \$. 551. Dritte Abtheilung. Bed. XIV bis XXV (云 nr. 12 (6页)).

§. 551. XIV. "für dieses (oder) bei diesem (jedoch nur wenn dies Opfernamen sind) gegebnes Geschenke, insbesondre binter Namen, welche etymologisch Zeiträume bezeichnen, doch auch sonst, z. B. दार्ट्यास्क्रि, श्रामिकी (feminina). — XV. "durch dieses erst seine Vollendung erreichend", z.B. कार्यावेडिक मुख्य "ein erst durch Ohrringe seine Vollendung erreichendes Gesicht" = , nothwendig damit zu schmückendes". - Ausn. g nr. 10 (get ) hinter man aug. - XVL "dieses als Veranlassung babend, dazu bestimmt", z. B. ein Indra-Opfer (उन्हमह): ऐन्ह्रेमहिक. — Ausn. 1) g nr. 13 (guj ) a) überhaupt binter wat wat und vielleicht sa. - β) binter अपाह in Bezug auf द्वार, und विज्ञाला in Bezug auf मृत्य.. — 2) द्व nr. 1 (ह) a) überhsupt binter बन्यवस्य बन्यवेशन बन्वस्य बन्वास्य बन्वास्य बन्वारोहण बार्स्सण बारोहण उत्यापन उपस्थापन प्रदेशन प्रारम्भण संबेशन ; है) binter Ableitungen durch पुन von den Waz. (§. 135) पत् पुत्र हुए चित्र and binter समायन, sobald sie mit einem voranstehenden Thema (ausser बाह nach §. 565, II, 2) zegstzt eind. - 3) u nr. 10 (यह ) hinter धायत काम धम वज्ञस स्वर्ग. - 4) 0, ar. 2 (लक ) hinter 0 व्याचन asgstat mit vorhergehendem quatgo mifiao eafeao. — 5) Bem.: ж nr. 12 binter pmini; in der etym. Bed. "durch ein einzeln stehendes Haus veranlasst" (क्रिकामाहिक) als Bez. von "Dieb". Durch dasselbe Suff. wird antifren erklart "etwas, dessen Anfang und Ende in denselbeu Moment fallt". - XVII. "darin bekannt", jedoch nur hinter erfen eraferien. -XVIII. "dieses verrichtend" binter wegiate apraut apraut apraut. - XIX. "derin verfallend" hinter right. - XX. a) "dieses durchgebend"; b) "werth von solcher Entfernung her besucht zu werden" hinter क्रोजजत योजन und वोजनजत. Hinter पणिन tritt in

#### S. 522. Bem. su S. 545 bis 551.

\$. 552. Die gegehenen Regeln gelten anch in der Zestzg mit einem vorhergehenden Zahlwort (\$. 545 Bem.) wenn nicht alsdann O, nr. 2 eintreten muss, z. B. nach \$. 551 XVIII auch \$\frac{1}{2}\tau\_1\tau\_1\tau\_1\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_1\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\t

### \$. 553. Vierte Abtheilung. Bed. XXVI ( nr. 12 ( 53 )).

\$. 553. XXVI. "dieses als etwas (darin) vorkommendes hahend" hiuter न्यस्यस्य पाकरास u. aa., z. B. नार्यशस्तिक (z. B. eine Zeit) "worin ein Neuopfer vorkommt"; aher hinter पूर्णान्यस्य in ders. Bed. श्व ar. 13 (प्राप्

### S. 554. Bildung der Abstracta.

S. 554. "Dessen Zustand, Wesenheit, Handlung drücken die Suff. 27 im Nentrum, and a ar. 1 (ताला ) im Fem. aus (vgl. jedoch IV). Danehen aber auch (vgl. jedoch Bem. zn I his VII) folgende: I. q und zwar A) nr. 19: 1) hinter Eigenschaftswörtern; 2) den Themen अलेबस अधिपति (vgl. B) अलोध्या (अन्यर्थ Wilk.) अन्यास्य अपराध्य श्चर्त (aber aus der starken Form अहंन्त् im Fem., आईन्ती) अलख आहाध्य (उचित Wilk.) एकभाव कवि कापुरुष कुनूहल कुन्नल क्षेत्रक महत्व महापारित (vgl. B) बपल बोर् त्रिभाव दावाद दु:पुरुष (१ दु:पु0) दिभाव धूर्त निपात निपुषा निपन परमस्य पियुन बहुभाषिन् बाउव बालिया बाह्यपा मध्यमस्य मापाळ मित्र वचाकाम वचातव वचापुर Oराजन (in Zestzg auslautend, vgl. B) राजपुरुव (हद Wilk.) विचात (vgl. C) विद्यातिन विचात विद्याध्य विप्रस्ति विचम विद्यमस्य प्रीर्वशातिन् प्रीटीर (समग्र Wilk.) समस्य संभाषिन् संवादिन् संवेशिन् सहद स्तेन (jedoch auch mit u ar. 10 (धत्) and dann mit Einhusse von न, also स्तेन्त्र oder स्तेत्री) n. an.; vgl. II, B. - B) nr 9. [यक् ] a) hinter Zsstzgen auf Oqित (vgl. Ausn. in A); h) hinter खतानिक सम्रानिक (V. L. बन्तनि<sup>0</sup>) बाबलिक ब्रब्धिक ब्रास्तिक ऋषिक कर्मिक लिएउक ग्रामिक चर्मिक चरिक इत्त्रिक तिलक द्विउक धर्मिक नागर पविक पर्यिक पिपिउक पुत्रिक पुरोहित प्रतिक वाल (V. L. Оलगन्द) गन्द (V. L. बालम<sup>0</sup>) मुलिक राजन (ausser wo A gill) प्रपिक बर्मिक प्राकुर ग्रिलिक संर्च (V. L. ण्डागुचक) सार्राय सहित सचिक (V. L. संरचस0) सतिक. — C) nr. 2 (व) hinter टून (nach Wilk, anch A; Rv. IV, 8, 24, 3 हुस्या) क्षपित् (nach Madbava our "Zustand" und nur fem., neben A) सन्ति.

- H. w nod xwar A) xx. 17 a) binter Namea, welshe a) schunges (\$.232 Auss. 5) leebediger Wesser, β) Alter Pascickane; b) blinter many gram ging giftenge sign gifted (Wilk. Ograf) current remuse may gram (in den Veden?) पुष्ट हुए होने (vel. 8).— В) л. 13 (way) (mit Alinholms der allgemeineren Begelo in I. II. gifter Themas and gifted durch die specialisen für einzeher Deman in I bin VII) s) binter Themas and gifter gifter gifter (b) and gifter gifter (c) gifter gifter (b) and gifter gifter gifter gifter (b) and gifter - III. शुरू ता. 5 a) bister Themen, welche यू mm vorlettee Buebstaben, die vorlettee Sylbe lang beher, um denér als weistbigke aide. 8. hov নুষ্ণাটা দুৰ্নাটালয়; b) hinter Drandtu's (dans im Fem.), s. B. নিৰ্দাণপাৰু বাহিল্যা, c) (obenfalls im Fem.) bister Namen von Gotra's and Sebolen, jedoch our bei Lob und Tadel, oder wom jenned derez Zaulstad, Ilsad-lang erlangt hat, z. B. নাৰ্ন্নাল্য; exaulstad, Ilsad-lang et angel hat, z. B. নাৰ্ন্নাল্য; exaulstad, Ilsad-lang et angel hat, z. B. নাৰ্ন্নাল্য; exaulstad, Ilsad-lang et angel exaulstad, Ilsad-lang et angel exaulstad, seno naw such der Hauptregel na oder nt eintreten). d) bister den Themen: wfingt (ninmt auch nt, wohl sach 1, A. 1?) আধুবঞ্জুল অনুবান্ধান্ধ অঞ্চল্যের আধুবন্ধান্ধ মান্ধান্ধ স্থানি বান্ধান্ধ মান্ধান্ধ স্থানিৰ বান্ধান্ধান্ধ স্থানিৰ বান্ধান্ধ মান্ধান্ধ স্থানিৰ বান্ধান্ধ মান্ধান্ধ স্থানিৰ বান্ধান্ধ স্থান স্থানিৰ বান্ধান্ধ স্থানিৰ বান্ধান্ধ স্থানিৰ বান্ধান্ধ স্থানিৰ বান্ধান্ধ স্থানিৰ বান্ধান্ধ স্থানিৰ বান্ধান্ধ স্থানিৰ বান্ধান্
- IV.  $\frac{c_{qq}}{c_{qq}}$  nr. 1 [g] hinter Namen von Priestern, ausser gegar, welches in der Bed. "Oberpriester" nor rag (auch nicht rag, gegen Hauptregel) nimmt.
  - V. एव nr. 2 (हक्) binter कवि साति.
- VI. रूपन् (रामिष्य) jedoch mer in der Bed. «dessen Zustand, Weensbeil» oder का x1.3 (पाए) !र, sach sa. oder ide durch I—VI danelsen ertsablet) hinter धरिनान वायु धर्मा उन्ह स्त्रु विश्व कुटु क्याउ हम त्याउ हम द्वाउ द्वाउ द्वाउ द्वाउ द्वाउ कुटु क्या व्याव क्याप्त विद्या हिण्या व्याव हम रूपने हमें इत्याव हम तथा क्याप्त विद्या हमा क्याप्त हम हम्म तथा हम तथा हम तथा हम हम तथा हम तथ
  - VII. Vergl. §. 427, 4.
- Ben. 12 1-VII. Diese Nebesformen († ob VII) Können nicht eintreten in einer mit up privativum zassammengestetten Kurnalhävyz-Zestrg. 18. bvon uppfin up upfing oder uppfint (ober nicht 1, B). Nor uppf upp up von uppfin uppfin (auf q or. 19) nehmen. Vedinbe existiven scheinbere Ausnahmen, z. B. uppfinng uppfiner), doch sind diese so zu lassen, dass das nach 1-VIII gehöltete Theme erst mit up privativum zassammengesetzt ist (jedoch mit anomalem Arcent, a. Zesammenschramp).

### S. 555 bis 557. Einselne Nominalcategorieen.

- \$ 555. În Bed. Afr diezes (wenn es eine Getraideart) dieneade jedoch nur dis Bezeichnung eines Feldes tritt (in Neutrum) 3 र्र्स तर 2 an, z. B. सीर्ट्रास्स् "Bohnenfeld".— b) oder z an. 10 [ब्रार्ट्स) binter स्वयु उसा तिला पहुर साहर.— c) nur letteres hinter यह यक्षण सहिन्छ.— d) überhaupt auch Ozivez Ozivez, z. B. युक्रमार्कर, Ze-Kerpleninsgev.

Ben. Auch e) w nr. 13 (चण्च) hinter पूरत हरिक्तू. — b) 0, nr. 2 (लाकू ) an macha. — Ausa. a) रूत् तर. 2 (तित्व) in der Modification "Lingenmass" hinter Zahl-wörter auf Олд-Олд-und (त्रियंत्रों), s. B. (युद्दित्त्व, 15 (Tage) laugi". — b) 0, nr. 2 (कायून) in der Modification "diesa Massa überhaupt" blister एतर तृत् तृत् रूप्य क्रिया, su die lettle (ved. such an तृत्) such यति (त्रित्तं), wenn das Massa sie Zahl grösser als swei ist.

\$. 557. Hister Zallwörter (\$. 545 Bem.) treten an in den Bedd. I., "no viel gebeilt" mr (mp.). 1. E. von einem Strick cytin", mighatriengie, "use byn ("Orgy hister fig." in ar diezes hister par. — II. "neggen zweinal, dreimal n. s. w. so viel als etwas einfachen zu vertauschard" oder "in doppeller n. s. w. Annahl für etwas einfachen zu gebend" um (vorg.). z. B. Reungschwennen, Batternüch (zezonr) ist gegen des Zweinstäge (fizm) von Gerste (mp.) zu vertauschen" (e. B. zist doppelle n. viel werch als G.), oder Reum cum; "Gerste ist in doppeller Annahl zu geben für ...".—
III. "die ses voll machend", z. B. "vier vollmachend = der vierte", bieber gehören die Ordinalis; a. dieselben bei Fischion. In der Bed. der Ordinalis ist til 7 nr. z. i hieter gräften faffren. — 2) füre hieter mut gru aug du. — 3) yn binter Themen sel zug nr. 2 (zprg.). — 4) pra z. c. (zprg.). — 4 pra z. c. (zprg.). — 4 pra z. c. (zprg.).

# \$. 558. Hauptbedeutungen und Gebrauch von er nr. 2 (कन् ).

\$ 558. Es bedenki: L. "das so vielte Mal" blate Ordinales (eusser σrej) oder den ihnen entsprechenden Cardinales, z. B. "das zweite Mal" ξεθτυσμα oder ξενέμς in der Modification "mm so vielten Mal nehmend" teit es an das Cardinale, z. E. σχελί ζασχει "Devadatis ist zun sechsten Mal nehmend (= 98al daran)".— II. "dai es as sorgam pflegend" hister Numes von Körperthellen, z. E. αχώλ "die Hasser sorgams pflegend" ; "πίτνεν "Ashen and Lippen », pfl.".— III. "die sen als Orter vorsicher Mohend", z. B. ζαζων "Devadatis als O. h.", πρή (s. §. 583) "nich als <sup>60</sup>".— IV. dient ein Berng udf Krankheil, hinder Themen die deren Zeit, Ursache, Wickung angebon " E. B. Κάγτονς "dien Zite Tegenden die deren Zeit, Ursache, Wickung angebon " E. B. Κάγτονς "dien zu Teen Zeit Gestenden Sprigtrugs", durch Gibblumen verminsste" χατήν, Lilize bewirkende (Krankheil).— V. erscheint ein in dividuellen WW, welche durch dieses Staft aus Speisnamen supeleiteit sind und her dividuellen WW, welche durch dieses Staft aus Speisnamen supeleiteit sind nud her dividuellen Wu. welche durch dieses Staft aus Speisnamen supeleiteit sind nud her dividuellen Wu.

zeichnen, dass jene Speisen in dem was die individuellen WW. bedeuten, die gewöhnlichen sind, गुराप्पिका पीर्पामासी "ein Vollmondstag, an welchem Zuckerkuchen gewöhnlieh gegessen werden .- Ausn. 1) स nr. 17 binter कुलबाय. - 2) उन् nr. 1 (उनि) hinter तरक. - VI. hed. es adarin, in Bez. daranf, geschickt (erfahren)" binter स्थानि सप्तान श्वाकर्ष (V. L. Oकय) सासव गद्ध स्वय तय स्वर्क द्वीप नय निस्तय पाट पिसपुत पिशास वितय प्राकृति हर हार हार. - Bem. An पश्चिम् in derselhen Bed. was nr. 3 (ब्रु.). - VII. "wie die a e a seiend", jedoch nur a) in Bezug auf ein Bild, z. B. worden "Bild einea Pferdes"; b) in individuell gewordenen WW. - Ausn. 0, nr. 1 (लपु ), aber mit Accent auf der ersten Sylbe 1) bezüglich a, wenn es ein Götterhild ist, wovon irgend jemand lebt, ohne damit zu bandeln, z. B. angica "ein B. des Vasud.". 2) bezüglich h, wenn der Vergleich sieb auf einen Menseben hezieht, z. B. weit "ein Mensch wie eine Puppe". 3) überhaupt hinter इन्द्र उद्योख द्याउ, auslantendem Oqu (zsgstzt mit बत्र<sup>0</sup> करि<sup>0</sup> देव<sup>0</sup> रच<sup>0</sup> रात<sup>0</sup> वारि<sup>0</sup> बारू<sup>9</sup> बत<sup>0</sup> सिन्धु<sup>0</sup> स्वल<sup>0</sup> इंस<sup>0</sup>) पुष्प मत्स्य वायर्क्तु सिठगति हुरत n. aa. - Bem. In derselhen Bed. überhanpt obne die Beschränkungen von a. b tritt 1) स ar. 13 (सम्म ) hinter कनिष्टिका (V. L. कपिष्टिण) कपारिका कपालिका गोपस्ट मोलोमन नकल नराची प्यउरीक लोमन प्रात्यत्र प्रकरा सिकता. - 2) क ar. 11 (ठक) binter खड़ली उद्खित् उर्ग् एकपाला (auch क ar. 6 (हच्)) कवि कुलिय बल गोपी सम् भरत (Sk. <sup>0</sup>ज्ञता) मधर मधरल मुनि हुए चल्नु प्रत्कुली हरि. — 3) ईक nr. 3 (ईकक्) binter कर्क लोहित. - 4) ईव nr. 1 (ह) binter कवाच und wenn durch eine Zsstzg. mehrere auf verschiedenes sich beziehende Vergleiche ausgedrückt werden, z. B. anmarteit "seiend wie es mit der Krabe (Ankunft) und der Palme (Fall) gieng". - 5) og nr. 3 hinter व्यक्ति जिला (hier anch nr. 1 (5)). - 6) q und zwar A) nr. 2 (व) binter सत्र सभ उत्त चरपा तकन मूल मेव प्रस्पा जाला जिस्स जुड़ स्कन्द (V. L. स्कट्) स्कन्ध; - B) ar. 10 (वत् ) im Neutr. hinter g (golg "wie ein Klotz"). - VIII. in Bed. "dieses nicht vollstandig seiend" an alle Themen, ausser solchen, welche mit einem "halb" bed, zusgstzt sind, z. B. चिनुक "ein wenig gespalten" खएतरक क्रिन्तरक, aber nur स्परिन्त.

# \$. 559 bis 561. Gebrauch con a nr. 1 (a).

s, 559. I. bei Unkenstaiss, z. B. মুন্তুল, "ein Fferd dessen Besitter unbekannt". — III. "Mitleid", z. B. বুলুল, "mwer Sohn, Söhncben". — IV. bei Mitleid, verbanden mit Beruhigung, Zufriedenstellung (hypokoristisch), z. B. নুতুল, "Zuserchen", wenn es einem Kinde, das sich web gethan, gegeben wird. — V. Diminnitisch und zwar sowobl in der Modification a) "wenig", z. B. নুতুল, din wenig Oel", ast b) "ktlein", z. B. নুতুল, ein kleiner Bann".

## \$. 560. Allgemeine Aumahmen zu \$. 559.

\$. 560. 1) আৰু (আৰু) kitt de în a) Indecliabilici (πχατης αυεροιοπικη, wo ατα (απχ); h) Verbam finitum (nicht gebrinchlich in §. 559, Ŋ; c) in den \$.239
Bem. 1 sulgeziahlten Themen (nech চুক্ত দ্বি, aber nicht fram). — 2) জ nr. 2 (απχ)
in ciner Zustag, in welcher das 21e Glied vorwallet, n. B. সুর্রসালক; — 3) জ nr. 1 oder nr. 2 hinter Dunadu's.

## \$. 561. Specielle Ausnahmen und Bemerkungen zu \$. 559, 560.

\$. 561. Zu Gehr. II. 1) g. nr. 2 (gog) a) in individuell gewordenen WW., L. R. 元宗弘 N. pp. — b) wenn der Triedt inicht den Gegenstand elabst trifl, sondern durch diesen sin andres getadelt wird, z. R., sich brüstend mit einer seblechten Grammalik (gravçru)\* wird garstruts.— 2) kann überhaupt erre (bgg) antreten, z. B. ein seblechter Grammanikke (gravrung) @gray.rurits.

Zn III. IV. 1) an mehr als zweisylbige Menachennamen kann anch treten w nr. 1 (ख्र); oder क nr. 6 (हचा); oder द्व nr. 4 (ब्रन ); oder दल nr. 2 (दलचा), für welches binter Themen auf 3 ag nnr on eintritt; an solche Themen, welche mit 30 anlauten, anch মাল nr. 1 (ব্ৰু ), oder মাত্ৰ (মাজে ). Es treten alsdann manche Verstummelungen des Thema ein; lantet das Suffix mit einem Vokal an, so wird gewöhnlich alles vom zweiten Vokal (incl.) an eingebüsst; auch vom vierten an; das zweite oder erste Compositionsglied wird eingebüsst; ist das erste Glied einsylbig so bleibt nur dieses; iat eine Contraction nach §. 86 ff. eingetreten, so wird diese aufgeboben; ist ein Consonant nach §. 83 ff. umgeandert, so kehrt er zu seinem ursprünglichen Laut zurück; nur un wird un (nach \$. 83, 2 vgl. mit \$. 93), z. B. von देवदल nach \$. 559 देव्युक्त, nach §. 561 aber देव इत्र देवक oder देविक दुत्रिक देविव देविल दुत्रिल; von भानुद्रत्र भानुक भानुक; पिनृदत्र पिनृक पिनृक; बृहुस्पतिद्रत्र बृहस्पतिक बृहस्पतिव बृहस्पतिल; उपेन्द्रम उपेन्द्रमुक (nach \$. 559) oder nach \$. 561 उपिक उपिय उपिल उपक उपा ; कहों (aus कह 133 nach §. 86) कृष्ट्रिक n. s. w. बामाजीर्म (aus बाजू 1 आण nach §. 83, 2 vgl. mit §. 93) ब्राम्बिक n. s. w., sher वउङ्गलिदन वृद्धिक u. s. w. — Bei Namen, welche mit सर्वमन् सम्पा विकाल प्रेसल oder स्पन्नि anlasten, tritt Verstümmelung vom dritten Vokal (inclns.) an (mit Aufhebung der Contraction) ein, z. B. von खुब्राज (= खुब्र्नाड्याज) वर्णुमिक वर्णमिय वर्णुमिल D. S. W.; von प्रेयलेन्द्रज (= प्रेबलउर्0) ग्रेवुल्कि D. S. W.; von सुपर्याधीर्त्त्र (= सुपरिश्वा0) सुपरिक n. s. w. - Doch werden auch als Beispiele vom dritten Vokale an exclusive ohne Aufhebung der Contraction angeführt: प्रायलविक (von प्रेयलं -दूर्त nach §. 89), सुपूर्विक (von सुपर्या - प्रोर्ट्त ). — 2) क nr. 2 (कन्) binter Menschennamen, welche ursprünglich Gattungen (§. 232, Ausn. 5) bezeichnen, z. B. सिंहेंक (nach einigen ist angleich 1 erlaubt also auch सिंहिक सिंहिय n. s. w.); lautet ein solcher auf स्नतिन aus, so fallt dieses ab, z. B. ल्याकातिन wird ल्यापुत्र (ल्यापित्र, ट्याघिय n. s. w.).

zo V, b. 1) or nr. 2 (στ.) in individuell gewordnen WW., r. Β. χτ/2π. —
23 τ (χτν.) hinter σχη (wird σχη ε. 20: a Abscho.) — 3) ζ nr, 1 (γ) hinter σχη
ητί ησιχ , ε. δ. σχη ε. — 4) πς nr. 2 (στ. ως 6.06) hinter θ πης πίτη ε. απητις;
b) mit der Modification , επατε (στ. ως ε. στ. ως στ. ως πετε στ. π. π. ε. σχη ε. στ. ως στ

# \$. 562 bis 564. Suff. are nr. 1 (areg ) und dessen Vertreter.

\$. 562. मृत् nr. 1 (मृतुष् ) tritt ein in der Bed. "damit versehen", "dieses entbaltend", z. B. गोर्मम् "mit Kühen versehen".

Grammatik.

### \$. 563 und 564. Bemerkungen und Ausnahmen zu \$. 562.

§ 503. I. Auch क्रा गा.10 (त्रा) oder द्वा गा.1 (द्वां) 1) hinter Theman suf u.B. दुष्युवा ट्रिएंक क्र्रायुवा; tessgenommen 8) ledoch niebh allgemein eð tid utter þrinnar Saft, welche im Vert. (s.130—1172) niebi als Un. hæckehnet nied, gehlideten; f) eine Gattung (§. 232 Ann. 5) susdruckende Themen; γ) veen olas Saft, seitese enhalhende hæckehnet snift; → be entschieden að einspikeje; f) गार पात्र प्रश्च प्रत्य कर्षा प्रद्य लिए पर्या कार्य Species der von diesen Themen heckehneten Begriffe (doch komnen sach hiervon Ausanhane vor); — e) die im Folgenden sungenommen, isa-hecondre in IV, V. VL. — 2) hulter væra कर्मन् ख्याने ख्याने क्रेस प्रमृत हों से प्राप्त करा विश्व प्रद्य कर्मा क्रा मेपार पर्या हों सामा - 3) und such och b γ på hinter क्रम्य (त्री है सामा - 3) und such och b γ på hinter क्रम्य (त्री है सामा - 3) und such och b γ på hinter क्रम्य (त्री है सामा - 3) und such och b γ på hinter क्रम्य (त्री है सामा - 3) und such och b γ på hinter क्रम्य (त्री है सामा - 3) und such och b γ på hinter क्रम्य (त्री है सामा - 3) und such och b γ på hinter क्रम्य (त्री है सामा - 3) und such och b γ på hinter क्रम्य (त्री है सामा क्रम्य (त्री है) सामा क्रम्य (त्री है सामा - 3) und such och b γ på hinter क्षम्य (त्री है) सामा क्रम्य (त्री है सामा क्रम्य (त्री है सामा क्रम्य (त्री है सामा क्रम्य) है। क्रम्य (त्री है सामा क्रम क्रम सामा क्रम्य (त्री है सामा क्रम सामा क्र

II. Anch दुन् वर. 1 (इति) hinter a) mit Anthebung von क in I, चवरीह चायान चारीह उत्साह उद्भराम उठाम उद्भाव उपयाम कुल कूल परिचाह बल युढ व्यायाम सुल. — b) चडा बदाबा बलाका माला बीचा जिला संचा.

111. Anch क nr. 10 (तन्), mit Aufhebung von इन् in 1, hinter सजलद und धर्जीर्थ (für अ 3 जिन्स् Vgl. \$. 585, V.).

V. Anch en er. 2 [equ] 1) hinter Thomas and er, welche Körpertheile bereichnen, ohne dass diete ullgemeine Regel durch specifie ungehoben wird (egeren
§. 426, 2), z. b. quren quran( nach §. 562) und quan (nach II). — 2) hinter
wir (geloch nur Bed. saturk) 3 gan (vgl. VI) σπί πατί πριτ πριτ πριτ ης (fedoch
nur von lehendigen Wesen and Krashkeil) ης περι πριτ πριτ αγκι (mit Dehmung des

2) str; anfie feutz, feutra even un ouf ord, villy (sher ved. stight vil. 5. 564, MID-ung der 70 ferf feut gow. (dagen ville locke). S. 100 sens, wouch grainel, nuch Wils. graine, welches vielleicht richtig, vgl. Un.-Afi. IV, 5 mit 3) ug den aut (vgl. V) den, (a u.c. h noch gen nr. 2 (geng)) rug affür (vgl. 1, 3) aug arti (V. L. ray) vg. auc (george) nen Bed. szielleich) valori, alle affür ichn verse verter (vgl. 1, 3) aug verte

VI. Auch रुल nr. 2 (रुलच् ) a) hinter उर्दक (nehen V) उर्ग् धुवक पुवक पङ्ग पिच्छ प्रज्ञा (nehen V) वर्षा; h) vgl. l. V.

VII. Anch उल nr. 2 (उ.इ + लख्) hinter दन्त बल ललाट वात.

VIII. Au ch न nr. 1 (त) hinter यह (युक्ता our in der Bed. sechöne\*) उठान् (so') कर् (V. L. Oद्दे) कृति रह् (mit Verkürrung der द्व; Vills. hat jedoch ouch mit g und gleichhedeutende von रहें mit nod obno Verkürrung) वृत्तान्त्रों (mit Verkürrung) वृत्तान्त्र ति (such noch 11) कल्की (mit य für रूं, vgl. jedoch S. 167 तृन) व्यापन् विज्ञान् (mit Verkürrung) des रूं) कृत्यन्त्र पायान् रेस्त्र (mit Verkürrung) des रूं) कृत्यन्त्र पायान्त्र रेस्त्र.

DX. Anch m hinter safe safe first (vgl. \$. 276) तह अक्षु मुनि रोमन् लोगन् हरि. X. Anch र्पूर and zwar A) ar. 1 (र्पूर्य) hinter अस्पर्यः = B) ar. 2 (र्पूर्य) hinter अस्पर्यः = B) ar. 2 (र्पूर्य)

XI. Auch अ ar. 15 (पा) hinter अर्था प्रसा बृत्ति स्रठा.

MI. Auch fürz (fürfi) hinder 1) Thenen auf way; inhesonder veditek; hinder men and not hoof war. 13 (way; hinder waign are; and his finishes we quit way; hinder waign are; and his finishes waign are great nr. 1 (θown); ved. hinter whyn in Beng, auf «Tag" n nr. 10 (αση) oder ξα nr. 1 (α), · V Σel. 5.5.4.8. — 2) πατ την ασχ. — 3) mit Dehmang der Anslands a) ματιρ: - b) ved. Σιατ ανίμι στι στι αντιστική (wolfer dann nach §. 83 πατί); . . Anch veditek Mil. ξ. z. Β. Τα ματροή (ματρίπ Νr. 1, 64, 11? ε. Seb.). MV. στε (ματρίπ), ε. Β. πματρίπ (αναλα γεναλαβικό).

## S. 564. Ausnahmen zu S. 562. 563 (egl. jedoch S. 426, 2).

II. হ nr. 12 hinter a) Zusammsetzungen, welche mit তুহ্ন গা কি anlauten; b) hinter নিজেয়নে নিজেয়নে নিজেয়নে

III. \$77 nr. 1 [8] hei Bezeichn., nach einem darin vorkommenden, oder aus mehreren darin vorkommenden Wörtern (deren letztes dann nur die thematische Gestalt au-

niamt?) gehildeten Thems, 1) von Hymnen und Siams, r.R. ein Uymnus, in weichem das Thems प्रमहाजार vorkomant, Ogradid; in velchem das Wort wur mit nachfolgendem Thems द्वारा, प्रश्नुवारीते, — 2) eines Adhylys oder Amvilks; hier such O, nr. 2.—— Amanhanes. 1) भ nr. 13 (ब्यू) hister धारामित्यु स्वयद्य राज्य उत्पाद द्वारी ह्यायां द्वार्य द्वारा (स्वयद्य क्षान्य द्वारा क्षान्य क्षान

 $\pi$ IV.  $\pi$  and xwar A) nr. 1  $\langle m_1 \rangle$  hinter  $\eta_{22}$  fix and (in Bed. \*\*geminates Gold\*\*)  $\pi$ IV.  $\pi$ IV veince:  $\pi$ 1.10  $\langle m_1 \rangle$  bei Bereichaung von Monaten oder in Beurg sof Körper, z. B.  $\eta_{12}$  dei Monatensone (-Wolken enthaltend\*\*)  $\eta_{12}^2$   $\eta_{12}^2$  (x, fin ethaltender\*\*) hinter <math>(x, fin) ethaltender\*\* similich Körper); (x, fin) ethaltender\*\* similich Körper); (x, fin) ethaltender\*\* similich Körper); (x, fin) (x, fi

XIX. Das Suff., durch welches nach \$. 562-584 die Bed. von \$. 562 gegehen ist, darf in derselhen Bed. nicht nochmals antreten.

## \$. 565. Bedeutungsmodificationen.

\$. 565. I. die Modification "früher gewesen" gieht auf [O<sub>7.75</sub>], z. B. untgruft, Fichter reicht gewesen", shen «dessen füher gewesen (dem gehört babend)" sond gen, z. B. ζαρταμί oder Ouged, früher Devadutle gehört babend. — II. anch hinjer Verbaum finition und daum in Neutrus tritt in dem Modif. 1) "ged" up (Orq.), z. B. Ägngruggt "ein guter Grammatike", «defigung" "ein Kocht gut". — Bem. Hinder untgruggt "ein guter Grammatike", «defigung" "ein Kocht gut". — Bem. Hinder untgruggt "ein guter Grammatike", «defigung" "ein Kocht gut". — Bem. Linder untgruggt und hinder gen. — b) voel für n. 1 (förge) hinter gez, — b) voel für n. 1 (förge) hinter gez, und nrifte nr. 1 (fö

ह्येह, - 2) "ziemlich" कुल्प (0पप) oder देशीय (0यत्र) oder देश्य: und - jedoch ausgenommen Verba finita — erg (05w), welches vor das Nomen gesetzt wird, a. B. पर्कलप oder ब्रह्मपूर "ziemlich geschickt", प्रश्निकलपुप "er kocht ziemlich". — III. die Modification nin grosser Fülle" oder in ngrosser Fülle habend" gieht na [Out ], z. B. अञ्चलक nreichliche Speises, अञ्चलको वस: nreichliche Speise behendes Opfers. (In jener Bed. hat das neue Wort das Geschlecht des Nomen, an welches es tritt, in dieser ist es Adjectiv). Ist das so an modificirende eine Mebrzahl, so können auch die nsch §. 457 his 461 zur Bildung von Collectiven dienenden Suff. eintreten, z. B. मोदक्मर्यम् oder nach §. 459, 4 मीदक्तिम् . — IV. "zu die sem (einer Gattung, Art) geborig" drückt Suff. जातीय (Out) aus. - Ausn. क nr. 2 (कन ) hinter: a) क्षण इस इयु (V. L. मायेषु) कुमारीपुत्र कुमारीप्रवाह कृत्या (jedoch nur von Sesamsasmen) ग्रोमूत्र (von einem Gewand) तीर्पा (von Reiss) तिलपत्र पत्रमूल मिपा माथ (V. L. माथेष) मूल मूलपत्र यस (von Reiss) हकूल. - h) - jedoch nur von einer Schlange - अवदात काल पाप सुरा. -V. adieses nicht ertragend" bezeichnet Suff. a) बाल्नु hinter उद्या तृष श्रीत; b) एल् hinter हिम; c) उल binter झल बात. — VI. "dadurch bekannt" चारा oder चुन्न. — VII. "dessen Reife" mu binter um u. as. - VIII. "dessen Wurzel" a) me hinter den Gliednamen स्वति स्रोष्ठ कर्पा केंग्र गुरूक दन्त नव पाद पृत्र भू मुख ग्रुड़. — h) ति nr. 2 (ति) binter प्रश्त.

#### \$. 566. Ohne wesentliche Aenderung der Bedeutung treten an:

II. द्य nr. 1 (व) ved. hinter ज्ञाबन. — III. ईक nr. 3 (Oकक्) binter Themen suf

IV. ½π ar. 1 (m) 31 nothwendig a) hinter Omfic in der Bed. . unders, mit welchem vorhergehende Themen im Sinn eines Localiva zugstat gedacht werden (x. §. 652, V)) (andere verhinden wfig. mit dem Suff., nennen heldes vereils wight? (m/ππη) und lussen ein in der Bed. . von of iese m, oder da seiende' antweten). 18. Τητίπ/τη zuwerd dem Konige "Avom Konige seiende (Anhabergi):— in) hinter werdwörzig wight, wazuwer wiffrirf, — 2) arbitrar binter Themen auf Owg (nach §. 288 und S. 133), anuscr im Fenn. in Betug auff Richtung, z. B. στης, oder στηθίπ/της aber im Fenn. in der ungegehene Bed. στηθίπ. — 17. ατης) hinter παι γε στην wird davor π; hinter

g auch न ar. 1, also नुवीनं प्रीपां नुतन नुतने प्रतन प्रस्ते प्रपा. - V. ईव ar. 1 (ह) 1) nothweudig hinter Themen auf Omifri bei Bezeichnung eines dazu gehörigen , z. B. war-सारोपं, - 2) arbitrar binter Themen auf Oहसान in der Bed. "an Statt" jedoch nur hei Gleichartigkeit der sich vertretenden Gegenstände, z. B. an Vaters Statt seiend" चित्रस्थानीयं oder O्यान. - VI. क uud zwar A) nr. 2 (कत् ) 1) hiuter बसात बरा। (jedoch nur mit Bed. "spitzfündig") स्रवि सस्य उत्पा (jedoch nur von Jahrszeit) काल (aher nur mit Bed. "schwarz", und auch dann nur, wenn diese Farhe weder hestäudig noch durch Farhung gegehen) जान साल तन् (nur von Faden) ताल दान (nur verächtlich) पीत पत्र (aur von einem Adoptivsohn) मांपा बाज लान्द लून (nur von einem Thier) लोहित (nur von einem Edelstein, nud in der Bed. "roth", mit der Beschränkung wie hei काल विवास (uur von einem Thier) बहुती (nur von einem Gewand) जीत (uur von Jahrszeit) जुन्य (uur vou eiuem neinsamen") स्त्राच्य स्नात (nur von eiuem in Wissenschaft hewanderten). - 2) hinter Namen von Mädchen- (V. L. Kuaben-) Spielen. - 3) hiuter dem Comparativsuffix द्वारा. - B) nr. 11 (हक ) hinter अकरवात शत्य अनुमाहिन् उपाय (mit Verkürzung des श्वा) उपचार कर्णचित् विनय विशेष व्यवहार समय समाचार समयाचार (V. L. समायच0) बाच् (jedoch nur mit der Nod. "anweisend") समृत्कर्व समृह संगति संपति संबद्धान. — VII. कट (0हजू ) 1) hinter चल (auch कुटार (0रूजू); and, in Bezug auf Nose, होह नाह अह) उद नि व वि (auch श्राइट oder श्राल) सम्. - Vill. त nr. 3 (तल ) im Fem. hinter देख. - IX. लालि ved. hinter देख सर्ख. - X. लिक nr. 1 (0कन्) hinter मृत. -XI. धेव hinter नामन् भाग कृप und ved. सिन्त्र, z. B. मामुधेर्य. — XII. व und zwar A) nr. 10 (वत् ) hinter 1) बान्ध्यावचा बान्ध्यपत्रिका; 2) ved. बवस् उक्च ब्रोक कवि क्षेम (such nr. 2 (व)) तन नव निष्केवल पूर्व मृत विविष्ठ वर्चस् वसु सून् . — B) nr. 19 hinter 1) उपमा n. s. w. in (alle mit Acut auf der ersten) बाज बीचन चातराग्रन्य चातराग्रन्य चातराग्रन्य जेलोका नैस्वयं वाउम्पव साम्निष्य समीव्य सैन्य. — 2) hinter चतुर्वेद (V. L. ० विंपा) सर्ववेद (vgl. §. 588, VI) u. aa. — C) ar. 15 (ड्य) biuter खनन्त खाळराव इतिह भेषत.

पोर्चत् 0दी Fem. 0दा, sher Plut. msc. 0र्चात्. — 4) च nod zwar A) nr. 13 (घरा) binter चत्रनि चतुर कर्षायया रचाई वर्जु विज्ञाच सहन् रचम् वयत् वसु वाड्रीक राज्यत्. — B) nr. 17 binter उन्नोनम् क्रियेव वार्तिय स्वावायोव जिसार्त धर्मिय सहन् वंधेय ब्रीधेय (४९८ §. 439 ३).

Bem. Bezüglich des Plural gilt §. 439, c. d.

### S. 568 bis 571. Gradation.

- §. 558. Zur Bezeichnang von "Uchermans» ("emdra als") dient (auch hinter Verham finitus vagl. 5. 574) het Vergleichung oder Untersteiching hinter dem, das, woria verglichen oder unterschieden verzeichten der Interschieden verzeichten der Lieben, a) wenn nur zwei (als Einheit gehenste) Gegenntäden verglichen oder winterschieden werden (Compareity) rag nr. 1 (Org.) h) wenn mehrere, oder überhungt in der Bed. "dieses im Uchermanss zeiende" (Superinti") rag nr. 1 (Org.) [Nach Vait. 1) können von Nomalnibus auf Eigenschaftworter (vgl. aber 5. 50%; Solfworter und Gattungzammen (§. 232, Auss.) werden ausdricklich ausgenommen), von Verhin nur eine "Hundlung" ausdräckende gesteigen verden; 2) nicht verschieden Eigenschaften steigend verglichen werden; 3) derf der Unterschied micht zu gross sein, z. B. man kann sicht ausgen quivrurgi-raffegerer, z. der Hinnalsys ist größers ein dei Socknown".]
- §. 570. Iliater তৃত্ত কিন্তু নুবু বুলু tritt in Bed. des Comparative আন্তঃ in Superlativhedeutang oder in einer Frage nach der Gattung (ş. 232 Ausn. 5) entweder gar kein Suffix, oder mmm, oder (ausser hinter তৃত্ত কিন্তু) অকু (অকন্তু), z. B. তুলুনুন; তুলুন্ তুলুন্ব গ্ৰহন;
- §. 571. Ohne Bedentungsänderung: a) kann hinter तम् तम Suff. क् nr. 2 (कन्) treten; h) tritt hisweilen vodisch hinter द्वयम् द्वय noch तम् तम; ich kenne nur Beispiele hinter दुव, wie क्रोब्रेनम (anch episch क्रोब्राम्).

## \$. 572 bis 580. Adverbialsuffixe (vgl. noch \$. 560).

9. 572. Hinter agg so vie die in 5. 239, 1 sulgezählten Themen, susser averg (πχ) fig tung guzg (πχ) trit ll. rug nr. 2 (πίνως) — such hinter wft σft? — in Ahlattirhed, und in den Fallen, wo nach 5. 573 rug nr. 1 (πίτη) erscheint. — Il. π ar. 2 (πχ) in Locatirhedeulung. — Anna. γ hinter χετα, wofür γ citetti, ved. such hinter fagt, wofür γ citetti. — Bem. An ch η nr. 10 (πχ) hinter lettaren abo ggi oder χ (γgl. § 51). — Ill. χτ oder fiξ nur Beteichnang der "Zeit (susser der "hestigen»). — Bem. Zur Bez. der "Zeit hischnang" so γ hinter gut χετα (vedisch such χετα, wofür χ, also χετ) förn (wofür π) πχ (anch χετίπμ und ved. fiξ, also such χετα)π πξ η πξ μ grav (πχ delses such für χετα dientit (doch für lettires usch γ und daran χετίπμ). — IV. στι π · 2 (πτης) zur Bet. der «Weiser πχ and diese Weise» (πχ) tende fise hiere (πχ), there πχ (vediche such η στ. 1.

(गा) and auch zur Bezeichung des Grundes) hinter छूत्यू (wolür दूद eintritt, also रुग्यम् ved. उत्था) and किसू (wolür व्ह कृष्यम् ved. कृत्या , auf welche Weise" , aus welchem Grund").

Bemerkung zu I. II. Diese Adverhäusuffize sollen vor बालुयान् देवानांगित देखेग् ग्रादान such sa. Casus vertreten können; sis Sapiele werden angeführt तर्गस् तल्ले mit nachfolgenden verschiedenen Casus von ग्राह्मन्, t. B. तर्गा आग्रान् तर्गा भ्राह्मन्त्र (Accas.) begrifflich identifielt wird.

S. 573. utrite hildet Ort- and Zeitadverhien, in Nominativ-, Locativ- and Ablativhedeutung, aus Themen welche eine Richtung ausdrücken, z. B. von og greeten. -Ausn. 1) a) सतस् oder भात oder h) — jedoch nicht in Ahlntivbed. — एन (zugleich nur wenn "nah") oder mi nr. 2 (mig ) oder mife (zugleich nur wenn "fern") binter उत्तर दक्षिण, z. B. इन्मानस् प्रात् उत्तरिण इन्माई. — 2) सात् oder एन (mit Beschrinkung wie in 1) hinter war. - 3) 0, nr. 2 (लाक ) hinter Themen auf Owen (nach S. 133), z. B. प्राक. — Bem. Regel (बस्तात् ) oder बतस् hinter सवा पर, z. B. सवातस् oder nagering. - Bem. n. Ausn. a) für 34 tritt 34 ein und daran fe oder ferig. h) für war allein oder binter Themen der Richtung als Endglied oder mit folgendem mi zusammengesetzt (dann auch bei vorhergebenden Themen der Richtung) tritt qui ein; dieses erhält wenn nnzusummengesetzt, oder als Endglied einer Zestzg, Suff. शाल (Ahlativ); vedisch im ersteren Fall auch श्वा oder श्व (ersteres alter Instrum. u. letzteres Verkürznag desselhen), z. B. (oxyton.) वसात् दक्षिपापस्थात् दक्षिपापस्थार्थः वसार्थः — c) für वधर and पूर्व tritt वध पुर ein, and sie komen Suff. बस् ar. 1 (बसि) nehmen, also वधस् oder mutering. - d) auch war kann mit nr. i nehmen, substituirt aber alsdann ma, also खबस ; vor बस्ताल ist diese Substitution arbitrar बुब्रास्ताल oder बबस्ताल.

5, 574. Sollen asch 5,588 fürg. (abs Adverh.) Adverhältbenen saft, oder überlindetinshills, Verba fizits (zuch wenn verdoppell, vergl. Verdoppelung 5, 683, 1) gesteigert werden, so britt hister nr nra Saff. surj, ved. sach sug (d. b.der Aceas.d. Fen. oder Neat., jedoch mit differirendem Aceasal), z. B. (alle Ozylena) fünrtug gärigirung. Sadverrug endfartug-endferiren, ved. samzug fantrug.

\$. 575. ज्यू ज. I (त्रिप) kann eintetes: 1) statt Ablair ə) in der Categorie and Balterneas, ansace hei den Verben gr (III. Parsam.) and हुत् , 2. 8. प्राचील oder gragan avon Dorit-. — b) in grammstischer Verhändung mit offe in der Categorie ades Vertetenss, 2. 8. geomrafie oder gragar; affe für (statt) Kirbbas-. — 2) statt Genitiv a) in der Bed, sanf Seiten, 2. 8. हेचा चुन्तिक oder मुंतुक्ती रोज्य, 466 Gotter waren auf Seiten des Arjana-. — b) bäster Names von Krankheiten beim Ausdruck ihrer Endermang, 1. 8. grafféymur: oder uguffégan; और hefreie von dem Durchfült-. — 3) hatt lastrumental (ausser wenn er den Tähete bezichens würde.) bei "Ubetrragung, Nichabweichung, Tadel»; b) wann er von dem Passir des Verbum gr (oder dem Annea graga) häugeig ist. 2. 8. ufffgamtif ngerö oder ufffgan fül? er übetrragt durch seine religiöse Lehemweises; grad होता oder agan हो? अर्थिया oder व्यक्ति कर 5) vgl. 8. 156. 572.

5. 576. της 1) hinter jedem Thems vor den Wurzeln μτς μς μ ochen §. 242 in der Modificulon: gen zu den "oder voll von den, was das Nomen bestgt, machen, oder genz dieses, voll von diesem sein, worden, z. B. μπριτείτε oder πετά τιθος. 2.422. — in der Modif. «voll" kann τητη nich vor dem Verhalih. πιστέ ciniteten. — 2) vor den in i nageführten Verhen in der Bed. «von dem Verhalih. mid einem bestgt) abhängig machen u. ». «vi i tad subhängig wordende otwas sam gehendes», so kann usch πr annateien (vgl. §. 577). b. Τηταγιτη φ. vom König abhängig machen», gategrappy

\$. 577. ब्रा kenn statt Accessity oder Locativ oft hinter देख मनुष्य पुरु पुरुष u. sa. (ved. z. B. सस्मत्रा बहुत्रा, alle oxytonirt) treten.

\$.578 mg kann treten 1) hinter Themen, welche wiel's oder wrenige' bedeuten, wenn sie Verhalterginnungen (Adverhis) sind, t. B. ugs oder uggin 大大門木... 2) in der Modif. "diesen immer nach einander" hinter s) Zahlwörter (\$.545 Bem., yel, \$.580); h) Begriffe, welche in der einfachen Zahl gedacht werden, z. B. हूंपण्य zwei immer nach einander", zur wriene"; yrzyme, eineen Fluss nach dem nadera".

\$. 579. "Wie die sos" kann durch Suff. 2m; nr. 3 (2ff) beziehnet werden: 1) went das Vergiebene das Gemeinsnen einer Handling ist, z. E. greggogra, wie ein Brihmane (liest er, handell er n. s. w.)\*; in solcher Verhindung kann es such die Bed. "dessen würdig" bahen, jedoch nur wenn der Handelade selbst das Vergiichene ist, z. B. "Tegara, "eines Koligs würdig", wenn er selbst ein Kolig ist. — 3) wend das Vergiichene mit yar geiechwie im Localiv oder Gesiliv stehen könnte, z. B. "wie in Malturs" argrafrie yole argrafra; «Kiche) wie die den Develdatis Zegweing, oder Zegwein. — Ben. Ved. «nr nr. 1 (roty) binter yn gei erer ferze (auch 2015 graft nr.) 2. N. gerthr wie ever Zeltea".

\$. 380. Hinter Zahlwörter (\$. 545 Bem.) trilt I. ur zar Bezeichanag der Art and Weise, and Telcilang, s. B. Egrar sanf zwei Arten - zwiegeleibit "- Bem. Arch 1) urg binter gr., - 2) gur oder urg hinter fr. fr. Ans urg mit Einbusse den ş kana durch ş ür. 7 ein. Algeleit gebildet werech, gl. ş ç ş; bin ş ş v. p. ş grayaray "Sudmals". - Bem. A ueb ur hinter arg sauer in Bezag ard sange Zeit. "- Anso. ş thainter fr. fir argur (nech ben 16°c) urş q (welches für gw. eintrilt), also figu; sept und urş pr. (sach \$. 75). - Hl. vergl. \$ 570.

Zweiter Abschnitt: Verzeichniss der sekundaren Nominalsuffixe (vgl. §. 250).

## \$. 581 bis 589. Vorbemerkungen.

\$. 581. Die Composite gelten hezüglich der Wohllautsgesetze für einfache Themen, z.B. नृपति durch Solf. य nr. 19 (nach \$.554, l, B) नार्पत (cs wird नार् nicht als Compositionsglied angesehn und dann nach \$. 83 \$. 104 behandelt).

\$. 582. Entspricht einem Femininalthema ein musseulinares (wie \$.232), so tritt letterers stutt desselben ein: 1. in den \$.239 Bem. I वार्युट्टावोद्दीर Themen und पुत्र हिं, s. B. von तांत्रा पूर्वूतर्ग, von महाता Fem. von महाना आता इ. n. 11 मुख्युट्ट. — II. vor allen Grammatik

nit Volklen, Diphthongen oder η salantenden Suffixen, z. R. αξίταξι Fem. von αξίτατ. hildet nach § 4.59, 4 (τgl. mit § 5.85, VI) αχίτησχ. — Bestgich τηταξι gild dastellen wie § 2.32; z. B. ab Fem. von ατρατ "Feine", oder ατρίξι in der Bed. "denselhen Germähl habend" (aus dem mach. z. B. nach § 4.32 ατρίχει haber in der Bed. "denselhen Germähl habend" (aus dem mach. z. B. nach § 4.27, 285, 1 τητρατ. — Ill. vor mehreren in Verzeichniss zu bemerkenden. Dann gelten aber als Auszuhamen 1) die § 2.32 Ausz. aufgezahlen, abs. z. B. nach 1 denselbst πέχτεικαντή (γρ. Suff. πρατ.) sach 2 αγκιτιστία γεγ. [τgl. στης] such 3 (τσι jedoch αντη αυκακολοπο) ταιρίνατης sach 4 πετίντιστις sach 5 αχίτατης των 6 τέχτειλητίατης. — 2) sich ακαρος από από δετ βεσ. νεότει darch den Feminisalcharsker χ (ε. Feminisalk.) formitt sind, z. B. ατείτατητες (νου στάτε in Fem. οχ.).

§. 583. Für कुराद स्टाइ tritt im Singular bezüglich मद त्याद ein.

\$ .055. Umnittelhar vor volalisch, diphthospisch oder mit g aslastenden Suff.

k verden w ης χ ξ clidiri, II, S χ gamir and dann in ugs anglegolos (τgl. \$ 60

und Ben.); in WW. mit individueller Bed. hisveilen nicht, z.B. von egzng. coisteht
darch g nr. 13 garzuga (ic Anabogic mit § 5.5 Ass. 1). — III, w wird χ z. LB.
von Egg durch g nr. 10 frogl. — IV. (vgl. Declination) verwandeln Themen 1) and
bogg (nas wg and S. 133, Nr. 2, 2) ein dem ug vorbergehenden z m hestigleit in
ξ (shee für friefu triti fürqu') ein), χ and χ zeg wird χ very z. B. von corne gripvel; fürg'a
fürg virten ein hestigle vg gripci [texteren mit Beacht, von VI. o.ben z j. rahitzer in Beacht, von VI. o.ben z j. rahitzer in Beacht, von VI. volke of an authonisched volkal folgt 1, z. B. von gürzun'n durch χ nr. 3

wird würzinfit. — Assa. wgrg stoost and das w vor π aus (sauser vor einigen Suff,
we ce an agenerath), z. B. durch g sur 17 urg. — VII. die anch k 473, b entstcheden Themen auf Orbira, susser πχαθτά und πχαθτά γ, 13 y wird ψ (π. 13) 
\$. 586. Das auf einen Consonanten folgende य eines Patronymikum (\$. 428— 449) fallt ausser vor mit युग anlantenden Suffixen aus, z. B. मार्ग्य (\$. 443) + स्वयः wird मार्गल, aber + स्वयः सार्ग्यस्यः

\$. 557. Die Indeclinabilia, ausser धारूगत् प्राञ्जा, bassen ihre Auslanie vom letten Vokal an (inel.) ein, z. B. von उपरिद्यान् स्वर् वेषण्टे भ का. 13 कुंगुरिष्ट सुन्नि (पुरि. \$. 588 Ansa. III) von वृत्यनुत्त्र वेपण्टिक का. 16 वीत्मृत्युत्तः क्षिष्टकृष्ट von धाराम् वियासे हुँज का. 1 धारासीये.

\$. 558. Wo Vriddhi vorgeschrieben ist, wird der Vokal der ersten Sylhe nach \$. grangebautet and, ist er ए प्रा., benüglich na छू थी. In क्रेकरा वस्त्र त्यात्र त्यात्र प्रात्त्र wird zagleich das पूर्व erweiten Sylhe na ए., n. B. durch que n. 13 क्ट्रेजर. — Bem. Artingtis ist die Vriddhirung a) in der Ableitung durch एन n. 2 von वस्त्राप्त, n. B. स्वरास्त्रीय

<sup>1)</sup> aus নিম্মু: অলু (S. 133, nr. 2, 2) mit Einbusse des Vokals (z. B. ved. নিম্মা); ebenso ঘর (বিদেক্ষম্য) aus ক্ষমু: অলু mit Suff. অ; রন aus ততুওকলু mit Suff. অ.

oder gra0; h) in allen Ahleitungen von dieser Form. - Ansn. I. statt der vorgeschriehenen Umlautung tritt ein: 1) ब्रा in दिख्याड (ved.) रीर्घसत्र देखिका जिल्ला खेखस z. B. durch w nr. 13 द्वार्योह (vergl. §. 585, IV, 3). — 2) ह in खड़ीनर also (nach §. 430) बेटीनरि (aa. jedoch leiten diess von बिहोनर ah, wo es der Regel conform). --II. in Zusammensetzuagen, deren erste Sylhe ein q oder a enthalt, auf welche das erste Compositionsglied durch §. 87, 2 auslautet, tritt nicht Vriddhi des ersten Vokals ein, sondern diese यू ज werden hez. एयू आयू, als oh sie zu ihrem vokalischen Zustaud zurückgekehrt und g g zur Vermeidung des Hiatus angeschlossen hatten, z. B. eggg (= चित्रवरा<sup>0</sup>) darch च nr. 13 wird बुयुन्न, स्वस्त्र (= सुत्रवरा) सुरेबुख, - Ansgenommen sind jedoch 1) Bildungen nach §. 343 darch primäres # nr. 22 (S. 141), z. B. aus खबकोज (= विश्ववक्रोज), durch म ar. 17 (vgl. S. 141) व्यावंक्रोजी. - 2) die Themen ब्यक्त ब्याउ ब्याबाहार ब्यायाम स्वाक्त स्वाध्वार स्वापति (V. L. Oपिति) स्वाप्तात, ह. B. durch ह nr. 3 स्वादि .- 3) न्यप्रोध als vorderes Glied einer Zusammensetzung, z.B. durch भू nr. 13 न्याग्रोधमूल, aber नैयुग्रोध.— 4) arbitrar श्यङ्क also न्याङ्क oder नैयङ्क . — III. der Analogic von II folgen die Themen ভার তর্তক্ষা (Vopad. তক্ষা) জন্ম (in Zusammensetzungen jedoch a) ansgenommen, wenn Sulf. hinten antreten, welche mit z anlauten, h) vielfach arhitrar besonders hei austautendem qz, z.B. von garqz durch w nr. 13 garqz oder क्रोबापर) प्रवस स्कारकत (V. L. 0कत ) स्व स्वाप्राम स्वार स्वार स्वारमार स्वाप्राम = единдо, - IV. in ff. Zsstzgen wird nicht der erste Vokal des vorderen, sondern des hinteren Gliedes vriddhirt, nämlich 1) in denen, welche einen Theil einer Jahreszeit hezeichnen, z. B. पर्यवाधिकम् "erster Theil der Regenzeit", aber z. B. mit der Bed. von §. 506 regelrecht diciafder (vgl. §. 496, 2). - 2) in Landernamen, welche als vorderes Glied a) ਸ਼ੁਮੂੰਹ ਜ਼ੜ੍ਹੇਹ ਜ਼ਹੂ, b) (jedoch ausgenommen vor ਹਿਣ) ein eine Richtung hezeichnendes Thema haben, z. B. von Ogwier durch श्रक nr. 5 सुपालाका वृत्रपाश्च0, aber पार्तमद (durch e nr. 17). Dagegen in Bed. von §. 506 regelrecht grager. Unter letzterer Bedingung (h) bei den östlichen Indern hinter Namen von Dorfern, mag der eigentliche Name (das hintere Glied) ursprünglich ein Dorf- oder Stadtnamen sein, z.B. वृत्रेंगुकामजमी in Bed. von §. 506 वृत्रेंगुकामुजून (durch स nr. 13). —

3) wenn das histere Giled ein Zahlwort (S. 545 Bem.) oder (ausgenommen in individuell gewondenn VWn, and auf Ogym Ospfing ausslautenden) in Masswort ist and das vorlere ein Zahlwort (S. 545 Bem.), "oder griger, Unter den Massen, welche "Johr" bezeichnen, gilt diese Regel jedoch nur für rignert; and (ausgenommen jedoch wenn das Thema eine zakindige Daser hezeichnet) grig; z. B. durch gr. gr. 12 von "olig" oggarfi mit fig. Tgeriffers (S. 547, VIII) fgerinsfürs aber urserlieffens (on erger", weil ladividuell); "Sgefinfers; fgerinsering (daper Sgriffers), zuwei Jahre dauern werdend")— Auch graffitigs (von Öring) wird hiernach erklärt, ödgelich dryg kein Zahlwort. — Für Massworter gilt diese fiegel auch hinder wird (ausgenommen wenn der ersto Vokal des Masswortes v ist) und such dieses kann virdelhit werden, size würfziring oder griffe (augenom zuweigeren, oder sprize)— 11 in drywagt und dessen Synonymen in der Bed. von § 1033, z. B. grigerge. — VI in drywagt und dessen Synonymen in der Bed. von § 1033, z. B. grigerge. — VI in dr. Zassmensenstungen werden die ersten Vokale helder Gildere virdelist 1 i) in f. Zassmensenstungen werden die ersten Voka helter Gildere virdelist 1 i) in die. Zassmensenstungen werden die ersten Voka helter Gildere virdelist 1 in die.

den auf िमा िस्म विद्यु auslautenden, z. B. von सुना durch व ar. 19 सीनाव. — 2) in Ahleitungen von gehräuchlichen oder vedischen Dvandva-Zsstaungen (§. 627 ff.) von Gottheiten, ausgenommen wenn das hintere Glied Ozzg oder (jedoch nur hinter einer Lange) Ogray, we nach der Hauptregel nur das erste Glied vriddhirt wird. affirt0 welches in derartigen Dyandya's g dehnt, oder in an verwandelt (§. 631), erhalt hei cintretender Vriddhi wieder र. ausgenommen in धाराजिएए।, also z. B. von धारामहत् सानि-माहत, von ब्रागिकहण बागिकाहण sher ब्रागाकेरणाव: dagegen von सोमेन्द्र सोमेन्द्र, von नित्रायहपा नैत्रायहपा. - 3) hei den östlichen Indern in Zusammensetzungen, welche auf O प्राप्त auslauten. — 4) in ff. Zusammensetzungen a) सञ्चार प्रयाप अधि (mit folg. 0देव 0ध्य अन्0 (mit ff. 0प्रतिक 0संवरपर 0वरपा [V. L. 0वर 0] 0हास 0होड) अभिकाम असि sएता सराप्रदार सराप्रदेति उदकःशुद्ध क्राकत क्राध्यक्षाल चतुर्विपा (= चतुःऽवि<sup>0</sup>) पर्ऽस्त्री पुरक्तरश्सर् प्रश्वोग सध्योग राजपूर्य (= राजन्श्यु<sup>0</sup>, jedoch nur vor य nr. 19); auf 0लोक auslautende hinter रूए पर् पर्व सूर्य — mit सूर्य anlautende vor प्रस्य ध्याम सूर्य प्राचन सुत्र अनु u. sa., a. B. सार्ववेद (durch a nr. 19 sus सर्वेद nach §. 566, XII, B und nach demselhen S. ਕਰਕੋਰ). - VII. nothwendig im vorderen, arhitrar im hinteren Glied ist Vriddhi in den Zusammensetzungen, welche auf Oরকুল ত্রান ত্রালর ausgehn, z. B. von कत्त्व0 कांत्रवहल oder 0 ताइ0 .- VIII. arhitrar im vordern, nothwendig im hinteren Glied in Zusammensetzung von w (vor Vokalen an ) privativum mit ff. Oggar; °क्यान ण्डेबल णित्वा ण्याचि, z. B. झालांच, oder स्त्रीच. — IX. arhitrar in welchem von beiden Gliederu man will in der Zestag von श्र privat. mit On पान्य On पान्य . B. durch त ar. 19 श्रवायातच्य oder श्रावया0.

§. 589. Bezüglich hinzutretender Suff. gilt §. 365, und सर्च für oxytonirt. I. O. Nr. 1 (1977), Dus Thema bleibt ganz (hezüglich des Accents (vergl. jedoch S. 558, VII Ausn.) genus and numeras) unverindert. - Gebrauch S. 451; 480; 513, 2; 530, Ansn. 1 und 2; 531; 558, VII, Ausn.; 564, I, 1. - Nr. 2 (लुक्) Form. 1) genus (Fem.-charakter) p. numerus des Thema wird eingehüsst (vgl. \$. 661); 2)

तोवती und त्रज्ञी verkurzen das ई. z. B. noch §. 427, 6 व्हातोच्या. - Gehr. §. 427, 6; 433, 4; 439; 443, 2; 444; 449; 452, 1; 486; 503, 3; 506, 6; 507, Ausn. 1; 518 Ausn. und Bem. 2 und 3; 530; 531; 532, XI, 3; 538, Ausn. 1; 541, Ausn. 2; 546, 4; 547, VI, 1; 549, 1; 551, XVI, Ausn. 4; 556, Bem. 1, h und 2, h; 564, III, 2 und IV, B, 2; 564, XVII; 573, Ausn. 3.

II. 双. Nr. 1 (g) Gebr. §. 427, 2; 430, 2, Bem.; 499; 503; 561, III n. IV; 564, IV, B, 3; 573, b (zu diesem anch ved. [ता. 3], vgl. §. 624; hieber vielleicht vedisch gergg ans dem Locativ men (vgl. Suff. a nr. 10). - Nr. 2 (mm) Gebr. §. 563, l, β; 564, l, B, vgl. \$. 624; 630; 639; 655; 659; 669; 680. — - Nr. 3 (z) Fem. 2. - Gehr. \$. 503,3, a. - -Nr. 4 (24) 1) im Fem. 5. - 2) uga wird nuch §. 585, VI gegen Ausn. uz. -Gebr. s. \$. 630; 639; 659; 680. - - Nr. 5 und 6 [q पाच] im Fem. oxytonirtes \$. -Gehr. s. §. 669.

S. 590. Nr. 7. 8. 9. Form.; der letzte Vokal sammt etwa folgenden Consonanien fällt davor ab, und fairfig busst fr ein, z. B. durch 7 von त्रिंशत (त्रेंश, von विंशति विंश.

Nr. 7. (z) s. 5.590. — Gebr. 5.547, VIII, 2; 580, 2, vgl. Flezion: Zahl-wirter. — Nr. 8 (zwg) s. 5.590; vergl. 5.669, D. — Nr. 9 (zr) Form. 1) s. 5.590. — 2) Fem. bat \$\frac{1}{2}\$, — Gebr. 5.547, VIII, 2; — Nr. 10 (wr) Ms MacMoon; Gebr. 5.572 (vgl. zr). — Nr. 11 (wr) s. 5.669, E. — Nr. 12 (wr) Acut and der erwien Sylbe; vgl. Femininalthemen. — Gebr. \$.450; 503, 3, a. Hieber woolh vedisch yrize.

\$. 591. Nr. 13 bis 18 haben Vriddhi (vgl. \$. 588).

\$ . 592. Nr. 13 (wm) A) Form. I. a. § . 591; — II. gegen § . 585, VI blekin neversimenti: 4) জা, a. B. von गुल्ला गूर्णसुर, — Ann. 1) nar m hosses ei die a) and Out, assete Ogivir and gent von dezes jenes überhaupt, diezes nar nicht vor dem pateonymischen, § . 585, VI blegen, z. B. von गुल्ला गुल्ला (§ . 22), aher von reperfirq (§ . 585, VI) quignit, von 3 aver jerre, aber vom. Neckhonnes besteinhend virenti, (§ . 586, VI) eigen, z. B. von गुल्ला गुलाई of virentia abe untit te (§ . 70). — 2) 5. 585, VI folgen a) गुलाई rent gad the Beens and मुख्य werden (saugecommen adri), हिल्लाचान्य sublivies, abso गुलाई गुलाई, अठ के प्रकार के प्र

2) द्वा, s. B. von संगीतम सांगीत्रिया. — Ann. § 585, VI tritt ein 1) wenn Partonynake entethen, s. B. Nechkomme den hriftigt प्रेमप्य jedoch nicht э) wenn dem इ tine Consonantegroppe vorhergeist, s. B. , स्वेक संद्रामां, प्राथमित के अपने प्राथम के अपने के स्वेक संद्रामां, प्राथमित के स्वित्त के स्वित के स्वित्त के स्वित्त के स्वित 
III. Es werden substituint 1) în Bed. von § 450 für σr. βruhman far mod diesea so wie zit werden geges § 5551 virdibit, also ruz zurz; — 2) für sturz graç bet. warzu grunz and im Siegul, ruzu ruzu; also 1. B. surgus; — 3) für sturz graç eine Form mit ζ (§ 155), also ujufga, — 8) für gez gez, also griz, — 0) vgl. § 432, 1, 6, 451; 506, 5 cher Rv. III, 1, 31, 3 armöficza darch gun. 17); 526, Auss. 3, s. — IV. geges § 555, II: a) wird z a) in yearng eingehüsst, geagurs, 3) vedich in in quarg zu g, moz; b) urçz zu ujrza; c) vgl. § 585, II. — V. in Bed. von § 453 und § 503 kam der letite Volal mit den lolgenden consonante wege falten, s. B. von garnq ujrzar oder ujrza, — VI. In Bed. von § 425 wird gegen § 585, III. gri unty, wenn diesen mit einen davor stehenden Zahlurof (§ 545 Bem.) zusammengesetti zit und appellative Bed. bat, in z\textit verwandelt (vgl. § 59 Bem.), z. B. söbon zwert Mitter's Egurja; — VIII. Venn. bat ζ. — Auss. 1. zunym (s. III. 2) hat qrūgam (vgl. § 689); 2μm Tenu vordrettie Volal mit sa gedelicte Gotars (§ 428 Bem.) sohald der vordrettie Volal (autare oder positione) lang sit, z. In. Engritjuru, ven. Om, Jura; vila

Bezeichnungen von Geschlechtern, in denen kein Haupt-Gotra anerkannt ist, wie z.B. परिवास भाषास्य मान्य , also परिवास, Fem. Ozzar.

G.br. 13 & 343, 127, 5, b, c; 127, 7; Husphtedd. 428 bis 531 (imbeconder noch 430, Aum. n; e; f; h; 431, 3, 2; 432, 1 umd 2; 434, 2; 438, 1; 440; 443, 2; 432, 1; 455, 1; 436, 2; 461; 463; 466; 469; 485, A und C; 487 Aum.; 488, 1; 489; 491, Aum. 1 und 5, 492, C und F; 496, B, 1 Aum. und 2 Aum.; 500; 501; 503, 280 and 3, e; 500; 2, 9 und 5 und Bern; 508, 2; 509; 501, 4; 515, Bern; 517 Aum.; 521, 4, b, β; 523, 1; 526, d und A us n a hum w; 527; 530, Aum. 1; 531; 532, W and X und 
§. 593. Nr. 17 und 18 Acut auf der ersten Sylbe.

Nr. 17  $\{ ng_1 \}$  1) a. \$. 591 and 593; — 2) gill \$. 592, IV, a,  $\alpha$  èvelres; — 3)  $\gamma$ g. \$. 437; 526,  $\gamma$  — 4) wegen  $Plaral vg. $. 444, 1; — 5) in Fean maccelusires $\frac{c}{c}_1$ ansser wo or die Gattin nuch der Bezeichn. des mc. benenat, z. $\frac{D}{c}_1$? Apper als Gattin <math>\frac{1}{267}$ . — Gebr. \$\$\frac{c}{c}\_1\$\$ 342, 1427, 1; 430, 1 Assm.  $z_1$  437, 14 (sig. ass ragy vd. stat  $r_{11}$  438; 438, 2442; 450; 454, 456 ( $r_{11}^{r}$   $r_{21}^{r}$   $r_{21}^{r}$  555, V); 461; 464; 487 and Assm. 3; 500, A; 503, 2, B; 515, 1; 519, 1; 521, 2; 526, 1 and Ausunhamsy. 534, 2; 644, II, 4; 546, 1, B; 547, 1 and VIII, 3; 554, II, A; 558, V, 1; 566, I, B; 567, II, 4, B.

Nr. 18 (2) s. \$.591 and 593. — Gebr. \$.487, 2; 564, IV, B, 1. — Asserted in Fem. hinter Themen auf primitres  $v_{\rm H}$  nr. 23 (22) in der Bed. "die Illandlung, welche jenes Thems betechnet, findet darin Status.  $\frac{v_{\rm H}}{v_{\rm H}}$  and firero in Zasammensettung vor  $O_{\rm TIT}$  erhalten zugleich Aceasaivzeichen (vergl. \$.374), z. B.  $\frac{v_{\rm H}}{v_{\rm H}}$  (cinc Jagel) worin Falkenflug Statt findet (Falkenbeitz). [Ved. rpj. von  $v_{\rm H}$  geng. 5.555, II.

III. ইব্ৰু (খন্ড) 1) es tritt vor den letzten Vokal der flectirten Form (nicht des Thema), ausgenommen im Genitiv-Loestiv Dunis, Loest Pieralis, and den Casus, deren Endung mit 17 anhaulet, wo es vor dem der Endung vorhergehenden Vokal eintrit, z. B. বুলানি খালাৰ বুলুবাজি, আই অবুলিয়; বা মুকা (মি. 11, 5, 16, 1), সনা বুজনু (মি. 11, 5. 15. 5). मती, मुक्ता, स्वाम्य स्वाम्य (8v. III, 1, 34, 4), हो हुन्हें (8v. 1, 22, 4), तीचेस् नीख्तेस्, वंशहद्दार राज मुख्यांस् (Gen.-Loc, Endong बांस्) युव्यमांस् कृतास् (Endong प्र. Loc.) युव्यमांस् कृतासिंस् (End. तिस्) युव्यमांसिंस् — 2) im Fem. wird स् (wasser von max अद्या) कर इस्त पृथ्यित, क्रांसीस् ति कृता (उत्त हार्स्), क्रांसिंस् कर्मा क्रांसिंस् कर्मा क्रांसिंस् कर्मा क्रांसिंस् कर्मा क्रांसिंस् कर्मा कर्मा क्रांसिंस् कर्मा कर्मा क्रांसिंस् कर्मा क्रांसिंस् कर्मा कर्मा क्रांसिंस् कर्मा क्रांसिंस् कर्मा कर्मा क्रांसिंस् कर्मा कर्मा क्रांसिंस् कर्मा कर्मा क्रांसिंस् कर्मा क्रा कर्मा क्रांसि क

\$. 594. IV. শ্বর 1) gegen \$. 585, V bleibt সুরুদ্ (?) und gegen \$. 586 দানুত্য মারন্থ unverstümmelt, z. B. durch nr. 5 মারেনার (?) মার্-ত্যের. — 2) Fem. হর্মা. — 3) nr. 1. 2 sind Oxytona; nr. 3. 4. 5 haben Hochton auf der ersten.

Nr. 1 ( $\overline{q}qq$ ) 1) s. 6, 394. — 2) s. 5, 501 zu III. IV. — Gehr. 5, 501. III und IV. — Nr. 2 ( $\overline{q}qq$ ) 1) s. 6, 594. — 2) Vridábi ( $\overline{q}qq$ , 5, 585). — Gebr. 5, 496, A ( $\overline{q}qqq$ ) — Nr. 3 ( $\overline{q}qq$ ) s. 5, 594. — Gebr. 5, 484, 1; 503, A; 517, 1, s; 521, 4, s; 523, 2, 4, 555, V; 564, III. Ausn. 2. — A wasserdem in Fem. hister  $\overline{q}qq$  (for  $\overline{q}qq$ ) and  $\overline{q}qq$  and a nW. mit einem begrifflich dezu generated and dann in Composition davor  $\overline{q}s$  settemed Zahlwort (§, 545 Bem.) s) bei videctbelouker Bed., z. B.  $\overline{q}\overline{q}\overline{q}qq$  (vg. 5. 555, V) sinmer zwei Esser;  $\overline{q}\overline{q}\overline{q}qq$  (rg.) 5, 550, V) sinmer zwei Esser;  $\overline{q}\overline{q}\overline{q}qq$  (rg.) 5, 550, V) sinmer zwei Esser;  $\overline{q}\overline{q}\overline{q}qq$  (rg.) 5, 550, V) sinmer zwei Esser;  $\overline{q}\overline{q}\overline{q}qq$  (rg.) 5, 550 zm XIII. — Sh. 5 ( $\overline{q}qq$ ) 1) s. 5, 550 zm XIII. — Gebr. 5, 546, 2, B; 550 zm XIII. — Nr. 5 ( $\overline{q}qq$ ) 1) s. 5, 594. — 2) Vridábi (rgl. 5, 558). — Gebr. 5, 549, 2, 2 400, 5, 463, 467; 488, 491, Janus. 4, 496, B, 1 Laus. 501; 503, B; 510; 517, 1, b; 519, 2; 521, 4, b; 523, 1 und 2, B; 526, Ausnahmsw.; 527; 554, III.

XXX. 3[7] Nr. 1 ( $m_0^2$ ) daras trit oxytosirtes  $\frac{1}{2}$  als Funisinalcharakter and es bibléet dis Funisina 9 bei den östlichen Indera ans alten Themen auf  $\pi$  nr. 16 ( $\pi \pi$ ) . B. von  $m_0^2$  grayfigmi (hai den nadern  $m_1^2$ Ti, 9) dischample a) and den aberch  $\pi$ nr. 16 gebildeten in § 443,  $\alpha$ ) . B. von  $\pi_1^2(\frac{1}{2}\pi$  Fen.  $\pi_2^2(\frac{1}{2}\pi)^2$ 0, and surrow (§ 443,  $\alpha$ ) gravourieri;  $\gamma$ ) and  $\pi_1^2$ 2 (\$ 430,  $\alpha$ ) and  $\alpha$  (\$ 430,  $\alpha$ ). B. surryingility  $\alpha$ 1,  $\alpha$ 2,  $\alpha$ 3,  $\alpha$ 4,  $\alpha$ 5,  $\alpha$ 6,  $\alpha$ 7,  $\alpha$ 8,  $\alpha$ 8,  $\alpha$ 9,  $\alpha$ 

\$.595. Nr. 2. 3. 4. 5 haben 1) Vriddhi (vgl. \$.588); — 2) Acut auf der letzten, ausgenommen nr. 5, welches ihn auf der ersten hat.

Nr. 2 (জ্বার্ম) 1) s. \$. 595. — 2) Fem.  $\frac{r}{2}$  (१). — 3) s. \$. 441; das durch Antritt von g nr. 15 (হুব) daraus gebildets ছাত্রন্থ hat Acut auf der ersten, z. B. জ্বার্যান্ত্রন্থ Ogi Plur. ক্রিছান্তনায় Fem. তর্না. — Gabr. \$. 441.

Nr. 2 (কন্তু] 1) s. \$.595; 2) হ্যিয়ন্ হ্যিনন্ blaiben gegen \$.585, VI moveration—melt হ্যায়নুমূলন্ (\$.441).— Gebr. \$.430 Auss. b; 441; 446; 468.—— Nr. 4 (সক্তু] 1) s. \$.595; 2) Fem. ₹.— Gebr. \$.489 (Vart. bildet द्यालहाणूनी statt व्यालहाणु.—— Nr. 5 (কৃতু) s. \$.595.— Gebr. \$.441.

Bem. স্বাহন ist von √ু abgeleitet "Ausgehung — Abstammung"; elgeatlich Znsammensetzung Babuvribi.

# S. 596. XXXI. ग्रायान Acut auf der ersten Sylbe.

Nr. 1 (fing) 8. \$, 596. — Gebr. \$. 435, 2. — Nr. 2 1) 8. \$. 596; 2) Viridih (\$ 586) 3) arting libelit genes \$.585, YI artificiturii; 4) with dareb Vorcetzang von ag artific in des \$.430 nature in des \$.430 nature in des \$.431 
§. 564, VI (वृन्दार्क, Fem. 0रका oder रिका; जुड़ार्क, Fem. 0रिका; vgl. बार् S. 151; 224. — —

XXXIX.  $\overline{\mathbf{x}}\mathbf{H}[\overline{\mathbf{c}}]$ , Gebr. § 573 Auson. I (eigenülich für urfür (s. 20), alter Instrumental). — XL.  $\mathbf{X}$ . Nr. 1 ( $\mathbf{x}_{\mathbf{x}}\mathbf{y}$ ), s. 682,  $\mathbf{H}$ . — Nr. 2 ( $\mathbf{y}_{\mathbf{x}}\mathbf{y}$ ), 682,  $\mathbf{H}$ . — Nr. 2 ( $\mathbf{y}_{\mathbf{x}}\mathbf{y}$ ), 682,  $\mathbf{H}$ . — Nr. 3 ( $\mathbf{y}_{\mathbf{x}}\mathbf{y}$ ) Vridabl (vgl. § 588, insbes. III); 2) von ermore heist das Patrosynikum arguför; 3) durch Vortriit von ung (ung.] enistella urfür (430, Auso. c; 431,  $\mathbf{S}$ ), vor welches der letter Volal des Thems eingefüsst wird, also einfurfür [qurq]; 4) vgl. § 430, 2, c; 5) wegen Flural vgl. § 444; 6) gill § 592, Vill. g. 1. E. von argufür Emergrup; dies a. haben oxyloniteis  $\xi$ , 1. E. Girigfür, Fem.  $\mathbf{g}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_{\mathbf{y}}\mathbf{y}_$ 

Bem. Auch चर्चारि खबुद्धारा (gegen §. 585, VI von खब्यत्) साति (von सन) [accent. nach Wila.] und ved. चित्राचि gebören zu einer dieser Nr.

XLI. इक s. Suff. क nr. 6-14 \$.603. — XLII. इत् in ved. मुद्रिकृपित् (cig. Zusammensetzung ans Out उत् ).

XLIII. 3 [ Orre ) oxytonirt, giebt die Bed. "dienes als etwas von selbst outstandenen, eigenthümliches, habend" (wobl nur "da mit versehen") hinter den Themen war बद्रार <sup>0</sup>रक बन्धकार बभ बाराल उचार उत्कपठा उत्कर्ष ऋतीय कलाल कशुक कपटक करेंदल कर्पाक कर्रम कलङ्क कल्लोल किसलय कुर्मल कुतूहल कुबलय कुसुम कोरक चपा सुध् सप्य गर् गर्त गर्ध गर्भ (nicht von Lebenden) गर्ब गीरब बन्द्रक त्वर (तन्त्र s. bei विद्यत्त ) तर्ज तार्क तिलक तृष् दीक्षा दुःक्ष (l. दुष्क्ष) दोह द्रोह धेनुष्या निद्रा निष्क्रमधा पधरा पल्लव पिपासा पुरीधा पुलक पुष्प प्रचार प्रतिक्रिम्ब प्रत्यक फल बुभुक्ता भर मत्रही मुक्हर (V. L. कुमुर) मुक्कल मुद्रा मुसल मूत्र गृही ह्या होग होमाद्य वकुल वर्षाक वर्मन् विकासन्त्र (wohl in विका । सन्त्र zu trennen; donn · विध्नित संविध्नित kommen vor) विचार वेग स्याधि वया प्राप्त प्रदार प्रीवल स्रठा प्रवस सीमन्त मुख सूच स्तवक (V. L. स्तम्ब्रक) स्वपुट हर्च हस्तक u. sa. (z. B. तर्ल). Es sind Bildangen durch das Ptep. Pf. Pass. - XLIV. 32 s. u. - XLV. 37. Nr. 1 (3fet). Durch Vortritt von en fener in S. 563, IV, 1. a. - Gehr. 1) S. 454, 2; 460, 7 and 8; 471; 484, 2; 518, Bem. B; 532, XI, 2; 558, V, 2; 563, I und II and IV; 564, 1, A, 2. - fand 5. 563, IV, 1, a. - 2) ausserdem 1) in Bed. "dienes gethan habend" (eig. "mit diesem Gethanen versebn", vgl. §. 563, IV) hinter qui "früber" und darauf endende Zestzgen, z. B. qui "früber gethan habend-, भुक्तपुर्श्विन afrüher gegessen (भूका) babenda, ein von einem so mit Oga asgetzten Wort ahhängiges steht in dem Casus, welchen das Verbalthems von jenem bedingt, z. B. कृतपूर्वी करम्. — b) hinter अधीत अनुगणित अनुपठित अनुपुक धर्चित अवकरिपत अवकीर्पा Grammatik. 29

wanta () অনাব্রিক বালুল (০০) বালুক স্বাধীকা বুর প্রকল্প ব্যালার্ক্র নামার্ক্র নামার্ক্র নামার্ক্র নামার্ক্র নামার্ক্র নামারক্র নামার্ক্র নামার্ক্তর নামার্ক্র নাম্বর্র নামার্ক্র নামার্ক্র নামার্

XLVI. उन् (0नव) oxytonirt. Gehr. S. 564, VII u. XVIII. -- Hieher wird चिन्छिन gezogen. - - XLVII. उन्ध s. एव nr. 2, 6. - - XLVIII. उप्त in रेक. -- XLIX. इम : मे. -- L. इमत् : इक्त्. -- LI. ईमन् (<sup>0</sup>निच) 1) es gilt §. 599, II; z. B. nach II, 1 लुद्यिनन् ; nach 2 प्रविमन् प्रेमन् भूमन् खरिमन् ल्युन u. s. w., vgl. §. 599, II, wo die Ausn. hemerkt sind. 2) oxytonirt. - Gebr. §. 554, VI. (Aus दुमन्त् , schwache Form Oस्तु , abgestumpft; vgl. ved. बुहिमत् ); vgl. §. 416. LII. 34. Nr. 1 (a); statt auft (auf) नपाल tritt बपोनप्त बपांनप्त ein. — Gehr. §. 430, 1, Ansn. d; 456, 2; 490, 4; 540, I, Bem. c n. Ausn. 3; 547, IX, 2, s, β n. 3; 566, II. - Ausserdem 1) ved, in Bed. "die sem gleich" od. "mit die sem versehn" hinter सहस्र also सहित्य : 2) ved. in स्निमित्रय स्निदिय उसिय ऋगिमय यन्त्रिय हिंदय (alle regelrecht Paroxyt.). — — Nr. 2 (gret) gegen §. 585, II wird 3 in nert zu a. Gehr. §. 551, XXIV ne feard. --Nr. 3 (ब्रम् ) oxytonirt; hildet सन्तिय nin einem andern Körper zu heilend" und उन्तिय "dem Indra eigen, von Indra gesehn" u. s. w.; ved. dient es auch patronymisch erfenter पतिथा. - Nr. 4 (धन् ) 1) s. \$. 561, zu III. IV.; 2) Hochton auf der ersten Sylhe. Gehr. S. 456, 2; 540, I, Bem.; 561, zu III und IV. - Ausserdem bildet es miffer in Bed. ndas Chandas studirend" nehen regelrechtem (nach §. 483) हान्द्रस.

LIII.  $\frac{1}{2}\sqrt{n}$ , s.  $n_T$ , — LIV.  $\frac{1}{\sqrt{n}}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac$ 

\$. 597. LVIII. इन्त 1) nr. 1. 2 haben Hochton auf der ersten; nr. 3 auf der letzten. 2) nr. 2. 3 haben Vriddhi (\$. 588).

Nr. 1 (ইজনু) s. §. 597. Gehr. §. 546, 3. — Nr. 2 (ইজুজ) s. §. 597. Gehr. §. 427, 5, c আহীক (§. 587). — Nr. 3 (ইজুজ) s. §. 597. Gehr. §. 427, 5, c; 558, VIII, s. 3; 566, III. — [Hieher wohl, Jedoch ohne Vriddhi, die ved. এলীক

समोक समनीक und paraxylonist स्थानिक; nach dieser Analogie auch सरमानिक (von सरमान् इ eig. durch primares S. 155). Ferner तृत्योक, (vgl. S. 166 Z. 7, welches zu S. 165 Z. 11 v. n. gehört), wavon तृत्योक्षान् (Gehr. Ş. 560) eig. Accas. Feminini, mit Versetzung des Acc. weil Adverh. (?).

\$. 598. LIX. र्दन. Gegen \$. 585, VI bleibt ऋधून् ख्रात्मन् unverstümmelt, während ऋरेन् das ऋन् einbüsst, z. B. durch nr. I ऋधुनीनं दुयहोनं-

Nr. 1 (w). Im Gebruch § 5.56, IV hehlt das vardere Giled seines Accent (vg. dase wärin). — Vedies hot (eges § 3.55, 5) auxtoient, dieselben aber ans. Stellen regelrecht paraxyton, so worreite gewährt (warw § 5.55, IV) werfelt wärfelt freitigt (freit § 6.55, IV) en eine Stellen (freitigt (freit § 6.55, IV) en eine Stellen (freitigt (freitigt freitigt freitigt (freitigt freitigt freitigt freitigt freitigt freitigt (freitigt freitigt freitigt freitigt freitigt freitigt freitigt freitigt freitigt freitigt (freitigt freitigt fr

Nr. 2 (ल्लूट) [1] s. §. 558. — 2) Vridihi (§. 588). — 3) Blochton and der ersten Sythe. — 4) sili (§. 592, III.) 2 also rictribriti. — Ge br. 1 f) s. 402, 1. Anne. 2, 451, 1. Anne. 2, 452, 1.

LX. 支杆 (Orreg.) oxytonirt. Gehr. 5. 564, XIII. — Eig. 表面工十年 mit Einhusse nach Anslugie von \$. 585, VI.

LXI. \$\overline{\pi} \overline{\pi} 
कोष §. 473, b; 497; 506, 3. — Ausserdem hinter सुन्यसित्र in derselben Bedentung wie दून nr. 1, Gebr. 4.

Nr. 2 (ह्या) in गुजराने Gebr. \$. 491, Auss. 2, mit टू für नू nech Anal. \$. 93. — — Nr. 3 (ह्या) in Vriddhi. Gebr. \$. 433, 5 (z. B. च्युन्युक्तीन); 493; 503, 3, s; 515, 2, h; 518, Bem. 1.

5. 599. LXII. 支は行 (Ott-) 1. 1) das Suff. tritt auch für Peminina an das Mascalinarthema; 2) es gilt \$. 218, z.B. von ਸ਼ਹਿਰ- ਸ਼ਤੀਬਜ਼ ਸ਼ਤਿੰਦ (8. ਤੁਰ); 3) Themen auf a bussen diess ein. Consonanten davor kehren zu ihrer primaren Gestalt zurück und Guna's folgen §. 60, z. B. von दोस्थ (aus दृष्ट्) दोहीयस्, खितेत् खितीयत्र. -II, 1) das Thema an welches die Endung treten soll, wonn es mehr als einsylbig, busst den letzten Vokal sammt den etwa folgenden Consonanten ein, z. B. qc quitan परिष्ट, बसपत (nach I, 2 बरा) बसीवस बसिंह: 2) folgende alphabetisch aufgeführte substituiren anomale Themen lur gun (ausser die mit i bezeichneten) gon und gw, nömlich inficia hat नेढ (naorganisch aus नठ entstanden, vgl. देहि aus दृष्टि), also नेटीयस नेटिश: 'बल्प arbitrar क्रम, also खल्पीयस् oder कर्नीयस्, बल्पित oder कर्नितः; उत् लाइ, also बरीयस् वरिष्ठ व्यक्तिमन्; सन् ved. arbitrar हुतू, also ऋतीयस् oder रतीयस् u. a. w., sonst nur सर्वीयम् u.s.w.; क्या आजा कजीयम्; जिय चीप्, सेपीयम्; सुद्र चीद् सोदीयम्; गुरु गार् गरीवस्:त्व त्रप् अपीवस्: दीर्घ द्राप्त् द्राधीवस्: हृत् द्व्य, द्वीवस्: हृह द्रुष्ट् द्रहीवस्: परिवृह परिवृद्ध परिवृद्धीयम् ; र्म्यूयस्य दुर्य oder स्न, welche bei Anknupfung der Suff. §. 86 folgen. उस hat aber im Comparativ स्वार्तन् (vgl. IV), also noch ग्रेसेन् , त्येष्ठं ग्रेष्ठः, पूर् प्रशासन u. s. w.; fug gr (nach Anal. §. 86), und und; an by hinter welchem im Comparativ eingebüsst (vergl. IV), im Superl. a eingeschoben wird, also under (aber ved. auch भवीवस्) भृषितः, बहुल खंद्र बंहीवन् बृहित (s. III); भूत भ्राम् भन्नीवस् ; मृतु स्नद्र मृरीवस् ; युर्वन् यदा oder - † jedoch nicht für रमन् - कान् also वर्वीयम् oder कर्नीयम् वर्विष कृतिष्ठ (s. III); बाह साध्य साधीयस् ; बड खर्ष्, oder — † jedoch nicht für इसन् — इस (wie bei प्रपास्त), also वर्षीयस् oder त्यायस् , वर्षिष्ठ oder त्युष्ठ (a. III); वृन्द्रास्क ह्यान्त बन्दीयस् u.s. w.; स्विर स्थ (nach \$. 86) स्वेबस् स्वेष'; स्वृत्तं स्थाद्य, स्ववीयस्; स्विर् स्पा (nach \$. 86) स्केर्यस्; इस्ब हस्स इसीयस् इसिंड इतिमन् — III. Hochton auf der ersten Sylbe; oxytonirt sind jedoch der Superl. von argen, und many als Superl. von gan, und gur vou बार , und die Fem. इसेशा धनिशा खिला als Namen von Sternbildern. - IV. Vedisch wird in ईयस् das ई oft eingebüsst, s.B. तटवंस नटवंस रूपेस् सरवंस् सन्त्रीस्. — Gebr. 8. 569. - Ist gan aus fagun Pic. Pf. der Wz. g entstanden?

LXIII. \$\frac{7}{2}\$ \( \pi\_{\text{s}} \) \( \frac{5}{2}\$ \) \( \pi\_{\text{s}} \) \( \frac{7}{2}\$ \) \( \fra

LXX. 그러지. Nr. 1 (3전) s. Bem. — Gebr. \$. 460, 7; 565, V. c. — Nr. 2 (3곳+전및) Oxytoniri. Gebr. \$. 563, VII. — Bem. 1) ich glaube fast, dass auch nr. 1 oxytoniri ist, vgl. 관련 리면 sa 600 ss. 00. — 2) bieher wohl 중대편.

\$. 600. LXXI. QUI (eig. Qui indem un nur nach \$. 22 entsteht; sonst a statt un vgl. S. 159). Nr. 2 und 3 haben Vriddhi (\$. 588).

Nr. 1 (एपय) s. S. 600. Gebr. S. 496, B. z. — Nr. 2 (रेपयण्.) 1) s. S. 600; 2) im Fem. र्र. Gebr. S. 567, II, 2. — Nr. 3 (पययण्.) 1) s. S. 600; 2) im Fem. oxytonirles र्र. Gebr. S. 521, 6 सामिश्रेटर Fem. oxytonirles र्र.

LXXII. ट्रियो क er ar. 1. — LXXIII. ट्रियोचि a. \$. 614. — LXXVI. ट्रियोची a. \$. 614. — LXXVII. ट्रयोची a. \$

\$. 601. LXXVII. [74] 1) gegen §. 585, II wird auslautendes হ ত্র ausser in ব্যুত্র বৃাত্ত eingebisst, z. B. durch nr. 3 von ক্ষমণতেলু ক্লাফ্গ্রন্থীয়, von নিরম্ভ (vgl. §. 588) নিরম্ভ; aber von ক্ষত্র durch nr. 2 regelrecht ক্ষুত্রিয়: — 2) nr. 2. 3 haben Vriddhi (§. 588). — 3) Fen.
hat tonioses ई.

Nr. 1 (g) a. 5, 601. Gebr. \$. 539, III, 2; 558, VII, Assa. 5. — Nr. 2 (CE) | 19. 5, 601. 2) agrees 5. 539, Livit ers soil feven. Thesens, B. Žifping (von pitfqui) Fem. von pitfqui); emegroomese is granti, woven units (von messe. sfriq); 3) seese 5. 855, III bissee fropromy und ruppar dass ge in Žipinging; 4) seese \$. 555, V blebt fregring; unversitioned is Žigninging; 5) a. \$. 558, Bean; 6) dareb Vortiti von Zq. estebt Zira \$. 432, 6 and 7, s. B. gymegringing; 7) oxylonist. Gebr. \$. 427, 3; 30, i Assa. e und i; 431, 3; 442, 1. 2. 3. 5. 7; 433, 5; 495; 155, 3, is 538, if 534, if Nr. ½in \$. 432, 6. 7. — Nr. 3 (CE) | 1) s. \$.601; 2) Blockhos sud der erstee Sylbe. — Gebr. \$. 431, 3, 5; 433, 6; 435, 2; 469, 9; 474; 505; 502, 2; 515, 3); 520, 3; 520, 3; 531, 5; 520, Aussahmaw; 539, III, 6; 544, I, Assa. 3 and II, 2, A und III and IV Assar, 558, VII, Assa. 588, VIII, Assa. 588, VIII. Assa. 5888, VIII. Assa. 588, VIII. Assa. 5888, VIII. Assa. 5888, VIII. Assa. 5888, VIII. Assa. 5888

| LXXVIII. 文理 Vriddhi; Hochton and der expten. Gebr. \$ 430, 1, Aum. e; 492, C; 495 (cig. vi m. 2 + w m. 5).— LXXIX. 文程 (長安) Vriddhi (\$ 5.895) (37,0000. Gebr. \$ 5.815), Rem. 2.—— LXXX. 文程 (長安) Vriddhi (\$ 5.895); 3) Ozytozon. Gebr. \$ 472, 2.5.—
LXXXI. 文程 (表现 8). Sec. V, b.—— LXXXII. 文程 (表现 Vriddhi (\$ 5.895); 3) Ozytozon. Gebr. \$ 472, 2.5.—
LXXXII. 文程 (表现 Vriddhi (\$ 5.895); 3) Ozytozon. Gebr. \$ 472, 2.5.—

S. 602. LXXXIII. 〒 I. beachte S. 32, 3; S. 104 Ausn. 1, A.—
 II. bezüglich ur. 1 bis 5: 1) ein 知 衰 元 wird davor verkürzt, ausge-

nommen vor nr. 5, wo nur das zer der femininalen Charakteristika und auch dieses arbiträr, z. B. म्रह्मा wird महाका (vgl. 2, b); कुमारी कुमारिका; ल्रह्म-बन्धु <sup>0</sup>न्धुका; aber vor nr. 5, z. B. बङ्गकुमारीक; बङ्गखराका oder <sup>0</sup>वका. — 2) wenn das femininale Charakt, an an ex tritt, wird vor ihm in x verwandelt a) ursprüngliches म्न, z. B. उठ्या उठ्याक, Fem. उद्याका; b) nach I für das III der femininalen Charakt. eingetretenes II, jedoch arbiträr, und zwar α) in ऋता (vgl. 1) ता भन्ना (gehört auch unter β) स्ता auch in Zusammensetzung und selbst (?) mit म priv., z. B. महाका, oder (nach 1) म्रतिकाः मनराका मनदिकाः भावका भविका निर्भवका <sup>0</sup>विका मभावका िहाका: 3) in denen, welchen kein, nur geschlechtlich verschiedenes Masculinarthema auf 37 entspricht; in diesen kann (gegen I) auch 371 bleiben, z.B. von खरा, खरुका (nach 1) खरिका खराका, भ्रखरका u.s. w. Da nach §. 672 auch लङ्गालर und nach §. 671 daraus auch लङ्गालर क gebildet werden kann, so kann aus diesem nach oben 2, a auch im Fem. बङ्गहारिका eintreten. — y) wenn ihm क oder य (immer र in denen auf Suff. त्य) vorhergeht, z.B. von चटका चटकका oder चटकिका इभ्या उभ्यका (nach 1) oder उभ्यका (aber nur उद्दियका).

Nr. 1 (25) s. S. 602. Gebr. 1) S. 475, a und c; Hauptbedd. S. 559. 560. -2) ausserdem in खिलक. [Oh hicher साकन und ved. बाके पुराक उपाक? ich halte sie eber für Ahleitungen durch w ans den Adverhialthem.; z. B. que von que nach \$. 288; eben 80 "सांच von सडम्रच u. s. w.] --- Nr. 2 (कन् ) 1) s. \$. 602 (aber nur Fem. कन्यका अवका); 2) Hochton auf der ersten; 3) vgl. 5. 546, 2, B. - Gebr. 1) \$. 450; 488, 1; 503, 2, B; 506, 4; 528; 532, X, 4; 546, 2, B; 547, V; Haupthed. S. 558; 560; 561, II. III. IV, 1. 2. V; 565, IV, Ausn.; 566, VI, A; 570. - 2) anserdem 1) hinter and ferror ndieses liebend"; 2) hinter 3001 min ndieses machend"; 3) werden dadurch erklärt संबोक "Erhe"; अधिक; उदियोका "Reissgrütze" und N. pp.; एकेक "allein"; तन्त्रक "neus; friefer N. pp.; ursers "Betrügers; erigium N. pp.; ursers (s. Wils); un'er "sechster Theil eines Masses"; ufc'an "eine Art Reiss"; सार्यक (V. L. प्रास्त्र () "brav". --Nr. 3 (1995-3) 1) s. S. 602; 2) Hachton auf der ersten; 3) im Fem. oxytonirtes & Gebr. §. 551, XX प्रचिक Fem. पुण्यिको. — — Nr. 4 (कक्) 1) s. §. 602; 2) Vriddhi (§. 588). — Gehr. §. 475, h, c and f; 532, X, 3. — Nr. 5 (559) 1) s. §. 602; 2) चिति dehnt den Auslaut, z. B. बाहरिसतीक ; 3) Accent s. §. 673 ff. (inshes. §. 674, I Bem). - 'Gebr. s. §. 671.

\$. 603. Nr. 6—14: 1) werden durch হ angeknüpft (und fallen dann unter \$.555), ausgenommen, wenn sie an ein Thema treten, welches auf ত ত্ৰ মৃ নে স্লাম্ব oder suffixale হৃদ্ oder ত্ৰদ্ auslautet, z. B. aus अन्त wird আলিকা, aber নিয়েক্সাঠুক স্লাম্বিকেশ হৈছে (ইাদ্

सार्पिटक (von सर्पिस फ० इस Suff.), dagegen आशिषिक von आशिस फ० इस radikal (vg. §. 32). — 2) nr. 6. 7. 11 sind Oxytona; nr. 8 hat Hochton auf der Sylbe vor dem Suffix; nr. 9. 10. 12. 13 haben Hochton auf der ersten Sylbe; nr. 14 ist accentios. — 3) nr. 11. 12. 13 haben Vriddhi (§. 583); — 4) nr. 7. 8. 9 haben im Fem. oxyton.  $\xi$ , nr. 10, b. 11. 12 tonloses  $\xi$ , welches aber nach §. 82 den Acut erhalten kann.

Nr. 6 (54) 1) s. §. 602 and 603. - 2) vgl. §. 561 zn III. IV. - Gehr. S. 475, d; 588, VII, Ansn. 2; 561, III. IV. - Nr. 7 (74) s. S. 602. 603. - -Gehr. S. 533, XIV, Ausn. 2. - Nr. 8 (201 ) s. S. 602. 603. Gehr. S. 532, VII; 537, XXIII. - Nr. 9 (अन und विकान) s. \$. 602. 603. Gebr. 1) (von अन) 6. 508. C: 532. VII. VIII. IX: 533. XIV: 534. XXIV: 547. III. VI. 1. - 2) (von famer) \$. 485, C. - Nr. 10, a (5-4 und 306-1) und b (25-4) s. \$. 602; 603. Gehr. 1) (von 57 1 ( 532, VI; 537, XXXI; 546, 2, B; 547, IV. V; 550, 1; 563, L. III. - 2) hinter भारत in ders. Bed. wie हुन pr. 1, Gehr. 2, 2. — 3) binter प्रशिष्य in Bed. "so (adverbial) gehend". - 2) (von 3m-1) \$. 485, B. - 3) (von 2m-1) \$. 537, XXX; 546, 2, C. - Nr. 11 (50 und 300) 1) s. \$. 602; 603; 2) gegen \$. 585, VI bleibt प्रयुक्त unverstummelt प्रापकित्यक. — Gebr. 1) 5. 433, 7; 447, 2. 3; 450; 452, 1; 455, 1; 459, 4; 475, e. f; 485, A; 491, Ausn. 2; 496, A. B; 504; 508, B; 510, 2; 517, 2, a; 521, 3; Haupthedd. S. 532 his 537; 538, Ausn. 3; 539, III, 4, A; 545; 546, 2, A; 558, II und VII, Ausn. 2; 566, VI, B. - 2) susserdem hinter 1) धर्म श्वधर्म in Bed. "dieses übend"; 2) पहिचन्य (für Oहिपविन) "da znbringend" (Wegelagerer); 3) ufriger in ders. Bed. wie nr. 10, Gebr. 1, 3. - 4) gentr vients und Themen suf Omites in Bed. adarin sich sufhaltend" (f). - 5) कार्यप्रास्ट निराप्त मात्र , adieses sprechend . — 6) प्रभूत पर्याप्त स्वागत ,80 jemand nennend". - 7) सुमात सुवाति सुवात्रन adsa ach jemand fragend", z. B. सोसातिक neiner der frugt ob jemand gut gebadet habe". - 8) urer adanach gehend". -9) werden dadurch erklärt sas क्रक्करी कोक्करिक "Bettler", aus ललार लालारिक "Diener", aus wien nifen bezüglich wifenn neiner der an ein Jenseits glauht", nifenn nder nicht an ein 0u; sus হৈত ইতিক "ein Fatalist"; aus মত্ত:মাল মাত্র:মালিক "thätig"; aus द्वाच व्याचिक्तम "Befehl". — — Nr. 12 (हज ) 1) s. §. 602. 603; 2) gegen §. 582, II wird ans महानादनी (Fem. von 0नामन, vgl. §. 551, XXII) माहानादिनक gebildet; as. regelrecht 0नामिक; 3) wird darch Vorschiebung von त तिक \$. 496, B, 2, h शायितिक (6. 588, III). - Gebr. 1) 6. 456, 1; 460, 5; 491, 3; 496, B. C; 500, A; 506, 3; 508, A; 510; 517, 2, b; 523, 2, B; 532, VI. VII. VIII; 533, XIX; 535, XXIV. XXVI; 537, XXVIII; 539, III, 4, B; 544, I, 1. 2; Hanpthedd. 545 his 553 (inshes. §. 546, 1, B und 2, A; 547, VI, 1; 550, 1; 551, XVI, 5); 564, II. -तिक S. 496, B, 2, h. - 2) ausserdem in ट्रायूटाजिनिक "Heuchler". - Nr. 13 (fax) s. S. 602. 603. - Gebr. S. 491, 3; 496, C. - Nr. 14 (faq) s. S. 602. 603. Gebr. S. 503, 2, A.

LXXXIV. 716 (024) oxytonirt. Gebr. 1) §. 460, 14; 566, VII. - 2) hin-

ter wering zeit free nigt "der en Staub (Schmutz)". (Eig. Zussammensetzung mit ακτ. "Hüfte n. s. w.").

LXXXV. Αμείζ [Φεστη μαγιοπίτ. Gebr. §. 460, 7 (eig. vom varigen "Hüfte an lütte — Gedrönge").

S. 604. Bezüglich des folgenden Suff. कल्प gilt S. 582. Ausnahmen: 1) die daselbst aufgeführten; doch können die in Ausn. 2 das द्ध verkürzen, z. B. ब्रह्मजन्ध entweder <sup>0</sup>ध्वतत्या oder <sup>0</sup>ध्वत<sup>0</sup>; 2) die auf ई eines femininalen Charakteristikum (nicht aber die Fem. in denen dieses & zum Suff. Berechnet wird und dieses ein primäres ist, z. B. लच्ची S. 168 मी. लहीं S. 155 ई) durch welches sie aus Masculinar-Themen abgeleitel sind; in diesen wird ह verkürzt, z. B. von ह्याखाणी (Fem. von ou) ह्याखाणिकत्या; ausgenommen sind hiervon wieder die Fem. auf & von Art nr. 1. 2 und 3, a (S. 144 und in Bahuvrihi auslautendem व्यत्ता; s. §. 669), von महात (S. 148) von Street (S. 228), [von 3et nr. 4 S. 154 nach einigen, nach aa. nicht], von लवत (Ptc. Pt. Act. s. Flexion) von मत् nr. 1. 2 (und dessen Vertreter वात) von द्वारा nr. 2 (und dessen Vertreter यता) und von द्वारा (Ptc. Pf. Act. s, Flexion), so wie einer Zusammensetzung mit hinterem oger, welche entweder das masculinare Thema nehmen, oder das femininale & verkürzen, nach andern können sie diess auch lang bewahren, also z. B. von चिद्रस nach §. 83, 2 (Locativ विद्वतस्य) विद्वत्कल्या oder विद्विपिकल्या, oder auch विरयोक्त्याः stets verkürzen müssen ग्रीपिमतो भागवतो in individuellen

LXXVII. 뉴턴 (이전) () s. \$ 604.— 2) beachte \$. 48, 1 and \$. 104, Aun. 1, A, 2.— 3) es bleibt der Accent den Thems, an welches es tritt.— Gebr. \$. 565, H, 2. (Eig. Zusammensettung mit nyen unprimiglich, Körper" in Bed., Farns, Art'y LXXXVIII. 레 15. ஜm sr. 3 (S. 227).—— LXXXVIII. 레 15. 호 str. 3 (S. 227).—— LXXXVIII. 레 15. 호 str. 2 (S. 224).—— XC. 레 17 aur binter Buchtsthen ist Namen derselben, z. B. nyari; "Buchtsthe nyen, z. S. nyari; "Buchtsthe nyen, z. nyari; "Buchtsthe nyen; "Buchtsthe ny

WW. ह्यो kann verkürzen (vgl. तम).

"krámnen" durch चार् S. 151). — XCIV. जुर्सा (ong) Accent wie LXXXVI, 3. —
Gebr. S. 565, VII (eig. Zwitg. "क्षुप na कुण्य, verkróppeln", vgl. जुर्ता य सा.). —
XCV. कृत्यम् (oyg.) avjonir. — Gebr. S. 550, II (eig. Zwitg. कृत्यम् von s. durch
व्य त त. 7 vgl. Ren. daza S. 171; jach geltrant u provz; Irv. III, 1, 18, 4 भूरी कृत्यम्।, —
XCVI. एएउ Gebr. S. 460, 11. — XCVII—C. खु ख्य ख्र ख्रु in

त्रिमु जिल्य त्रिम् क्षिम् "neselos" (wohl von सन् durch 3 nr. 1 vgl. S. 156 und sekund. व रू mit Synkope). — CI. गोयुग (°गञ्च) oxytonirt. Gehr. hinter Thierma-men in Bed. "deren Paar", z. B. बङ्गोयुगस् "ein Paar Kameele" (eig. Zestzg. "Rinderpaar" für "Paar" überhaupt, vgl. nr. CII, CXXV, CCXVI). -- CII. 3178 (Ogw.) oxytonist. Gehr. hinter Thiernamen in Bed. "deren Stell, z. B. अध्यानीक्ष्म "Pfordastell" (eig. Zssetznng "Kuhstell" für "Stall" üherbanpt (vergl. ar. CI), aber dennoch nelbst "Kuhstall" ग्रोगोक्य्). — — СПІ. मिन् • मिन् — — СІУ. म्र in ज़िय "nsaelos" (vergl. XCVII). -- CV. VIII (Outy). Accent wie LXXXVI, 3. --Gebr. S. 565, VI. -- CVI. चर (077) 1) gik \$.582; 2) im Fem. tritt tont. \$ an. Gebr. § 565, I (eig. Zsstrg). —— CVII. चुझु (0जुर) Accent wie LXXXVI, 3. — Gebr. §. 565, VI (eig. Zsstzg). — — CVIII. जातीय (007) 1) gill §. 582, aber nicht Ausn. 1, also z. B. anch aus पहानी (Fem. von पहान) पुत्रमहातीय, 2) पिंग महत्त tritt महा ein (Nom. mit Einhusse des जु §. 754, I); 3) पिंग समान kann davor स eintreten, also ਦਸਮਾਜ਼ਰ oder ਜ਼ਜ਼0 Paroxytona. — Gebr. \$. 565, IV (eig. durch ਤੁੰਹ nr. 1 sus einer Karmadharnya-Composition, deren letztes Glied Oसानि।. — CIX. त्राइ. (0हच) oxytonirt. Gebr. \$. 565, VIII, a (eig. Zsstzg; साह darch primäres आ nr. 11 ans Intensiv von et). -- CX. Ele (Oce ) oxytonirt. Gebr. \$. 566, VII. CXI. त. Nr. 1 (त) Gehr. \$. 564, IX (bieber such ved. दिन जिल एकत). --- Nr. 2 (तपु ) in पर्छत (vgl. बात S. 144) मुहत्ते. -- Nr. 3 s. ता unter ताति \$. 608, IL. CXII. तन. Nr. i (तुर्+रुषु oder रुपुल्) 1) वपराह्म und पूर्वाह्म können davor im

Thema oder Locstiv stehen अपराद्धतन oder 0 केतन; 2) im Fem. tonloses ई; 3) paroxytonirt oder proparoxytonirt. - Gebr. S. 496, B, 2, c (bicher wohl auch ved. बेतून N. pp. obgleich Accentdifferenz). — — Nr. 2 (सन्तुष् ) Accent wie LXXXVI, 3. Gebr. S. 566, IV, 3.

§. 605. तन stammt von √तन् "sich streckend". Darana लि nsch Anslogie von 5. 154, 2, 5. Nr. 1 (707) Gebr. 5. 498, B, 2, d. - Nr. 2 (7017) Accent wie in तादीलां; über तादी vgl. प).

CXIII. CXIV. तम, nr. 1 (तस्य) und तार nr. 1 (तस्य) 1) es gilt 5. 604, s. B. हास्तव-न्धृतमा oder वन्धुत<sup>0</sup>, ब्राह्मापातमा (aber तन्त्रीतमा), विद्वारितमा oder विद्वारीतमा, स्रोतमा oder स्थितमा. - 2) declinable Themen auf m oder einen Consonsaten, welche eisen Zeitabschnitt bezeichnen, konnen bei Locativbedeutung im Thema oder Locativ davor stebn, z. B. श्वप्राङ्कितमे oder Oद्धतमे. — 3) श्वन्तिक hildet mit तम श्वन्तितम (vgl. ved. सन्ति, alter Locativ von सन्ते, Accentweebsel weil Adverb.) oder सन्तेम (vgl. jedoch usten). — 4) das Suff, kann sowohl an das zu steigernde sis das übertroffene Thema treten, z.B. ader achwarze (কালে:) übertrifft die schwarze (কালা)" kana কালন্য: oder कालितर: (vgl. t nnd §. 604) werden; eben so "die schwsrze übertrifft den schwerzen" कालिनरा oder कालानरा. — 5) Vedisch bisweilen s) न् a) bleihtgegen §.83,2 (vgl. Grammatik.

30

Nr. 2 (तराहु) 1) Fem. र्ट्र; 2) oxytonirt, s. Ordinalis. — — Bem. तर् तस्य scheiner mir das Pronominalthems त्र mit der slten Comparativendung र् und der slten Superlativendung र्

CXV. त्य (नव्य ) 1) Fem. tonloses 5; 2) Accent wie LXXXVI; 3. — 3) heachte \$. 105 Ausn. 3. Gohr. \$. 557, 1 (त्रव stammt von √तन् vgl. त्रव \$. 74). — — CXVI. त्य s. \$. 606, 4. — CXVII. त्य s. त्रव und \$. 606.

CXVIII. ताम्, Nr. 1 (तांग): 1) es tritt ein s) विष चाँनात चाँगा (पृष्ठा. ताम 3) und die Formation ist proparoxytoinit चाँनांतपु: b) विषः नातंत्रका नात् [तायाः]: 2) ved. tritt es anch an Locative, z. B. वायुत्तात् 3) heschis §. 34. Gehr. §. 516; 574. — — llieher श्राति [णुष्ण] oxytoinit. Gehr. §. 573, Auss. 1 und Bem.

\$\frac{5}{607}\$. Nr. 2 (fifting) 1) set gift \$5.582; \$-2\$ (die sol \$\frac{7}{4}\$ austhorized Themee hisseen diese colie; for \$\tau\_{77}\$ die trili \$\frac{7}{2}\$ (ii. \$\frac{7}{2}\$ No out \$\tau\_{77}\$ die; \$\tau\_{77}\$ over \$\tau\_{77}\$ die; \$\tau\_{77}\$ og cin; \$-4\$ Peroxytoon, susser \$\tau\_{777}\$; \$-5\$ unity wird, wome as hel Zurückverweisung (c. \$.776, VI) tooloo. \$-6\$ chr. \$.572, 1\$

CXIX. \( \tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\tau\_{777}\

(vgl. zend. tát, lat. tát und tát, griech. नश्र n. s. w.), z. B. उपातान (neben Oलानि) देवतान neben Oताति) प्रस्तात् (s. oben) सुलातात्. — 2) hinter Adverbien (vielleicht für alten Locativ mit Einbusse des g, welches anch sonst in den Veden oft eingebüsst wird (s. §. 731); eig. Abstracta der Adverhia, in denen aber die Abstractbed. wieder eingebüsst ist, vgl. पुष्तिस्य und ähnliche bei त्य], z. B. (hinter Acc. nentr.) ऋषाकाल उर्दकाल प्राकाल, (altem Instrum.) प्रधातीत, (Abl.) मधुरात्रीत धारात्रीत दुवरात्रीत प्राकात्रीत. - Hieber gehört 1) श्रीसात (0ति), wo तात binter Adverbien auf ब्रम् (wo s.). Gebr. 6. 573 (wo s.) -2) रिटीत् (One ) in gafe Eriq; hier ist ang an "gafe q (vgl. gafe, griech. uuqui, αμφις von αμφο) getreten, wohl alten (Adverb. gewordnen, daher Accentdifferenz) Instrum. Plur. von 347. Gehr. §. 573 Ausn. und Bem. a. - 11. (11 (ताल ) 1) hinter Themen, welche eine Eigenschaft hezeichnen, gilt § 582. - 2) Accent wie in der vollen Form (माति; doch महीतिता Rv. III, 1, 16, 5). - 3) beachte §. 34, z. B. यहार, Gebr. §. 460, 10; 554; 566, VIII. Hieber gehört auch der ved. Adverbialgebrauch (aus altem ved. Instrumental? Orti für Ortat? §. 725, 2; vgl. oben 1, 2) देवती (Rv. 1, 22, 5 [Sch. anders], III, 8, 11, 5; V, I, 14, 5; 27, 3) fert (oxytonirt Sv.) quart (Rv. V, 4, 27, 4) बाहता (I, 41, 2) बन्ता (IV, 4, 36, 8).

CXX. 17. Nr. 1 (1777) Accent wie CXIX; Gebr. \$. 565, II, 2 Ausn, (vielleicht anch ved. waifit hicher). - - Nr. 2 (fri). Gebr. S. 547, Vill, 2; 564, IX, 565, VIII, 6. — - Hieher মুনি (রনি); gilt §. 590, also জানি. Gebr. §. 556, 2, c. - Vgl. 7d.

CXXI. 7 Nr. 1 (तिकन्) Accent auf der ersten Sylhe. Gebr. \$.566, X, (eig. durch क nr. 2 von "मृत्रि, welches durch ति nr. 2 S. 161). - Nr. 2 s. क nr. 12 (S. 231). --

CXXII. तिथ s. च. -- CXXIII. तीथ s. Ordinalzahlen. -- CXXIV.

त. Gebr. 5. 564, IX. - - CXXV. तेल (Oलच्) oxytonirt. Gebr. seessen Oel", z. B. लिलतेलम् "Sesamól" सर्ययतेलम् "Senföl" (eig. Zsstzg, तेल durch w nr. 13 S. 221 aus friet "Sesamól" statt "Oef" üherhanpt, vgl. CI). — CXXVI. s. §. 605.

CXXVII. 74. Nr. 1 (1919) 1) Accent wie LXXXVI, 3, - 2) heachte 5. 34, z. B. urfangd. - Gehr. 5. 498, A. Hieber anch Vell, eig. 29 hinter Locativ; Gehr. §. 498, Bem. [ferner ਬਾਰਕ, ved. ਬਾਹੂਰ (ਧੂ von ਟਿ੍ਕ S. 132) und wohl ਗਰ੍ਹਕ (von ਗਰ੍ਹ s. §. 754, XV; ind. Gr. anders)]. — — Nr. 2 (ਬਹੁਲ) mit Vriddhi. Gebr. §. 498, B (bieher ved. बादव (von ब्रप् vgl. §. 754, VII)]. - [Illieher wohl auch ति in बाति इति प्रति; ति विंग तो त्या, alten Instrum. vgl. §. 725]. — — Eigentl, Zestzg mit dem Pronominalth. त्य, CXXVIII. त्यक (0कन्); 1) Acut auf der ersten; 2) Fem. लका. Gebr. hinter स्ति उप in Bed. (bezüglich) "boch", "nahe" [eig. ल्य (nr. 1) +क (nr. 2)].

CXXIX. 7. Nr. 1. Gehr. §. 460, 7. - Nr. 2 s. at. - - CXXX. 71 Gebr. §. 576,2; 577. - Eigentl. alter Instrumental (§. 725) von ar (CXIV) für art. Daraus mit Verkarzung des Auslauts A nr. 2 (307); die organ. Lange hewahrt in ved. सत्री (vgl. सहा bei Saff. हा). Form. 1) es gilt \$.607, 1. 2. 3. 4. 5, s. B. तथ्र धर्म धर्मुच जुन्ने खन्न. Gebr. \$.572, 2. [Hicher mit Synkope von प्र in रू (vgl. lsl. cur sas culra u. as.) निर् पुनर्र थि निज्ञ पुनन्न, मुदुर् थिंग सुद्ध med as. bei दिंदी.

CXXXI. CXXXII. टा टान s. s. 609. — — CXXXIII. टान vedisches Abstractsuffix (= zend. thyana, prakritisch भूगा), aus der organischeren Wzt. स्वन् विष् तत्र (पट्टी. तार्ति); oxytonitt; z. B. समुख्या सचित्रसम् स. sa. in GGA. 1847, S. 1479.

\$. 609. Ilieraus entsteht durch Verstämmelsung (vgl. \$. 608) L ved. दान् in सृत्युवन (vgl. Absolativ).— II. दी. Form. 1) es gilt \$. 608, II, 1 and 3;—
2) in WW. mit individuelle Bed. und vediet. Moisene Themes and die leminisate Charskteristika सा ई diese davor verkürzen, z. B. von सता सहारत उपनर स्वत्युवन पर प्रतिकृति (पुरतिकृति के प्रतिकृति के प्रतिकृति के प्रतिकृति (पुरतिकृति के प्रतिकृति के प्रतिकृति के प्रतिकृति के प्रतिकृति (पुरतिकृति के प्रतिकृति 
§. 610. CXXXIV.  $\Xi$ ! In nr. 1. 2 und den in §. 611 tritt im Fem.  $\frac{\pi}{3}$  an.

Nr. 1 (35 + 35) s. \$. 610; Gebr. \$. 557, III and s. Ordinalia. — Nr. 2 (πε + 35) s. \$.770, III. — (η ist Ueberrest von επ von √επ).

8. 611. Hieber zieho ich I. হুল (হুলুজু-† রুচু); 1) s. \$.610; 2) ozytoniri (হু eig. Binderokaj). Gebr. \$.537, III, 3. — II. দিল (দিলুজু-† রুচু) Form wis in I; (দিল Redpolication von err), Gebr. \$.537, III, 2.

5, 612. Hieber ferner folgeade Adverhinistifite, für deren Form §. 607, 1 und 2, jedoch mit den §. 572, IV. mageführten Aunsahnen gillt. I. EH. (93) Accus. von n. Gehr. §. 572, IV. — II. EH siter Instrum. (§. 725) von n. n. 1 (nf.), Gehr. §. 572, IV. — Nr. 2. (ntn.) Access and der Sylbe vor den Suff.; nrit am Ende cince påda (in der Hantjessur) wird tonlos. Gehr. §. 572, IV. 579, Bem. — [Daru anch mit Verkürung nv.] (vol. noch urd) vom Pronominalst. n).

CXXXVI. 亞干 s. \$. 612, L. — CXXXVII. 亞干 in gran von g mit w nr. 2 und प (vgl. und s. 148). — CXXXVII. 亞干 s. \$. 612, II. — CXXXVIII. 亞干 (227) 1) gilt \$. 582; 2) Acut auf der ersten Sylbo. Gehr. \$. 544, I, Ausa. 4.

CXXXIX. ζ in fl. Adverbiabsfilten; for deren Form gill 1) \$. 607, 1, 2 and 3, ausgenommen, dass für frag ge intritt. 2) für zur kaus (romon), τ dinteten: 1. ζ. A. Accassit, mar in ved. αξη. — II. ζ., alter Instrumental; ved. erscheint ge-ge-3.33, 5 αξ'ı and neber regelrecikien σχετ such σχ'ı. Gebr. §. 572, III. — [χ ist sus γζ το entataden, in der Bed. . αgeçeber).

CXL.  $\overline{\zeta}$ XI (0,748) 1) in Fem.  $\hat{\zeta}$ ; 2) oxytonirt. Gehr. §. 556 (Ptc. der ved. Wz.  $\zeta$ XI = griech. zxX "laufen" in der Bed. "gewachsen").

CXLI. दम् दा क र. -- CXLII. दानीम् क न. -- CXLIII. दि क प. \$. 613. Einigo Casus von दिख "Tag" sind in Essteg adverbial geworden und

P VIO. MINES COME TO ICE MADE SING IN COME TO THE BOTTON OF

anomai verindert oder verintämsell: 1. staff (anommengenospen aus Zong Gen.) la gripgur; dahin anch Zolff (Orug' ieig. Zasammentekung eines Loestivs mit jenem Genitiv in dem oxylon. surigen sedagu sezarigu, seriput, gripgur, 2009.

11. staff (eine andre Zathung nun Ezru) in 1904 (n Framh.). — III. q (ved. sech, qr zegezogen aus Ezri Instrum.) in sq., ved. sprt (n Framh.). yel. S. 614. CXLIV. Edit in strigetin; schesmichte (Zasatu, woll für zu, v. 1. göre zur mei sa. in Bed. "Elter»). — CXLIV. Zyffu (Org.) 1) gilt CVIII, 1, z. B. queggürler; 2) Fracoxionon. Gebr. S. 658. II. 2 (sig. Zasetunng; 2m mit gr mr. 1). — CXLVI. Zyff. Gebr. S. 658. II. 2 (sig. Zasetunng; 2m mit gr nr. 10). — CXLVII. Zyff. Gebr. S. 658. II. 2 (sig. Zasetunng; 2m mit gr nr. 10). — CXLVII. Zyff. S. 1. (für zu, vgl. Z'r sus gil s. 1.33) in wggr (? ind. Gr. anders), grej (Accest anch Wile, doch'), von dem Franominnith, um in Dohoung mech Anslogiev von S. 133 nr. 2, 3 vgl. arg. dersu unsangezogen mit; sleir Instrumentich

ger via . 1.5 a. 1.5 g. a. a. 1 was assument assument and a market of the later via . 2 (§ 1.23) dieses erkenns ich is mṛgō (lin nṛraḥ) \$ 6.05); m von π far πç (vin ebes syrt); mit Karang des Austeuts bleber art² (ses rœr), — Nr. 2 s. \$ 6.13, III. —— CXLVIII. CXLIX. चिस् चुस् - \$ 6. 613.

\$ 614. Loost. von चो - 1 sag\* in yṛràdfæ [nd. 6r. γæfa]. Zasammenrickneng

5. 614. Locat. von यो "Tag" in पुनिवित्ति (Ind. Gr. एवसि), Zusammenrückung zweier Locativo (vgl. \$. 613).

CL. द्व्यम् ( $^{0}$ त्प्यः) 1) im Fem.  $\frac{1}{5}$ ; 2) Oxytonon. Gebr. §. 556 (wohl aus ह्य (durch स?), also eig. wohl adoppelt").

CLI, Y. A. als Adjectiv nar in Gehr. \$. \$50, 1, 2 (wo jedoch a.); dazu gehört aber such mit g für v. (3. 20) grage (da. aders). — B. hicher mehrere Gass in Adverbishibidungen I. Accus. UHT [trups] )! Virididi, 2) Acut auf der ersten Sylho. Gehr. \$. \$80, 1, 2. It, vedisch nuch grort gegart and parcontointer such giver. Gehr. \$. \$80, 1. It, vedisch nuch grort gegart and parcontointer section auch giver. Gehr. \$. \$80, 1. It, vedisch nuch grort gegart and parcontointer section of the growth 
CLII.—V. UP UP UP UP UP LOCAL .— CLVI. Y in mystr (von Pranth w), sletts (vgl. xi) and mix g far w (vgl. CLI) in yrg (vg. sw y'ur dureb y nr. 1 oder 2 (8. 156) geolege's (vgl. CLI).—— CLVII. YI (Pre. Fol. Pass. von ur, Fern voc. \frac{\xi}{2}\text{ Yr. 6, 24}). Gebr. \$.566, XI. —— CLVIII. YI A. in myl (dureb q nr. 10 sun 'rqu sneb CLI, II, 2 von Pranth. xi); B. Accusativ ung (unga) neeb \$.680, I, Bem. in ghatny (von garant durch g nr. 16).

CLIX. ¬R. Nr. 1 (¬) Cohr. § 563, VIII, 564, XVIII, 2; 566, IV, 3; den lettee Gebrack saulog ist sus της τητας. Fem. Ours and Outh and sas 'ταπ τητης, so wie ved. aus τη της rehidet, und'es schliesees sich daras folgende selverhiell gewordene Casus 1) Abha in τριτης: 9) alter lastram. (§ 723) in τριτής (1/2) βαγτί Ind. Gr. durch τη της (viciletion in της veckees ind. derec της: 3) Acess. Fem. τηξι τη δεστ. § 572, III und ved. sach in Εργεργήτη. — Nr. 2 (της ) 1) viridhi: 2) Fem. tonl. ξ; 3) Aces and fee crettes. Gebr. § 427, 4. — Dara eig: such ξξί [ar. 2 ετιχ] in τη της σερί (για για για § 53 Assas).

CLX, A s. n, 2 -- CLXI. A (Oza ) exytonirt. Gebr. 5. 566, VII (wohl von तम्, dialektisch). — — CLXII. नीम & न, 3. CLXIII. T verstümmelt sus Ogq (wie Og ans Ogq S. 218') von der Wzf. gq (statt साय altem Cansale von द) asptum, angefügt, nabes, als Adjectiv in प्रतीय सुमीय (vgl. समीची von सम्बच ); ferner in adverbisl gewordnen Casus (vielleicht jedoch gehört my S. 147 daza: t) verkurzter alter lastrum. in my 34 (für my §. 725); 2) snomal veränderter Locativ in ufd; ferner in den vedischen ufco (= lat. prope) in ufchen (mit Abstractsuffix ल्व) und eben so in den oxytonirten स्वपत्तिस समितिस संपित्त स्व CLXIV. Q (024) oxytonirt. Hinter Thiernamen in Bed. "Bedeckung davon"; z. B. wferer swollenes Gewand" (eig. Zestzg mit qr). -- CLXV. QTO (Ourg) 1) es gilt \$. 582; - 2) beschte \$. 48, 1 und 104, Ausn. 1, A, 1. - 3) Accent wie LXXXVI, 3. - Gebr. S. 561 (eig. Zsstzg.). - - CLXVI. VII. TTT und Ur treten in Bed. "unfruebtber" hinter feier, welches ved. den Auslaut einbusst, z. B. तिलापित्र ved. तिल्पित्र (eig. Zsstzg. √िपज् "schädigen"). —— CLXVIII. पिठ (Ozw ) im Oxytonon fuffic (Hemac, such OqE), wohl von √fuc (vgl. Wils.). - -CLXIX. 司. Gebr. S. 564, IX. -- CLXX. 司表 (0g年) oxytonirt and vorangesetzt (eig. Bahavribi-Zastzg). Gebr. 6. 565, Il, 2. - CLXXI. 3 Gebr. §. 563, VIII; 564, IX (wohl von Virt). [Dobin such fit in mfit, anomaler Locativl. - CLXXII. 277 (Orter ) Acut auf der dem Suff. unmittelber vorbergebenden Sylbe. Gebr. §. 463, 3 (eig. Zsstzg; Ptc. von 173). -- CLXXIII. भागान (0नन ), Acut auf der ersten Sylbe. Gebr. §. 544, I, Ausn. 2 (राजधोशीन. बाचार्यभोगीन vgl. 6. 28, 2 Ausn.); eig. भोग + इन s. 6. 544. — CLXXIV. श्रेट (Oct ), im Oxyton. want (Zsstag, dialekt. von Vng). — CLXXV. 耳. Nr. 1 (四) अपन अवस bassen davor स ein, also अपन, Gebr. \$. 499; 564, Xl. -- Nr. 2 (πζ + 3ζ) im Fem. ξ; s. Ordinalis. - Nr. 3 (πη) Vriddbi. Gehr. §. 506, 5 прид. - - Nr. 4 (ду ) s. faq S. 164 und vgl. 6. 532, X. - - Bem. 1. Hieber ziehe ich उस. Nr. 1 (दिशक्); 1) es gilt § 590; — 2) oxytonirt. Gebr. § 496, B, 2, c. - Nr. 2 (ZHQ ) Accent wie LXXXVI, 3. - Gebr. S. 532, X, z. B. कटरिन लागिन पाकिन बकिन (vgl. S. 169 and §. 82) सकिन. -- Bem. 2. Iu Gebr. §. 564, XI ist # aus #77 sbgestumpft, in allen übrigen scheint es mir alte Superlativendung

(vgl. Bem. zu त्य). Dazu gebort auch noch ц in ылы чүн (S. 148) पूर्व प्रम (S. 236)

स्म (tonios a. Oxytonos) सिम् (wie eben). Dieses म ist vielleicht das gleieblautende Pronominalthema.

CLXXVI. मृत. Nr. 1 (प्रमुप्त). - L Statt म dea Suffixes tritt च ein 1) hinter Themen welche anslanten auf a) स सा, h) auf Consonanten, ausgen. मा ज Halbrocale und nraprüngliches er; c) - anch mit Aufhebang der Ausnahmen in b - sobald der vorletzte Buchetabe स सा oder म ist, z. B. nach a सानवात विद्यावत् nach b विद्यावत् (vgl. §. 93 Ausn.) प्रांतन् (von प्राम nach §. 102) aber श्वानिमान् इयोतियान् (von 0तिस् vergl. 6. 32, 3); nach c queam (vgl. 6. 93 Ausn.) प्रामीवल. — 2) in WW. welche statt der etymologischen eine individuelle Bed. annehmen, s. B. श्वहोबती ऋषीवती कपीवती. die anomalen बाहीयत बाह्यस्थीयत कसीवत (aus कस्ता), स्कीवत , mit Bewahrung des न (gegen 5. 83, 2, vgl. mit 5. 69; vgl. II) 34-447 Tin-ary (in der Bed. "mit einem König versehn"), cerebralisirt nach §. 22 in अम्पायली समायल. — 3) vedisch auch hinter Themen auf इ ई रू, E. B. त्रिवती भारतीवत् धूर्वत् स्वर्धत् and binter हे (aus र्खि) हेवत् (dagegen rigger). - Doch giebt en für diese 3 Regeln auch Ausnahmen, wo m bleibt. Angeführt werden यव; ऋसा दाचा आचा वजा; उर्मि कृमि दलिम अति (V. L. व्यति) ध्वति निति भूमि सन्नि सिति; इस द मध्; in नमत् bleibt gegen 3 म wenn nach §. 428 जायत in der individuellen Bedentung "Spross eines ज्ञात" gebildet wird; गहल महत् (aber vedisch महत्त्वत् ) हरित ; कक्द (vgl. \$. 94, Ausn. aber कक्तानेत् Yv. 9, 6). Ved. auch sonst, z. B. विक्रमन् (gegen §. 93) वियुत्तत् (gegen §. 93, Ausn.). — II. Vedisch wird in Themen auf un das m bewahrt (gegen §. 83, 2) and folgt §. 22; für श्वति श्वरिय द्धि राक्तिय konnen die Nebenthemen (a. S. 754, XII) auf अन statt g eintreten, vgl. Bsp. in VIII. - III. statt Suff. are tritt 319 ein (§. 754, V) z. B. faz czer (§. 32). - IV. ved. tritt für que ein que. - V. in der Sanbita-Schreibweise wird der vor dem Suff, das Thema auslantende Vokal gedebnt 1) in individuellen WW. (vgl. I, 2) a) wenn jeues Thems mehr als zweisylbig, z. B. अगरावती; ansgenommen sind अतिर कारणउथ (V. L. िरण्ड) लदिर चलवाक पुलिन हंगक (V.L. हंग). b) in बहि कपि धून मिणा मृति वंश शर प्रचि हुन् : 2) ved. in बहुब (aber auch बहुबबन् ) उन्तिय खिडबरेख सोम (auch sonst, a. B. मुन्धावत् मुभावत् सप्तीवत् विष्वत् ; सचनावत् und सहावत् scheinen aus सचनस् and सहस् zugleieb mit Kinbusse des स gebildet). - VI. dies Suff. tritt hinter Loc. Plar. in स्टास्ता : ved. hinter Instrumental in प्रायसायत् सङ्गायत् n. aa.; selbst binter Nominativ रुद्रस्थत्. — VII. im Femininum tritt tonloses ई an; in अन्तवंत पतिमत (welches पतिमत substituirt) ein न davor (ved. arbitrār) z. B. धनायानी (vgl. VIII). - VIII. Accent wie LXXXVI, 3, z. B. quadan, ved. edan. - Ausnahmen: 1) oxytonirt wird a) das Suffix hinter oxytonirten Themen α) and kurze Vokale (ausser auf # (?), und dem Thema fa) und τ (vgl. I, 3), β) auf ein bewahrten न् (vgl. I und II), z. B. श्रानियम् (श्रानि) श्रात्मस्यत् पृष्णसन् वसंग्रावत अस्य वत, aber बोरवेत जियत. - b) das femininale ह in individuellen WW. anf warft (wenn nicht hinter w nach §. 83, 2 ein a ausgefallen) garft und in furft als Bezeichnung des Sternbildes, z. B. कट्टिन्यती (aber राह्यती von राह्म ) बहीयती. --2) proparoxytonirt werden die femininalen Themen, welche ar vor dem Suff. haben, z. B. क्ट्यारावीती. - 3) Acut auf der ersten Sylbe haben in individueller Bed. माहिनाती भोगवाती. - IX. विकास bildet ved. Casus aus Car [abgestampft aus der starken

Form arg. vergf. Sulf. arg.; chen so arg nus urg. in girag welches Ind. anders). — Gebr. §. 465; lighted. § 520 in 544 (inshes. non. 554, i.). — N. 2. (gray) bildet arch Gebr. §. 465, b und den Regela von ar. 1 ஆபூரை நுரு எழுபாழ் இருவரு. — Ben. mg. arg. cheinen san organ. sam (ellem Ptep. Aor. von gr) enistenden. — — CLXXVIII. Arg. cLXXVI ar. i, IX.

CLXXVIII. 470 (<sup>1</sup>0,<sup>1</sup>1) figtor bildet figtwed und ved. figtorn ('gd. mg); 2) im Fen. brit tonloses ξ sm, 3) heachte \$-9.3, Anna. 2. — G ebr. \$-510, 4; 529; 557, [; 555, []1. — libber mil η fir η τ ('gd. CLXXVI, 1) 2(Zl. Gebr. \$-527 (eacht wold) ved. ηγέης jedoch mit Accent gegen \$-363, 5). — ητ (μεο) stammi von ητ in der Bed. sgleiche messen = gietichese (μεψη in the ged. sgleichese (μεψη in

S. 615. 1) auslautendes μητ bleibt gegen S. 555, VI vor ατ unverstümmelt, ausser wo das Suff. die Bedeutung von S. 554 hat. — 2) γι nr. 6 bis 9, und 12, und 15 bis 19 vriddhiren. — 3) γι nr. 10 bis 12 laben Nachton auf dem Suffix; nr. 13 Hochton auf der Sylbe vor dem Suffix und nr. 14 bis 19 Hochton auf der ersten Sylbe.

CLNXXV, T. N. 1 (mg) Accent wis LXXXV, 3 (heaches, 8.2), Gabr., 5.50, 1; 54, 1V, A. — N. 2 (g). Gebr., 5.40, 13, 146, and de; 429, C, 5.53, 11, 2 and VI; 547, DX, 2, b; 534, 1, c (gray finds ich, aber nicht gray); 558, VII, Anna, b, A; 566, XII, A. vgl., XIV (gg. nr. 1) Gebr., 2, 2. — Nr. 3 (gp.) as gilt \$.500. Gebr. \$.435; 540, 1, Ren. — Nr. 4 (qq); n wird dware ands \$.100 behandell. Gebr. \$.543; 540, 1, Ren. — Nr. 5 (qq); n wird dware ands \$.100 behandell. Gebr. \$.564, IX. — Nr. 5 (qq); biddel and Fenninas, mit Fenninasheharnhere nr. (5.687). Gebr. 1.9. & 559, VIII, 2. — 20. z. qr. n. 3, (6. 3.252). 3) biddet one fennina virulent nr. (6.873). Gebr. 1.9. & 559, VIII, 2. — 20. z. qr. n. 3, (6. 3.252). 3) biddet one fennina virulent nr. (6.873). Gebr. 1.9. & 500 primar size (wenn da Khadriya) sittle intiffus grantell entit densum surfar interestive nr. (quen da Khadriya) sittle intiffus grantell entit densum surfar interestive nr. (9. quen da Khadriya) sittle intiffus grantell entit densum surfar interestive nr. (9. quen da Khadriya) sittle intiffus grantell grantell entit densum surfar interestive nr. (9. quen da Khadriya) sittle intiffus grantell grantell grantell entit grantell g

§. 615, 1 and 2. Gebr. §. 427, 5; 430, 1, Ausn. g; 434; 438, 4; 476, b n. e; 533, XXI; 539, III, 1; 550, XIII. — Nr. 7 (उपमू ) 1) s. §. 615, 2. — 2) es gilt 5. 590. Gebr. 5. 438, 3 (qruga); 540, Auso. 1 (aru qra). - Nr. 8 (zaug) a. 6. 615. - 2) im Fem. 5. Gebr. 6. 456, 4 (1112 Fem. On). - Nr. 9 (208) s. 6. 615, 1 and 2. Gehr. 6. 515, 4, b; 554, I, B (von 715-7 715-11 (nach 6. 615).

Nr. 10 (वर्ष) 1) s. §. 615, 1; — 2) es treteu ein (vgl. §. 754, XV) für s) मासिका तम (ausser in Bezug auf "Farhe, Stadt"), s. B. तस्त्र aber नासिक्यां खर्णाः, नासिक्यं नगरमः h) हृद्य हुद्द; e) पाद पढ़, ausser in Bed. §. 539, V (also पूर्व aber in letztrem Gebr. पार्व): d) श्वास्य in Bed. von §. 506 (s. 4 das.) आसन् und ved. für उदक उदन् (इदन्वी); wegen स्तेव a. \$. 554. — 3) जाना husst ज ein जियान und स्थान ved. छ (जारार्थ (worsus ved. ज्वियां regrogen) स्थार्थ ]; -4) gegen §. 585, Il wird ved. 3 zu er in wer erer, z. B. wered. - 5) das Suff, tritt hinter Loe. Plur. mrs (strength); - 6) Accent a. S. 615, 3. Ausn. Ist das dadurch entstebende Thems zweisylbig, so wird es peroxytonirt, susgenommen नान्यं von नी (vgl. such §. 539, VI). [In den Veden finden sieh jedoch auch viele as. zweisylhige mit Nachton, z.B. इक्च्य स्रोक्य कुरुवं टूरवं टूरवं युव्या बुध्यं बुध्यं बुध्यं खुधं खुवं स्त्रुवं हि. — Gehr. 1) S. 427, 5; 430, 1, Auso. e und f; 433, 8; 437, 15 (eig. sus many vgl. w nr. 17); 455, 3; 456, 4; 500, A; 506, 1 und 3 und Bem.; 508, 2; 510; 516; 521, 1, s; 526, Ausnahmaw.; 527; Hpthed. §. 538, bis 541; 543; 544, I, Ausn. 5; 546, 2, B, und 4, A, c, and B, h; 547, II, 2 and IV and IX, 1 and 2; 550, 1; 551, XV, Ausn. und XVI, Ausn. 3 und XXIII und XXIV; 554, I, A; 555, b und c; 558, VII, Ausn. 6, B; 563, XII, 1; 564, IV, B; 566, XII, A. - 2) susserdem 1) binter साजन सायगित्र in ders. Bed. wie 3m ur. 1 (s. S. 227); 2) in ff. god (von gar , dessen Gerede); and (त्राला adadureb übereinsa); धेन्त्र्या (von धेन् mit Einschiebung von स , genauer von einem ohsoleten धेन्स ) neine (zum Melken) angebundene Knh ; नाहर्य (नी nda mit zu Sberfahrend"); qq (von qz "dieses zeigend"); qqd (qq "Mittel dszu"); qqd (qq "darin gleich" und "his dahin zu biegen"); aued (aues "daran gleich"); aus (बचा ada hin ein gerathens); जिल्लं (जिल adadoreh zo tödtend); सतीर्थं (समानतीर्थ, mit स für gura (s. 5. 621, XII, B, 1) "daran wohnend"); effet feitet, auch in Zsetzg auslautend, "davon durchzogen"); ਜ਼ੁਰਾਈ (ਸ਼ੁਰਾ, auch in Zastzg anslautend, "dessen Ziehen"); gu (von gag s. ohen 2, b; "die sem lieb" und (wenn von einem vedischen Zauberapruch) "dieses fesselnd"). — 3) vedisch in Bed. a) "densen Lohpreisung" hinter ताती रेखती एक्सिंग; b) adiese todtende hinter वाल रचस; c) adessen Mengee hinter जल (जलार्ज vergl. Sams-V. Gl.) and (hei Zusammenzahlung von Sylhen) हुन्यन : d) in ff. भूत्र (भूत् "damit bereitet"); दूर्त (दूरा "dessen Theil, Handlang"); आर्थि (अर्हिस् "darin gegeben"); सुभुझं (स्थु "diesem äbnlich"). Auch इट्ट्यं (ह्ट् "darin seiend") wird hieher gezogen (vgl. aber 21).

Nr. 11 (3277) 1) es gilt §. 590; 2) s. §. 615, 3; — Gebr. §. 453; 540, I, Bem. -- Nr. 12 (1977) s. S. 615, 2 and 3. Gehr. S. 550, 1. - Nr. 13 (arg.) a. S. 615, 3. Gebr. S. 564, IV, C. - Nr. 14 (arg.) s. S. 615, 3. Gebr. \$. 460, 7; 540, Ausn. 1 (hieber wohl such ved. परितक्ता). - Nr. 15 (50) 1) Grammatik.

31

s. §. 615, 1. 2. 3. — 2) vgl. when et 2 (S. 224) a. §. 567. Gebr. §. 441; 476, dt. 506, 3, βt. 511, 1; 515, 4, s; 521, 1, b and 4, b, s; 544, 11, 2, βt. 566, XII, C; 5571; insuredin in ringuar (non agreen source) discens naterializes). — Nr. 16 (rw) s. §. 615, 2 and 3; — 2) beschte §. 527; 443, ßens.; 444. — 3) im Fem. tooloose §. assgeommen a) disc, welche q vor q behen and wharg 2 der 2 der (and tellecth einige ss., wohl alle Nicht-Patronpuiks); diese erhalten wr. s. B. diffratrort (aber warr ar. 1, a bei des 6stl. Ind. wargerquift); b) s. whar ar. 1, and b (S. 224). (aber warr ar. 1, a bei des 6stl. Ind. wargerquift); b) s. whar ar. 1, and b (S. 224). 1. 2. 3; beschte §. 439, Gebr. §. 443, 2. — Nr. 18 [sarg], a.§ 615, 1. 2. 3. — 2) in Fem. tool. §. Gebr. §. 5471; II. — Nr. 19 [sarg]) 1) s. §. 615, 1. 2. 3. — 20; in Fem. tool. §. Gebr. §. 5471; II. — Nr. 19 [sarg]) 1) s. §. 615, 1. 2. 3. — 20; in Fem. tool. §. Gebr. §. 5471; II. — Nr. 19 [sarg]) 1) s. §. 615, 1. 1. 271; arg. Ben., materially, through a surject versus des anisatedes q. in q (vgl. S. 171 arg. Ben., materially, through a surject versus des anisatedes q. in q (vgl. S. 171 arg. Ben., materially, through a surject versus des anisated q. in q (vgl. S. 171 arg. Ben., materially, through a surject versus des anisated q. in q (vgl. S. 171 arg. Ben., materially, vgl. 200; s. 5471; 1) vgl. 200; also des 200; 553, Vgl. 1) vgl. 200; 554, Vgl. 1) vgl. 200; 554, Vgl. 101; und Vgl. 9 and Ben.; 556, XII, β (vgl. 2).

Bem. Das Suff. a ist das Pronomen relativam.

CLXXXVI. dl vedich in mori off (wfit) mori off (m) linker figurus off); vergit, rar, mit welchen es identifieb. — CLXXXVII. dl ... em; ... CLXXXVII. dl ... em; ... CLXXXVII. dl ... em; ... CLXXXXII. dl ... em; ... CLXXXXIX. dl ... em; ... clxxxxviii. l ... em; .

§. 616. Hieher mit Bindevokslen 1.  $\overline{\chi}_{\overline{\chi}}$ . Nr. 1  $(\overline{\chi}_{\overline{\chi}} \overline{\chi})$  oxytonist; und Nr. 2  $(\overline{\chi}_{\overline{\chi}} \overline{\chi})$  mit Acut and der ersten Sylbe. Gebr. §. 564, XIV. — II.  $\overline{\chi}_{\overline{\chi}}$ . Nr. 1  $(\overline{\chi}_{\overline{\chi}} \overline{\chi})$  mit Acut and der ersten Sylbe. Gebr. §. 563, X, A.

In all sharingto

व verstümmelt (vergl. आ)). — CXCVIII. स्त. Nr. 1 (ल) in न्यारण पिएल पुण्ल. — Nr. 2 (लच्च ) 1) der usch §. 117, 1 erlaulte Nachton soll nicht eintreste duffen; 2) des दू in भी wird of sloo ज्योंगर, G ehr. §. 553, V.— Nr. 3 (लच्च) Vriddhi; Acut auf der ersten Sylhe; im Fem. 03100. दूं, G ehr. §. 526, Ausnah maw.

\$. 617. Hicher mit Bindevokalen I. दूरत. Nr. 1 (रूल). Gehr. \$. 472. —— Nr. 2 (रूलच् ) s. \$. 561, III. IV. Gehr. \$. 561, III. IV; 563, I. 3, e und VI; 564, I, 1. —— (II. र्ट्टर्ल in तरील प्रमतील पार्फ्योल bei Wilkins.]

CIXC. 召 '或'''<sub>1</sub> und fixer dehnen davor three Austeut. Ge hr. § 563.1, 4, a and XII, 1; 564, XVIII. 1 (such noth vgg ar tricker surving a choice history. — Hicker gehort such wohl ved. type abete surving. (Darry) 8. 170; fenner wg' (Pram. v) gr (Pram.

C.C. Eq. Nr. 1 (eq. q.) a eq. or. 1 (S. 239). — Nr. 2 (eq. q.) 1) die Thenen out of y hohen shat denen or. 1. B. No en grundr, q. quidt; 2) 30 (ex. q. quidt; 2) die zet to (£ (eq. q.) gewöhnlich g ein und dann g für gr (gin;; für fam; v.d. chi (chian), gew. (eq. q.) die Octoblas (facin;), v.d. hat lettere such ur gedehn (ho. feyrifin, aber Pada kour), 3) im Tenn. tooloses §; 4) gill §, LXXXVI, 3. Gehr. 5, 356, Assa. e; 56A, XVIII, 4. Assaerdem vedicht in Bod. "die een ähnlich" binter qurg (Sing, eng.); v.g. p. nr. 3. — Nr. 3 (effin) vediche wide auslituted qi in stigrati, eng. den Analogie von §, 93 Auss.) devor bewährt (papear) and in enge (sach Analogie von §, 93 Auss.) devor bewährt (papear) in die in enge (sach Anal. §, 33) au q. (gragari), Gehr. §, 579. Vedich hister Fraitase (§, 241, 1) in Bed. .so gebend, gewandty, s. B. wernin; sen, fam; quarquary; such sonst s. B. würfen, and sen Dieses age ist gas gleich en yw vegi.

CCI. बन्त्र (बन्त्र) os gitt LXXXV, 3. Gebr. \$.533, XIV. Dahin auch vedisch, theils mit abveichender Accestatation and Dehaung (vergt. Sulf. त्रम् 8.239) धृत्तिवन् व्याप्यतम् साम्प्रेत- क्षिण्यतम् स्थाप्यतम् साम्प्रेत- क्षिण्यतम् स्थाप्यतम् साम्प्रेत- क्षिण्यतम् स्थाप्यतम् साम्प्रेत- क्षिण्यतम् साम्प्रेत- क्षिण्यतम् प्रदेश- अति क्षण्यत्म (S. 170), so wie पुरोजन्त (welches S. 155 za oxytonirea); ferner warq. alle-drige (धूर aus थ्रत्र verstämmelt, vergl. a) und चर्चतन् (s. 164 वि;); vgl. soch धून 8. 145. — वर्ष्ट्र वार्ष verstämmelt son प्रदात वर्षः स्थापति हिन्स करण स्थापति होत्र प्रदाति वर्षः वर्षः वर्षः स्थापति हिन्स करण स्थापति होत्र प्रदाति वर्षः वर्षः स्थापति हिन्स करण स्थापति होत्र स्थापति होत्या स्थापति होत्या स्थापति होत्या स्थापति होत्या स्थापति स्थापति होत्या स्थापति स्थापति होत्या स्थापति स्थापति होत्या स्थापति होत्या स्थापति होत्या स्थापति होत्या स्थापति होत्या स्थापति स्थापति स्थापति होत्या स्थापति स्थापति होत्या स्थापति 
CCH . 召 a. um S. 240. — — CCHL . 云元 l. (%mq.) 1) sanisatende Vohale werden davor gedehnt. 2) das Thema ist ozytonirt. 3) beseithe \$.93 Auss. Gebr. 5. 478; 563, XII, 1; 564, XVI and XVIII, 1 and 2. —— Nr. 2 (gwqu.) hildet nach Gebr. §. 478 die Ozytona प्रदुक्त आराज, —— Hieber wohl such derber (für präszem nit locat. von gwg.) —— Bens. In den meisten ist wohl graw Manden lung von art (vgl. vod. धाराखर Rv. II, 7, 19, 1) und dieses wie das primare (S. 171) nus art entstanden.

CCIV. विद (03ष) nur in निविद्ध (wohl eher vielleicht von विद = बिल् (8.5), ahrechen = hiegen" durch primäres ur n. 1 8.135); ehen daher विश्वित (04ष्य) in निविद्यीय (Wils. hat 0विद्यीय; vgl. द्वा थ. द्वा 8.156).

CCV. विध (Outen) Accent auf der ersten Sylhe vor dem Saff. Gehr. \$. 463, 2 (cig. Zestzg. विश für विशि vgl. \$. 669, I, E).

CCVI. विन् (विनि) vgl. \$. 563, XII; \$. 93. — Gehr. \$. 563, XII; 564, 1, 2 and XVIII, 2. — CCVII. विशेष कवित.

CCVIII, ट्यू. Nr. 1 (ब्यून्) mit Nachton auf dem Sulf. Gehr. \$. 433, 8 (dahin wohl auch कुरूवर्ग (mit व पिंग स कुरूवर्ग) and जूनकर्ग).—— Nr. 2 (ब्यून्) Acut auf der ersten Sylbe. Gehr. \$. 433, 8. Ausserdem in चित्रृंद्धा.—— Bem. व्यां st aus व्यय

zusummengezogen. CCIX, जा. Gebr. 5. 563, IX (hicher anch wohl ved. इनोम कोयुम खुबुम). - म von Vail vgl. S. 136. - CCX und CCXI. शुद्ध (0टब्) and शाला (0लब्) oxytonirt. Gehr. §. 566, VII (ning wohl dialekt. für ving (vgl. LXXXIV); miter von √fur "gehn" als oh die Wz. y lantete). — — CCXII. 页程; 1) gilt \$. 582 hezuglich अल्प und आह ; 2) für पार in der Bed. "Versfase" tritt पर ein (प्रकृत \$. 96). Gehr. §. 578 (भूबिक्बार्). — — CCXIII. XIV. शाकर and प्राकिन vgl. §. 651, II, h. Gehr. §. 555, d (eig. Zastzg.; √nmag vgl. Suff. mg. (S. 144) und ga (S. 154) avermogend = zu tragen fähig"). -- CCXV. Tre. s. 1132. --CCXVI. Q s. S. 526, Ausn. 3, a; 437, 14 (vgl. w nr. 17 Gebr.). CCXVII. ব্ৰতা (Oare ) oxytonirt. Gehr. Hinter Thiernamen in der Bed. "sechs davon", z. B. सप्रमाद्रमञ्जू "sechs Pferde" (eig. Zsstzg wie Cl. wo vgl.). -- CCXVIII, ज्य a. §. 437, 15 und g nr. 10, Gehr. 1 und 2. - CCXIX. 刊 (四年); oxytonirt. Beachte S. 48, 2, h und S. 104, Ausn. 2, Bem. Gehr. S. 580, II. hemerke ved. qf q (= qff), ohgleich ich es cher aus org. qfq erklären möchte, vgl. 5. 608, I, 2; jedoch auch \$. 541, Bem. 5; ferner ved. 3mg "hei Tag", vielleicht Accus. eines Nehenthema von 3 m auf Ore ). -- CCXX. H. Gehr. \$. 479; 565, II, 1, Ansu. (Hieher wohl auch gerer (ved. paroxyt., nach Wils. oxytonirt) and ved. कुविल्ली. - Zestag mit स Pronomthems. - - CCXXI. समस (बसलाग्) in देशमस (von Pramth. द्र u. सुमा: "Jahr", od. इया असमा, durch स्वस alter Abl.)—— CCXXII. HIC. Beachte \$. 33 zu 3; ved. err Yv. 1 1,80. - Gehr. \$. 576 (alter Ahl. des Promth. er). --सीठि in अविसें Bed. wie CLXXIX. (Zssetzung mit Ptc. Pf. Pass. von सह ). --CCXXIII. 在記 (Oute ) oxylonirt. Gehr. S. 460, 13 (eig. Zsstag.). - -CCXXIV. . Nr. 1 (57). Gehr. S. 565, ll, 1, Ausn. (hieher cher cher there) und ved. क्रास्त क्राप्टन). — — Nr. 2 s. ज 8. 238. — — CCXXV, XXVI. इ. द्विस् s. ध 8. 237. — — CCXXVII. दु. s. ध 8. 237.

## III. Bildung von zusammengesetzten Nominalthemen.

#### \$. 618 bis 626. Allgemeine Vorbemerkungen.

- S. 668. Die Zusammensetzungsfähigkeit ist sehr gross. Alle Theile eines Satzes, welche einerlei Funktion haben, oder sich gegenseitig näher bestimmen, können, wenn sie als ein für sich bestebendes Ganze gefasst werden können, auch zusammengesetzt werden. - Nothwendig ist die Zsstzg 1) wo S. 246 eintritt, 2) wo eins der nur für Zsstzgungen eintretenden Suffixe (vergl. insbes. §. 268 bis 290 und sonst in I. II). 3) hinter a negat. und a und deren Vertretern (vgl. S. 621 X. XI). 4) eines Dvandva (§. 627) oder Tatpurusba (§, 638 ff.) mit einem dazu gebörigen binten antretenden Glied, z.B. जारद्यद्विय, wo das vordere Glied ein Dvandva von ह्याच उट्युट (vgl. S. 630), प्रसाहित्य (wo das vordere ein Dvigu (§. 658) von ungariffi vgl. §. 639). 5) in einigen einzelnen bes. anzumerkenden Fällen. - Natürlich können auch Zsstzungen selbst wieder mit einander zsgstzt werden. - Die Verbaladverbia, nämlich Infinit. u. s. w. (auf तम अम जा दा u. s. w.) können nur in bestimmten Fällen (s. Flexion) das hintere Glied bilden, wohl aber andere Indeclinabilia (§. 781 ff.), z. B. तरुपरि "über diesem", तदसद "zwischen diesem", मठासद "im Kloster".
- \$. 619. Vedisch werden Zastrangen bisweilen per tmesin getrennt, z. B. die No. pp. नामांथी, मुदाबेगी, स्थित in नाम यू शंदी, नामांथी, मुदाबेगी, स्थार in नाम यू शंदी, नामांथी, मुदाबेगी, स्थार है, स्थार के स्था के स्थार के स्थार के स्थार के स्थार के स्थार के स्थार के स्था के स्थार के स्था के
- \$, 620. Das näher bestimmende, so wie das regierte (d. h. das welches bei einer Auflösung der Zsstzg stets In demselben Casus erscheint) Glied steht mit wenigen Ausnahmen (s. bei einzelnen) voran, z. B. 전되었다 (는 전쟁: 1 멋진정 1) "des Königs Mann".
- \$, 621. Das vordere Glied steht in der thematischen Form; die \$, 582, I (vgl. mit \$, 239, Bem.) aufgezählten Tbemen stets im masculinaren Thema; es gilt \$, 553. Haben Singular und Plural verschieden Themen (vgl. z. B. \$, 439, c), so wird, wo keine besondren Bestimmungen gegeben sind (vgl. z. B. \$, 444, 7) das Thema gebraucht, welches der Sinn erforder.

Bem. und Ausn. I. Vedisch erscheint für weng gung hez. wen gunt und für letzteres im Dusl mar (vgl. §. 226 Ausn. 2). In der gewöhnlichen Sprsche vor Ahleitungen von क and vor मृति, ved. anch sonst, statt मृत der Nominativ श्रहम्. - Ved. hisweilen Nominativ statt Thema von Zahlwörtern, (vgl. 6.769), z. B. प्रतमृति सहस्रमृति (beide Bahuvrihi §. 663 ff.). - II. Im Sinn eines Locativ atchende Vorderglieder erhalten dessen Casusform 1) in Themen welche eonaonantisch oder auf w auslanten: a) wenn die Zestzg individuelle Bed. hat, z. B. मुधिष्टिं (von मुध्) N. pp., कर्पवित्लक (von arqui). Bem. Anch mi in maifer N. pp. - Ausn. Bei Namen von Ahgaben nnr hei den östlichen Indern und auch hier nur wenn das hintere Glied eonsonantisch anlautet, z. B. मुक्ते कार्यापुष्प (dagegen z. B. मुक्तूम bei aa. Indern). -- h) wenn sie Gliedernamen (ausser मस्तक und मूर्धन् ), und nieht काम folgt, z. B. कपठेकाल उरसिलोमन् (dagegen z. B. πράτων τικοπιτ.). — c) srhitrar α) alle, wenn sie nicht Zeitshschnitte hezeichnen, vor बास बासिन् प्राय, z. B. ग्रामकास oder ग्रामेकास (aber nur z. B. पुर्वाह्मप्राय). β) alle vor ਕੁਰੂ (durch ਜ਼ hr. 23 S. 141), z. B. हस्तक्षम oder ਾਜਕਾ (dsgegen nur Offgrag wenn letzteres durch a nr. 11 S. 138). - 7) wenn sie Zeitsbschnitte bezeichnen, vor काल, z. B. पूर्वाह्मकाले oder 0हेक0, - 2) in सन्त मध्य vor गुरु, z. B. अन्तेतार. - 3) üherhaupt häufig vor primaren Nominalthemen (S. 112 his 172, z. B. बुद्रेणी and ved. श्रुतिकान् दुर्गृभिकान् मातुरिकान्; हो्ट्ग् होुभा बुतेता, बुद्रेग शेवुध खिनुभ् गृह्रेश पूर्वियोश प्रेश रूपेश; ऋतेक्म (vgl. \$. 639, 10)); ansgenommen vor a) सिट, h) Ableitungen α) von Wz. - war (ansser 1, c, β); β) durch Suff. 374; e) in der gewöhnlichen Sprache स्त, z. B. कर्पोतप (aber auch क्राच्या); dagegen साङ्काव्यसिट चन्नवट स्विधिउलावितम् समस्य (aber ved. बालारेष्ठ Yv. II, 1); — Dagegen vor Og stels काल दिव् प्रावृध आरट; arbitrar सार वर वर्ष आर, z. B. कालत, aber सात oder 07त. - 4) arbitrar दिव und हुदू 2. B. दिखिबद्, oder पुषद्, हृदिस्पृत्र .— 5) erscheint Locat. Plur. in den Zsstzgen बप्तुचर बप्तुवोनि (ved. बप्तुचित् बप्तुतित् बप्तुवद् बप्तुवाह् ; गोपुवध् हृतवस् धरेपुता). — III. im Sinn eines Genitiv stehende erhalten dessen Form, 1) bei Beschimpfung und Verfluchung, z. B. खीरुखुकुल; urhitrar jedoch vor पुत्र, z. B. दुस्याःपुत्र oder दुाखीपुत्र. — 2) in Themen auf w wenn dus hintere Glied einen durch Wissenschaft oder Geschlecht verbundenen hezcichnet, z.B. होतुरू-तेवासिन् (होतृ s #0 vgl. II, 1, c, α), पितुःपुत्र; arbitrar jedoch vor पति स्त्रम्, इ. B. चितृच्यम् oder चित्रःख्यम् (oder वितःस्त्रव, vgl. §. 44, 3). --- in den Zsstzgen \*) श्रमुख्यकुल श्रमुख्यवृत्र दिखोदास दिशोद्यउ देवानांविय प्रस्यकुल पश्यतीहर बाचोगुकि शुनःपुच्छ शुनःशेष शुनोलाङ्गल (vgl. ममापताल S. 151). — h) ved. दिखोदुङ् पर्श्वरहि मुमुख्य रायरकाम रायस्योध (vgl. 0धवानि). - IV. nuslautende Vokale A) werden gedebnt (in der verhundenen Schreihweise) 1) vor oruf, wenn die Themen ein einem Thier eingedrückten (gehrannten u. s. w.) Zeichen ausdrücken, ausgen. अपन हिन्द हिन्त पश्चन भिन्त मणि बिष्ट मुख स्वस्तिक, इ. B. हिमुग्राकर्ण (aber बष्टकर्ण). — 2) in कोटर पुरम मिम्रक प्राप्तिक शिक्षक vor सन, ब, B. कोटरालया (vgl. \$. 25, 4). — 3) in तन्नन कुककुट किंगुलुक नड (V. L. मा) अम्रन लोहित प्राल्य vor मिरि, z. B. मजनामिरि. -- 4) in Themen auf इ (ausser हिंच) 3 (ausser चाह दाह पील) ऋ vur बह, z. B. क्रपीवह, dagegen पील्यह. -

5) in স্বস্থন, a) in individuellen Zsatzungen, z.B. স্থানক, h) vor Oক্ষাক, wenn die Zsstzg sich auf "Opfer" und vor Onit wenn sie sich auf "Bespannung" hezieht, z. B. बाहानाव (vgl. §. 669). — c) vedisch, s. B. बाहाहित्यव. — 6) in प्रधन् vor कार्या कृत्य देष्ट्र दन्त पद पुबक् बहाह , s. B. sक्राकर्षा. — 7) in विश्व vor a) बस: b) हात jedoch nur wo das g zn g oder g wird (vgl. 5. 66, 4), z. B. amarite Orighie, aber amarian; с) ду in individueller Bed.; d) fing im N. p. des Rishi. — 8) ved. in a. z. В. क्रमास् (auch gewöhnlich in क्यार बक्यार) und an. vielfach, z. B. स्वयस स्मय त्योसध स्वीयम n. aa. - 10) vgl. S. 134, 11 and S. 142, 9. - B) werden verkurzt 1) in उपीका उपका माला vor hezüglich तुल चित भारिन्, also उपीकतूल मसेपीकतूल; vgl. 6. 374 und Suff. w nr. 10; 6. 377; Suff. war nr. 6; 35 nr. 4; nnd 6. 423, nr. 2. --2) arhitrar in Themen auf & (ausser dem der femininalen Charakteristika, vgl. 3) 3. E. B. ग्रामणीयत्र oder ेणियु0, अनुमन्धन्य पुत्र oder 0न्ध्यू0, Ausgenommen sind die auf है उ. welche diese in der Flexion (s. §. 722, III) in रुगु उज् auflösen, z. B. nur म्रोकल भूजल; अ kann jedoch vor क्रंस काँद्र sein द verkürzen und auch in w verwandeln, also z. B. अंकुंस oder अकं0 oder अकं0. - 3) oft in Themen auf आ ई der semininalen Charakteristika a) in individuellen Zestzgen, z. B. जिललाहा होहिचिपुत्र. — b) ved., z. B. खतसीह कुमाहिदा प्रविज्ञिसद Yv. 9, 2 .- V. anslaut. at der Themen durch a nr. 5 (S. 240) wird au र् 1) in Tatpurusha's (§. 638 ff.) vor पति पुत्र, 2. B. कारीयमधीपति (aber Osurmen); so auch wenn noch ein Glied vorhergeht, ausgenommen wenn es (gegen §. 620) das regierende ist, z. B. वृत्तकारीयमन्धीपति (aber बतिकारीयमन्धापत्र vgl. §. 653, V). --2) in Bahuvrlhi's (§. 663 ff.) a) vor खन्धु; b) arbitrār vor मात (für मात् §. 670, 8) मात मातक. - VI. auslant. म wird eingehüsst in 1) सुन a) vor काम मनस (oder मनस nach §. 639, 10), z. B. सकाम; h) arhiträr vor तत हिल, संतत oder सतत; [c) ved. anch sonst, z. B. सुलापि सुतित्वन सत्य स्तोषं Ode सुवत सहत ]. - 2) den Infinitiven auf तम् vor काम मनस (0स), vergl. 1, a, s. B. भोककान. — 3) श्रवश्रम vor Ptc. Fat. Pass., अञ्चलमाला, - 4) सहतम् (Accus. als Adverh.) und den ührigen §. 128 erwähnten Themen, wenn sie adverhiell gehrancht werden. - VII. wegen zier (nach Vop. arhitrar) für miet vgl. S. 142, 10 und 146, nr. 7, b; dezu anch wohl ved. minger (oder 0त्व ?]. - Vill. ved. 1) busst जि vor ऋचु sein हि ein, also तृच (gewöhnlich अप vgl. \$. 624); 2) wird खलू 20 इलू in खोधिन्यनस् चिकित्विन्यनस् (wegen न \$. 94). — IX. für gag tritt gagg (vgl. §. 778, 1) ein 1) vor angen; 2) ausser, wenn en im Sinn eines Instrumental oder Genitiv steht, vor बाजा बाजिस बास्या उत्सुक उति हात; 3) arhitrar vor wif. - X. statt der Negation a tritt w. vor Vokalen wa. ein; 1) ausgenommen a) in den (theils etymologisch unsichern) Zastagen मक्ल नक मकात्र मण नपात् नपुंसक नभात् नमुचि नवेदस् नाक नासत्व नैकथा u. sa.; h) binter एकार als vorderem Gl. (vgl. §. 655, IV), z. B. एकाट्रजिंगति, oder 0कान्त् ( ( 94); 2) arhitrar a) ब्रा oder яп von lehlosem ("Berg, Baum", aber ып "Schlange"), h) nach Vop. üherhaupt, z. B. नक्यत oder अक्यत नान्त oder अनन्त. - XI. statt क tritt ein A) कर (vgl. §. 619 und §. 776, V, 1) 1) in Tatpurusha's vor vokalisch anlautenden und fa. z. B. "ein schlechtes Pferd" (सप्रत) कर्यत, adrei schlechte" कान्यपस् (Plur.); dagegen z. B. im Bahnvr. mit उष्ट कुछ ; 2) vor नृष क्षद्र ; 3) vor नृषा wenn die Zestzg eine Species hezeichnet कन्नुपा

(eine Art Grass, aber z. B. "schlechtes Grass, क्ल्या). — B) का 1) vor सम्र ("Würfel und nach \$. 624 "Auge") and पचित्, z. B. काल; 2) (mit Aufhebang von A) in Bed. sein wenig", z. B. mitter mirer (mister); vor gau scheint mi auch in den ührigen Bedd. von क् stehn zu können (?). — С) का का कारू vor बाग्नि und उत्पा, also कलोच्या कोच्या कटुब्या; vedisch vor पश्चिम् nehen क् auch कल का. - XII. स tritt ein für A) सह 1) in individuellen Zestagen, z. B. संशिंतपत्त. 2) wenn es hezeichnet nnm dieses (namlich was das hintere Glied hed.) mehr", E. B. सदीपा आही neine Khart and ein Drona (= 17 Drona's)"; 3) wenn die Zsstzg noch ein zweites nicht vor Angen seiendes bezeichnet, z. B. साविधाचा आत्या "ein Sturmwind mit hösen Geistern". - 4) srhitrār in Bahnvrihi's, ausser hei Seegen (jedoch auch dann vor m gree हुला) z. B. सपुत्र oder सहपुत्र, aber hei Seegen nur letzteres (jedoch anch dann nur z. B. सकारा). - Bem. Vgl. सुप Suff. ए. 2 S. 237. - B) समान vor 1) करिक मन्ध सन्पद त्योतिस तीर्ष 0रुप्र and 0रुप्र (vgl. 8. 133. 136) नाभि वन्न पत्नी विवड सन्ध गात्रि लोहित बेप्री. - 2) arbitrar vor गोत्र धर्म (oder Oर्मन nach \$. 669) नामन त्रूप वसन व्यस वर्षा स्थान, and 327 mit Suff. q nr. 10 (vgl. §. 539, VI). - 3) सहाचारिन in Bezng auf eine Schule (nach Vop. überhaupt). - 4) auch anderen. - 5) vedisch überhaupt, ausser vor उदर्क प्रभृति मुर्धन्. -- (C) vgl. VI. -- XIII. statt उदक tritt उद (vgl. §. 622, I), eig. 32- (vgl. 6. 754, XV) ein, 1) in individuellen Zastzgen, z. B. 32-41. - 2) vor धि वेषम् (Verbaledverb. s. Flexion) बास बाहन: 3) arbitrar vor a) mit einem Consonanten anlantenden Gefässnamen, z. B. उर्कक्ता उरक्ता (aber nur उरकस्याली); b) बोदन माह भार मन्य वह विन्द बीबध सक् हार, s. B. उदकीदन oder उदीदन. - XIV. statt नासिका tritt नस् vor सुद, न:सुद, - XV. statt पाट tritt ein 1) पट vor बाति बाति (\$. 329, c प्राति) and उपहत (प्रोपहत). — 2) प्रू a) vor काचिन् हति हिम. h) arhitrar vor बोच निक्त मिम्र प्रस्ट, also पारचोच oder परचीच. - XVI. statt हृद्य tritt हर ein 1) vor enter und durch m nr. 20 (S. 140) gehildetes ein, z. B. geein (aber हुरुवलेख wenn letzteres durch w nr. 33 S. 141). 2) arbitrar vor होत जोक, [3) such sonst, z. B. in ह्क्क्य हटावर्त |. — XVI. ved. कवा (für कवि) in कवासक; बानुबक् (बनु र स0); कियेथा (statt Outsto eus कियत् र धा); स्वांकृत statt स्वयंकृत Yv. 7, 3; विज्ञोतस् state विज्ञोतस् Yv. 10, 28. - XVII. Zwischen dem vorderen und binteren Glied werden Zischlante eingeschohen (oder als eingeschohen angesehn) 1) in den Fällen \$. 241, Bem 5; — 2) सू in कुस्तुम्बुह प्रस्कपव ; सतस्तुन्द कास्तीर ; मस्कर् and Offin; anyear urrear; rueur; mureur (vgl. jedoch §. 683, Vl. 2); stenut. --य in मोध्युट (vgl. jedoch §. 49) किस्क किस्किन्ध, — 3) प्रा in a) प्रायश्चित्र, h) vedischen Zestzgen, wo es hinter kurzen Vokalen vor चन्द्र erscheint, z. B. सुकन्द्र पुरुवान्द्र off airs (welches auch gewöhnlich); vgl. aber \$. 139; 169, Bem. 3. - XVIII. hezüglich der phonet. Gesetze 1) s. §. 22; 24 his 29; §. 32; §. 35 bis 53; §. 83 his 115; \$. 241 Bemm. - [2) प्रलोपद gegen \$. 83 aus फ़्लिय und qa vgl. S. 75. 169); -3) ved. s) gegen \$. 86 नविष्टि (aus नव ऽ इष्टि). — h) सुवित sus सुउद्गत (auch als V.L. des regelrechten स्थित), gegen \$. 87 (vgl. \$. 58, Ausn.); e) ज्यास्पेति हास्पेति zu \$. 104, 2, Ansn. 3. - d) nach §. 108, Ausn. 2 श्वनचिंगू (aus श्वनसु र लिखू ); dadurch erklärt sich धनुदुष्ट् (बनुदुष्ट् s. \$. 754, XI) ele entstanden eus बन्तरुट् (०व्हाट् ) von बन्नम् अबह् (उ für ү vergl. S. 5 nnd §. 52).]

\$. 622. Im hinteren Glied: I. wird 35 nu 35 (vgl. \$. 621, XIII) in individnellen Zastzgen, z. B. सीरोट. — II. kann für दुहितृ पुत्री eintreten hinter उग्र ऋल भोत मेर राजन सूत, s. B. उग्रदृहित oder उग्रपुत्री. - III. verlieren Ableitungen durch ein mit et anlantendes primeres Suff. von den Wet. Et agehene und E ihr anlautendes E (vgl. 6. 154, 2, 3, Ausn.) binter einem vokalisch auslantenden Präfix (6. 241, 1) - z. B. प्रदेश wird प्रश्ने - and Prafixe and ह 3 dehnen angleich diese Vokale, z. B. नि उर्देश wird नीत्रं, सुःर्ट्स सूत्रं (वर्रीत्र Yv. 9, 9). — Bemm. 1) Ableitungen von दो sollen in den in der Regel angegebnen Bedingungen dieselbe Form wie die von zu annehmen, also z.B. g oder नि. स mit दिल anch क्रम नीर्म सर्व werden. — 2) hei ansaugender Handling ist die Regel aufgehoben (nach V. L. arhitrar), also z. B. nnr wagen (V. L. anch wan). -3) vedisch findet die Einhusse, nicht aber die Dehnung, anch hinter Nominibus statt, z. B. देखन (देख १ दन) भगनि मुखनि वसुनि (भग (मुख वसु) ३ दनि). — IV. kann hinter Themen der Richtung तार für तीर eintreten, s. B. दिल्लातीरम् oder Oquatin. — V. tritt für anlantend स्व त्व ein (vgl. §. 241, Bem. 3) in ऋत्वत्व ऋत्वत्वामन् कपित्व द्धित्व (बाहित्व). — VI. vedisch hüsst a) प्रस्तु in einigen Ahleitungen प्र ein, a. B. उपब्द् उपब्द् पिक्ट्स स्वस्ति; b) wirer sein wi in agrettite (Accus. vgl. §. 754, III, 2). - VII) vgl. §. 779, II, 2.

\$, 623. Für anomale Zsstagen gelten उल्लब्ल कड़नीर तीमून पिकाच पृषोत्यान पृषोदर् बलाइक मयूर्, महिला oder महेला, मुक्त बिहीनर वृषी (Sk. वृषी) अन्तान व. वव.

§. 624. An die Zusammensetzung treten (vgl. Bem.) ohne Bedentungsänderung sekundare (heachte & 585 bis 587) Suff. und zwar I. w. A) nr. 1 (w S. 220) an auslantende 1) my; dieses wird danu hinter s) & und Prafixen (§. 241, 1), ansser denen auf w wi, an ई (dareb den Accent), z. B. द्वीप खन्त्रीप (vgl. \$. 708, 3), dagegen प्राप प्राप, स्त्रप् (sus सुर अप vgl. Bem.); b) अन, wenn die Zastrg eine Gegend hezeichnet, zu 34 mag (eig. 3 m in 3 zegzogen, aber mas 34 im Pada) "fencht" (sonst nach a weifig). - Die Ind. leiten deren anch unit u. s. w., vgl. aber q S. 238. — 2) ऋच्, z. B. मर्थ्य (क्यं इक्ष्य). Bei vorhergebendem अन und बह अनुच बहुच nur wenn die Zestzg astudirende bed. (nach so. jenes in Bezng auf einen aDummkopfa (नापालक), dieses anf "Schülera), sonst ohne स्र (z. B. सन्स्) and im Babavr. (nach \$. 671, II) mit on (ungen mit u gegen \$. 83, 2). — 3) u. ausser in Bezug anf सत्त, t. B. रातपुर, aber सत्तुपुर; हहर्पुर als Adjectivas सत्त. — 4) पविन्, t. B. रस्यपव (vgl. §. 585, VI). - 5) qr, welches dann Nentrum wird, z. B. facujqrq. -B) nr. 2 (बच् S. 220) an auslantende 1) लोमन सामन hinter बनु खब प्रति, इ. B. बनुमाम (vgl. \$. 682); — 2) भूमि binter उदक् (ss. उदक) कृत्या पायु und Zahlwörtern (\$. 545, Bem.); hinter den letzten auch an नदी und मोदाखरी, s. B. द्विभूम, पुक्रुन्द (vgl. 5. 682, II). -3) wfw (jedoch nur, weun es nicht das Organ "Auges" bed.) z. В. лагы "Fenster" (aber अन्तरपासि). - 4) वर्षम् binter परुव (Vop. und Wilk. प्राय) अन्तर् रातन् हस्तिन्, s. B. ब्रह्मजुर्चार. — 5) तमस् hinter बच बन्ध सम्, s. B. बब्रुतमस. — 6) रहस् hinter बनु Grammatik. 32

चन्न तरा. — 7) कावन bister Frätigen (§. 241, 1) sasser चन्तर, s. B. grad (§. 583, VI). — 8) ss. — C) or. 7 (₹ S. 221) an Themen and Ogga hinter तिर्, s. B. निर्माल (vgl. §. 580). — II. sa. in den cinzelnen Classen (vgl. § 630; 639; 655, IV; 659; 669; 680).

Bem. Ohgleich gewöhnlich, sind diese Suffixe doch nicht nothwendig. — Ausn. Sie durfen nicht antreten, wenn das vordere Glied श्रांत oder सु mit hervor-

hehender, oder forg mit verachtender Bed. ist.

\$ 0.25. 1) ist das urspringliche Greichleich des hinteren Gildees in ein Noetum zu verwendelt, no werden ausstanden de Jinage Volale verkrist; hi γ ç in z que di ni ni z verwendelt, z. B. veryz eng; wird verweg; fic veril; ficurit; effect; veril veril cit. 2 versiones entere died en jandantende ur ç z der Femininalcharakteristika verkrat ½; p) sast, rit za q; h) en gelden i und 2 hel 0, rz. (28.220), jo and den Themacha, h, wird des Fem gehindet (vgl. § 686 his 704) und fire das Neutron gill Regel 1, z. B. ç'ili x qrq viril im bahava; (§ 673 his rot, veril 
derum m. t. n. तात्त्वा, uner धारा उत्ता mente tum met. tem. धाराना, suggest mittender signer. §. 626. l. die Zusammenstetung bat in der Regel nur eine accentuirte Sylbe. Doppelt accentuirt sind aur die S. 12, Note 2 (wozu man noch ved. तार्वानी नातांत्रिहर, नृत्याप् खिट्ट) angeführten. Durch Dvundva-Zsstag mit diesen oder von diesen können auch

rgrig uge', augeunteen. Durch arbandras (auch § 6.34, t) entstehen.— II. die Zoste die eine eine Ameriken accessinier Drandras (auch § 6.34, t) entstehen.— II. die Zoste ist in der Regel oxytonirt. Doch gieht es davon viele hei den einzelnen Clussen aufzuhrende Ausanhamen. (Man henchte siedenn § 1.17 bis 120 incl.) Gegen alle diese Ausahmen tritt aher die chen gegebne Regel wieder ein A) hei Zoste von 1) einem Prink (§ 241, t) mit warr (lesser wenn jenes fr fiß) oder arr, 1. B. grag (aher 1. B. nach § 6.73 zürzt, vgl. § 1.17, 2), eggm (§ 25, 4). — 2) ufft in der Bed. "albertschende" (vgl. § 6.33, Vγ). B. "Brug warygan (sher ved. wrift vgl. jedoch Ben. 2). — 3) ufft in der Bed. "albertschende", LB. ufftgra; — 4) ugg mit s) zürzteg; s) ohem von ihm regierten Thems; s) ggwi üfe Bed. "auch er wähnler, 1. B. ufftgra; — 4) ugg mit s) zürzteg, sie dem Würdigsten (sienem Jüngeren folgender", oder "ein folgender Jüngeren", ufftgraft, "Brugspraft, "

<sup>1)</sup> Vgl. S. 686 bis 704; খ্ৰা ঠু অ sind nicht die der femininalen Charakteristika, wenn das anf sie anslautende Thema 1) gebildet ist durch a) primäres Saft. G. 131—1369, z. B. কৌলালখন (son Orn) h) durch Saft. ঠু (S. 155 und 228) মা (S. 168) আ (S. 158 auch in অফ্রান্ত das.); 2) arsprünglich Msc. ist (s. B. হার) oder msc. und fem. zugleich z. B. साम्र.

w mit n) cisem Thems, welches a Fluge bedeuti;  $\hat{\rho}$ ) wurst warz, (a. B. grunze gegen §. 624, β. Yeg, sher Benn. cakan gefür nang qur qu' (½ mun from. — ?) for,
sangenommen wo es "verschwunden, eniferni" bedeutit, z. B. frageng, sher firftent gruz, .— В υπ it al einem, etwas saf
beden Seiten existirendes, hereichendend Thems,  $|\hat{p}|$  rugzw. — 9 g mit einem
Thems, welches nicht ein Körperglied hereichnet, wenn die Zestig individuelle Bed.
erhält, z. B. grggr. vörfalle" (bete z. B. grgz nach §. 624, 4.). — B) in de
Zestigen 2x fün zurführ grunze für der zich gregen zusen freuenen freuen
Freuen freuen zur der gegen zu der gegen zu seine gegen zu gege

Bem. 1. Für traf gilt §. 589. 2) vediach finden viele Abweichungen statt; farzu erscheint z. B. als vorderes Glied oft oxytonirt (vgl. §. 675).

§. 627 bis 637. Erste Classe: Copulative Zsstzgen (Dvandvs).

§. 627. Verschiedne in gleichem Casus stehende Nominalthemen können statt durch \( \frac{1}{2} \), und" verbunden zu werden, zusammengesetzt werden, wenn sie I. in gegenseitiger Beziehung stehn; II. (gewissermaassen als eine Einbeit) zusammengefasst werden.

\$, 628. I. im ersten Fall I) wird bei Verbindung zweier Individuen die Zastzg ein Dual, mehrerer ein Plural, z. B. "Yudhishthira und Arjuna" প্রথিবিশ্যেত্রিনা, aber "Brahmanen und Kachatriyas" প্রথেমানারিস্মান্ত্র, "Brahman und Aryuta und Iça" প্রস্থান্ত্রিস্মান্ত্র— Die Sternnamen নিয়ে Jedoch und প্রস্ভার্ত্র, obgleich letzteres aus mehreren Sternen besteht, bilden nur Dual নিয়েপুলর্কার্ট্র (weil das letztere als Einheit gefasst wird, vgl. §. 716, 2).— 2) hat die Zastzg das Geschlecht des hinteren Giledes, z. B. कुक्कृत्र n. und দাসুরি, twid কুক্কৃত্রনার্স্ট্র্যা দাসুরিক্তৃত্বকৃত্তি: — A uss. Sie wird a) msc. a) wenn das hintere Giled স্পত্রন্ত্র (neutr.) oder নার্ম্ন (fem.), z. B. স্কর্ট্রাস্থার (von শ্রেস vgl. §. 630, Il), (3) in স্কর্ত্রনার্স্ট্রা (von শ্রেস vgl. §. 630, Il), (3) in স্ক্রন্ত্রনার্স্ট্রা (von Fem. অনুস্রা) und ved. ট্রন্ট্রাস্ট্রার্সিমি (Yv. 10, 7). b) neutrum wed. in স্কর্ট্রাস্ট্রার (ycl. a, c).—
II. im zweiten Fall wird die Zastzg Singular und Neutrum (beachte dann §. 625, 1), z. B. বালিয়েন্ড্রেম্বর (স্বার্ট্রার Yv.) Doch gilt auch hier I, 2, Ausn. a, d. z. B. স্কর্ট্রার্স্ট্রার্ম্বর, "Tag und Nacht".

\$, 629. 1, stati \$, 627,1 (vgl. \$, 628,1) triti \$, 627,11 (vgl. \$, 628,11) ein. A) musikalischer Isatramente; ol (vgl. 6, 2, 2) einer Heres, 1.B. <u>Γίσκησετὴση</u> Waren; b) musikalischer Isatramente; ol (vgl. 6, 2, 3) einer Heres, 1.B. <u>Γίσκησετὴση</u> Warensparen und Renter». — 2) von Namen von Vorlestra nau Vedeuschulen, wenn die Vorlessang etwas bekanntes ist (nseh as. bei den Verbis ση und ξ., nach as. nar bei deren Aorist), 2.B. <u>Σζυπη</u> (Aor. von χ vgl. \$ 147) <u>πεπήσηση</u> (Vorleser sus der

Schule der Katha und Kauthuma §. 592, II); ist aher die Vorlesung neu dann nach §. 627, I and 628, I उर्देश: कठकोचुना:; — 3) von mit dem Some zu vollziehenden Opfern, welche im Yajurveda vorgeschriehen und einzeln nicht neutra sind, noch sein können, z. B. напрации. — 4) von verwandten Studien, Leseweisen z. B. од привид. — 5) von Gattungsnamen (§ 232 Ausn. 5) lehloser Wesen, jedoch nur wenn man den Begriff der "Gattung" (nicht das einzelne) im Auge hat, z. B. wirtigen (von wirt and great &. 625, 1); heachte jedoch C, 2, s. c. g. h. - 6) von verschieden-geschlechtigen Fluss- und Orts-Namen, ausser von Dörfern, z. B. AZWITTER (von AZWI mac. रुगावाती fem.) काका संत्रम (von कावास (Plur. mac. nach §. 480) und कास्त्रम п.); dagegen nach §. 627, I, z. B. हाट्यक्यालकिन्या (weil शालकिनी ein Dorf) महायमन (weil heide Feminina). - 7) Namen von a) niedren (vom Ichneumon an abwärts) Thieren (vgl. sher C, 2, f), z. B. 2 arranger; h) (mit Aufhehung von C, 1, h and 2, e) in ewiger Feindschaft lehenden Wesen, z. B. श्राह्मकलम् ; c) Çûdra's, ausser solchen, welche ein Gefass, aus dem sie essen, auf immer verunreinigen, z. B. तालकायस्कारम. -B) in बताबिकम् बतैउकम् बर्तुनपुरुषम् चर्तुनिप्रिरोधम् उद्गलरम् उद्गलप्तम् कुटोकुरम् कुकाकिरातम् कञ्जवामनम् गवाविकम् गवाञ्चम् गवैउकम् नृपोलपम् (V. L. Oqi)पलम्; Wilk. नृपोलुकम्) दर्भपुतीकम् दर्भश्चरम् दासीदासम् दासीनापाळकम् पुत्रपीत्रम् भागवतीभागवतम् मांसञ्जोपातम् मृत्रपुरीयम् मुत्रशकत् वकुन्मेट्स् ब्राटीपटीरम् ब्राटीपट्टिकम् ब्राटीप्रकट्म् ब्रावचाडालम् स्वीकुमारम्. Formen schliessen aber andere regelrechte Bildungen nicht aus, z. B. neben mervere nach C, 1, b मोइलम् oder मोइलो. — C) arhitrar 1) üherhaupt a) hei Speisewürzen z. B. द्विष्ठतम oder द्विष्ठत ; h) Hausthieren (aber vgl. A, 7, h), z. B. गोमहिष्म 0्या: (vgl. B). — c) and und sizar, and sizar, and sizar, and oder Oai (vgl. §. 628 Ausu. a, β). d) qui und mur; mur und 3mr, z. B. quirqu oder Or. - 2) wenn von mehr als zwei Individuen die Rede: hei Nomen von a) Früchten (vgl. A. 5), h) Theilen eines Heeres (vgl. A, 1, c), c) Banmen (vgl. A, 5), d) Wild, e) Vogeln (vgl. jedoch A, 7, h), f) niederen Thieren (vgl. A, 7, a), g) Getreidearten (vgl. A, 5), h) Gräsern (vgl. A, 5), z. B. ब्रद्धा स्थलकम् oder Oकान्ति -- 3) wenn Gegensätze mit einander verhunden werden, welche nicht eine Apposition hilden, z. B. ulteitung oder Ocor "Kalte und Wärme". - 4) nach einem Vart, überhaupt. - D) nicht 1) wenn die Zuaammensetzung durch ein Zahlwort (§. 545 Bem.) naher hestimmt ist, z. B. gul geellette (Plur. nach 5. 628, I); arhitrar jedoch wenn die Zahlbestimmung eine ungeführe, z. B. उपदर्श देन्तोष्ठम oder Om देन्तोष्ठाः, - II. nur §. 627, l(vgl. §. 628,1) folgen die theila anomalen Dvandva सध्ययनतपसी सायवसाने उध्यावर्दियी (mit सा anomal für स) उल्लाबलम्सले (vgl. jedoch §. 632, I, 1, 3) ऋक्सामे दुधिपयसी दीनालपसी परिवादकीशिकी (V. L. Oainककी) प्रवर्ग्यापसदी अल्पायतापती मधुसर्पियी मेधातपसी वार्मनसे (vgl. \$. 630, I, 1) प्रावर्वेद्मवापी शुक्रक-ध्या श्रद्धातपसी श्रद्धामधे सर्पिमधुनी स्कन्द्रविद्याली.

5. 630. Beachte 5. 618 ff. Ausser den Fällen in 5. 624, I ist w ar. 2 (ww.)
angebreien in den Dvandva 1) nach 5. 627, I (vgl. 5. 628, I) আয়ুবন্দা (আৰু নমন্দ্ৰ),
ক্ষিণ্ডা (স্থাবন্দ্ৰ), vgl. in 2 ফিল্লন্তুৰ্ব, 2) nach 5. 627, II (vgl. 5. 628, II) আছিল্যুল
(পিন্ধ ২ু) আইন্তিয়া (-Tag in Tag w আছে: Canch 5.63 vgl. 5. 108 Auss. 1) und ইয়া

उर्जशिक्प (द्वर • कपोक्षम् पर्डा. jedoch व 5. 243) ब्रामायुवम् (कप् र श्रम् ६ 32) करणामे (शासन् \$ 885) द्वरामायम् (शामे) धेन्वस्त्रम् (V. L. 0ई। प्रश्ने. ६. 1629, O नार्वस्त्रम् (त्राव्य Adverh. 8 783,) प्रदेशका (यूरकपण पर्डा. 500) (प्रविद्वाय (त्राव्य Accus. adverhai) — II. triti य वर. 4 (त्रय्] वर. 1) रामि bisler करून, welches क्योर्नाम wird (प्रश्ने. ६. 754, III, Ann. und \$. 105 Assa. 1). — 2) in Dundr's such §. 627, II (प्रश्ने. ६. 628, III), wens das bisterist Floras saft बृह्द स्तृ द्वर कु salsaket, R. 8 त्राय्य कर्मात्रम् अपल्येका सम्बद्धम्य

S. 631. Bezüglich des vurderen Gliedes 1) beachte S. 621, z. B. quit (vergl. 5. 239, Bem.) und पश्चिमा wird पूर्वपश्चिम (Dual). — 2) lautet ein vurderes Glied auf m aus und das numittelbar fulgende hintere ist entweder ehenfalls eins auf m oder un. so wird, wenn die Glieder durch Wissenschaft oder Geschlecht verhundne Individuen bezeichnen, das me des vorderen zu mr (Numinat. Sing. vgl. 4, 1, \$. 635 und \$. 754 XIV, 1, 2), z. B. होत und पोत wird होतापोतारी (\$. 628, 1), मानु und पितृ मातापितरी; चित and पुत्र चितापुत्री. Vedisch jeduch werden चित्र and मात चित्रामातरा मातराचित्रा (heide Glieder im vedischen Duel) und deraus hei den nordlichen Indern (mit Verkūrzung des भ्रा im ersteu Glied, vgl. §. 734, N.) मालर्पितरी. - 3) hei Verhindung van Nameu göttlicher Wesen, welche nach herrschender Ansicht und Opfergehrauch zusammen gehören, tritt au die Stelle des letzten Buchstahen im vorderen Glied ut (vedischer Dual §. 732), s. B. इन्द्रावहणी (इन्द्र und बहुण) बानामहली (aus बनिन und महत्). - Ausn. 1) सन्ति vor बहुपा und सीम wird सानी (regelr. Duel, \$. 733) सानी-बोमों (\$. 45, 6). — 2) keine Veränderung tritt ein, wenn arg eins der Glieder, z. B. बिन्तवाय बाल्यानी. — 4) als varderes Glied wird 1) दिख 20 पाला (ved. Dual von पो §. 754, XIV, 2), z. B. पालाभूमी; vor पृथिली soll es auch zn दिवस werden, allein ved. wenigstens kenne ich nur दिवस्पृथिक्योस् , wo Gen. Sing. und Dual in der Zestzg verhunden sind, vgl. 2 and \$. 635 und Rv. I, 62, 8. - 2) 344 20 34141 (ved. Dual \$.754, XVII) उपासासूर्वम्. — 3) arhitrar तावा su हम तम् s. B. हम्पती. — 5) vergl. 6. 439. d; 544, 5; 6; 7 und Bem.

Bem. Besteht die Zsstag aus mehr als 2 Themen, so wird I, 1. 2. 3 nur auf

zwei angewendet, z.B. nach: a) l, 1 हित्त्त्रहा: oder हरिहत्त्व: h) l, 2 रुद्राण्यात्वाः oder अञ्चत्वेत्दाः. c) l, 3 जोपाणाङ्गदुन्द्रायः, oder आङ्गदुन्द्रिजोपााः.

§. 634. Bezügl. des Accents gilt §. 626, z. B. von Thema सर्गुश्च-द्वमस् nach §. 628, I (vgl. §. 759) सूर्यचन्द्रमती. Ausn. I. gottliche Wesen hehalten ihre Accente (ausser wo S. 120 gill), z. B. इन्द्रज्ञहरवती कानीवामी, aber Vokativ कानीवामी; ausgenommen, wenn die erste Sylbe des hinteren Gliedes nicht den Hochton hat; dann tritt §. 626 ein; doch auch hier die Ausn., wenn das hintere Glied पूचन् पृष्टिकी मुन्यिन् हुदू, z.B. इन्द्रवायू (इन्द्रं and बायु); dagegen धार्मापृथियो (vgl. \$.631,4). — Bem. Vedisch anch त्रवंश्वर व्यानानन् कत्र्यो n. aa., von denen man nicht weiss, oh sie nicht als göttliche Wesen genommen sind. - II. nur das vordere Glied wird accentuirt und zwar mit seinem ursprünglichen Accent I) hei Verbindung von a) gesalhten Königen der Andhaka und Vrshni mit einander im Plural, z. B. प्रबाधालकचेत्रका:, aber oxyton. संकर्षपालसुद्रेजी (Dual). - h) Namen von Schülern, welche nach ihren Lehrern benannt sind, z. B. पाणिनोर्वर्रोहियाः. — 2) in ff. बुबुन्यंत्रमकाः स्रविमन्नकामविद्धाः सार्चाभिमोदलाः कर्युकवाधुलेयाः क्ठकलायाः क्रुठक्रीयुनाः कृषिष्रयापर्योवाः कृतिकीशयो कृतितसुराष्ट्राः कृषुमलीकासाः चिन्तिसुराष्ट्राः स्तानंत्यु तपउवतपउर: (ved. द्रन्यती) पुलक्ष्यापर्णियाः खाभुवर्दागच्यताः खाभुवर्षालङ्कायनाः मीदपै-प्यलादाः वाद्यान्वाक्ये कुरातेरनाः प्रपाकश्चाभवाः प्राकुलप्रीपाकाः ग्राकुलप्रीनकाः ग्रीतिकासपास्रलेयाः राविधिमध्द्रकेवी सीम्नुतर्पार्वजाः स्वीकुंनारम्,

\$. 635. Vedisch tritt hisweilen Tmesis ein (vgl. §. 619), r. B. पात्री तस्तान हेच्छिंग । प्रतिकार विकास and Erder; dann werden heide im Dual declinit (vgl. §. 631), r. B. निव्यार्ग्रे ही दिव त्रियो त्रियो द्वार्ग्यार्ग, des Mitea and des Varunas; eines im Singular, r. B. न्विय: सूर्व दिव्यो युग्ता (vgl. §. 631 und 733, N.) ।|यार्गर,

\$. 636. Nach \$. 618 können natürlich auch zwei Dvandva zagstzt werden, z. B. हात् und पोत् und जेलू und उद्धान्त kann nach \$. 632, 2 होत्यानुभेहोद्धानाम् : werden, oder nach demselben \$. erst होतायोगाम् und नेहोद्धानाम् und dann diese beiden होनायोगामहोद्धानाम् :.

### S. 637. Anhang, theils Ausnahmen zu S. 627.

§ 637. Es tritt nur bezüglich (nach Analogie von §. 628, 1) Dual oder Plural eines Thema ein 1) wenn die Begriffe dieselhen sind und mit gleichen Wörtern hezeichnet, z. B. THE und THE wird THE (Dual), wenn deren mehr THER (Plot.) 1). - 2) wenn ein Thema a) ein Gotra, das andre einen Ynvan desselhen Geschlechts hezeichnet (vergl. 5. 428 Bem.) und sie nur in dieser Bed .- Modification stehn; des des Gotra vertritt dann zugleich den Yuvan, z. B. ein Gotra und ein Yuvan der Gargiden (17174 S. 443 und तार्यायपा \$. 446) wird तार्या, dagegen z. B. भागविजिभागविजिको (weil nach \$. 447 des letzte auch "Tedel" ausdrückt). Diese Regel gilt auch wenn das Gotra weihlich und denn tritt zugleich b ein , z. B. midt auch nein weihliches Gotra und ein mannlicher Yuvan der Gergiden". - h) mannlich das andre weihlich und sich die Begriffe nur hezüglich des Geschlechts unlerscheiden. Due mannliche vertritt denn zugleich das weibliche, s. B. "ein Brahmana (आह्मपा) und eine Brahmanin (आहमपा)" wird आहमपा). — Ansn. Bei Hausthieren mit gespaltenen Hufen, die nicht jung sind, vertritt das Feminimum sowohl das Mscul. als neutr., z. B. mer (Plur. fem.) "Kühes für mannliche und weihl., dagegen gratt: (Pl. msc.) "Külber", - Be m. Analog wird 1) für "Vater and Matter" bloes Dual von for (ved. auch von and); für "Bruder und Schwester" von MITT: "Sohn und Tochter" von que; "Schwiegervater und Schwiegermutter" von gehraucht. - 2) vedisch von gewöhnlich im Dual einer Dvandva-Zsstzg erscheinenden (vgl. 6. 627, I) nur dae eine im Dual als Bezeichnung von heiden, z. B. great and with sell für "Himmel and Erde"; weed für "Tag und Nacht"; graft für "Nacht und Morgen"; fant oder annt für "Mitra und Varune". - 3) wenn ein oder mehrere neutrale, andere nicht-neutrale zusummengefasst werden. Das Neutrum vertritt dann zugleich die andern Geschlechter und kann entweder im entsprechenden Numerus oder im Singular stehen, z. B. von शुक्ल: पट:, शुक्ला ब्राही, शुक्ल बसुबम् konu man sagen "sie sind प्रकलानि (Neutr. pl.) oder प्रकलान (N. Sing.)". - Wenn eines der in §. 274 von weg an aufgezählten Themen mit irgend einem andern zusammengefasst wird, so hängt es vom Sinn ah, welches das andre mit vertritt, z. B. er w gru wird aft und aft. Bezüglich des Geschlechts gilt 2, b und 3, z. B. err w रेक्टबरा wird ती (nach 2, h), तह देक्टबरा wird ते (Dual Neutr. nach 3); तह देक्टबरा च वसद्भा च wird तानि oder तद (nach 3, vgl. Sv. II, 4, 2, 3, 10; 6, 3, 16, 2).

§. 638 his 662. Zweite Clesse: Determinative Zsstzgen (Tatpuruehe).

#### \$. 638 bis 651. Varbemerkungen.

\$. 638. Beachie \$\frac{1}{2}\$ 618 ff. Assect den Verinderungen in \$\frac{1}{2}\$ 621 1) wird Thems appropriate. n. night fem. ,gross\* als vorderes Glide in appr vor ap unt firfürgr (vgl. \$. 635; 668); z. B. nigurun: (= nigr: oder nigri: sura: ), — 2) this life fee. Rem. appropriate vor uruz, qu'nt vor uze oder uit; annal vor uitu deren muse. asif u eig. z. B. appropriat punarg. — 3) vgl. \$. 621, V and XI.

Natürlich kann auch ein vieldeutiges Wort obne Rürksicht auf zeine Bed. oder zu hestimmten Zwecken (um ehen die Vieldeutigkeit festzuhalten) dualisirt und pluralisirt werden; umgekehrt tritt statt zweier oder mehrerer Synonymen nur eins derzelben im Daul oder Plural ein.

S. 639. Ausser den Fällen in S. 624 tritt, stets oxytonirend, A) g nr. 2 (gw) 1) hinter Zahlwörtern (§. 545 Bem.) und Indeclinabilien (§.781-786) 1) an #3fer, z.B. इव्यक्तम् (vergl. \$. 660), निरुक्त (vergl. \$. 653, V); 2) und hinter - a) पूपा und dessen Synonymen, h) WW. welche einen Theil hezeichnen, c) दीर्घ वर्षा संख्यात und सर्व — an रात्रि, z.B. दिरात्रम् (vgl. §. 641) श्वतिरात्र (§. 653, V) मध्यरात्रः (vgl. §. 640). — B) nr. 4 (zw S. 220) an 1) west: z. B. grave: ausgenommen a) in Dvign (ausser hei Zusammenfassung s. §. 658 and hinter per überhanpt), h) hinter α) Indeclinabilien β संख्यात (nach aa. hier nicht) सर्व, γ) einen Theil ausdrückenden Themen; in diesen Ausnahmen tritt w nr. 2 an und es wird zu wg (vgl. §. 585, VI), z. B. geog "in zwei Tagen seiend" (aber Zusammenfassung von zwei Tagen geng msc. vgl. §. 640, 1), grang sowohl , in einem Tage seiend", als "Zusammenfassung von einem Tag"; farer संख्याताह mse. (aa. Oताह, msc.) पूजाब्द (über den Locativ a. §. 731, 1). — 2) हातन (jedoch im Fem. (vergl. §. 699) sowohl Origi als, vom prsprungliehen Thema, rreit) und सन्ति, z. B, प्रमहात, हातसन. — 3) तो (vgl. 6. 60) ausgenommen wo sek. 0, nr. 2 (S. 220) antritt, z. B. quanter "fünf Kühe" (Dvigu §. 658), aber quan (nach \$. 546, 4) "für 5 Kühe gekauft". — 4) 378, wenn es "vorzüglichst" (Brust, Hanptstück) hedeutet, z. B. बड्योर्स (= बड्यानाम्(इव). - 5) बड्मन् बनस् बयस् सहस् wenn die Zsstzung eine "Gattnng" (§. 232 Ausn. 5), oder individuell geworden ist, z. B. महानस "eine Art grosser Wagen". — 6) तसन् hinter कीट ग्राम, कीटतस. — 7) in der Zestzg mit damit verglichenem Lehlosem 1) und hinter uffe an und, z.B. शाकर्षक्रम (= शाकर्षह्म क्रम् ), सतिक्रम (fem. 0क्स्री), 2) and hinter उत्तर पूर्व मार का सक्तिय, z. B. कुलुकुसुक्य (= कलकमित्र सक्यि) उत्तरसक्य. — 8) an मी, und arbitrar an सारी hinter सर्थ, z. B. सर्थनालम् (Neutrum gegen S. 640) सर्थलारम् सर्थलारी (im Dvigu nach §. 659, vgl. mit §. 625, 1, z. B. 探明行列 oder 0行). — 9) an 歌河 hinter a) dem Namen seines Landes, h) arbitrar क und महत्, z. B. सुराष्ट्रवाहा, कुलाहा oder कुलीहान्. — 10) vedisch arhitrar an Neutra auf अन अस, z.B. हस्तिवर्म oder Oर्मन, देखकादस Oदस.

Ansn. 1) s. §. 624, Ausn. — 2) nicht hinter নু nnd dessen Vertretern (§. 621, X), arhiträr jedoch an ব্যাহনু, z. B. অস্থানৰু (gegen B, 2), aher অধ্যন্তিনু oder অধ্য (vgl. §. 624, A, 4).

\$. 640. Bezüglich des Geschlechts 1) gilt 5, 628, 1, 2 and Anne. 1, α, ε. B. wix feroreit (fem.) wird würferei? (fem.) dagegen gid zwgzą ging (rgl. 5, 639, B, 1, γ), mue., gazy m, gigtry (6, 639, A, 1, 2) mue. — Anne. 1) wgzą lielit nestr. hister gwu nad gifzz, gwarze (6, 639, B, 2); b) oder wird mae. (visileichi pidoch mur vedisch) hister wyz. — 2) sidm dane. wury wifter gicky szyrz erforgi wgrarze mayarze, — 3) Neutra werden auhastende sut 1) für gifzą (maeh §. 624 vergl. 5, 639, Auna.) neitzendene gw., wenn imae in ladeciabalite oder Zahwbort (1, 6, 569) varbargesht. z. B. fizewar, — 2) — jedoch nusgen. hinter der Negstion (5, 682, 1, 2) und in den Karmadhärnya's (5, 656) — suf α) gezur (fem.), wenn die Zahtze individeall (z. B. N. pp.) ist und eiwas im Lande der Untara bezeichnet, z. B. gifzgrayde, — b) gyrgr (fem.) gygnz (mach,) wenn der erste Anfang dessen, was diese bedeuten, bezeichent wird, b. B. gifzgrayde, qu'ile Erkenn laits at de Panisi's (—die to so mit

znerst erkannte Grammatik). - c) grat (fem.) wenn das vordere Glied im Plur. zn denken (sonst arbitrar; fem. oder ntr.), z. B. उच्चक्षायम् (aber क्युक्काया, oder क्यूक-कावम ). -- d) सभा a) hinter einem Synonym von मातन (nicht aber diesem Thema selbst), z. B. 3997 chin (aber 7171 cpt) vgl. §. 649); β) binter einem Worte, welches nicht einen Henschen, aber ein abntliches Wesen bezeichnet, z. B. rerichter aber 28-दुषसुभा; γ) wenn es nicht "Haus" bedeutet, z. B. आसंभाग "eine Menge Frauen"; δ) in queluy, - e) vgl. \$. 624, A, 5; \$. 639, 8. - 3) arbitrar (oder Hetregel, s. oben) wenn das hintere Glied निशा प्राला सता सना, z. B. प्रवनिश्रम oder प्रा, सलागाशालय oder Outrott. - 4) Masculina oder Nentra sind (die mit + bezeichneten vielleicht nur in den Veden, in der gew. Spr. vielleicht nur neutra) बन्धकार बन्दाय अभिधान वर्धक बनार खळाव खाकाण खाय्थ (\$. 708, 2) खाद्मम नेट्राध्यास (V. L. इक्कस) उदुराम उपम उपान नेडपान उपबास कक्ट कपट कपार †कपित्व कसन्ध कमपउल् कलड् क्रिक्कट (V. L. मपउल) कृतप †कुम्ट †सलीन सटाक †सडाम (V. L. सटाक) सोमा द्वीप निमंड निटाय †निधन निर्धास †निध्क पटह पिधान 'प्रश्रीव 'प्रतिसर् 'प्रवाल 'मपउप युगंधर 'चारावापा (V.L. प्रवार्षा) 'विरुद्ध विरप विभावन विमान विद्यापा †विद्यार प्रतमान †प्रताव संगम संग्राम संग्राम संगान स्वर्णाः — 5) vergi. §. 707 ff.

§. 641. Bezüglich des Accents gilt §. 626.

S. 642 bis 651: Ausnahmen zu 641.

\$.642. A. Das vordere Glied ist accentuirt u. zwar mit seinem ursprünglichen Accent:

1. wens des hintere Glied ein Drign noch \$. 556 Ausn. h, z. B. प्राचीस्तास्तः:

(cm tree': τστηςτε'). — II. wenn es 1) im Sins steht eines: a) Accussitis, z. B. πρήτης nach § 653, I, 3; — b) Instrumentals, z. B. τῆτζηκτα nach § 653, II; — b) Locativs, z. B. σφήτης nach § 653, IV; — 2) durch die primitres Steff. σφήτης τστ II. γ τρτικ η του γ 
# S. 643. Ausnahmen und Bemerkungen zu S. 642, II.

\$. 643. I. die allgem. Regel (\$. 926) kann eintreten, gegen 1, a, wenn das hintere Glied ein Pte. Pt. Pass. ist und das vordere atwas fortdanendes nandriekl, L. B. förzugfelm mit Acuts und der ersten oder telsten. — II. die allgemeine Regel (Oxyton.) triti ein \$1\$ gegen 1, b wenn das hintere Glied 3π ist oder hodeniet, oder some goder (jedoch nur wens ohne Präfiz (\$5. 241, 1) und nicht in der Bed. "derch Vertrag verbanden") förze (seeh so. noch my verg.) jedoch \$. 5.44, 17) ist, z. B. regel vertrag verbanden") förze (seeh so. noch my verg.) jedoch \$. 5.44, 17) ist, z. B. regel vertrag verbanden") jezug (seeh 1, e. venn das hintere grag, z. B. πρασησία. — 3) gegen 4: 1) vgl. \$. 626 Ann. za Ann. — 2) wenn das vordere Glied π w um (t. \$. 621, λ) und: a) ser die Bed-N odification

negirt, welche gegeben wird durch sekund. Suff. a) in der Bed. van §. 551, XV; 545, IX; 542, I; 551, XXIII, z. B. waujufen (exyt.) ,nicht seine Vollendung durch Ohrringe erreicheuds (dagegen wenn die genze Bed. des Thems negirt wird, nach 6. 642 Acut auf der ersteu). - β) g ar. 2 (S. 240) oder 10 (S. 241) ausser in Bed. von S. 539, V. z. B. warren "Nicht-Menge (- Wenigkeit) von grun (S. 460, 7, b), meren (6.544, I, 5) nunheilsam für die Zähne" (dagegen me nuicht den Zähnen heilsam"). - b) ausdrückt einer Tadel a) vor einem Thema mit individueller Bed. (z. B. N. pp.), z. B. WZGZW (oxyt.) akein Devadatta (Gott moge ihn gebeu 6. 357) . . . β) oder Unvermögen und das hintere Glied durch primäres w ur. 1 oder 11 (S. 135. 138) gebildet ist, z. B. wow "schlecht zeichneud", oder "nicht zeichnen konnend" ages aschlecht kochend" oder aucht kochen könnend". - c) vor hinteren a) Themen anf die §. 642, II, 2 angeführten Suff., oder Suff. 3207 (§. 423), oder 325 nr. 3. 4 (S. 157), z. B. (oxyton.) অস্ত্রালার, অনলাকরিলো অনানামুক্ত (ved. jedoch anch nach der Ansn. स्त्रीता (Sv. sogar सतीकी संत्रीय स्ट्रीम्य). - है) सकस्मात सन्द्रमेतव, क्रीयमापा (jedoch nur in individueller Bed.) महपति गृहपतिक चारु त्वान्मापा (wis क्रीवर) भिवमापा (wie स्वरूप) वीवकि (V. L. प्रिक) जीवनान (wie प्रियप) बदान्य वर्तमान (wie रोचप) वर्धमान (wie and) - mer und steten (heiden jedoch uur in einer Bed. nach Analogie von \$. 525 Bed. XLVII) - शोधमान (wie सर्थ 0), साध, und vad. शहन रासन (und insbesondre noch vor Themen durch primares O, z. B. wag, und soust anomal, z. B. want. -d) arbitrar vor hinteren α) Themen auf a ur. 2 (S. 163); β) ਬੜ੍ਹ लीक्ष्य प्रस्ति, z. B. सकत् सत्तन्त्र (beide proparoxyt. oder oxyton.). - 3) arbitrar, wenu das vordere Glied 37, s. B. 37905 (properox. oder oxyton). — 4) ween das verdre Glied 37 and das hintere a) अतिम; b) ain aweisylbiges Thema, susser कारण करूप कृष्ण गुप गीर जिला तैल तैय पाद लेट लोट, s. B. (oxylou.) उपातिन, उपदेख, sber उपाती, . - 5) weun das vordere पति und das hintere शंदा शतिर शार्ट साधेपुर उड़ कृतिका सटक तन रातन् सलगा. - 6) ved. कुच्य कुन्नत. — 7) wenn das vordere सु und das dadurch ausgedrückte Loh irouisch gemeint ist (ved. auch sonst bisweileu, z. B. सुवित्र, u. auch as. enomale Accente). -8) arbitrar wenn das vordere ein Absolutiv auf fort, z. B. entrentationen (Acut auf der zweiten oder letzten). - 9) vgl. Ansn. B. \$. 645. -

## S. 644. Parisetsung von S. 642, A.

\$-644. III. ver historen 1) grrg, wenn diese sicht des von grg in der Bed. serhwile hieraschi selgeiste Bed. Int. 3. Engler; reg. (Engles von Sirich genommen Non st. 5.)— 2) yang sorru wenn die Zeatz eine Galtung (5. 232 Auss. 5) bed., z. 8. grambarg. — 3) griffen wond der worder Glied den On, wo, oder die Waters, mit denen er handelt bez. z. 8. zgriffens urdarfiers ein Kandanon der (unch Merkes) denes Prodes) handelt ». — 4) frappra (Arprich. 5. 678) ween es die Bed. window, "gegen den Wind geschlichts" wirklich, nicht tropisch hat, z. 8. ggriffenstrag, durch ein Haus wiedloss", dagegen (auch §. 523) enryfragren, onere den Schutz der Metert". — 5) ogn oder grifter, wenn eine Admisikabet bezeinbet wirkl. 2. 8. Gryffer, m.

6) सदेक सनीड समर्याद सलिथ सलेशा, wean sie "Nibes bezeichnen मुद्रसंख्या. — 7) बाबाध बाबाउ नेटीयस wenn eine Ueberlegung (?) ausgesprochen wird गानेनापाउस "ein achrecklicher Wegs sig. "furchtbar zu gebender". — 8) हाबाद स्वामिन्, wonn das vordere bezüglich die Erbschaft, den Besitz bezeichnet fernichter underiffig. - 9) पूर wenn die Zestzg einen Vorwand ausdrückt सूत्रपूर. - 10) उपक्रम उपका कावा माज wonn die Zsatzg neutrum ist (vgl. \$. 640, 3, 2 b n. c u. wegen HIR \$. 661, 2, n. Lexika), z. B. जिलामात्रम्. - 11) पति, wenn es "Gebieter" bedeutet (ausser binter जिल् दिशिय भ बाच् und arbitrar मुखन), s. B. मृहपंति स्त्रंपनि दासपंत्री (femin.); dagegen (nach § 626) वृष्कोपति "Gemahl" des vorderen Gliedes; च्युत्मात भूवनपति oder भूवनपति, — Bem. Ved. auch as. nach §. 626, s. B. शृंहसुस्यृति, und viele paroxytonirt, z. B. र्यायुवर्ति, बुसुयत्नी, auch von den erwähnten Ausn. ख़ित्पति ब्राक्यति. — 12) कुन्ह चिर, wenn das vordere Glied die Handlung ausdrückt in der sich die "Schwierigkeit" "lange Dauer" zeigt, त्रमंत्रचित्र "lang zu gabn". — 13) प्रिय स्था, wenn diese "angenehm, beilsam" bedeuten, ग्रायंत्रहाल. — 14) गाप लाजपा wenn die Zastzg ein beschränkendes Mass ("nur so viels) bezeichnet, z. B. मोलंबपान "so viel Salz als einer Kub gegeben wirds. -15) arbitrar vor binteren a) un, wenn das vordre ein Goldgewicht bezeichnet, z. B. दिसुञ्जापांचन oder Oर्णायन nein Schatz von zwei Suvarna". -- b) प्रत्येन्स wenn das vordero THIT ist and in Genitivbed. atcht THITITUTE (Acut auf der ersten oder letzten); c) Themen, welche Handwerker bezeichnen, wenn das vordere mm oder (jedoch nur wenn es Lob bezeichnen soll) हातन् ist, z. B. ग्रामनाचित हातनाचित (beide mit Acut auf der ersten oder letzten). - IV. wenn es im Dativverbaltniss zum binteren steht und dieses 1) "für das vordere bestimmt" bed., a. B. adain "Holz (416) für einen Opferpfahl (mm) bestimmt =. - 2) au (s. jedoch §. 643, II) oder ein Ptcp. Pf. Pass. ist, z. B. प्रितंबन् (von प्रित vgl. §. 117, 2), मोहित. — V) wenn es und das hintere ebenfalls Namen einer Farbe (ausser wenn das hintere pri), z. B. mauretry, aber (nach \$. 626) कृतपोल. — VL in den Zestagen 1) सक्लीलहरूदमा सर्वतताहली सोवंधि: (wohl श्रोवं<sup>0)</sup> कुत्रगार्हणतम् चन्द्रमास् तैतिलकेह्: दासीभार (Acut auf der ersten oder zweiten) पपर्यकम्बल परिबंदवा रिकाहर (wie in दासीण) वृतिमाईपतम्. - 2) in ff. auf ति देवनीतिः देवानीत: देवलाति: देवहृति: व्यूनीति: (vedisch fast in allen, L. B. व्यूवेडिह, मध्यूनि (vgl. §. 92) vgl. auch §. 622, HI, 3). - VII. theilweis gegen Ausn. B (§. 645 ff.): 1) in den Zastaungen उद्देशाबि: उद्देशाबि: मोसीद: मोसीदि: मोसीएकि: पृश्चि und vedisch प्रांधि वर्षाप. - 2) vor hinteren 1) Themen auf primares w nr. 21 (S. 141) von dep Verben ईख कम् सम, चर् (mit Prafix बा), मझ ब्रील, z.B. मांसब्रील (aber ved. पुलुकार्म). — 2) Ptc. Pf. Pass., wenn das vordere Glied: a) in Accusativhed., (ausser α) wenn das Ptc. ein Prafix (§. 241, 1) hat, oder die Bed. "verlassen" "ohne", β) wegrage), z. B. वानीत ( = वार्ष मत् sber (nach §. 626) काल्लाम् लीत seinen schlechten Weg überschritten (= verlassen) habend". Bem. Es gilt jedoch S. 643, I. - b) in Instrumentalbed, und das Ptc. wirklich passive Bed. bat, z. B. सहिन्द बहुत्यतिक्सन (vgl. §. 626, I). -

Ansn. Die allgemeine Regel (§. 626) tritt ein a) bei Vergleich, z. B. grunger "wie durch einen Hasen . . . "; - β) in marquirer. - γ) wenn die Zestzung individuelle Bed. hat, z. B. हस्तिमृद्दिता eig. "von Elephanten oft hetreten", aber individuell "Landstrusse". ---Bem. Wenn in Bed. von §. 357 das vordere Glied im Sinn eines Casus atcht, so gilt die allgem. Regel (§. 626) nur, wenn das hintere Glied. दूल oder मूल ist, z. B. देवदन, als N. pp. (dagegen देवपालिल als N. pp., und देवहन in der etymol. Bed. "durch die Götter gegeben"). - 3) den Zustand bezeichnet, in welchem das durch das hintere bezeichnete geschehen ist, z. B. सुरायलचित (oxyton.) adurch einen schlafenden gesprochen". - e) wenn das Ptc. wiln, ist, niefin "für eine Knh gekauft". -5) vedisch auch sonst, z. B. चित्रश्चित्र. - c) s. VIII, 1, 2. - VIII. in Kermedbåraya's (6. 654) 1) vor hinteren: 1) qu' in der Bed. "früher gewesen", z. B. ungdqu. -2) Ptc. Pf. Pass. in den Zsstagen nach §. 656, IV, ausgenommen wenn das vordere Glied ebenfalls ein Ptc. Pf. Pass., z. B. श्रेगिक्त aber क्लाक्त (oxyt. nach §. 626). ---3) खुद्रम् nad den aus कुन् ह्य झ oder पाप abgeleiteten (vgl. z. B. §. 599) Themen, wenn das vordere einen Zustand ausdrückt, z. B. गर्न-कावस् (\$. 599) "bessrer Wegs.--2) wenn das vordere Glied 1) कुजल स्यूल निपुषा पर्दु पुणिइल विस्त्रंत्र विस्त्रंत्र विस्त्रंत्र विस्त्रंत्र विस्त्रंत्र संपेन्न and das bintre ein Eigenschaftswort, z. B. विस्पेटपर; - 2) eines der §. 128 erwähnten Themen भृति n. s. w. und das hintere etwas Lobenswerthes, z. B. काष्ट्रीध्यापक; -3) क्या; nach einigen allgemein; nach as. nur in den Zestzgen nach §. 656, II, 3, 5; nimmt man die Regel allgemein, so ist zu hemerken: es bat Acut auf der ersten Sylbe, wenn das hintere Glied a) प्रत्येनस (कमान्यत्यनस ). - b) ein Collectivbegriff (vergl. \$. 457), aber dann arhitrar (z. B. क्योर्चातक, oder im Fall man die Regel allgemein nimmt, कुनुपूचात् 0; im Fall man sie auf den angegebnen Gebranch beschränkt कुनुप-र्चात्क). — 4) मुह्त् sor चपराह्व इथ्वास गृष्टि झामाल प्रवृद्ध भार भारत रीर्व वैद्वदेख (vor diesem anch सुल्लुक) बोहि हेलिहिल, s. B. मुहागृष्टि (vgl. \$. 655, III) सुल्लुकवे-इन्नरेज. — 5) — aher arbitrār — a) प्रमय, u. einen Anfänger in etwas bezeichnet, z. B. प्रमुखेgreatur, oder oxyton, (nur letzteres, wenn es "der erste Gremmetiker" bed.). b) कुनु कुनुम, — e) बार्व रातेन. — d) ईयत् in Zestagen nach §. 662, 1, 3. — Bem. Hieber gehört eig. der Gehranch von auf nach §. 565, II, 2. - IX. in Dvigu's (5. 658) wenn das hintere Glied ein Theme anf g & 3 3 m ist, oder einen Zeitabschnitt hedeutet, oder murer unter ist; arhitrar jedoch sobald das vordere बाद oder das hintere दिष्टि वितस्ति, 2. B. पर्श्वाद्गति पर्श्वमास्य (\$. 550) पर्शकपाल, sher बहुरान (\$. 117, 2) oder बहुरान पर्वादेष्टि oder व्यव्हिति. — X) vgl. \$. 646, I, 1, Ansn. 2.

\$. 645. B. Das hintere Glied ist accent. u. war mit seinem ursprünglichem Accent:

l. wenn es ւппет oder ein Synonym desselhen, z. В. դեռ[плете], ausgenommen vo 642 ll, 4 gill. — ll. wenn es durch ein primitres Suff. (S. 130—172) ge-bildet ist und 1) die Zestug von einem nach 5. 241 fl. verbundenen Verbalthems (vgl. 5. 240 abgeleitei ist, z. В. գրու/ж (von g n durch wgs n. 5. 5. 143); — 2) das

vordere Glied (nach Autlogie von § 240, d. h. is ob es des Verhalbtens selbst usch vor der some Abeitung modifiert hätte) häbet a) des in einem Conserverhaltens in dem häteren sehnende Object, h) einem Beinsta den häteren Gliedes, s. B. durch qur nr. 7 S. 146 pyngradri; durch up nr. 14 (S. 139) gonf. § 2mm? § 5d. gonf (n. 17), vergl. soch die ved. unter g. (S. 162); gundr. governder uffendr. (vgl. § 261, Xil., C); vergl. § 338, Bem., nad Beisp. hei Anfrecht de Accemia §. 45 (lieher. wohl muschos, wur Aussahne us. § 642 us nein schricht). — Bem. Wegen Suff. my qr. S. 149.

### S. 646 bis 648: Ausnahmen zu S. 645, 11.

6. 646. I) die sligemeine Regel (6. 626) tritt ein 1) wenn das Suff. des hinteren Gliedes 1) w nr. 1; - 2) w nr. 11; - 3) w ur. 12; - 4) w ur. 23; -5) 田町; -- 6) 3項 (\$. 410); -- 7) 南 nr. 1 (vgl. §. 400) oder dessen Vertreter 司 南 平 (s. Ptc. Pf. Psss.); - 8) er ist; z. B. (alle oxyt.) man (aber ved. und nud genz anomal उपर्य), प्रचय प्रलख प्रभेद खायसय प्रलखित दूराद्वागत (\$. 652, III) (विज्ञायक खानप्रप्राप्क) सुनीय. - Ausn. 1) gegen 2 tritt Acut suf die erste Sylhe der Zastag, wenn das hintere Glied quet und das vordere pit affra au, s. B. nittlet (vergi. §. 650, V). -2) gegen 4 und 7: s) vor ক্লম বন্ধ বন্ধ হাতে নিত bebält ein in Locativbed. stehendes Glied seinen ursprünglichen Accent, wenn es nicht einen Zeitsbschuitt hezeichnet, z. B. बुक्रकंत्र. — b) gegen 4 ved. प्रसा (nsch \$. 645, I) u. suomsl प्रसाद विशार .- c) gegen 7 vgl. 5. 647, 1. - d) ved. gegen 8 agent. - 2) in der Zestag mit dem Object des hinteren Gliedes (§. 645, 2) wenn letzteres 1) ein Thema suf ga, welches "Zustaud oder Handlings (§. 325) bezeichnet, z. B. wig auften "Genuss des Reisses" ; ातभोतन (§. 361). - 2) सासन क्यास्यान प्रयन स्वान; - 3) ein Thema suf मन, oder लि nr. 2 (vgl. jedoch §. 644, Vl). - 4) काजापक उद्गांक उत्पाहक पश्चिमपाक परिचारक परियेचक (V. L. परिवेषक) पूतक वातक स्वापाक स्नापक. - 5) भर्त होतू. - 3) s. \$. 647, 2.

\$ 647. II. seines urspringlichen Accent (mit Beschlung von \$.117) hebbit \$1)\$ Zastugen, welche durch Ableilung as un it Prikten oder priktsrig getranchten WW. (5. 240 bis 246) verbundenen Verbiltenen entstanden nied das der Ableilung aus den Verbund maniktelher vorhergehende Wort, aboltel die Ableilung durch Soff.

1) yn zr. 1 in wirklich passiver Bed.; 2) yn zr. 3 und 3; 10) yn gebildet int, z. B. zn i zyfn wzgdy en grift zg zg dyn), zz 8 wifferfin, zn 5 fizig. — Aussahan. Die zign wzgdy en grift zg zg dyn), zz 8 wifferfin, zn 5 fizig. — Aussahan. Die allgameine Regel tirit ein: a) gegen 1: a) wenn das Frikk yz. B. gyptn (ved. gewöhlich insich, allein dassa steht as videlicht alsch in Sien zon 5; 244, so das \$. 642 gill, z. B. zugtn; ved. Grospe zum zu, saugenommen in urförn urröffen zöffen zöffen fiche griften der Grospe zum zum zusen zu steht zu zugen der zu zugen zu zu. — b) ved. gegen 4 binter y Zz. B. zygfin, — 2) ein Prikt zugen zu zu zu b. ved. gegen 4 binter y Zz. z. B. zyfin, — 2) ein Prikt zugen der priktzrift gehrswahlte Wort (zuch 5 240 - 246; ved. nuch diese moder) von

चयु (nach \$. 288, c), sohald es auf च चा द्वि द्वि ausiantet, oder स्वर्धि द्वि (ved. such छिट्टी) डोड, स. व. प्रोपण सम्प्रेट प्रेच्य (§. 117, 2) सुन्धेयु शिक्षांयु (dagagen sach \$. 645 हालक्ष्यु). — Be m. Ved. हिल्लाम्य sach \$. 626 Bem. — Dagagen entschieden wider die Begul प्रपुराष्ट्र Von स्वर्धे

S. 648. III. auf der ersten Sylhe der Zestag hahen den Acut suslautende 1) suf Suff. 1) was sohald die Zestzg hezelchnet a) den, welcher des thut (vgl. §. 252 ff.) nm davon zu lehen, h) ein Spiel hei den östlichen Indern, z. B. zuferwen 3zelterenquu-श्चिता (dagegen nach §. 645 तीलपत्रप्रचारिका ein Spiel der nördlichen Inder). - 2) g nr. 20 (S. 140) wenn die Zsstzg hezeichnet s) einen mit etwas heaustragten, z. B. हानधार "ein (angestellter) Schirmträger". — h) — susgen, wenn das hintere Glied von a stammt - einen Handwerker, oder etwas individuelles, z. B. तन्त्रवाव "Spinner", sher manger (nach 5.645); Artatu "eine Spinne", sher gunt; N. pp. -3) 3- nr. 3 (S. 154), ausser hinter Prafixen (§. 241, 1?), z. B. फलंहारिन, Bei einer Bildung nach §. 282, d jedoch nur, wenn der Vergleich nicht tropisch nud das hintere Glied nicht ein Prafix hat (§. 241, 1), z. B. ze mitig- "wie ein Kameel schreiend" (dagegen nach \$.645 oxyt. बुकुबुश्चिन् "wie ein Wolf belrügend" कोकिलामिल्याहारिन्). Hiervon (f) werden wieder nusgenommen und auf, der ersten Sylbe accentuirt wirm mit nuchff. Oलन्दिन् Oप्रहारिन् Oथोधिन् Oरोहिन् Oखांश्चन्, und मुकारोहिन्, so wie die Schimpfworter मेहे mit ff. 0संत्रदिन 0दाहिन 0र्नार्टन 0मोहिन, and मोक्टेस्वेदिन. - 2) suf hinteren Glied Og, wenn das vordere Glied zweisylbig und auf eine Länge auslantet, oder कापा नप आए वट कार, E. B. करीत कापांत (vgl. IV). - IV. auf der vorletzten Sylhe des vorderen Gliedes haben den Acut mehr als zwaisylhige vor Og, z. B. मन्द्रांत (vgl. III, 2). - V. ved. gieht es noch viele Ausn., z. B. परिति उपस्पन् परित्यन् u. aa. wo vielleicht die Zsstzg nicht im Sian von §. 240 gefanst ist. -

\$. 649. C. Auf die letzte Sylbe des vorderen Gliedes fällt Acut (mit Beachtung von \$. 117):

1. wenn das hietere Glied 1) eine Driga-Zestig nod die gante Zestig ein mit dem Soma zu Otsichenden Opfen terecitient, z. B. πίξετης (Ng. Jodoch § 6.50, Vf.).

2) filt? firam and die Zestung individuelle Bed. bai, z. B. wgmflift? N. pp. — 3) m. and die Zestig eentrum wird (§ 6.50, 3, 4). — 4) τη wenn s) dae Zestig eine Studt der Gelielen Inder het, anser hieter σραγερ στίχου (πρίστης — 1) das vordere Glied wffg πίτη and zwar selbat wenn noch ein Glied darwischen steht, ψτίχετζη στίξτης πρίστης — 3) ξανα mot augelich das vordere σραγεραγεραγεία — 30 ξανα mot augelich das vordere σραγεραγεία στικτιπ. — 3) σταν wenn dieses durch das vordere suffort hlosses Wasser zu sein (zeine Qualitat verändets wird) χτίζτης (2)γλη βελαθένναμασες. — 6) σραγτή (= marcheristishtet) wenn das vordere ngτη, also ητοφιού, alte Jungfer? — II. wenn es ein filtenschaftswort, z. B. σράγετητη (γλη III), 2). — III. wenn es eine Kilchtung Gozelso oder temporellez Zestand ble, and das hintere diel eil ei sin komen eines Dorfen, Landes, einer Geschichte, oder von Schultern, welche nach ihrem Labere hennant sind, oder das Hennes urtrayer. L. B. σβάγετητητή σράγετησ φράγετησ γράγετης σράγετησ γράγετησ γράγετης σράγετησ γράγετης σράγετησ γράγετης σράγετησ γράγετης σράγετησ γράγετης σράγετησ γράγετης σράγετησ γράγετης σράγετης σράγετησ γράγετης σράγετησ γράγετης σράγετης με δραγεριστης σράγετης σραγεία σραγεία σραγεία στο σράγετης σραγεία 
कुर्यपंतिनिय पूर्वपंतरार. — 2) in Folge der Zassmonnesteung zu vriddhiren, obne dass das vordere such vriddhirt wird (पृष्ट \$ 588, IV), z. B. पूर्वपंत्रशासकः, in diesem Fell soch upf (पृष्ट). II) sin vorderes Glied, z. B. तुर्वपृत्य — IV. ved. 1) पृष्ट \$ 653,1, Ben. — 2) monche sa., z. B. तुर्वपृत्यान्

#### 650. D. Acut füllt (mit Beachtung von \$. 117) auf die erste Sylbe der Zusammensetzung:

l. wonn das hintere Glied 1) नगर् oder नगरी, s. B. झ्यूनिगर्, anagenommen a) महानार नवनार, h) Stadtenamen der nordlichen Inder. - 2) प्रत् s. B. उन्हेपस्य: ausgenommen a) wenn das vordere Glied vriddbirt ist (vgl. Bem. 5. 431, 3, 2), z. B. ट्राविवस्य, jedoch hier wieder ausgenommen: wenn es एक<sup>0</sup> काक्की काम<sup>0</sup> जामा ट्राचा<sup>0</sup> माला0 प्रात्ना0 प्रोत्ता0 (V. L. 0वा0) साला0, s. B. मालावस्य. - h) wenn das vordere GI. कन्दक 0 करीर 0 (V. L. 0रीरि) कर्कन्थ कर्की (V. L. कर्कि) कवल 0 (V. L. कचल) बररी 0 नकरी0 नद्यी0 प्रामी0, s. B. कुक्तिपुरव. - 3) ग्राम wenn es nicht "einen "Wohnort" bed., s. B. देवेग्राम "Hanten von Göttern". — 4) बज्राल्य कर (V. L. घर) कुर (V. L. कर ) घोष तुवा विकुल (V. L. विमली) विश्वकु बेला (V. L. व्याक् ) ऋद्री माला मुनि रत्ता वरूलभ श्वाला (Y. L. ब्रुट) प्रात्मली प्रित्यिन हट्, s. B. ट्राहिश्चीय. - 5) सर्व und des vordere ein zweiod. dreisylbiges (ausgen. स्विक0, सन्नण करतल Oध्नण नद् o संतीवण) इधी स सा, z. B. ग्रह्मार्थम्, --6) मेरे und das vordre einen Bestandtheil des Getrankes मेरे hezeichnet, z. B. मानिएस. - 7) ब्राला anch wenn es Neutr. (gegen §. 651, I, 1, wo s.), wenn das vordere Glied ब्राव्हिए ब्रास्टि मोमि क्रान्ति पेलि भाषित लाहि, s. B. सार्ववित्रज्ञाला oder Oलम्. — 8) मो वित्राल सिंह सैन्ध्य in Bed. von §. 656, III, z. B. wrang ; sein Getraidehaufen wie ein Stiers. - 9) vgl. §. 651. -II. wenn das vordere Glied Speisen, das hintere etwas für jene (z. B. zur Bereitung, Bewahrung) dienendes bezeichnet, z. B. firefreng sein Gefäss zur Bewahrung der Bhikshåe, - III. hei Tadel, wenn das hintere Glied a) ein Eigennamen ist, h) einen Schüler hezeichnet, c) आह्मपा oder मापाल ist; E. B. भावसीहाति ("ein Frauensugrutide = Pantoffelheld"). - IV. wenn das vordere Gl. einen Locativ bed. und einen Emplänger bez., des hintere Glied etwas dem vorderen nach religiöser Vorschrift zu gehendes (susgenommen eine hestimmte Speise (harana), welche einem Badara gegeben werden muss), z. B. मुक्कित्वाप्याम seine einem Mukuta zu gehende Goldmenge", dagegen बाउबस्त्रपान. - V. in Zastagen, welche einen ein Amt, einen Auftrag sorgfaltig versehenden hezeichnen, z.B. niting, arhitrar jedoch wenn mager das hintere Glied, z. B. warners mit Acut auf der ersten oder letzten; vgl. §. 646, Ausn. 1. -VI. in den Zaselanngen 1) mascul. gen. बाज्यांत्ररात्र बागतमान्य एकश्चितिपाद सीरहोत् गपापार गर्नात्रेरात्र (vgl. jedoch §. 649,1, 1) ग्रामगोर्ड भगिनीभर्न व्यक्तिगत्र. — 2) बबरकच्छप बालनिकतक उद्पानमधूक उद्ग्याकृमि उद्ग्यामाक (V. L. Omi) कर्णेबुहुबुरा कर्पोटिरिटिरा कुम्भमगुक कृपकञ्चप कृपमगुक गर्भेतृपा गेहेर्पत गेहेपुष्ट गेहेविजितिन गेहेव्याउ गेहेशुर गोहेपर् गोडेपपिउत गोडेवगरूभ गोडेविजितिन् गोडेवा नगरकाक नगरवायस पिपडीवार मातरिपुरूष. — 3) den Pluralen पात्रेग्रहला: पात्रेसमिता:. - 4) u. ss. - 5) ved. दिवोदास स्राध्यक n sa., z. B. बंद्या ऋचीयम्, - VII. arhitrar wenn das vordere Glied पाप, das hintere

§. 651. E. Auf die erste Sylbe des hinteren Gliedes fällt (mit Beachtung von §. 117) Acut:

Wenn das hintere Glied I) Ochrott Outrett nach §. 640, 3, 2, a und 3 Neutrum wird. - Anan. Die erste Sylbe des vorderen Gliedes hat Acnt 1) bez. कान्या, wenn das vordere Glied कक्कर 0 चिक्कपा विकाप विद्या पराक महा (Sk. मादर ) महमा वैदालिकपाँ<sup>0</sup> केतुल<sup>0</sup>, s. B. कुक्क्टकन्यम.— 2) hezüglich शाला vgl. €. 650, I, 8. — II) - ausgenommen jedoch, wenn das vordere Glied ein Indeclinabile, wo §. 642, II, 4 gilt -- 1) कहक कापउ (vgl. jedoch 6 und IV) सेट चेल in Tadelbed., s. B. आर्याचेलेम् neine Fran die gleichsam ein Lumpen" (nach §. 656, III). - 2) eit, als Vergleich dienend (vgl. 6), z. B. बल्बनी म sein Kleid wie ein alter Lappens. - 3) कर्य कल (vgl. 6) सुद स्थल (und im Fem. 0ली), und die Zestag individuelle Bed. hat, z. B. ट्रास्तिकर्य N. pp. - 4) - und ausgenommen im Karmadharaya (§. 654) - a) eine der Bildungen durch g nach §. 506, 4, b (ausser von दिशा), z. B. अर्जुनवार्य "zur Classe des Arjuna gehörigs. - b) राख, t. B. ब्राक्सपार सर्वम्. - 5) पुत्र - jedoch nur, wenn das vordere Glied a) ein mascul., b) niebt mient "Lehrer" mirat "Priester" Fina "Konig" sigm "angeheiratheter Verwandter" mifft "Blutsverwandter" oder ein Synonym von diesen, z. B. हाशुक्तपुत्र, dagegen (oxyton. nach §. 626) नार्मीपुत्र u. s. w. — 6) करिय करिब कायउ (vgl. 1) कुन्दुम कुल (vgl. 3) चक्रकन चमसी चीर (vgl. 2) चूर्या चील गुल टलप हाला पलल प्राक (vgl. III) प्राकट und प्राक्तिन (vgl. beide ala Saff. S. 244), सप (vergi. III), jedoch nar, wenn das vordere Glied zu ihnen in Genitivverhältniss atebt und etwas Lebloses bezeichnet, z. B. मुद्रचूर्याम्. — 7) कुचउ in Bed. "Wald", z. B. दर्भक्षार्थम्. - III. पलाल oder प्राक्त सूच (vgl. II, 6) in der Zestag nach §. 652, II, 6, b. z. B. बृतुवललम्. — IV. कंस कायउ पाव्य मन्य सूर्य in einem Dvigu (\$.658), z.B. दिकंसं. — [V. ved. auch as., z. B. सुभूमार्थ vgl. 5. 644, Vll, 3; 646 Ausn. c. d.]

§. 652 und 653. Iste Species: Casnalbestimmte Zsstzg (Tatpurusha insbesondre).

\$, 652. Das eine Glied ist vom andern im Sinn eines Casus abhängig, z.B. des Königs Mann মান্তব্য (\$. 620).

\$ 653. Es wird mammengesett in Sinn 1) eines Accumaturs 1 3 mit regierenden (§ 620) 1) wirth weren weren im militz uffer mer gang für (vg. 8, 644,
VII). — Bem. Gegen § 620 können warren soch vornasische und die Zeitig
erbäll dann das Geschlecht (beschle § 625, 5), welches jese in der Außseung beber
wirden, "B. Härfærst urer: meser, wird dann gronflitzen. — 2) Rt. Pf. Pss., sher
nur s) sollwendig (gegen § 618) eng; in indeinden Sinn, "B. grigert (§ 644, VIII). — 5)
eta Thems, welches eines Zeitsberücht beseichend, H. rugrefür (vg. 8-64), III. — 3)
eta Thems, welches eines Zeitsberüch zeitschen, beseichen von die Verhändung der Begriffe bis zu Ende
desselben Ordnurft, "B. grychtyn", wienen Augenlick disserade Prende (§ 642). —

Bem. Hieher gehören 1) die Zestagen nach §. 268 his 290 u. aa. in §. 250 ff. -1) in denen nach §. 282, g wird ein vorderes Femininalthems wie vordem Suff. er; behandelt (8. 233 vgl. \$. 582), z. B. र्यानीयमानित (= र्यानीयां मन्यते) ober मरिकामानित प्रथमीमानित u. a. w. (vgl. 6. 648). 2) in vielen erscheint atatt Thema die Accusativform selbst, oder eine analoge (vgl. \$. 374 und Saff. g nr. 1 (S. 125); nr. 10; nr. 13; nr. 20; हान nr. 6; रु nr. 4 (wozu anch ved. हुर्रसानी); उक nr. 4; रुरस्त nr. 2 (\$. 423); — ferner vgl. \$. 276, g; 279 Bem. - Die Accusativform auch in wiff und bei reff arhiträr vor allen primären Themen (ausser denen wo sie vorgeschriehen ist), also z. B. रात्रिकर oder रात्रिकर (aber nur रात्रिक्क, wo u nr. 10 (S. 137) angetreten); ved. noch वाचुमीद्भव सुमृद्द्यीद्भव (durch स, 10); दुभ्यंकर सहंकर वाहंभर, ध्रियंथा प्रीध वर्षेथि त्वांकीम क्यानिष्टि; Acc. Plur. in विपश्चित ; Accus. Dual. mit Verkurzung des Auslants in रोटसिया (für Orfign), - 2) die vedischen, in denen (nach Anal. von Bem. zu I, 1) das regierende voransteht and a) Thema eines Ptc. Praes, ist. Das hintere Glied wird dann dreigeschlechtig (heachte §. 625, 2). Das vordere Glied wird oxytonirt, z. B. 11768 हारवानीक (स्वृह्मेहर्पा Yv. 11, 24 ist Bahnvr. vgl. \$. 673). Diese Composita erscheinen in der gew. Spr. nar noch in N. pp., z. B. ANZ first atrain. - h) eine Formation durch ति ist z. B. दातिबार (vgl. in 1 काव्यमिष्टि), in der gew. Spr. im N. p. रन्तिदेव. — 3) vergl. §. 662.

II) eines Inntermentale mit regierenden 1) Eigenschaftwörtern, wenn die Eigenschaft durch den Instr. bewirkt ist, z. B. gryerrung zein Stack vermittelt einer Scheers' frijfreitur (S. 642, II), aläind in Folgi'e des Gris' (eine Augenkrankheit).—
2) urf, z. B. str. die Grossen (S. 643, III), Aleichtlam derch Reiss'.—
3) Themen, welche zerreingert, weniger um (den vorders) bed, z. B. gright', (S. 643, III).—
4) uarg nowng fregur ugf, fregt (such mit Fräkzen S. 241, 1), sewert utgut uur (rgl. S. 642, 643, 644).—
5) prinniere Nominsthemen (mit Rte. Fat. Pass, jedoch nur bei Übertreibung), sohald der Instrumental den Thäter oder den Hiltel bereichnet, z. B. urfgert, (S. 644, VIII).—
6) Numen einer Spiesse so) überhaupt, wom der Instr. das, womit sie zurecht gemacht ist, bers, z. B. gröft; Mitherius's.—
1) einer warmen, wenn der Instrum. das, wan is rebigenischt wird, hets. (rg. § 651, III).—
4, 6, 651, III).—
4, 6, 651, III).—
4, 6, 651, III).—
4, 6, 651, III).—
5, 651, I

Benn. 1) gegen § 520 steht das Regierte in histera Clied in कृपार्ट्स कर्या शुप्पणं (= क्यों) । क्या oder अञ्चल) — 2) dis nordere Clied hat (egen § 6:21) die Forn des Instrumental s) wenn sein Thema e) क्यान्य प्रोत्तम् (नाम्, t. B. सोर्ग-लाक्ष्म, — §) वस्तु पर बालाहिन् and bherhaupt in individuall gewordnen Zatagen. 18. स्थानात्म. — В) in प्रान्तम् (von धुर्म) , Americ niem Mann der jüngere', and signiry , Americ Cobart Binde'. — e) sehitier in स्थानम् von Ordinales, s. B. साम्यान्यस्था oder स्थानप्रेण अस्टीकिसीविंड'. — d) ved. somi viellash, s. E. (belleview Babertil) हमा (ved. हिंत करणा 5: 773, V) in त्यादेश स्थादमा त्याचेषु सामान्य (स्थानी हिंतवर दिवासम् धुर्मानीवंद्

III) eines **Dativs** vor 1) einem Thems, welches für das vordre bestimmt ist z. B. πρέχτης (5. 644, V). — 2) grű, und zwar (gegen §. 618) nothwendig; die Grammanik.

Zestag wird adjectivisch (dreigeschlechtig), z. B. greguruf, sier einen Brahamon hesimmist. — 3) arfer führ que fign. — 4) ss. lithete gehört die Zestag mit group, welches gegen §-5.02 sis regens vorms seht (rg. §-5.56, 17). Das Composition wird dreigeschlechtig (hosekte §-6.25, 2), z. B. (von 0-gurif) untgegrift.— Ben. Das vorder Glied hat (gegen §-6.20) die Dairform 1) in grunn que ju grammatischen Terminologien, z. B. grundvzug untgebo, genezheut untgehör. — 2) voch in 1959q.

- IV) eines Ablativs vor 1) μα τὰ τὰτα τίδτα, κ. Β. σραμος «Furch vor eines

  Pole". 2) χητος πείτη. 3) wester wor with effert and τρα hiswellen. 4)

  Pole π. 2) με το μ
- V) eines Locativs \$) mit regieroches 1) mit (an weiches dann nach \$.566, 10° \tau in this mit and mit

(fruchtloses Bemühen). — 2) wenn weiter kein Compositionsglied devortritt in deu §. 650, VI, 1. 2. 3. 4 und den mit गेएँ 0 und गोफू 0 salastenden in §. 648, 3. — 3) in गोफू अर्थ (welches ass गोफू 3 सहस्र gegen §. 88 formirt ist).

VII) eines Genātiva mit jedem regierendem, n. B. γπαχεπ, seines Konige Bennt.

Bennm. A) ungu hinter quer erbilt Saft. war. 2 (vg.]. 8 c.48, B and § 6.39)

grung...— B) gegen § 6.20 steht regens voran f) wenn dan Regierte im Singular zu denken und dan regenn 1) einem Theil desselben allein bezeichnet und ungung wil (seloch uur in der Bed., slähller, sleht "Theil") эму upf ist, n. b., der vordere Theil den Körpers" grämme (aber "der vordere Theil den Nabels den Körpers"
unsgeht utgli mit, unswer), "die Blaffe einer Fipsell" unferwerit (dageren "Theil eines
Dorfers" nach § 6.20 μπτγί). — 2) irgend eine Abbellung bezeichnet und dan Regierte irgend ein Zeithschneit ist mung gefern (g.f. für beide § 6.38 und 6128). —
3) Nostum von färfür grünt unger grünt (g.f. für beide § 6.38 und 6128). —
3) Notum von färfür grünt unger grünt (g.f. für beide § 6.38 und 6128). —
seichnet, t. B. "Ronat eines Gebornens grungern, avwei Tage (als Drügs überhaupt oder
Zammunelssung § 6.58) eines Gebornens grungern oder grungern (vg.§ § 639). —
Bem. Int der Zeitsbeschist ein Drügs (§ 6.568), so int die Zestag (gegen § 620)
oothwendig. — 9) in γγεκαγ — gezmit γγεκ.

Ann. Ein Thema im Sinn einen Genitiva A) darf nicht zusemmengezetzt werden: 1) wenn der Genitiv etwas Ganzes bezeichnet, von welchem das regens abgesondert ist, z. B. nur unzegetzt mit fan : wiw : der Priester ist der Manner (= unter den M.) beste. -2) wann der Ganitiv aur in Folge für des regens und Regierte zu gebender Regeln (ausser denon in §. 251 his 424) Statt findet (z. B. atcht neben mr nur in gewisser Bed, der Genit. (z. B. सर्वियो सा), daber darf nicht in dieser Bed. etwa सर्वियान 28sammengesetat werden, sondern nur uffigt wirt). - 3) mit einer Ordinalzahl (ausser gray aberhaupt und farity u. s. w. asch Bem. B. 1, 3) s. B. aur granunt quer: --4) mit einem Eigenschaftswort, z. B. nur merenten: miretary; ausgenommen wens die Eigenschaft 1) eine inharireude, z. B. कुट्टन्स्य गुन्ध auch zegetzt कुट्टन्सन्ध "Duft des Sandelholzes"; 2) eine in Comparativhed, atchende (wo jedoch das Comparativsuff. nicht antritt), z. B. सूर्वप्रदेश "weisser als alle". - 3) auch in an., z. B. सूर्वभीरुवाम् ख्रिमान्यम्. - 5) mit WW., welche "erfreut, genättigt (von)" badeuten, z. B. uur कलानां तृप्त. — 6) mit einem Ptc. a) Praes.; — h) Fut. Pass. euf paroxytonirtes तस्य, z. B. nur ब्राह्मपास्य कर्तस्यम् (aber स्वकतस्य). — 7) mit ludeclinabilien ausser bei Ellipae (z. B. तुविप्रति = तुवीनां प्रतिगन्तु; Sk. führt auch तद्वपरि = तस्य । उपरि । an). — 8) Ptc. Pf. Pass.: a) in der Bed. "geehrt", s. B. nur Tret urt. — h) in dem im Ntrag zu §. 356 augogebueu Gehrauch, z. B. uur : एयाम् : धासिताम् 1. — 9) weun der Genitiv dan Object und der Handelnde mit genannt int, z. B. mert gigt anfren "das Melken der Kühe durch einen Nicht-Kahhirten". - 40) mit Thomen auf: a) 7 nr. 1 in Bed.von \$. 252, A, ausgenommen mit und (jedoch nur als Synonym von und and ele (vgl. \$. 646, 2, 5) und in der Zastung क्रियनभाग .- h) सक, sowohl wenn es ausdrückt einen, eine Handlung vollziehenden, als auch: eine Handlung wenn sie durch einen im Genitiv

stehenden vollogen wird, s. B. sur witzent στιψεκ (§ 202), insert: umförer (6. 302); dangegen auch zegatt tygniferer, dand Euckerssenser (νο χ ξη Object, nicht Sahlijech, Ausn. 1. Zegstil hann werden 1) mit den §.646, S. 4 aufgezählten. — 2) wenn das Tenns bezeichnet a) einem der das übst, som davon zu leben, h) ein Spiel hei den Gullüchen Indern (vergl. § 648, 1). — B) wenn es Apposition eines anderen Genütze hilder, kunn aur dann mit ihm zagesetzt werden, wenn es nnter die Hegeln des Karmaße (§ 634 fl.) füllt.

§. 654 bis 657. Ilte Species: Appositionellbestimmte Zsstzg (Karmadhåraya).

\$. 654. Das vordere Glied (§. 620) bestimmt das bintere näher, adjectivisch, adverbial, als blosser Beisatz u. s. w. (s. §. 656 fl.), z. B. বিভযুক্তন "himmlische (বিভয় Blume (কুণ)".

\$ 635. I. vgl. \$.618 his 526 und \$\$ 638 his 651 (insbes. \$.644, VIII).—
I. sind die assemmenantentenden Glieder feminies, so wird ein vorderer Fem. vor
einem hinteren () behandelt wir ein Fem. vor Suff. স্থান্যতি (\$.233, wo vgl.), also
z. B. সুয়োলা (tem. von gungt, sechio) цифт assettst wird agreativit eine schione Galties; ebenso quavagagafuffers (einbit uffwar) afrique) (eicht uffwi) quavqu (? प्रिकेशक्य)
wohl aber (sech \$.502, 3) झारोफ्यारंत.— 2) ist das hintere Gl. Fem. von wer (क्यो)
युव सार् स्त, so gettlen für das vorderer Femin als Begels \$.604, slos. D. B. gyretzuy-quioder Оздаб, зиртий час, т. В. в. перти час, т. Б. в. перти, честой, устой обер Оздаб, за перти час, т. В. в. перти, тере, т. V. susser
ll. vorderen gray vird स्ता, L. B. सहार्य, т. U. susser
ach \$ 639 trill va ar. 2 noch an 1) fr.: abunq shor fizigaru (= firfami vaz.).—
2) Ozum hinter gray regol, (s. III) ageQ. z. B. graybu (\$.503, VI).— 3) remus
hinter freq fixq jedoch nor in Benug and drift (fem.); vor dem Suff. fallt vay ab, also
frequent (fem.) affe.

\$. 656. Diese Zestig verbindet I. Themen mit vorsustbenden 4) welche das der Zeil nach jienen vorhreghenden ausdrücken, z. B. e.ert gehndet (zerijn nachber gesahlt (unfferzi)\* wird criminferzi. — B.c.m. Mit unsgekehrter Stellung steht des der Zeil nach hölgende voran in unterstrungen grüffringen (V. L. Orbinz) gerinnen namfören greiffring freiheren. — 9) zw. str. jen. unterstrung freiher gerinnen freiheren. — 9) zw. str. jen. unterstrung freiher jen. S. zw. str. (v. L. S. 6.49). — 3) welche eine Bichtung (Doeslen oder temporellen Zustand) bescichen, 1) in individuall gewordenen Zastage, z. B. gärgfarrungin, N. pp. (§. 649). — 2) wenn die Begriffe eine Bedeutungsmodification erhelten, welche durch ein sekundieses Saff. (S. 172 bis 245) erzielt wird; wenn z. B. Bed. XXVI (§. 506) zu gär urtert ("vorderges Hauss") sungedrückt werden soil, zw. overden heide Begriffe so nagesehn als oh bis zagstat wiren, also gärmert (nach §. 655, II) und daraus nach §. 487, z, b. däzmer, jim vorderen Hause selend gehildet. — 3) wenn noch ein Compositionglied folgt, z. B. und is Begriffe apfär griff vig 2. Jak Liebes (final bahende (Bakas)

vrihi \$. 663) auszudrűcken, werden die heiden ersten zanöchst zu einem Karmädh. पूर्वाञ्चाला (vgl. \$. 655, II) und daran tritt प्रिय zur Bildung des Bahuvr. पूर्वश्चालाचित्र (\$. 673).---

II. das Unterscheidende voranstehend (vgl. jedoch 3) mit dem zu Unterscheidenden (oft gegen §. 618 nothwendig), z. B. "blauer (नील) Lotus (उत्पल)" wird नीलोत्पल. Insbesondre so 1) voranstebend 1) aur (vgl. 5. 573, b) बाम तथन्य प्रथम पर्व मध्य मध्यम स्रोर् समान, z. B. सपर्युरूव. — Bem. पूर्व kann auch hisweilen nachstebu पर्वापुत Oder प्रतपूर्व, vgl. anch § 644, VIII. — 2) उत्कृष्ट उन्नम परम गहतू (§ 655, III) सत् mit nachfolgenden durch sie belobten, z. B. सुन्तुरूष (महामृष्टि §. 644, VIII). — Bem. कुन्न (vgl. III, Bem.) नाग वृत्याक werden den durch sie belobten Gegenständen nachgesetzt, z. B. mig-ciros. — 3) may man, jedoch nur in einer Frage nach der Gattung (§. 232, Ausn. 5), z. B. तथा: कत्राकाष्ट्रापा: (§. 644, VIII) "welcher von diesen beiden ist ein Brahmane?". - 4) Themen, welche a) dureb die Suff. in S. 642, II, 2 gehildet sind; b) "shnlich" bedeuten, z. B. utreditagt "essber warm" (= warm genug um gegessen zu werden), नुल्यास्त्रन "gleich weiss" (vgl. 642). -5) Farbnamen vor Farbnamen, z. B. mcuntit; (§. 644, V). - 2) die Zastzungen उचावचम् (उच अवव aus सवाच् mit Verkürsung, vergl. S. 218 n.) उचनीचम् वाचोपचम् (ans my s 30m worin m von √ m shgeleitet wird (vgl. S. 136, ar. 5): seolleeted and stored") श्राचपराचम् (wie ehen aus चि mit den Praf. श्रा पर्र neollected and dispersed") निशायच्या (wie eben mit निर्द्र प्र) नियपपात्र्याम चलक्रकार्यम्. — 3) Nachstehend t.) Tsdelwörter mit voranst. Getadeltem, z. B. देवाकर पालसचि nein luftgnokender (लसचि) Grammatiker# (= ein vergesslieber). - Bem. Hieher gehören a) die Tadelworter wegge fennte जब्बि जेट चेल चीर जाल्य तस्कर दर्दश्रट धृष्ट भ्रव भीर मूर्ज विट इतक (vgl. \$. 651). — b) die Zastzungen α) क्राज्यकांशक मयुक्तासक (wo व्यंसक "hetrügerisch"); β) काळालम्पउ वयनम्पुर "ein kahlköpfiger Kamhoja (Yavana)". — Ausn. Die Tadelwörter श्राप्तक किम् (verachtend) पाप steben voran, z. B. किंत्रतन् "ein veräebtlicher König". — 2) Lobwörter und सध्यापक कतिपय गृष्टि धूर्न धेन पोटा प्रवक्त व्यति वज्र बच्कावणी बेहत् स्रोत्रिय स्तोक mit (voranstehenden) Gattungswörtern (§. 232, Ausn. 5), s. B. गोयतिरूलका (eig. Kuhtreffliehkeit =) eine ausgezeichnete Kuh, mitg. "Milchkuh". - Bem. Als derartige Lohwörter werden genannt 37 m. n. f. n. (aber Subst.) que n. quel f. पात्रा m. प्रकापुर m. n. मचर्चिका f. मतिल्लका f. मिम्र m. वित्रि (V. L. भित्रि) f. स्वल n. f. ger m.; doch gieht es noch mehr, z. B. recorn m. (die Suhstantive stehen gewissermanssen in Adjectivhed.). - 3) maniferi schwanger" mit (voranst.) Namen vierfüssiger Thiere (vgl. 5), गोराधियों "trächtige Kuh". — 4) जलित तरत पलित अलिन mit (voranst.) युवान (auch für Femin. §. 655, 11), s. B. युवापश्चित : fem. Oता "ein Jüngling (Madchen) mit granem Hears. — 5) क्रायापक क्रियाफ क्याल निष्या पट् पणिउत सूट् und die Feminiaa कुलरा ऋशला गर्भियो तापसी दासी प्रवृतिता सन्धकी समया mit (voranst.) окату (auch für Fem. S. 655, П), z. В. окатутбинда: fem. Ogn "ein schöner Knabe (Madeben)" aggrraffigit nein sehwangeres Madeben (§. 644, VIII). - Bem. Hieher eig. Suff. wing (S. 224).

III. den Gegenstand mit welchem etwas verglichen wird (den Mussstab) vor-

V. ferner: 1) cinige als elliptisch angesebene Zestages, z. B. ब्राच्यार्थियः (= वा-क्याप्रामाणियः ) oder ब्राव्ययिक्य पार्थिकया), देखवाल्या कुलप्सीसुन ब्राव्यालेखकि: मेह्नपद्दीभूत् (= मेह्नाप्रायदीभूत्), — [Hieber ब्राप्तिसामाकुन्तला, विक्रमोर्थक्यों, — 2) क्रयाकविका पुरापु-दिका प्रलामिका मानोमाणिका.

werden angeführt कृतापकत मतप्रकामत पीतविपीत भूकविभूक वातान्यात.

\$. 657. Bem. Gegen die ohigen Regeln können das vordere oder hintere Gliede hilben कन्न कडार (पृश. \$. 656, П. 4, 5) (करिया W.) काचा कुचर (कुक्त W.) सम्म जलां (पृश. \$. 656, П. 3, 4) जोड गढ़ल गीर, कहर गन् पिछ पिछ साधिर गिसुक भीसुक W.) महा वर्षा कुछ, र. B. कडारहोसीन oder है मिनिकडार.

§. 658 bis 661. Illte Species: Numeralbestimmte Zastag (Dvigu).

\$. 658. Sie ist eigentlich nur eine Abtheilung der 2ten Species, in welcher die appositionelle Bestimmung durch ein stets voranstehendes Zahlwort (§. 545 Bem.) gebildet wird.

Sie diest 1. zur Zusammenfassung (einer Mehrheit zu einer Einheit), z. B. .

"Mail (regr.) Hanche (gegri-kann verden eutgenft (z. β. 650) , eine Zusammenfassung
von fünf Haufen\*. — II. nothwendig (vgl. §. 656, l. 3), 1) wenn die Begriffe eine
Bedeutungsmedifiziellos erhalten, welche durch ein sel. Saff. (β. 172 blu 245) erzielt
wird; wenn z. B. Bed. I (§ 428) nu qurri nungefericht werden soll, 30 werden heide
Begriffe so angezehe, sin ob nie zusammengerecht wiren, sino quurry und daraus (nach
5-522, Vl) quurrigr. gebildet; ebeson von queri, riffen sach § 430 qruimfürft; von
queri, wetter in Bed. von § 455, Vill nach § 427, 6 quimquer (§ 644, IX). —
2) wenn noch ein Compositionsgilde folgt, z. B. zwel Tage eines Gebornen\* grangerst
(Vgl. § 653, Vl. Benn. 8, 2). — 3) insinividealles Www. z. B. grayfter, (r. corp. plof 182.).

- \$ 659. Beschie \$ 618 his 626 und \$ 638 his 631. Auser nach \$ 639 titl ut 1) ur. 2 noch an दि (कि) धायुष, a. B. टूलायुष्प, 2) nr. 4: s) un तो धायुष्प , t. B. टूलायुष्प, 2) nr. 4: s) un तो धायुष्प , a. B. टूलायुष्प, 2) nr. 4: s) un तो susser wo 0, nr. 2 (vgl. 8. 220) salriu, a. B. टूलायुष्प (\$ 650) arwei Schilfer shee , she rawei Schilfe spicasht' (nach \$ 5.64, 4) दिलो, b) urbitrie un a) urī, s. B. (vgl. \$ 650) (दूर्ण, 200 et Eg. 4). D) urūfin historie दि है, s. B. टूलायुष्प oder टूर्ण्यांह ". D) urūfin historie है है, s. B. टूलायुष्प oder टूर्ण्यांह".
- \$. 661. In Gehr. von §. 659, II: 3) gill, wenn Suff. O, nr. 2 (S. 220) d. h. gar keis Suff. neitht, die Zaestel gehr derigensblechig wird, §. 652, Ş., z. B. von Onzy, fawg; von Onzy) fæwgi, vo

#### IV. Anhang.

- \$ 622. Zu dieser Classe werden noch gewebast 3) die (gegen § 618) nothwendigen Zustigen 1) von und erffe halbe mitszeholt, Pt. Pt. Ptss. z. B. undger, celbale (in Sine insen lauterum) und erffe halbe mitszeholt, Pt. Pt. Ptss. z. B. undger, (vgl. S. 248, NV) urfünger, 3) der Negulion zr (vgl. § 621, X); der tadducken up (chds. XI) und gr.; der lobenden urfin und gr. aller Prüffer (§ 241, 1) mit Supplimus von zur, und ur in der Bed. "ein wenig", z. B. undrugten, grögen, gedwer unfürtung griffer grutfeit (= mrr: u urund: 1) urfürger. 3) von gem int folgenden Eigenschlundstern (grünferger oder cryston. § 644, VIII, 2, § 6, ) 4) von fadedinshälten überhaupt mit folgenden zir zuger un sa. und Indeclinahilten sehten, z. B. grüffert (§ 639).
- 2) Zestzungen mit nachstebendem सन्तर् im nentr., in der Bed. "andrer" (als oh es Adjectiv zum vorderen Glied wäre, vgl. §. 656, II, 3, 2), z. B. रासान्तर्य "ein andrer

König" स्थानान्तरम् प्रासादान्तरम् (ähnlich wird auch विश्रोद im mec., मात्र im nentr. gebraucht). - 3) folgende anomale 1) शहमहायका शहकार शहकात शहपर्विका शहीपर्विका (Wilk. महंपुरुविका) उहाँदितीया उहपश्चमी कान्द्रिजीक (aus काम Accus, und दिया) चिदेव नलप्रचम् (= नलप्रचितम् vergl. §. 656. II, 2) युरच्हा (vergl. S. 137, Bem.) प्रजीवसीयसम् प्रवोद्रोगसम् (vgl. §. 655) [ved. इन्द्रेन्बोत (= इन्द्र असा ऽ उत) स्वेद्रहळ (स्व ऽ इद् ऽ उ ऽ ह<sup>0</sup>)]. — 2) ved. mit hinterem Absol. a) प्रत्या b) पाद काइला हस्त (V. L. 0रे 0 0ले 0 0ते 0 mit binterem ान्य. - 3) mit vorderem Absolutiv: उत्पायपाकला निपत्या हिपारि पोत्या-स्वितक प्रोध्यवापीयस् (nur im msc.) भूजास्तित स्वात्वाकालक. — 4) mil vorderem Imperativ a) affer, bei fort und fort wiederholter Handlung, mit folgendem Object zegetzt, als Bezeichnung des Thaters, z. B. तिह्होउम् (Sk. richtiger 03:) तहिस्तम्बम् (Sk. 0हा:) neiner der fort und fort an den Pfosten schlägt", 3mferman, - b) in den Zusammensetzungen एहीउम् (V. L. 03 Wilk. एहीहम्, come hither) एहियापान एहियापाना चपेडि0 प्रेडि0 प्रहिस्लागता चपेडि0, प्रहिद्धितीया चपेडि0 प्रेडि0 प्रहिकटा चपेडि0 प्रेडिण प्रहिकर्दमा प्रोहकर्रमा: बाहरकरा बाहर बेला उठरचडा (V. L. उठमचडा) बाहरवसना बाहर सेना बाहर वितना (V. L. Ozafrici; Wilk. Ozfarici bringing bome what bad been spread out to bleach) विश्वमञ्जा: कुन्तविचल्लामा कृन्दिविचलमा भिन्दिलवामा पचलवामा पचपकटा - 5) zweier Imperative (zur Bez. einer Handlung bei der theils beide Handlungen zugleich geschehn (?) theils dazn aufgefordert wird, sie fortdauernd zu vollziehen) a) in den Zsstzungen उठरोत्सता उठरावसता उठमविधमा उत्पन्ननिपना उत्पन्ननिपता उन्मतावमृता चपेड्वियसा रृड्विवससा; क्रुप्तीतप्रिवता (wo immer gesagt wird "esst, trinkt») प्रकारताला काटतमोटता खाटताचमता (V. L. <sup>0</sup>दलबम्<sup>0</sup>) वमतलादता साहरनिवया सावयनिष्किरा (V. L. साहरनि<sup>0</sup>). — b) mit रे debinter pfefaiferi.

## 663 bis 677. Dritte Classe: relative Zsstzg (Bahnvrihi).

\$. 663. Diese Zsstzung ist im Allgemeinen eine Composition der Illen Classe mit hinterem Substantiv, welche adjectivischer Beisatz eines besonderen Wortes geworden ist, z. B. महाद्वाइत (anb. 5.654; vergl. §. 655, III) heisst "grosser Arm"; als adject. Beisatz महाद्वाइत (\$. 673) "grossermig". Sie lässt sich gewöhnlich so fassen, dass dasjenige, was das hintere Gileid als Substantiv (wenn es ein Adjectivi st., als Abstract in der Neutralbed., z. B. स्ट्राट्ट "айзе" in der Bed. "das Süsse") bezeichnet (z. B. in महाद्वाइत "Arm") von dem Wort, zu welchem die Apposition als Adjectiv gehört, besessen wird in der Weise, wie das vordere Gileid der Zsstzg (adverbial, adjectivisch oder casual, vgl. §. 638 ff.) bestimmt (z. B. in महाद्वाइत als महादा (§. 668) "gross"); vergl. Beispiele in §. 665 und 666.

\$. 664. Die Stellung ist daber im Allgemeinen wie nach der Hptregel in der zweiten Classe (vgl. \$. 620). Stets voran stehn insbesondre 1) ein Glied in Locatiched. s. B. Afferritum, Albare labord auf der Bruste (vgl. 5, 621, II). — A uso. es achti nach in Estatung nis 3) vg. ns. s., is. R. gradur, Agfeller, (doch auch regelrecht, s. B. gradur). — b) einem Waffennsen, s. B. uffruffur (vgl. 3, Bem.) sin der Hand (print) ein Schwertt (grift) habend. « 2) des unterneheidende (verg. 5, 556, II), s. B. Fargt', shoute Kah hebend (von rit vgl. 5, 625); ausgenommen wen er für, welches srhikers stehen kans, s. B. fürgly oder graffur, « 3) ein Pt. Ff. Psss., s. B. siftgraffur, — A nan. Es steht 1) nach wenn das eine Glied der Zastung s) eine Settung (S. 232 Auso. 5) urt gragrup; b) ein Zeinbuchnitt (S. 674, II, 7); c) eines der S. 225, 6 (wrift) n. s. w.) sudgezahlen Themen, s. B. graffur (oder gragrup s. 674, II, 7)

— 2) srhätze in urtfernfij (oder gragrifty S. 674, II, 7) gesträ graffur 
\$ 65. Die Indischen Gr. Iosen die Zusetung durch siene Relativasts sof, in welchem das Relativasts auf, in welchem das Relativi in jeden Cassa ansaer Noministri erschiene ham, z. B. grozifige, als Adjectiv von zurs, durch jurcopi i zechen, unzu jurcopi jurci i eine Dorf zu welchem Wasser gekommen latt ("Wasser als gekommens habende"); zergen (surgar) = 1 250: 1 74: 1 34: 1 349/1921; [Grazi] = 1 194: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 197: 1 19

\$. 666. Besonders als zu dieser Classe gehörig werden noch bemerkt relative (vgl. \$.664) Zastigen, in denen vornastehend 1) zug vfürg urturg, der Indeclisahlin, oder Zahlwörter, mit nechfolgenden Zahlwörter (\$.545 Bem.) zegtatt sind, um diese zu modificiren oder zu nuschreiben, z. B. ψεχτίστι: "nicht weit von dreisige zugunt: "egen zehn fegtr: "wei oder dreis (vgl. \$.669, D), fegtru: "tweinat zehn", fegtrur: "dreimal siehen" (flv. II, 1, 22, 6). — 2) Nunen von Richbungen mit chen socheen, um die weischen ihme liegenden zu beschenen, z. B. χτίστιμα fr. 85doste "zwischen ζίπτατ um dyri liegende Richtung" (vgl. \$.667). — 3) τας (vgl. \$.621, XII) hei Verhindung von sinhichen leiwissen, z. B. τιξιά "Sohn (hehend) mit "summt Sohn". — 4) Indeclionhilli mit Themen üherhaupt zegtatt sind, z. B. χτίστικο "Sohn nicht (lahend)", μτατι "Blatt vorwirts (lahend"; μπ μπτίτη, ψτα "Sohn nicht (lahend)", her werden als sonnale hement strüvert; (von einer Kuh) "Rilch als int (dasseindo) habend "ψέστα "irgend etwas nicht habend" μπτίτη «τον etwas Frucht nicht blabend".

\$. 667. Sind beide Glieder ursprünglich im Fem. zu denken, so tritt im vorderen unter denselben Bedingungen wie vor चু (S. 232) das Grammatik.

Masculinarthema statt des femininalen ein (vgl. §. 582), z. B. द्वापापूर्वा: "ein langes Bein (दीर्घा तक्या) habend" दीर्घतंक्य; dagegen वामासभायं पाचिकाभ<sup>0</sup> दन्नाभ<sup>0</sup> सीघ्रीभ<sup>0</sup> पष्टीभ<sup>0</sup> दीर्घकेशीभ<sup>0</sup> कठीभ<sup>0</sup>. — Ausn. Das Femininalth. bleibt vor 1) कल्यामी काना जाना चपला तनया उभगी उहित प्रिया बाला भित मनाज्ञा वामना वामा सचिवा समा सुभगा स्वा (V.L. स्वस्) z. B. "eine कल्याणी als प्रभाजा habend" कल्याणीप्रभाज (vgl. §. 625, 2). — 2) Ordinalien (ausser प्रथम) wenn das Ordinale begrifflich der Hauptbestandtheil der Zsstzg ist. - 3) vgl. Bem. 2. - Bem. 1) gegen die Regel (vgl. mit §. 582 und §. 232, Ausn. 5) tritt für AIRUSI, Fem. des Galtungsnamen जातपद्य, das Masculinarthema ein. — 2) wenn drei oder mehr Feminina eine Bahuvrihi-Zsstzg bilden, so bleiben sie Femin., z. B. चित्राञ्चलीम्; bilden aber die vorderen Themen eine Zsstzg für sich, so folgt diese der eben gegebnen und den Regeln ihrer Zsstzg; werden jene z. B. ein Dvandva, so bleibt चित्राहारती, werden sie Karmadhar., so entsteht चित्रहारती; mit dem hinteren Glied als Bahuvrihi zsgetzt, muss dann nach obiger Regel चित्राहारहु चित्रहारहु entstehn.

\$. 668. মনুন als vorderes Glied wird মনু. — Vgl. noch \$. 621, insbes. IV. V, 2. XII und \$. 652, II, Bem. 2, d; auch \$. 779, II, 2.

S. 669. Beachte 5. 624. Ferner (jedoch mit Aufhehung der Ausn. zu S. 624, z. B. aus सक्ति hinter सु (nach 1, 3) सुसुक्त ) I. श्र oxytonirt (mit ved. Ausnahmen) A) nr. 2 (श्रम् ) 1) an नस् (welches dann zugleich für नास्तिका eintritt) 1) in individuellen WW., ansser hinter स्यूल, z. B. द्रपास (6. 26, 3 = 1 द्र: इ इव । नासिका । वस्य ।), dagegen egennteien. - 2) hinter Prafixen (§. 241, 1), z. B. gmei. - Bem. 1) नस oder नस hinter लरू, also लर्पास oder Oपास. - 2) ved. नस hinter अर्थन अहि जिति, z. B. प्रशित्रम्. — 2) an añ in प्रशास (vgl. §. 621, IV, 5). — 3) arbitrár an स्वित्र हालि hinter w टु: सू. - 4) erscheint in a) खतपद ह्यापिद प्रोष्ट्य (von squa "Fasse habend wie श्रत u.s.w.e) चतुरस (श्रवसि) जारिकुल (श्रकुलि vgl. §. 585, I) सुदिव (श्रदिवन् §. 585, VI) सुपात (श्रातर् nach §. 587). — h) श्रचतुर विचतुर सुचतुर उपचतुर विचतुर (vgl. \$. 666, 1). - c) sa. noch, z. B. quanta (von affir) als N. pp. - B) nr. 5 (a S. 220) an quin hinter & fa, fequ (\$. 585, VI). - C) nr. 6 (am S. 220) an श्रीच सक्तिय, wenn sie das Körperglied wirklich bezeichnen, z. B. विशालाचा: dagegen स्यूलाचि (n. B. vom Zuckerrohr). - D) nr. 8 (उच्च S. 221) in den Zestagen nach 5. 666, I, ausser wenn सङ् मापा das hintere Glied, z. B. von जिम्नति उपुर्वित (vergl. §. 590). - E) ur. 11 (au) mit Accent nach den Regeln (§. 673 ff.) an Ordinalia wenn diese der Hauptbestandtheil der Zestag (§. 667), und gurruff, und (in Zestag mit Sternbildern and vedisch) an नित्, E. B. अहस्पतिनेत्र "Brhaspati zum Führer (habend)". Auch fers in Bed. von fuft scheint hieher an gehören, s. B. fcfeiu. - II. u.

§. 670. Im binteren Glied stebend wird 1) জকুর zu জকুর hinter লি von einem Berge, und in Zsstzgen, welche in einem bestimmten Alter eintretende Zustände hezeichnen, z. B. ustremme (= Knohe). - 2) minge zu minge binter 34 fet und (arbitrar) qui. — 3) пъч ва пъч mit Oxytonirang a) hinter 34 qfa g gritt, wenn der Geruch inharirende Eigenschaft des Gegenstandes ist, auf welche die Zestzg sieh beziebt, s. B. सुनृत्ति पुरुषम् «schönen Geruch habende Blame", aber सुन्ता प्रापितिकः «ein schönen Geruch bahender Kaufmann"; --- b) wenn ein geringer Grad des Gernebs bezeichnet wird; - e) wenn das vordere Glied nur vergleichweise steht, quantity "Geruch wie von Lotus hahend". — 4) तान zu स oder स binter u सम् und arbiträr उर्थु, s. B. प्रमु प्रम, दुर्ध्वतीनु दुर्ध्वत्तं, — 5) ताया 20 तानि, s. B. युवंतानि. — 6) दन्त 20 दम् (starke Form (s. 6. 754, I) दन्त, fem. दती 6. 700) a) hinter सु und Zablwörtern, wenn, durch die Zesetzung das Alter bezeichnet wird, z. B. Hann b) ved. überhaupt. - c) in individuellen α) Femininis, z. B. walzell; β) Zeetzgen mit vorderen बराक क्याल, jedoch arbitrar, s. B. बराकदन्त oder Oद्द्यु. — d) arbitrar hinter साम व्यास वृष प्रद प्रभ n. ss., (z. B. सक्त सहि गर्दभ मृथिका बाह प्रिलर), z. B. सग्रद्त oder 0दन्त, कुटुमला-ग्रद्रम् oder 0्रन्त. — 7) पार् wird पार् (im Fem. प्रदी) a) wenn das vordere Glied: a) nur vergleichweise steht, ausgenommen wenn es un (vgl. jedoch §. 669, I, A, 4) बक्र्य कटोल कटोलक कपडोल कपडोलक कपोत कन्निक कुटूदाल कुहुत कुपूल गणिका मध्य तपडोल तपडोलक जाल दासी महेला हस्तिन, z. B. ट्याधपीट fem. Out? ("Füsse wie ein Tiger bahend"), aber gfendig. - β) ein Zahlwort (§. 545, Bem.) oder et (auch rig nach Wilk.), z. B. farg fem. Ouch (6. 700, 2). - b) in den Femininen hinter der Negation # (\$. 621, X) श्वष्टा (für श्वष्टन \$. 621, IV, A, 5) श्वाद (एक) कलकी कृषि। कुम कृदया गुपा मोधा जाल तृपा (क्रि) दासी दू दोचा (V. L. Ouil) (दि) निर्द (wird निर्वादी \$. 44, 5) मुनि वि विष्णु प्रकृत (प्रत) प्रिति मुचि प्रूल (वय् सु) सूकर सूचि सूत्र स्पूषा, s. B. कुटनपट्री, aber im mascul. mraque; . - 8) मान, in Zestag mit der Bezeichnung der Mutter bei lobender Bezeichnung des Sohnes, wird und die Zestzung oxytonirt (f da sie nach einem Vart. nur im Vokativ dient, welcher Acut auf der ersten Sylbe oder gar keinen Accent hat), z. B. mmirma "eine Gargidin zur Mutter babenda. - 9) ved. bisweilen श्चित्स an श्रीर्थन् (vgl. §. 585, V), s. B. in त्रिशीर्थन प्रशीर्थन. - 10) हृद्य zu हृद् hinter z: q in den Bedd., bezüglich "Peinds, "Freunds.

\$ 671. Es brit an die Zester on nr. 5 (जारू.) beschle \$,602), mit Accest sach den Regeln in \$.673 Mr. 1. nothwendig \$1) wann das hintere Glied 1) austenstel saf a) die fleminisation Charakteristike \$\xi\$ (ausser arright als Korpershadt, ururum) hinter frequiences: a) in den Voden, \$\xi\$ arrangement(mr.; dasgene sugartif; \$(\$.625, 2) in Besug suf ora. — \$) av (susser: a) in den Voden, \$\xi\$ arrangement(mr.) wom dedarder, lenand gelobs wird; arbhirt arrangement (vgl. \$.621, V)), s. B. sugarfor, aber (vecl.) grading gargn, — c) \$\xi\$, \$\xi\$, \$\xi\$ (soch nar in Fem., in Misse. striktet, a. B. sugarfor, aber (vecl.) grading gargn, — c) \$\xi\$, \$\xi\$, \$\xi\$ (vgl. \$5.621, V)) yarde (mit Vorderen way auch \$6.621, X) yarme strig arrive, — b) (jedoch arbhirts wenn sie mehr als ein Individuum bedeelen) wrigs \$\xi\$ (\$\xi\$ if array (and grading arbhirts). Le Right quot freque freque freque met and \$\xi\$ (\$\xi\$ in \$\xi\$ in \$\xi\$), \$\xi\$ (array of \$\xi\tau\$) (array of \$\xi\ta

\$, 672. Indem die Zastrung dreigeschlechtig wird, gelten \$. 625, 2 und 1, r. B. von ৃধ্যান রাঘার বারনা im masc. und fem., aber রন্ধান im Neutr: রন্ধান im masc. und sem. und neutr: রন্ধান im seine fem. und neutr: রন্ধান বির্বার (\$.700) verkürzen gegen \$.625, 2 nicht und nehmen gegen \$.671, 1, a kein ব্ল, also ব্রহারারারার yer. Verst. Femininalthemen.

\$ 673. Gegen \$ 6.26 hat das vordere Glied den Accest and zwar seinen urspringlichen, z. B. स्तारोकदूत मुजुर्धनाय — Benm. 1) Wegen सूर्य vergl. \$ 6.26, Bem. 1; ved. jedoch सूर्वकीपूर. — 2) स्त (nach \$ 6.24, XII, A. B) hat Acut, z. B. स्तारित; vedisch finden sich Zasetzungen damit bisweilen ozytonist, z. B. सुरुपूर्य; and paroxytonist स्वार्थ्य; vielleicht sind diese im Sinn einer andern Classe gelasst and स्त nach \$ 6.21, XII, C.

§ 674 his 677. Ausnahmen zn §. 673.

S. 674. A. Die Zastzg wird oxytonirt:

1. wenn das vordere Glied 1) Isolos (vgl. S. 11 Ann. 2), z. B. ugayırı, — 2) die Negstion g. n. n. v. (S. 24), X.) oder g., z. B. ugayırı, — 20 die Negstion g. n. n. v. (S. 24), X.) oder g., z. B. ugayırı, — 3 metricen, so halbel Acut saf der Sylbe davor, z. B. ugayırını, d. ugayırı, d. anter saf ciene kararıs O'kult sas, so videl die Zastıg proporzylorist, sengenommen, wenn dericen kararıs O'kult sas, so videl die Zastıg proporzylorist, sengenommen, wenn dere

durch der Acut auf die Negation oder et selbst fallen wurde, in diesem Fall wird oxytonirt, z. B. खुलीहिक सुमार्थक; sher सुद्योतस्कं सुकर्मकं (von den Themen स्रोतस् कर्मन् , weil sie consonantisch anslanten) und were (weil bei Proparoxyton, der Acut auf w kime). - Ansn. Das hintere Glied hat Acut auf der ersten Sylbe: 1) wean es तरा मर मित्र मृत und des vordere die Negetion w, z. B. सत् fob hicher auch ved. uce und und?]. - Anm. Die Regeln über die Accentuation der mit der Negation zusammengesetzten Bahuvr. gelten auch für die mit vorderem ere, sobald das hintere Glied im Plural zn denken ist; ist es s) im Singular zn denken, oder b) eines der Themen श्रमर अध्याय गुपा इन्दोसान सूक, und hezeichnen diese eine Eintheilung, so gilt \$. 673; also z. B. nach 2 खूद्यूव; nach Bem. खूदुकुमारीक खूदुमित्रक; dagegen बहुर्मन्स ,in vielen den (einen) Geist (hahend) ; बहुर्मण etwa in der Bed. ,vielmalig" (= vielfach getheilt), austrian "sus vielen Hymnen bestehend" (= in v. H. getheilt"); aber agrun etwa in der Bed. "viele Tugenden babend". - 2) bei vorderem सू, s) wenn es ein Thema suf सून् (susser लोयन्) oder सूस् (susser उपस्), z. B. सुकर्मन् (sher सुल्येयन्) सुपर्यस् (sher सूचस् ). — b) in सुक्रत्तं सुरृष्ट्रीक सुपत्रीक (ved. snch oxyton.) सुप्तर्गितं सुभागं सुद्ध्यं (ved. ancb सुप्रकोत सुदीरित सुप्रपीति n. vielleicht as.). c) vedisch α) wenn es ein zweisythiges Peroxytonon, z. B. स्वापन सुरूचे (dagegen z. B. सुधार). — β) in सुबीर् सुबीर्थ.

II. wenn das hintere Glied 1) erre und das vordere ein Zahlwort (§. 545, Bem.); vedisch jedoch arhiten, z. B. ferra (ved. anch ferrin nach 6. 673). - 2) mur den Körpertheil wirklich bezeiehnend, und das vordere Glied nicht ein Indeclinshile, oder ein eine Richtung bezeichnendes Thems, oder पृषु महत् स्थूल, slso z. B. ग्रीपुल sher (nach \$. 673) टीर्घर्मल, wenn z. B. "weite Oeffnung bahend"; उश्चेम्ल "den Mund boch bahend"; urzein quem. - Die Regel (§. 673) oder diese Ansn. kann eintreten, wenn das vordere Gl. ein Ptc. Pf. Pass ist, oder nur vergleichsweise steht (ausser wenn es तो पष्टि बाल wo nur die Regel), z. B. प्रश्नालितम्ब oder oxytonirt (oder nach s. 675, 1, 3 प्रजात्तितम्ब), सिंहम्ब oder oxytonirt; dagegen nar गोर्म्ब. — 3) der Namen eines für sich unbeweglichen (nach as.: zum Lehen unenthehrlichen) Körpertheils and das vordere Glied ein Prafix (§. 241, 1), z. B. प्रुष्ट, sher उद्बंह (nach §. 673). — 4) सन्तर and des vordere ein Gewand bezeichnet, z. B. जुल्ह्यान्तुर, dsgegen कात्मान्तर. — 5) ein Ordinale und das vordere इदम् तद् एतद् und durch die Zsstzg die Stelle hezeichnet wird, welche das vordere in einer Reihe von Handlungen einnehmen soll, z. B. उट्टंप्रमूप etwa "dieses als erstes thuend"; dagegen उट्टंप्रमूप etwa "dieses als erstes habend". - 6) सतिन मित्र in individuellen WW., z. B. ट्रेस्ट्रिय N. pp.; susgenommen america (vgl. §. 675, 1, 1.). — 7) ein Ptc. Pf. Pass. in den Zestzgen nach §. 664, 3 Ausn., ausgenommen a) wenn es कुल मिल प्रतिपन्त und arbitrar wenn mr. b) wenn das vordere Glied ein Kleidungsstück ausdrückt, slao m-्रमुक्ताथ बान्याद्ति, sher क्यउक्त, मासन्नात oder मासन्नात; वहनेक्ना. — 8) vgl. 5. 669. — Bem. Bei binterom राज्य (\$.669) kann jedoeb such \$.673 eintreten, ausser wenn das verdere Glied auf er auslautet, s. B. गोरास्थ्य oder गोरासंख्य, sher nar सुक्रास्थ्य, ved. wird such parcotycnit, z. B. मुक्तास्थ्य, — 40) heach be, 5-66, Auss. — 41) s. \$.693. —

III. arbitrir wean des histere Glied zy erg (vgl. §. 670, 6.7) qu'g (vergl. 669), Bund 6 624, Bena. Jund des vorders fig. fr. B. Ergin goder Egyr.,—
Bum. Vedisch beben fg. fig fast nie den Accent, sondern die damit zagetaten sind
entweder oxytoniet oder das hindere Glied hat seinen urprefniglichen Accent, z. B.
Fignary Egyz], forgrif figuig. — IV. ved. seeb sonst z. B. effizier.

# §. 675. B. Das vordere Glied wird oxytonirt:

1) wean es 1) first und die Zestes individuell, a. B. figuarde N. ps. (aber fürfige alle Götter calabilitedt in etymol. Bech.) ys. B. of 3-1, H. fs. — 2) ein Thems and die feminianden Charakteritäke f. z und das histore Gl. grag. a. B. graffedy (von miffi, aber a. B. mriffigur asch §. 673). — 3) — jedoch arbitrar — wean es ein Pte. Pf. Pasa, mit Treikz (S. 241, 1) davor, a. B. nguffigurder oder undrimproj. — 3) wean das histore Gited wars 125 zet; and die Zestes individuell ist (1) and bei Taeld (assacr wo §. 674, 4, 2 gill). a. B. graffer, (duer güger in etym. Bed. graff, sach §. 674).

# \$. 676. C. Das hintere Glied hat, und waar seinen ursprünglichen Accent:

 vonn es urspröglich zweisyläg (ensser মান্ত্ৰ and wo §. 677, 2 gill) und das vordere faffe, z. B. দ্বিলিয়াই, aber finifiniss (asch §. 673, weil assgr für arspräugliehes প্ৰস্তুত্ব seb. 670, I sebl.) দিনিন্দ্ৰে, – 2) vedisch mahrisch, z. B. hister vorderem পুরি (aber soch পুরির্বাচ regelrecht), 3 g g g खु खु.

# \$. 677. D. Paroxytonirt wird die Zsstag:

Wenn das histere (lied 4) wuf sad 1) das vordere a) bezeichset a) eine Farbe, t. B. gypawű, β) ein einen Thier einspediektes Kenzeichen, z. B. gypawű, — b) steht vergleichweise, z. B. ŋyawű, — 2) die Zastzang individeal lat, z. B. nflyawű, N. pp. — 2) awaz iñtar gar qw ny nad 1) das vordere vergleichweise seht, z. B. ngrawű; 2) die Zastag individeal int, z. B. nflyawű, — B em. Pür nyy gitt diese flegel such, wenn die Zastag zur Bezeichnung des Alters diest, z. B. ngrawű;

# 678 bis 682. Vierte Classe: Inflexible Zsstzg (Avyaylbhāva).

\$. 678. Das hintere Glied wird in einen Accusativ Sing, gen. neutr. verwandelt (सु. 6.26.1 и ш. 6. 722), z. В. তুম র খান বুম্মেন্ডান্ন্র্যু ক্লিমিন্তান্ত্র্যু ক্লিমিন্ত্র্যু ক্লিমিন্তান্ত্র্যু ক্লিমিন্তান্ত্র্যু ক্লিমিন্তান্ত্র্যু ক্লিমিন্তান্ত্র্যু ক্লিমিন্তান্ত্র্যু ক্লিমিন্তান্ত্র্যু ক্লিমিন্ত্র্যু ক্লিমিন্তান্ত্র্যু ক্লিমিন্ত্র্যু ক্লিমিন্তান্ত্র্যু ক্লিমিন্তান্ত্র্যু ক্লিমিন্তান্ত্র্যু ক্লিমিন্তান্ত্র্যু ক্লিমিন্তান্ত্র্যু ক্লিমিন্তান্ত্র্যু ক্লিমিন্ত্র্যু ক্লিমিন্তান্ত্র্যু ক্লিমিন্তান্ত্র্যু ক্লিমিন্তান্ত্র্যু ক্লিমিন্তান্ত্র্যু ক্লিমিন্তান্ত্র্যু ক্লিমিন্তান্ত্র্যু ক্লিমিন্ত্র্যু ক্লিমিন্তান্ত্র্যু ক্লিমিন্তান্ত্রমিন্ত্র্যু ক্লিমিন্তান্ত্রম্ব ক্লিমিন্ত্রমিন্ত্রম্ব ক্লিমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্নমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমিন্ত্রমি

wenn die Zestigen in diesen Bedd. stehn, sloo z. B. । उपस्काने (oder द्वसुदान्) । द्रम्म । "gethan durch die Nibe des Kübels"; द्वमुद्धार्थ (oder Otaț) । हिर । धृष्टि ।»leg (es) nieder in der Nibe des Kübels"; nusgenommen ist Gebr. von §. 682, I. 4, 3; 4; II, 4, wo die Locativorus micht eintreten Kunn.

\$. 679. Im vorderen Glied tritt statt सह ein स (vgl. \$. 621, XII), ausgenommen in Zestzg mit einem Zeitabschnitt, jedoch anch hier, wenn er das Ende eines Buches

bezeichnet, z. B. सचक्रम्, aber सहप्रवाह्मम्.

\$. 681. Bestglich des Accentes gilt \$. 626. — Ausn. (Mit Autheburg der entgegenstehenden Ausn. in \$. 625) 1. Acut fallt auf die erste Sylbe der Zestung, wan das vorders Glied ung un eft affen und das hintere Glied 3) augeschlosses wird, s. B. affigning, anneer Tiggertse; b) einen Theil des astronomischen Tages bezeichnet, z. B. affigning, — II. die Zestung wird parcozytoniri, wend das hintere Glied um (5. 680, Ill. 2, 1) gwo nift yn yn mire unt ist, z. B. armelg.

\$ 682. In dieser Zentry ist nusser in 1, 3 and 4; II, 4; III; IV; das vordere Gilde ein Indeclinabile (unser Verbam fintum). Sie verbindei: 1. nohweenig 4) wens das Indeclinabile die Bedeetung hat 1) "einen Canus", z. B. uffraff; — Localiv χτί πραγματική με το 1, από το 1 
Wiederholense, z. B. graviq "bei jeder Sache" (Sache für Sache), gfareng "jeden Augenblick". - 12) "des Nichtüberschreitens" munniffe "ohne seine Kräfte zu überschreiten" ("nach Kräften"). - 13) "der Gleichbeit, Aebnlichkeit" (auch in den Eigenschaften), z. B. ergf? (6. 679) "dem Hari gleich", ereifer "wie ein Frennd". -Ansn. 221 kann in dieser Bed. nicht zagstzt werden. - 14) "der Rangordnung" बनारवेडम ,.dem Alter nsch". - 15) ,,der Gleichzeitigkeit" शुन्तकम ,,gleichzeitig mit dem Discus". - 16) "der Erfüllung des Begriffs des hinteren Gliedes" aufrag "ganz dem Begriff des Kshsttra gemäss". - 17) "der Vollständigkeit, obne etwas übrig zn lassen" सन्पान "bis anfs Gras". -- 18) "des Endes" (incl. dessen was das hintere Glied bed.) Hiffig "bis zum Agni" (Agni als Ende eines Buches). -- 2) vorderes attart "wie viel", mit irgend einem Nomen, wenn die Zahl durch etwas bestimmt wird, z. B. angestrag etws in der Verbindung "wie viel Sloken" so viel Verbengnngen. - 3) voranstehende Nominaltbemen mit nachstehendem Indeclinahile, wenn letzteres 1) ufft in der Bed. "ein wenig", z.B. स्वप्रति "ein wenig Snppe", 2) वरि mit vorderem सन प्रात्मका, oder Zahlwörtern (§. 545, Bem.) in der Bed. "in dem oder um so viel als das vordere Glied besagt, unterliegend (bei Spiel)", z. B. werefy "im Würfelspiel unterliegend" एकपरि दिपरि चतुव्यरि (6. 104, 2, Ausn. 2) "um eins, zwei, vier zurück". - 4) vorsnstehende Nominslthemen jeder Art mit nachatehenden Flussnamen, um individuelle WW. (N. pp.) zo bilden, z. B. व्यातिहरू "wo die Gangs still fliesst", उत्पन्नगरुम "wo die G. toht".

III. zugleich mit Zutritt von sekund. (beschle §. 585) oxytonirtem সু (হুলু) an 1) Verdoppelung desselben Thema zum Ausdrack der Gegensteligkeit, Abwechslung, in Bez. and denselben Begrill. Der auslautende Vokul der vorderen Gleides wird von san zuslautenden Consonanten des hinteren gedehnt oder in un verwandelt, z. B. von han "Naur" hägrinfen "nich einander in die Hauer fassend" von nffe "Faust" মুখ্যীনুষ্ঠি oder মুখ্যুটি, Faust und von der seiter der "Schwerd" nur unrift, — 2) vorderes ur70 mit folgendem Ograt (?) in ur3graft; 3m? oder उभग<sup>0</sup> mit **ा**क्कलि 'कर्पा <sup>0</sup>दन्त Oपापि <sup>0</sup>हल, z. B. उभाक्षलि oder उभगात्रलि; दि<sup>0</sup> mit <sup>0</sup>दन्त <sup>0</sup>पुसल (<sup>V</sup>. L. <sup>0</sup>पुप<sup>0</sup>), s. B. दिदन्ति ; निकुष्य<sup>0</sup> mit <sup>0</sup>कर्पा ; बाह्य<sup>0</sup> एक<sup>0</sup> वाह्य<sup>0</sup> सम्<sup>0</sup> mit <sup>0</sup>प्द, z. B. बाह्यपुदि ; संदत<sup>0</sup> mit <sup>0</sup>पुष्ड,

IV. folgeade Zastigen mit verschiedenstigen Redd. (alle oart) 1) उत्पादानु oder उत्पादानु — 2) व्याद्रशिवाम् वरायानु कार्यातानु वार्यातानु वर्षायानु वर्षाय

#### §. 683. Sechste Classe: Compositionsartige Worter.

\$ 633. Verdoppelung nad dana Zusumneuestaung, aber Accentuation anch \$ 1.74 tritt ein hei I. Jedem Worte hir 1) \_fortgesetter Dancer \_quffrouffr, er Kocht in einem fort \_ymhigst (quffr) ,sis einem fort essend (geht er)\*. — 2) "Richenfolge\*, s. B. tritturrit \_quffrit \_ein scholes Dorf anch dem anders\*. — 3) "Anordnange\* \_ymbigst \_quf\*. und qufft \_ein Surract für Warzel dick, as Spike für Spike dünes\*. — 4) "Vertheilung zu mehrere \_quffrit \_(\text{\tilde{t}}\tilde{t}} (gich) \_ei einen Mishns\*. — 5) \_sbel Schwauken, Verwirzug, Eiles und swur nicht bloss Verdoppelung, souders noch mehr-leichere Wiederbolung in ende der Bed. ufgfriffer; — 6) \_sbei Schwarze. Dann wird sher nicht das Wort selbst verdoppelut, sondern zuerst seine themsiische Form gestett, s. B. uprätz; ert ist wege \_giv \_furpfriffer; zie ist gefalleu\*.

II. पुरि, wenn es die Bed. "der Ausschliessung" hat, z. B. पुरिपरि जिमलेश्य : "ausser Trigarta". - III. mung mfu 30f7 wenn sie "Nahe" hes., s.B. 3000f7 minn "dicht über dem Dorf". -- IV. qui und unn in verstärkter Superlativ-Bed., z. B. quiqui quafer asu allerfrühat hluht". - V. Formen der Themen, welche durch Suff. 和田 昭元 (\$. 606, 2) gehildet sind, in Besng auf feminiuale Abstracta des Zustaudes (§. 554 ff.) hei Unterscheidung (vergl. \$. 568) von Gleichartigem, z. B. उभाविमालाहयो adiese heiden sind reiche । कलाकि-नार । धनवा : । धारवारा । swelcher Reichthum ist einem jeden", vgl. VI. - VI. Formen der §. 582, I (vgl. §. 239 Bem.) hemerkten Themen. Doch wird hier nicht dieselbe Casusform zweimsl gesetst, sondern das vordere Glied erscheint 1) in der themstischen Form des Msc. bei दूतर und एक, also दुनीरतर एकक. — 2) in allen ührigen, ausser हि (s. 3), im Nominat. Sing. msc., z. B. वृत्या (= वर : इयर \$. 104, 6, h, aber ved. im Fom. q/1977 Rv. I, 38, 6) w-at-u (= w-a: s ni-u vgl. §. 117; aher ved. im Fem. खन्यान्या == । खन्या s बन्या, im Ntr. खन्यदेन्यत् ; vgl. auch §. 776, VIII), z. B. खन्योन्येषाम. --3) & hildet in hestimmten Bedd. (s. Lexica) graneutr. (sing. \*gq verdoppelt). - Bem. Aehnlich armigrang und mit Thema im vordern Gl. und Suff. a armaran. -- VII. dem ersten Worte eines Sstaes, wenu es ein Vokativ in den §. 134, 4 hemerkten Pallen (wo die Vokative stets in ein Wort su schreiben sind). - VIII. 五 3억 및 및 및 ohne Bedeutungsunderung in den Veden, s. B. zeit (anch episch, z. B. Mhhh. I, 6959 उपोपविष्टा: wohl "setzten sich einer nach dem audern"). - IX. mit Masculinarthema im vorderen Glied und Oxytonirung der Zssetzung, bei 1) Eigenschaftswörtern um Grammatik. 36

sanzofecken, dass die Eigenschaft zur in geringem Nass de ist quu; unguf, ein bliechen kloge. — 2) four zur en ausstadiecken "gern, mit Frendet, jedoch arbiter, z. B. [āgifigurd oder [thred given] (zurft) "(ere glicht) gern". — IX. zur vorsum in Bed. "jeder (jede, jeden) nach seiner Eigenhämlichkeite guynzug gebildet wird (sonst nach I ordner, "vie immer").

\$. 684. रुख wird mit jedem vorhergehenden Worte zegstzt सूर्येगाव (= सूर्यपाउ र्व) सूर्यद्व (= सूर्य: उदव). — Bem. चिद्र in dieser Bed. mit dem Thems, vgl. \$. 134,8.

\$. 685. Die Partikel 3 wird mit einem ihr vorhergehendem Wort auf w urzu einem Worte verbunden, welches im Rig-Veds-Pada sicht gehallt wird (s. Sam-V. S. Lym). — [Achnlich vedisch arg als Partikel mit Einhause des Accents, jedoch in Pada getrennt, 2mrtick Pada getrennt, 2mrtick Ph. 1, 19, 4; q?/dq. II, 1, 20, 4].

#### IV. Bildung der Femininalthemen.

\$, 656. Vorben. 3) or gitt \$.585, [M. [N (a. Neng dava) and für eng V. s. B. для and \$. 687 для (vgl. \$.80), von दार्गल and \$. 670, 4 दग्लो; von garq; nach \$. 689, 3 कुम्पो; von gitt and \$. 689, 3 कुम्पो; von gitt and \$. 689, 3 kin; von graug and \$. 700 grit and grad; fixed [त्रूपंत क्रि. \$.32] कुम्पी हामुक्ता; क्रित्य क्रि. 200, 3 दिम्मी (vgl. \$. 80, Assa. 3), griffent greegl; doch wid von shrings were belgrettly locked and grift) gebilder. von दिस्पूर and \$. 700, 2 दिस्पूर oder [दिस्पूर (vgl. \$. 674, 110). — \$9) vor \( \frac{1}{2}\) fall das \( \text{ siess schandiers Suffixes, ween linn ein Consonant namittelber vorbergebt, so wie das von granz fraz gran sper (vgl. \$. 674, 110). — \$9) vor \( \frac{1}{2}\) fall das \( \text{ siess schandiers Suffixes, ween linn ein Consonant namittelber vorbergebt, so wie das von granze fraz gran sper (vgl. \$. 691 V. L. wonsch \( \frac{1}{2}\) frie das, 8. 693 [rgrif (vgl. \$. 691 V. L. wonsch \( \frac{1}{2}\)], — 3) die Feen. der Nameraliu and Fronomien s. \$. \$74 d. B. bei diesen.

\$. 687. Um Femininalthemen zu bilden, tritt an: I. tonloses (ausser wo \$. 80 eintritt) 1) म्रा an Themen auf म्र, z. B. सर्वो सर्वो। ग्रात ग्राता-

Ben. Geht diesen ωγ ein sulltains er vorher, no wird ein ωγ vor leisteren fast immer an  $\chi$ , z. 8. प्याच्य पार्रिक्य; z. genneres annut Asnahmen §. 382; wæ nr. 1 (8.142), nr. 2 (8.143); §. 385; wæ nr. 3; wæ (5. 223), wæ §. 594; धार्यद्व कु 6. 692; ferner §. 592, VIII, S. 221; suuserden folgt dieser Regel ग्राच्य (त्रिक्या); aber zie tritt in eit ein zie gewar, and wæwn in der Red. «Verkenung der Hisson"; ur ved. wuriværs (φεν. αντίσκε); and di den zek. Sudf. wær nr. 1 and ær nr. 1 wenn des Thems nach §. 561 verstimmelt int (also χυμα χαραγή; arbitrir wærs oder χωπ bilden wirds «χωπ» (αν χωπ» (αν χωπ»); and αν χωπ» (αν χωπ»); arbitrir wærs oder χωπ bilden wirds «χωπ» (αν χωπ» (αν χωπ»); αν δια χωπ» (αν

§. 688 bis 695. Ausnahmen zu §. 687; ausser in Zestzgen der Clesan Bahuvrihi (Ş. 663 ff.) und wo das binters Glied vom vorderen regiert wird.

\$. 688. A. Tonloses (nusser wo \$. 80 eintritt) \( \frac{c}{2} \) tritt 1) — und zwar, gegen die Ueberschrift, auch in Zastzgen, wenn die dieses \( \frac{c}{2} \) bedingesden Soff. nur in ihnen

satreten (wie z. B. sek. w nr. & nach §. 639) - an Themen 1) welche gebildet sind durch die Suff. a) primare w nr. 6, 7, 17, 18, 20 (vergl. jedoch das. 4, S. 140), [vgl. anch nr. 22]; mr nr. 6, 7, 8, 9; (vgl. unter mr; mrer nr. 3; 3m; 37 nr. 4); er (vgl. 7 nr. 4. 5); er nr. 1. 3. - h) sekund. er ar. 3, 4, 9, 13 (ausgenommen wo im Fem. 27 antritt S. 221) nr. 17 (vgl. much \$. 690); wer (vergl. jedneh nach 6. 691 उम्मी, mir sehr?); सामह; सावन nr. 2 and 4; द्वत nr. 3; एएव (एन्व) nr. 2; एव; (एवक? vgl. Wils. नागरियक); क ar. 10, h; 11; 12; चर; तन ar. 1; तम ar. 2; तव; व nr. 1. 2 nnd इव तिव; द्घ्न; द्वस; न nr. 2 und स्न nr. 2; म; मय; मात्र; य nr. 8, 16 (mit Ausn.); au; - 2) nach \$. 660; 661 (vergl. die na. Suff. in den Verzeichmissen); z. B. darch prim. H, 17 meg 07, aber in werten 077 (Bahuvr.); dagegen z. B. durch sek. w nr. 4 nach §. 639, B, 7 श्रातिप्रत Oyal. - Bem. 1) सीदायन durch sek. स nr. 13 bildet ansser शोदामुनी auch 0मिनी oder Oम्नी (als ob von Oमन s. S. 699). - Andug (S. 427, 1) hildet anaugt wenn es eine "Lebensweise" (?) sonst regelreeht ander. - 2) hei Wils. findet sieh dieses & aneh für die Th. durch prim. 3% nr. 3 und durch sek. 3%; arbitrar jedoch für mige; und für die bei ihm vorkommenden durch er nr. 10, a. - 3) vielfneh treten mehrere Saff. an, von denen eines & bedingt, ein andres nicht, z.B. nach §. 491, 3; 496, C काशिका oder काणिकी; dureh बर nr. 1 oder 2 (S. 171) ईक्ब्र्स oder ईक्ब्र्सि.

 res Theme Omti Outi Orum, Outi (Jodoch nicht hinté कुळ काराउ वाराण जाए वार्त् कार विश्व कार्टी. 313,0 (उल्लाह कार्टी कार्टिक 
\$. 691. 4) an सपउर चलस सधिकरण सधिकार स्वयःस्वृण सलिन्द साहक सानन्द सपक चापश्चिक (V. L. बाजक) बामल बामलक बाह्र बार्ट् (V. L. बाँड) बाड्याव्य बास्तर्पा उपाक उभव (vgl. \$. 688) उद्र ब्हुळा (oh anch gegen \$. 690, 3, Ausn. 4 है) ह्या। (in der Categorie "Mittel" \$. 344) कर (in Bed. "Hafte") करा करत करा करें। (V. L. फर्काक) कल्याय (vgl. 6. 690, 2) char (jedoch nur wenn es eine "Haartracht" hez.) chichen (V. L. chiche) काकादन कामक (jedoch nur in Bed. swollüstig") काल (als Namen der Göttin?) कट ऋषउ (wenn ein "Gefäss, Bastardtochter"; sonst कागुता; aber nach §. 701 कागुत) कालन का (wenn etwas aus Eisen gemachtes) maren nam (vgl. §. 690, 4) namen na मोपा (wenn sein Gefass ) मोतम (V. L. मोत0 vgl. \$. 690, 6) मोर (vgl. Sv. Gl.) कुट टोट तकीर नुषा तेजन देव देवल दूषा दोषा धातक नट नाम (wenn "elwas grosses") निष्कल नील (wenn nicht ein "Gewand", also नीली, aber नीला "Unterrock; नीली anch von "Pflanze und Lebendigem"; नीली oder नीला in individuellen WW.) नोट पट पटर पायउ पातन पानठ (V. L. पाठन) पाइक पिङ्रल पिया पिप्पल पुर पुष्कर पुष्कल पेग्र पोतन बर्ट्स जिम्ब भात (wenn von "gekochtem") भाषा भाषाउल भुद्र सङ्ख मह मध्यक्त, सत्त्व and सन्व्य (vgl. §. 690, 4) मन्या मह मालक मालत मुक्तव (\$. 690, 4) मुलाट मेच मेद मेध वान युव वृध (V. L. पूच) रजन लखपा लोहापउ बल्लक विकल वस (V. L. वजा) बेतस प्राम प्राक्रीर प्रथकपुर प्रायक्त प्राप्तन प्रिमपुर वार्ष पाउ प्रोचा (nur bei den östlichen Indern) वच्छ याच्छप्र समन्द्र सल्बद्ध सल्लक साल्यक सुन्दर सुमुहल (in individueller Bed., vgl. §. 563, XIII and §. 689) सुवस सुवस सुव सुद सुव सर्म (V. L. सर्ग vgl. 6. 686) सपार संचन सोम सीधर्म स्वल (wenn von Netur trocken, fest; aher egget wenn durch Kunst) gg (vgl. \$. 690, 4), auslautendes Ogran (in Bahnvrihi (gegen Ueherschr.) hinter Zahlwörtern (6. 545 Bem.) wenn die Zestag "Alter" hez., z. B. ब्रिहायुप्पी (§. 25, 6), und in बाग्रहायुप्पी) हुद (V. L. इट्); vgl. §. 702, 2.

s. 692. 5) in Zastzg binter einem ,das Mittale ausdrückendem Thema 1) auf w. 60 কালি বুজুকুটান ,dir ein Kleid gelauste (doch ausd Ogirur, z. B. цугдуйг (5-657). — 2) an ein Picp. Pi Zass., wenn ein geringes Mass beteichnet wird. z. B. цугдуйг (6-64) Anna of the Wolken überzogen. — 6) an ein Pic. Pi Piss. in den nach 5.074, dozylositele Rabberthis (194, 5-64, 3 Ann.) wenn das vor-

dere Thema einen festen Körpertheil bezeichnet; arbiträr, wenn etwas anderes, z. B. उद्गिद्धिनी, aber श्लाकुल्यों oder Out. — Anne. 1) wenn das hintere लाल (also nur zemnen 8.687); 2) in einigen Fällen tritt ई nar in besondrer Bed. ein, z. B. युर्धिमार्ड्सिनों in Bed. "östitis" (nost Ogirm).

\$. 693. 7) srbitrar 1) sn 3quana u. as. - 2) - jedoeb immer vediseh — an ब्राल उदार कमल कल्यापा कृपपा क्रोउ शुर मल मुद खपउ बन्द्रभाम (als Flussnamen) ध्वत नल पुराण बाल भग भहत राग विकट विजारूट विजाल प्राफ जिला n. sa. (vgl. 1997 5. 689). - 3) gegen Uebersebrift (5. 688) grade nur in derartigen Zestzgen an Namen von festen Körpertheilen, z. B. खुन्हुमुला (\$. 673) oder खुन्हुमुली (Babuvr.). --Ansn. R. nur nr (nach §. 687) baben die deren s) hinteres Glied α) 3101 mi3 क्र गल गोका शोवा शोवा नक्ष (wobl nur in individuellen WW. wie प्रार्वपाका (\$. 25), sonst auch ई, s. B. नामुनुकी; im Râm. sogar पूर्णपाकी) स्नाल (साल) मुख (in individuellen WW.) भार प्राफ फ़िला n. sa., z. B. nar कुल्यापाकोडा. — β) mehr sls zweisylbig susser उद्द नासिका, E. B. पृषुत्रधना, sber तुलोद्शी oder तुलोद्शा. — 7) vor dem Endvoksl eine Consonantengruppe bat, snaser खड़ अन्त्र क्षोष्ठ कायठ कार्या मात्र हाडू दन्स नेत्र पक्ष (jedoch nur wenn des vordre Glied vergleieheweise steht und dann nur 3) que (und zwer nur g binter क्रवर मिया विष प्रार und wenn des vordere Glied vergleiehsweise stebt, also z.B. कुल्याप्रीयुक्त oder कुल्यापायुक्ती, sber nur मुणियुक्ती) शृद्ध, slso z.B. nur सुगुल्का, aber दीर्धतंत्रा oder दीर्धत्त्री; vediseb sneb (jedoch nur in individueller Bed. s. jedoch Sv.) दीर्घतिही (von दीर्घतिष्ठ). - b) vorderes Glied die Negation (\$. 621, X), सह (स §. 621, XII), oder विश्वमान, z. B. बकेशा बनुद्रा. — 그. बा (nsob §. 687) oder tonloses (wie §. 688) § statt des betonten baben elle, für welche letzteres nach 3 und Ausn. s erlaubt ist, sobald das vordre Glied eine Richtung bezeichnet, also z. B. grysqur oder प्राप्तिको (aber nur प्राप्तिन्ता vgl. s, y).

\$. 694. C. र्ड् mit Aent auf der eraten Sylbe, s. \$. 690, 3, Ausn. 6. — Vedisch merke ieb an von सुरुष सर्विती, सायुस सार्यसी, मृद्धि महिंदी.

\$. 695. D. बाती s) stèilist sa कुट ब्हारियं, also ब्रुट्टा (aset \$, 686) oder ब्रुट्टाबा (aber seeb \$.701 ब्रुट्टी; obes so ब्हारियं रिवृद्धायों (रिवृद्धी), — b) ved. sa सुरूल sère paroxytoisir मुद्दलानी, — E. बायती s. Sulf. बायत sr. i S. 224. — F. या s. Sulf. य sr. 5. — G. Vergl. \$. 701.

\$. 696. Bem. Gegen mir unbeksante Ausnahmen (ob \$.701) tritt श्वर (\$.687) an श्वयरायहाचा पर्वायहाचा und रेवड (vgl. \$.689, 3).

\$ 697. 2) (vgl. \$. 687) so manche Themen and Consonantes, z. B. s) द्वाच् and दाचना, दिल्ल und दिलां, सुप् und क्यां u. sa.; b) जुन्स् mac. हरता fem.; ट्रेबरिंग, सुप् und क्यां u. sa.; b) जुन्स् mac. हरता fem.; ट्रेबरिंग, ट्रेबरिंग, (उत्तिवाह) उत्तिवाहा

§. 698. II. (vgl. §. 687) tonloses  $\frac{1}{5}$  (wie §. 688):  $\frac{1}{2}$ ) an Themen 1) and we not only, statt dessen give substituit wird; war w oxytonirt, so fallt der Acut suf  $\frac{1}{5}$ ; auch das  $\frac{1}{5}$  in wif gehört bieher; z. B.  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{3}$  (vgl. §. 686) give). At an unity

तिस् हुहित् ननान्द्र न मात् यात् स्वस्, welche, susser न (s. 5. 600), kein Feminiusl-Charakt. annehmen. — Bem. हुन्ति जनित्री (s. 8v.). — 2) suf न , s. B. हुपिउन हुपिउनी.

#### S. 699. Bemerkungen und Ausnahmen zu S. 698, f., 2.

S. 699. 1) geht dem q ein w vorher, so wird diess eingehüsst, susgenommen in Themen anf सन् अन्, deren मू ख ein Consonant vorhergeht; es gilt 6. 154, 9, 5 Bem. and §. 82, z. B. Ting Titil (6. 70). - 2) s. §. 669, II, A, 2. - 3) oxytonirtes 3 nehmen 1) तार्थन् (तुल्पात, s. 4 und 5. 22), रोहिन् in रोहिपति als Namen des Sternhildes, und uraniffin (Ofeuit). - 2) srbitrer, aber stets vedisch, jedoch bezüglich des oxytonirten & mit der Beschränkung in Ueberschrift zu §. 688, wegg. -4) gar kein Femininsl-Char. 1) nehmen die Cardualia auf 31, - 2) oder tonlosea बा (ausser wo \$. 80 gilt) mit Einhusse des न haben a) die Bahnvribi's auf सन ; wo nsch 1) w ausgestossen wird, können diese such der Regel (6.698, 2) folgen und in individuell gewordnen Zszetzungen und vedisch ist diess immer der Fall, also z. B. खुर्दुर्गतन् m. f., oder fem. खुरुर्गता खुरुराची, nnr सुराची N. pp., पर्चादास्ती (von दामन्) vedisch, dagegen nur सुपूर्वन् m. f. सुसूर्मन् m. f.; vgl. b and 5. -- b) die Themen auf मन , z. B. सोमन m. f. oder fem. सीमा; doch α) folgen Bahavrthi's anf Oट्रायन mit vorderen Zahlwörtern (6. 545 Bem.) der Regel (6. 698, 2), s. B. facteri (dagegen 322 inmsc. fem.); β) finde ich erreit (oxytonirt) von erreit. - 5) a) die auf primares gar nr. 1. 2. 3 hinter Vokalen oder barten Consonanten (6. 7, 3) haben im Fem. arti: vedisch hisweiten auch hinter weichen Cons. und nach der Hauptregel and; in der gawöhnlieben Spr. dann gar kein Fem.-Char.; in Bahavrihi's kann diese Regel oder 4, 2 eintreten, s. B. धोर्चन् धोर्चरी; sher सहयुध्यन् msc. and fem.; vedisch dagegen वार्चन् fem. वार्त्वती mad वार्त्वनी; खूद्धीवन् m. f., oder fem. Oधीवा oder Oधीवारी. - b) सर्वन bildet, ausser in Zestzung hinter Negation (§. 621, X), warit (aber wagang m. f.). e) मध्यत्न substituirt मुझोन (मुझोनी), oder मध्यत् (मुझ्येती vgl. S. 243 und 239, IX). d) mit der in Ueherschrift zu §. 688 gegebnen Besehrunkung hilden a) war urft, β) युवन युव्यति (auch युव्यती oder यूनी, dagegen z. B. im Behuvr. ब्रह्मुवन mec. u. fem.) — 6) ऋगुक्तिन् पथिन् मधिन् hüssen इन् ein, s. B. Bahuvr. धनुगुक्ती (§. 674 und §. 82), सुप्यी.

#### §. 700. Fortsetzung von §. 698.

5 700. 3) and die 5. 604 für genge utgestählten, und ved. an gundig (Sv.), a. R. von sudig (unty S. 148) धर्माणे, जिद्दार्ग जिद्दार्थी (vergl. 5. 686 und 5. 80) धर्माणी जिद्दार्थी कुर्युष्टी (vergl. 5. 686 und 5. 80) धर्माणी जिद्दार्थी कुर्युष्टी, — Benn and Anna. ») स्वतृत्य und तृत्वणू oxylonieme das Éç also agent) b) bességlich der Accessitation der anf urg nr. 1 (Ptc.). Prv.), no wie librer dirigen Formation a. Plexion (Ptc.). — c) ved. febb bisweilen das Feminianlebarski. s. B. четр. (für सूर.) (vergl. 5. 754, 1, n.). — d) die Accessitation and Formation derer

Yed. finde ieh auch Themen auf Oहन ohne Femininalch., z. B. र्सोहन् बलगाहन्
 Yv. 5, 23. 25 (statt र्सोग्नो S. 154, 2, 5 Bem.)

auf my ar. 1 s. S. 139 VII und VIII. - 4) auf die Ws. ww oder das defür (nach S. 133) eintretende सच् . z. B. प्राञ्च "verehrend", प्राञ्ची, प्राच "vorn" प्राची, प्राच प्राची, उदेख (vgl. \$. 686) उटीची; hatte das nach \$. 686 (vergl. mit \$. 585 Ntr.) ciogebusste w den Hochton, oder (nach 5. 117, 2) deo Nachton, ao erhâlt der dem च् vorhergehende Reinlant den Hochton, z. B. तिर्थच् तिरुश्ची सुम्बच् सुमीची पुर्वच् पुत्रची जीब (\$.646) नीबी; सर्थान समीबी (Sv.); ved. findet sich jedoch bisweilen oxytonirtes ई (vgl. \$. 760), s. B. दुर्धन् दुव्यो प्रत्यच् प्रतीचो (Rv. I, 92, 9) श्रिद्धत्यच् श्रिद्धतीचो (Rv. II, 1, 5, 4); neben Paroxytonis, s. B. पुरुषो (Rv. III, 4, 4, 3), sogar सूर्योची (Rv. III, 5, 22, 4; Yv. 12, 2) nad schot voo जिल्लाम् जिल्ला (jedoch nur als V. L. der Kanva-Rec. des Yaj,-V.). - 2) oder kein Femin.-Char. an Oqua (\$. 670, 7), z. B. faqua oder द्विपदी, bezieht sich das Thema jedoch auf eice सूच, so tritt tooloses आ an: द्विपदा (mm); vor den Fem.-Char. & mr wird es zn q. - 3) ao qfr, aher mit Einschiehung eines a davor: qual (eigentl. von einer Nhform qua nach \$. 698, 2 vergl. mit \$. 699, 1) jedoch nur a) in Bed. "Gemahlin" (sonst ohoe Fcm.-Char.). — h) arhitrar (oder ohne Fem.-Char.) in Zestag, ausser hinter gas 0 gres 0 (nur ved.) fqu 30 पुत्र अत् 0 आतृ 0 बोर् 0 प्रव (V. L. प्रिंग्रे) स0 (für समान \$. 621, XII, B), wo stets Oवानी, s. B. बुद्धपति L. oder Oqual, aber our partral. — 4) — mit den Beschränkung in Ueberschrift zn S. 688 - an TIFF (jedoch nicht im Nomin. Plur.; nach Vart. nur im Nomin. Sing. and Dual. doch wird Traffit; angeführt) aber nur in individ. Bedentung und vedisch.

S. 70t bis 705. Mit der Beschränkung wie in Ueberschrift zu S. 689.

\$. 702. 2) so बालिंस बालिंध बालिंग्ब बीदाहमानि (V.L. बादः) हर्गिा; und

<sup>1)</sup> Ved. eben so von ag agrafi (Rv. 111, 4, 4, 1).

— jedoch auch gr. (a. ga. s. S. 240) — sa aftiffen iffiefing infletig; and erscheist in idea cuty.) shummen suit aft girchnif (vi. la giffen vi. la tifficial consistency of art (vgl. § .686) (sach der Sk. auch dass Fon.-Char., also auch göntarty () and urtgy welches urgiff oder urgaffi hildet. — 4) as Themes suf χ welche Messcheugstlungen hezeichnen, s. b. urgiftit (Spross des χriny such § .430) (sm. urgiftit) dageges friftif; mec. und fem. — Ansa. 1) urgift vorgit urter ar. 1 s. 224. — 2) die mit gri m. Fem., vgl. γ ar. 5 s. 225 and gr. 5 s. 246. — 3) γfig und ciffit, welche χ ani Acut ani der ersten Sylhe haben, γξfi. — 5) vedisch sa πράτης welches πράτι welches πράτι welches πράτι γ velches γ ani Acut ani der ersten Sylhe haben, γξfi. — 5) vedisch sa πράτης,

\$ 703. 6) arhitrăr 1) an Bigenschaftworter auf 2; auszer uç und desen, welche inine Connoalesqurope namitalthar vor 3 pebarg, diese bleiten ohre firm. Char; also fen., qò oder gch; aher urug m. f. uç m. f. (Wils. nuch Or f.); quy m. f. — Ben. a) in der gew. Spr. stels (red. biswollen) an urug (urugui). — b) ved. stels an uç (urugui) and Themen auf 0<sub>31</sub> a. B. faicāi, — c) vedisch von and ardif (peroxyt.). — 2) — ved. sher au z · — an a) urīn urug. (v. l. confir) urīn urīn urīn · — b) alle auf z ansare denne welche eine Bed. behen, die der Çategorie derer angebort, welche durch fra r. 2 bezeichstet wird, . B. nar urīnfri (ryl. § 3.40 mil 331), nech andres an alle saf z, welche a) der Korperthell einen lebenden Wesens bezeichnen (danseb hei Wils. apgenfir m. f. oder Ouff fen. gegen Ueherschr. zn § .701). — β) primær Sulf. sind, susser fir nr. 2 (rg.) sher a). — B sm. In der gewöhnlichen Sprache limmer, in der rech. hisvellen blidet urīft in fem. urīnfri vergl. noch z nr. 3 S. 225. — 3) an arting aho fem. Og oder Ouffi.

5, 704. IV. Oxylonirdes ζ tritt 1) an Gattangamanen auf χ, wenn sie Menschen oder Unlehendiges (auswer της τες (αχ); Wills hat jedoch τες αχη beziehnen, nad dem χ nicht namittelhar ης vorbergebt, κ. Β. αχτ wird αχα, αχειαχή Οχι, απόχη Οχι, απόχη απόχη. Το τες απόχης το και το τες απόχης το τες απόχης το και το τες απόχης το τες

\$, 705. V. ब्राह्मी bildet Femin. ans 1) अनुषय हिन्स mit vergrößernder Bed. ब्राह्मपुता agrosser Walde — b) यह mit sverschlechterndere Bed. — c) यहन mit der Bed. "Schrift der Yavnner". — Bem. मुपाएनी (अब गुपाएन) u. as. erbalten durch den Feminianlechterkter Dininutivbedeutung.

§. 706. VI. Beachte die Fälle, wo das Fem. nicht an das Thema tritt, zu wolchem es begrifflich gehört, sondern an ein primäreres §. 439, h; 441, f; 443, Bem.; 503, Aum. 3, b.; 567.

# Zweite Abtheilung: Flexion.

§. 707 bis 787. I. Nominalflexion.

707 bis 763. I. Nomina, Substantiva und Adjectiva.
 5. 707 bis 715. Geschlecht.

707. Vorbem. Vergl. S. 637. — Die folgenden Regeln sind sehr unvullständig und erleiden ausser den angegebnen Ausnahmen auch nuch sa.

§. 708. Substantiva Masculina sind 1) die Namen der Götter und Götterfeinde, so wie der Diener van heiden, und üherhaupt göttlich gedachter Wesen (welche nicht unter §. 709 fallen), der Opfer (ausser नातसम साम्राय, welche ntr.), Manner, Gntra's (§. 428), Vedenschulen, Seele (Apper), Himmel (als Wohnung der Seeligen und Götter, aber figura-त्रिविष्टप utr., पो, दिख fem., letzteres ved. auch msc.), Berge, Wniken (aber क्रम ntr.), Meere, Sumple (93), Baume (auch atr. und fem.), Baumharze, Maasse (2760 auch fem. u. ntr., द्वीपा auch ntr; आही मानिका nur fem.), insbesondre Zeitabschnitte (ausser der "Nacht» s. §. 709; und शहन दिन, welche ntr.), des Lichtstrahls (रिव्य, aber दोधिति fem.), van Schwerdt, Pfeil (aber 24 auch fem., errug errur auch ntr.), Hand, Wange, Lippe, Arm and such fem., gies selten auch ntr.), Zahn (aber 201 fem.), Kehle (aber onto anch fem. and atr.), Haar, Nagel (aher : w auch atr.), Brust, Knochel. - 2) Themen A) auf w und zwar 1) in Bed, vnn 6. 325 nnd 6. 344; die auf die primären Suff, m nr. 1 (Ausn. S. 328 und S. 135; mrau jedoch ist mascul. und neutr.), nr. 11 (Ausn. §. 326 and qg ferg, welche ntr.), nr. 12 (Ausn. §. 327 Bem.), nr. 19 (aher ып ist ntr.), nr. 23; din auf д nr. 2 (Ansn. याच्या fem. §. 330). — 2) (vgl. jednch Ausn. in den ff. §§.) die auf क (aber ntr. sind अंग्रुक उल्लेक चित्रक प्रातिपद्कि तीर.क बाहुक बुन्दारक बालुक) — ह (ntr. कराह किरीह (बेह eine V. L.) तिरीह मुक्ट ललाह लोड बढ बीट प्रदाट) — ह (ntr. काछ (sher in Bed. "Weltgegend" nach §. 709 fem.) पुत्र — पा (atr. उद्या ऋपा पर्या लक्षण) — व (atr. उक्ष्य दिक्य) — न (atr. ब्रिजिन कानन चिंह तधन निम्न मियन बोजन इत्न क्षन विधिन ब्रिजन बेतन शासन प्रयान सोपान) — व (ptr. ब्रन्तहीय तृहिन उउप तल्प पाप पूज्य द्वप प्राप्य प्रिल्य समीय, vgl. \$. 624) - म (atr. तलम) - म (atr. बध्यात्म इध्य कुडूम गुल्म हक्म सिध्य) — य (ntr. बपत्य बारव बारव इन्द्रिय उन्नरीय कव्य काव्य किसलय कुउव गय तुर्व धान्य धूव्य पच्च, पद्म in Bed. »Vers«, भाष्य माधि।का मूल्य क्रूप वपर्य बार्च (\$. 355) जिस्तव सारव सारव सारव हर्म्य हस्य हस्य) --- ; [inshes. die nach §. 561, V, 3] (ntr. aher sind a) die auf ज : - b) बार बातर चातर करवार समा उदार करदार काफ्नीर कुलीर कुच्छ केटार केंग्रर हूर बिल चुंदू गभीर गहुर चन्वर बागर चीर चीवर तहर तह तीर द्वा द्वार नीर नीर पन्नर पिन्नर पुष्कर भीर मन्दर रन्ध बक्र बन बर बेर जर शरीर शुक्र (ansser als Bez. einer "Gottheit") प्रकार सिन्द्रर स्कार्) — व (ntr. सन्करीय ऋतीय कल्याय किल्बिय पीवृत पुरीब प्रिहोब) — स (ntr. पनस जिस बुस साहरा) — 3) 0कान्त in Zsstag hinter Synnnymen vnn "Sonne, Monda und dem Thema wayt, z. B. wa: onten msc. -Vgl. 6, 628; 640. - 4) werden ff. (Ansnahmen vnn den allgemeineren Regeln der ff. §§.) einzeln angeführt: कुरङ्गक कुरुङ्गक रूललक बरक — न्युङ्ग न्यूङ्ग पुङ्ग — सर्ड्र तुर्ह् प्रा मुद्र इसमूद्र — बर्ब — बत मत ध्वत पृत्त मुल — बरुबट्ट लट कोत्ट धट पत्र बिट इटट —

Grammatik.

37

मठ — कर्षड गवड मोवड (Y.L. मीड मोड) नुवड वायवड विविधड विवड भर्षड मवड मुण्ड लगुउ बर्चे जिल्ला प्रवाह vgl. §. 460, 11 — किया पुरा — कुल चून हुन धूर्न बात बात सीमन्त हरत - रोमन्य - कन्द्र कालमर्द्र कालमर्द्र कुन्द्र बुदुबुद्र लब्द् हुद् - गन्ध स्कन्ध -केन - बातच कवाच यूव (V. L. वूव) स्तूच - कक रेक - तस्त्र - केट्र बुर बुर बुर भूग दक्त रार् पूर पुद्र — गोल तल पल्चल पुदल पुद्दल भल्ल मल्ल बेताल हिन्नल — परस्तव — श्रंत परिशा परोडाल बंल — श्रन — परिशा रामस — कराह पतदह. — B) suf g und zwar 1) anf g nr. 2 nach 6. 329, a and 6. 356 (auch fem. guffg; nur fem. बोबिप). - 2) vgl. §. 709, B. - 3) बन्नलि बतियि इशक्ति स्थि कपि कवि कित किति ग्रन्थ दृद्धि (in Bed. "Würfel" fem.) पवि पाणि श्राल मालि इवि हाणि अस्ति साहिष स्त-स्प्रति. — C) auf ई: वयी वया वालप्रमी (auch fem.). — D) auf 3 1) überhaupt (Ausn. a) auch fem. करेगा हनु. — h) aur fem. कह तन् धेन प्रियक, रहत् (aber in Zestrg anch mee.), रेषा सर्य. - e) atr. तान् ताल् त्रप बन् (in Bed. "Gut" = Vermögen) स्ताद. - d) a. 6. 711. — 2) inshesondre a) die durch Suff. 1917; — b) auslautende auf α) 77 (atr. तत् परत् बस्तू vgl. \$. 709, 4). — β) ह (atr. बस् कमेह दाह). — e) बतु गरु. — E) auf un 1) üherhaupt (Ausn. s. S. 710). - 2) insbesondere die auf Suff. 347 in Bed. von §. 554, Vl. - F) auf my (Ausn. s. in den ff. §6.). - G) mirag

गरुत महत् एरित तरद पुरोडाझ. - B) vgl. \$. 711. 712. 714.

§. 709. Suhstantiva fem. sind: 1) Namen weihlicher Wesen (ansser कला गृह, welche nir. and ZTF, welches msc. pl.), Weltgegenden, von Erde, Flüssen (aher AZ anch mae., and giver garg nur msc.; gigg atr.), Stranchen, von Nacht (aber um ved. nach §. 708, D), Blitz, Leyer (nach V. L. Sprache), Sehaam (nach V. L. Verstand). -2) useh §. 686 his 706 zn hehandelnde oder hehandelte Themen A) suf w 1) in Bed. von §. 325 durch die primaren Suffixe m nr. 4, nr. 8, nr. 9, nr. 22; wm nr. 5 (ausser in Bed. von §. 332) and nr. 6; gar nr. 3; g nr. 1 (vgl. §. 331 and 334 ff.); --2) durch die sekundaren Suff : w nr. 13 und g nr. 10 in Bed. von §. 541; - ferner w ur. 13 und nr. 18 in dem S. 222 unter denselben hesonders angegebnem Gebrauch. - was nr. 3 in Bed. von §. 521, 4, 1; und was nr. 5 in Bed. von §. 554, III, h. c; - कहत ज त in Bed. von \$. 457 (vgl. \$. 460); - endlich of nr. 1; vgl. 6.565, Ausn. 1. - 3) (grösstentheils Ausn. zn 6.708, A. 2) प्रत्यंत करिएका रीका तिन्दुकी धातकी पश्चिका पिपीलिका प्राचिका लड्डा शलाका श्रेफालिका साहिका सिश्चका हिक्का — सुरुष्ट्रा प्रका (\$-320) पिच्हा जितवडा — कार्कियी दुवी प्राची — सिकता श्रासन्दी कार्किनी ह्योत्स्ना — समा सीमा — सम्बन्धा — चर्चारी नारा धारा पारी होरा — सिध्मला — लगु - मण्डूषा लाचा लिचा वर्षा - मुझ्ती चमती मती. - Vgl. §. 640. - B) sof ਤ 1) durch die primeren Suff. श्वान (such mee. श्वरूपि। सत्रानि अरूपि।); उ nr. 4; ਜਿ nr. 2 and 4 (इति mac.); नि (auch mac. मुनि वोनि स्रोणि ; nur mac. स्राम ध्वनि वहि वृष्णि); — मि (anch mee. उ.मिं; nur mee. कृमि किमि). — 2) durch die sekund. ताति, ति ur. 1. — 3) चङ्गलि (चलि?) कठि किकि कृटि कृषि केलि लनि चुल्लि चूर्णि इवि নटি সুটি হবি রু-রুমি धूलि नाडि नालि पड्डि भड़ि अकृटि माहि राति रात्रि हाचि बर्ति वलि विदि वेदि वेत्रि प्राक्फ़िल प्राप्ति साति सुचि. — 3) die einsylbigen auf ई, z. B. स्त्री, so wie खबी तन्त्री तरी लक्सी स्तरी (vgl. \$. 708, C). — 4) anf 3 die Ausn. in \$. 708 u. vgl. 712 ff. — 5) die einsylhigen anf 3, so wie die auf primäres 3 nr. 2. 3. 4 and vair, - 6)

दुरिया नजर योगा सामा सबसा (vergl. \$ 989). — 7) die mech \$ 599 au charakterisirenden unf zehund, दूर ju Bed. von \$ 457 (vergl. \$ 460). — 8) जो, — 9) संख्येत त्यास सामा सुमा शिक्ता, ि शिक्षा अन्य सामद समिद्ध सिन्द् (स्थान क्षेत्र) स्वतं अपने दूर दूर हुत् साद संस्थित परिषद संगद सुमा शुभ शुभ समित्र स्था गिर स्टर् पूर पुर शिम शिक्षा साव्य हुन् सिनुय विक् पाणिक स्थानम् उत्य (अंदो सीन) भागा सुमानस्थ (क Bed. कोस्साव) उत्तिस उत्तानस्थ. — 10) die mit Reminischer anab, \$656 bis 706. — Ben. Vgl. Ausa, in \$70.87.101 स

- 6. 710. Substantiva neutra sind 1) Adjectiva und Ptopia als Abstracta gefasst. so wie die WW. welche bed .: Luft (sichtbarer Himmel), Wald (aber urffer fem.), Blatt, Blume, Arten von Wasserblumen, Frucht und Fruchtarten (vgl. §. 525, 530), Speise (aber wig msc.), Pflug (277 msc.), Loch, Stadt, Wasser, Ein (Schnee), Kalte, Warme, Kraft, Kampf (urger msc., einm s. §. 640; urffi fem.), Geschrei, Freud, Leid, Glück, Unglück, Reichthum (mr msc.), Gold, Kupfer, Eisen, Blei, Zinn, Salz, Gewürzarten, woblriechende Salben, Fleisch, Blut, Gesicht, Ange. - 2) Themen auf w 1) in Bed. von §. 325 ausser den in §. 708, Q, A, 1 und §. 709, Q, A, 1 ausgenommenen (vergl. noch §. 338 Bem.). - 2) in Bed. von §. 457 und 554 (ausser den in §. 709, 2, A, 2 ausgenommen, vgl. §. 713). - 3) durch Suff. man miw ताह तेल ज़ाकर ज़ाकिन चउतव. — 4) davor mit a) क्र (त्र), ausser α) स्रमित्र हारत पत्र भन्न मन्त्र केन्न क्षत्र, welche mec. — β) (vgl. §. 686 ff.) हंद्या नठी (§. 352, Bem.) धन्या यात्रा वात्रा वरता welche fem. — y) vgl. \$. 628, 660. — b) लु (ल) ausser उपल कम्बल कुमूल ताल ताल तूल देवल व्यल, welche mescul. — 5) vergl. \$. 624, 5; 628; 639, 8; 640; 660; 678. — 6) दुरुल सङ्घ सोख मोख पिक्ह बीत पीठ कुण्ड अनुत समृत बत्रत नवनीत निमित्र पलित पित्र लोकावत वित्र वत्र वत बास्पद बाठ करम्ब विदाल स्वाल हरिताल कपन इन्द्र साहन निश्च वर्ड, - 3) समि द्विष सक्ति, - 4) zweisylbige auf my insbesondre and (ausser in Bed. von \$. 252 and 554, VI, vgl. 5. 708; many nuch mac.) und असु. — 5) Themen auf उस (aber बाचिंस auch fem. und कृदिस aur fem.) and उस (धन्स such msc.). — 6) उद्धिवत क्यत ज्ञात पवन वक्त प्रकृत सक्त. — Bem. Vel. Ausn. in 6, 708, 709, 711 ff.
- \$ 711. Sobbt. mec. nod atr. sagicish aind (die mit † beziehandets wie in \$-640, Air ) अर्थ पूर्व कर्मित मुंगानाला (oder स्थापणे) करात लगरता १ मान्यल पाक पहुल कर कर पूर्व कर कर हुन तु तपद्र तामान्य रायद्र निव्य (see . mec.) वाच्य प्रणाल पात्र पात्र पात्र कर दिवा है प्रणाल पात्र पात्र पात्र पात्र है पात्र 
\$ 712. Substantiva mac. and fem. generia (kezüglich des letteren beschle 5.656 fl.) sind 1) die Patronynika (§. 428 his 445). 2) die Namen der zwisvier- und neckstüssigen Thiere und Repüllen (doch sind einige generis communis).
3) die Bezeichnungen von Mannern, insofern daruss die von France gebildet werden
(vgl. 5-701). - 4) auf un renew nierwest; attrove Offern; atmärs; arc Off, nyte; repres
(oder nyt); pri. — 5) auf ç niften afte (fem. nuch Off) nyte qire, afte afte nifte
aften entir frirê qire (§. 703); nifte (vgl. Wilks) purefre quiet nierwier qire, — 6) auf
z from norg vjil marin (§. 704) in qir (vgl. 8, 701) pra; — 7) vgl. 5, 708, 709.

\$. 713. Substant, fem. und nit, gen. sind 1) in Bed von \$. 554 die auf η nr. 10 and einige der auf ης nr. 5; Bap. ਜੈγμη ਜ਼੍ਰੇਜੀ nod in \$. 554, III. — 2) vgl. \$. 640; 660. — 3) Σαί τημι (fem. Oμη); aber in Zesteg bez. mit πρηθ η ηρθ sind beide nur auf. πρηθημένησημη.

5. 714. Dreigeschlechtige Sobstaultu sind (mit Adflehaumg aller vorher-gehenden flegeln und Aunn.) 1) die einen agens (Bed. von §. 252) betreichnenden, ausser wenn die etymologische Bed. auf die Bez. eines bestimmten Gegenstanden beschränkt ist, z. B. mgf m. n. 0分f fem. (5, 698). — 2) vgl. §. 565, III. — 3) folgende (mit § m Fem.), basilieht que 762 rag erffert que magen was funch fem. ngaril.

§. 714. 4) die Algeelive, woza auch die Bahavrihië (zusser den nach §, 566, 2 geh
dideten, verübe als Bez, von Weltgegenden auch §. 709 fem.), wenn sie nicht
statt der etymologischen eine individuelle Bed. haben, gehören, und Pteipis (vgl. auch
§, 533, i. ill., 2, 4; v; 661). Sie richten sich im Geselbecht nach ihrem Hanptwort. Eine Aussahne findet une Statt, wenn ein hauppwort in Bedeutung von §, 538,
VII, Ausn. 2, durch sek. Suff. 0, nr. 1 einen Messchen bezeichnet. Dann erscheint
des Adjectiv im Gesehlecht, welchem der Mensch angebort, ohne Rücksicht auf das
Gesehlecht des Hauptworts, z. B. 1 uggr 1 uffigur; 1 ein schöner (Mensch wie eine)
Pappes — Vergl. §, 637. — Vedüsch und episch finden sich bisweilen Participis
manulichen Geschlechs bes dem Wellbech Hauptworter; 3 und mass. 4st ntr., z. B.

vedisch विरूप्ती सुन्ता, र्व रार्यत्; episch बाक् विद्यालयन् — In den Veden soll überhaupt Geschlechtsverlauschung eintreten.

 715. Bezüglich der formalen Verwandelungen, welche hei Veränderung des ursprünglichen, oder zur Bezeichnung des femininalen Geschlechts eintreten, vergl.
 625 und 6, 686 his 706.

#### §. 716. Zabl (uumerus).

§. 716. 1) der Singnlar hezeichnet ein Individuum. — Bem. a) hei Gattungswörtern (§. 232 Ausn.), wenn nicht pri neine danehen steht, kann Plural für Sing. eintreten, а. В. житыц: q:q:, oder Oци: q:q::. — h) vergl. Dvandva §. 628, Dvigu §. 660, und den Gebrauch §. 637, 3. - 2) der Dual dient zur Bezeichnung der Verbindung zweier Individuen; vgl. §. 637. - Bem. a) es können auch hehandelt werden die Namen der Sternhilder a) प्रोह्नपट्टे फल्टान्यों (Duale, weil jedes zwei Sterne enthält) als Plurale (प्रोप्तपदास ); 🗗 प्रार्थस विभास vedisch als Singulare (प्रारंशस विभासा). b) fregg ist nur Dual. - 3) der Plural hezeichnet die Verhindung von mehr als zwei Individueu, z. B. Thema greger ist nur Plural, weil Name mehrerer Sterne im Orion. — Bem. 1) nur Pluralia sind a) die msc. α) আত্তিৰ "Runzeln" (von रेखर fem.) nach Wils. -- β) 報報 (?) 報報 (? s. Sv. Gl.) 報報 (ved. auch Sing.) 277 "Frau" सल (?) (Oftigg gewöhnlich). - b) die Fem. अप "Wasser" (ved. auch Sing.) दूचा (? auch msc.) धाना (s. Wils.) व्या "Regenzeit" समा (?), चिकता in der Bed. "Sand", सन्तरहा in der Bed. "Blume", und gewöhnlich क्रप्तारहा. — 2) vgl. §. 637. — 3) beachte die Falle, wo der Plural nicht ans dem Thema gebildet wird, zu welchem er begrifflich gehört, sondern a) aus einem primareren: §. 439, c; 441, 1; 443, Bem.; 444, uud Bem. 3; 449, Bem.; 567, z. B. Nom. Sing. बाब्रुवस् Dual खाब्रुवो, aber Plur. अर्थास (von अप्रि woher अप्रिय nach 6. 431, 3, 1). - b) aus einem anders derivirten §. 440, 2. - 4) Nomina Indeclinabilia s. §. 781.

# §. 717 his 762. Casus. §. 717 his 731. Singular.

9. 717. No minativ; Endung I. des masc, und fem. स्ट्र (nach \$.63 Visarga), z. B. मूला कट. मान्सर [मूला:), मांस fem. मानिस्स [मांतर].—
H. des utr. O, z. B. ट्राप्ट्रि, Nom. ebenfalls ट्राप्ट्रि. Beachte jedoch \$.57, 1.3; 63; 65; 66 (wo bei 3 Ausn. bezüglich des पू im Auslaut von Desiderat, \$.57, 3 zu berücksteiligen, und zu bemerken, dass es wie te behandelt wird, vgl. \$.184 und \$.294 n.3); 69 1); 71; 74; 79 (z. B. nach Ausn. zu Bem. 3 daselbst von उद्यासम् (durch O, 1 S. 131 von <sup>9</sup>द्रस्प) N. उद्यासम्हर्स्ट्राट्ट ferner \$.31; 45; 621, IV, A. 7, b; vgl. noch \$.732, III, Aunn.

<sup>1)</sup> Ved. wird bisweilen w welches nach Einhusse des न् auslautet, gedehnt, z. B. सर्वस्ता (für Or von Oसन्) Yv. 6, 20.

# S. 718. Bemerkungen und Ausnahmen zu S. 717, I.

I. st erhalten nicht 1) die Themen auf Consonanten, z. B. weg auch im Nom. MTG. Auch dahei sind jedoch die §. 717, II, citirten §S. zu henchten (z. B. nach §. 79 das. auch N. im msc. fem. उलासन् ). - Anm. 1) es dehnen Themen auf a) उन् nach Vollzug von \$. 69 das 3, z. B. द्वितन m. द्वारी (vergl. \$. 754, III). - h) auffixales श्रम das w (vgl. §. 754, XVII), s. B. मुक्तम् m. f. सुकतास् (dagegen s. B. von विचड्रयस् , in welchem un von √ung , Nom. m. f. (and neatr.) unverändert). - Ausn. α) बनेहस् उपानस् पुरुदेशस् dehoen das स, hüssen aher स sportos ein, also s. B. बनेहा 1]. β) ved. hilden स्वलबस् and स्वबस् N. स्वलबान् स्वबान् 2). — 2) vedisch hilden в) क्रमण "hlind" धनक् 5). — b) सकवात् पृरोडाण् , N. सकवास् पुरोडास् 4). — c) die Th. anf 0रुण् 0735), z. B. 373 (vgl. S. 133). - 3) vgl §. 754. - 2) die Feminina auf 1) ur. z. B. лят (\$. 687) chen so im Nom. 6). — Ausa. a) wenn sie durch primare Suff. O (S. 131—135) formirt sind, z. B. कीलालपा m. f., N. 0पास्, स्त्रंपा (S. 134, nr. 4) 0वास् (aher die a. a. O. von mir nach dieser Analogie derivirten mgr'ngr nehmen kein my). h) wenn ihnen gleichlastende Masculinarthemen entsprechen, z. B. wirigier m. f., N. 0 हास. — 2) ई, s. B. नहीं chenso im Nom. 7). — Ansn. a) wie in Ausn. zn 1, z. B. तलाशी (durch 0, ar. 1) m. f., N. O जीस, सुनी (durch 0, ar. 1 aas dem Denominativ सनीय S. 132, 8 von सुत \$. 226; 224) m. f., N. सुतीस (vgl. jedoch \$. 754, XIV), सुझी m. f. सुम्रीसू. — h) alle einsylhigen ansser स्त्री, s. B. म्री N. म्रीसू, aber स्त्री noverändert. c) die durch Suff. ई (S. 155, 228), मो gehildeten (\$. 709, 3), z. B. लक्ष्मी N. 0मीस. --3) die mac. und fem. der Bahuvrihis auf guelt nach §. 672, z.B. Nom. m.f. आहमोवासी. -4) die mac. und fem. von Themen, welche durch primares O, nr. 1 aus Denom. auf ξη (S. 132, 8) formirt sind, welche selbst von Femin. auf ξ, in denen dieses Femininalchar. (§. 688 ff.) ist, derivirt aind, s. B. von murit nein junges Madchen wanschend" (von कमारीय, s. \$. 266 Nirag aus कमारी (\$. 224, vgl. \$. 232) fem. von कमार (nach §. 690, 3)) Nom. mac. fem. क्यारी. — 5) vgl. §. 754, XIV 8). — II. й wird davor er, s. B. 2 f. Nom. रास्, सूरे m. f. 0रास् 9).

6. 719. Ausn. zu 6. 717, II. Themen auf g knupfen m an, z. B. mm n. N. mmm.

<sup>1)</sup> Eben so ved. von धन्त्रसहस् einmal <sup>0</sup>सहा; dagegen Mhhh. T. III, p. 543, 5045 उपानास्.

<sup>2)</sup> Aus organischerem Ozitt vgl. S. 754, V; S. 98, Bem. 2.

<sup>3)</sup> vergl. S. 66, 4 Bem. (wohl such im Ntr.).

<sup>4)</sup> ala oh die Themen 0gq 03q wären; vgl. S. 135 und §. 287.

<sup>5)</sup> स्ट्रा त्याद्र, doch auch regelm. (\$. 66, 4 Ausn. 1) उपदृक्त.

<sup>6)</sup> ved. von ाना regelm. ानास, und प्रिया mit verkärztem Auslaut Rv. II, 2, 20, 4.

<sup>7)</sup> aher ved. hisweilen mit स्, r. B. कृष्णीस् Rv. V, 5, 18, 1 मौरीस् 11, 3, 22, 1 बुकीस् 11, 4, 29, 4.

<sup>8)</sup> Ved. einmal von भूमि N. gleichlautend.

<sup>9)</sup> Ved. जुन्ध्यस <u>खबस्यस</u> von <sup>0</sup>यु mit Dehnung (Yv. 5, 32).

\$, 720. Vocativ. Endung: O, wobel jedoch die \$, 717, II citirten \$\$. zu berücksichtigen, z. B. von হুটিহেনু Voc. m. হুটিহেনু [\$, 761], সুহেনুম্ব Th. und Voc., ফ্লান্ত m. n. Th. und Voc., aber Th. টার্ (nach \$, 57, 1 vgl. \$, 74) Voc. মা:, মালাঘের (\$, 45) হিন্নায়ের (\$, 621).

# S. 721. Bemerkungen und Ausnahmen zu S. 720.

I. Die ntr. auf m konnen auch den Nomin, (jedoch mit Accent nach §. 761) sis Voc. gebranchen, z.B. von नामन Voc. नामन oder नाम (\$.69), von हचिउन V. हचिउन oder द्वित: vgl. §. 754, III, Anm. - II. उद्यानम् hildet auch noch उपान oder उपानत. -III. warrin quarter ond (such Vop.) awarrer gehranchen den Nom. (§. 718) oder bilden hez. Ogg Ogg Ogg . - 1) - IV. die Femin. auf my verwandeln diesen in g. z. B. лит V. ли. — Ausn. 1) das ur verkürzen (ved. srbitrar) die zweisylbigen, welche die Bed. von श्रदक्षा "Matter" haben, z. B. श्रद्धा (ved. anch श्रदक्ष) श्राक्त श्रदल ?), -2) den Nomis. nahmes statt Voc. die Ausn. in 5. 618 as I, 2, 1, also N. V. mierrergret श्रातिहाहाल. - V. die Themen auf इ उ स ganiren diese Vokale; die ntr. jedoch arbitrar 5), z. B. कवि m. Voe. 0क, मित f. 0त, वाहि n. 0हि oder 0हे; भानु m. 0ती, धेन f. 0 तो, तालु a. 0 लु oder 0 लो; चितृ m. 0 त्रू, मातृ f. 0 त्रू, कर्तृ a. 0 तृ oder 0 त्रू. — VI. den Auslaut verkurzen 1) mehrsythige Fem. auf & 3, and das Thema Rit, z. B. von gall V. ga, von au V. au. Ausn. s. in VII. - 2) die msc. and fem., welche 6. 718, 3 and 4 charakterisirt sind, also अहम्बासि कमारि. - 3) die mac. und fem. welche durch Zestag mit solchen mehrsylhigen Fem. suf & 3 entstanden sind, die ihren Auslaut nach §. 625 (vergl. S. 250, n.) nicht verkurzen, z. B. witterwif m. f. Voc. 0चित्र; स्रतिसम् m. f. V. 0मु (nach Vop. haben sie Nom. statt Voe., also 0तीस् (5. 718, 2, 2, Ausa. e) Oquy | . - VII. Nomin. statt Vocativ nehmen (vgl. I. III. IV, 2; V. VI, 3): 1) die Themen auf ur 3 3, welche bloss msc. oder bei gleicher Bed. mse. und fem. sind (Ansn. s. VI, 2, 3 und weiterhin), z. B. gret m. N. V. grette (vgl. IV, 2), वर्षो, m. वर्षोस, सुनी m.f. (§. 718, 2, 2) V. सुनीस, तलकी V. m.f. 0 श्रीस, नृत m. नृत्स, श्चान m. f. V. श्चान्त , सलप m. f. V. सलप्त . — Bemm. 1) diejenigen, welche durch Zestzg mit bloss femininalen einsylhigen Themen auf & 3, denen nur ein Consonant vorhergeht, entstanden sind, z. B. g suft sansgezeichneten Verstand (uft fem.) habend", konnen im Fem. such der Analogie von VI, 1 folgen, z. B. f. Nom. Voc. mitte oder Voc. प्राप्त (aber mec. nur प्रश्लीस u. bei Consonantengruppe, z. B. सुन्त्री, nur सुन्नीस V. m. f. \*). —

<sup>)</sup> Ved. erseheist hiswellen bei Themen auf w a) Dehnung des Auslauts, z. B. सुस्तवा (Pada <sup>0</sup>g), — b) Nomin, statt Voc. jedoch nur bei Verbindung mehrerer Vokstiwe, z. B. सुराशे : उद्दर: । चर्: चरित: । स । राहोय : д

<sup>2)</sup> Ved. arhitrīr die auf ता ar. 3 (\$. 608, 11, x. B. von देवती V. देवेत) u. sa., z. B. देवतम नदीतम (statt 0मे).

<sup>3)</sup> Und ved. auch aa., z. B. दृखि Voc. 0 वि oder 0 वे.

<sup>4)</sup> Doch findet sich von the im Fem. the welches ein Gr. hilligt, andre verwerfen.

2) einige bilden von gräng m. f. "minnlicher, weiblicher, Frosch", im Fem. Oμχ 1)
20. 0μχ 1). — 2) einsylbige Themes suf ξ od ξ, τ. Β. π. m. f. N. γ. π. χ, χ, m. f. χης, 
π. f. αίτη, χ, f. μχς. — 3) die Themes suf ξ od ξ γ ξ ε τί (γεl. ξ. 754, NIV, 2)
2. β. (φχ), αρτης (νοο εφτι αξ), της (\$. 718, II) πίτη (4. ξ. 754 a. N. ο.) πτη.

\$, 722. Accusativ. I. im masc. und fem. ist die Endung ऋग, z. B. von जुध जुधम, von र (§. 60) रायम्. — II. im ntr. ist er gleich dem Nominativ (§. 717. 719), z. B. चार्टि गतान्.

# §. 723. Bemerkungen und Ansnehmen zn §. 722, I.

I. Benehte S. 32, 2 (wonach z. B. von wiffing (S. 131) wiffing ), S. 45 (wonach हलापाहम्). — II. nor म ist die Endong in den Themen auf च वा उ उ, und den mehrsylbigen auf ई 3, s. B. von गत क. गतम्, von सोमपा m. f. Oपाम्, von गता f., ितान . कविन m., मितम f., परीम् m., मदीम् f., खड्ग्रेयसीम् m. f., नतुम् m., खान्नम् m. f., वधुम् f. --Ausn. 1) die auf primäres Suff. 0; geht deren Auslaut eine Consonantengruppe vorber, so wird ई या उसू, द या उसू (vgl. §. 58 Ausn.), z. B. सुती m. f. (§. 718, 2, 2 Ausn.) स्तर्यम्, dagegen प्राथको (durch O von Denom. प्राथकीय) प्रशिक्तर्यम्. — 2) aus स्त्री (nach §. 625, and 698, II) entstandene Adject. auf Ofer können regelrecht Ofern oder nach Analogie von III Ofagra hilden. -- 5). -- 3) s. III. -- III. die regelm. Endung bahen and losen auslantende g in हुत , द in दुल auf 1) सुधी 4), einsylhige durch primare Suff. 0 (S. 131-135) gehildete Themen, a nnd all (letzteres konn jedoch auch II folgen), also स्थियम und s. B. von नी (Vनी) m. f. नियम, von लू (V ल ) ल्लम्, धी (V ध्रे S. 132, 7) भियम, अयम स्थित (oder स्थीम्); heachte II, Ausn. 1. — 2) zegetzte Themen, deren hinteres Glied 1) ਮ 5 (ausgenommen कर्भ कार्भ दुन्स (welches auch Il folgen ksnn) पुनर्म व्याम welche bloss व noch §. 58), s. B. von स्वयंम् 0मुवन् (aber कर्म्बन् grand oder grand). — 2) eine zu ihm gehörige Consonantengruppe vor dem auslant. र्ड ऊ hat (vgl. \$. 58 Ausn.), z. B. सुझी m. f. Acc. विश्वयम् , यवकी विकायम् सुझ विभ्वयम् 6) करत 0पुत्रम्. - 3) ein einsylbiges Thema durch primares Suff. 0 ist, wahrend die vorderen weder Prafixe (§. 241, 1), noch im Sinn eines Casus stebende Themen sind.

<sup>1)</sup> Weil wesentlich gleiehbedeutend.

<sup>2)</sup> Weil die Geschlechtsdifferenz hier eine wesentliehe.

<sup>3)</sup> Vol. librarilen die allgem. Endang (S. 721) an ਨੂੰ r. B. চিনামির্য দুর্মিন দুর্মান্ত কর্মান্ত কর্মান ক্রান্ত কর্মান্ত কর্মান্ত কর্মান্ত কর্মান্ত কর্মান্ত কর্মান্ত কর্মান ক্রান্ত কর্মান্ত ক্রান্ত কর্মান্ত ক্রান্ত ক্রান্ত কর্মান্ত কর্মান্ত কর্মান্ত কর্মান্ত কর

<sup>4)</sup> Ved. arbitrār auch bloss व् (§. 58) सुध्यम्.

<sup>5)</sup> Ved, arhitrār auch hlosses व , z. B. गुन्यम्.

<sup>6)</sup> Sundop. IV, 12 mer nach Anal. von II.

die begrifflich als schon mit dem Verhaltbunn zusammengehörig gedacht werden, zondern die Zusammensteung eine solche ist, in welcher das hintere Glied, vom Verbalthem derritt seiend, durch das vordere nur eine unhere Bestimmung erhalten hat, z. 67 mit 3g devor als Bahavr. hildet 3fi-lorg, daegegen 3g aril, von 3g mit iff durch
Saff. O shegeleitet, ge-höft (asab. 5.9); ein utvorderen urg in Sinn einer Kramsdählers-Zusammensteung grzegorg; sher im Sinn eines Accussive grzewich 13, utgept
(vo uttro Obless) grupturig. — Ben. grograft (olis useh II, sinn origi oder Origi,

\$. 724. Instrumental. Endung: ग्ला, z.B. जुधा चर्चुपा (von चर्चुन्स \$. 32) मत्या (मति) पुत्रा (पितृ \$. 58) राया (र \$. 60) गर्वा (ग्ली) नावा (ती)

## S. 725. Bemerkungen und Ausnahmen zu S. 724.

. 1. Themes and w baben statt des Audients sammi der Endung हुन %, s. 8. πρ πρίπ, χ̄π ζ̄π'π (\$.28, 3)^5). — II. die Pens. sof wy schieben (zur Verneidung des Histass π vor der Endung ein und verkürzen davor ihr π²), s. 8. νω π πρίπτη. Τη ππρίπτη. Αυσε. Die in \$\frac{1}{2}\$ + 1, \$\frac{1}{2}\$, i. b. charakterisitzen lassen πy mit dem anahutenden zu ny verschmelzen, s. 8. νου πλειτουτ m. L. Oτι, wππρίπτη Όριθ \$\frac{1}{2}\$. II. masc, and nit. suf \( \chi\_{\text{2}} \) (πρίπτη γρίπ θρίθ \$\frac{1}{2}\$ + 10. masc in πλείπτη, ππῆ \$\frac{1}{2}\$ . ππῆ τη ππρίπτη. Τη πλειπ - Απο. — susser in Zustr β' για πρίπτη. Να πρίπτη, ππρίπτη. ππρίπτη. ππρίπτη. ππρίπτη. Τη ππρ

<sup>1)</sup> Ved. dagegen z. B. युगोतुर्वन् (aber gewöhnlich regelr., z. B. युद्धनम् ) दुगाह्यनम् हृह्वनस् 2) छन aus org. ख-न्-था (vgl. III), vermittelt durch खाना (vgl. § 750, l) एना (ved. of

z. B. कुल्लिज़न्त; wegen ए vgl. z. B. \$. 748, II; 752, II; wegen der Kürzung, z. B. S. 235 ज).

<sup>3)</sup> Ved. oft blosses আ, z. B. ক্রিলুন্ন মূল্যা; in den meisten mir beksanten Mallen lautet das Thema wie in ক্রিলুন্ন ফুল auf ন aus, so dass Dissimilation eintrat.

<sup>4)</sup> Vergl. analog S. 739, 1.

<sup>5)</sup> Ved. auch mit Einbusse des स हिस्सा (von हिसा) Rv. I, 34, 1.

<sup>6)</sup> Ved. oben so such snost, insbesondere bei Themen auf या, z. B. समना (für <sup>0</sup>नवा) धारा, मुकत्या (für und neben <sup>0</sup>यवा) मुक्त्या (wie ehen) und viele sa.

<sup>7)</sup> Und पति ved. wenn ein Genitiv davon regiert wird, z. B. सेत्रस्य पतिना.

<sup>8)</sup> Ved. a) anch sonst, z. B. কিনিহটোলা (ron গিট্রিল nech § 57, 2; doch finde ich ক্রিকিট্রিলা mit ह Rr. VIII, 5, 10, 3), ছারা m., কালা m., কালা m., ব্যাল m., ব্যাল m., ব্যাল m., ব্যাল m., ব্যাল m. ব্য

Out, Ogan oder Oura, graves gaft (egen oder gammi)  $^{1}$ , — V. saal. Offer von gri (5. 625, vergl. VI) wird in fam. Offer (mic. at. regelecta) Offerm), — VI. es gris § 123, III het. der Andössug von  $\frac{1}{5}$   $^{\circ}$  at  $^{\circ}$   $^{\circ}$  ag  $^{\circ}$   $^{\circ}$  ga. abo z. B. giften from year four year (grincar)  $^{\circ}$  —  $^{\circ}$ 0,  $^{\circ}$ 0  $^{\circ}$ 0  $^{\circ}$ 0  $^{\circ}$ 1  $^{\circ}$ 1  $^{\circ}$ 2  $^{\circ}$ 2  $^{\circ}$ 3  $^{\circ}$ 3  $^{\circ}$ 3  $^{\circ}$ 4  $^{\circ}$ 3  $^{\circ}$ 5  $^{\circ}$ 7  $^{\circ}$ 7  $^{\circ}$ 9  $^{\circ}$ 9  $^{\circ}$ 9  $^{\circ}$ 1  $^{\circ}$ 1  $^{\circ}$ 2  $^{\circ}$ 3  $^{\circ}$ 3  $^{\circ}$ 3  $^{\circ}$ 4  $^{\circ}$ 3  $^{\circ}$ 5  $^{\circ}$ 5  $^{\circ}$ 7  $^{\circ}$ 9  $^{\circ}$ 9  $^{\circ}$ 9  $^{\circ}$ 1  $^{\circ}$ 1  $^{\circ}$ 2  $^{\circ}$ 3  $^{\circ}$ 5  $^{\circ}$ 5  $^{\circ}$ 7  $^{\circ}$ 9  $^{\circ}$ 9  $^{\circ}$ 9  $^{\circ}$ 9  $^{\circ}$ 1  $^{\circ}$ 1  $^{\circ}$ 9  $^{\circ}$ 9  $^{\circ}$ 9  $^{\circ}$ 1  $^{\circ}$ 1  $^{\circ}$ 1  $^{\circ}$ 2  $^{\circ}$ 3  $^{\circ}$ 4  $^{\circ}$ 5  $^{\circ}$ 7  $^{\circ}$ 9  $^$ 

726. Dativ. Endung হ, z. B. লুध দ্রির মুর্য মার্ল নারি-

S. 727. Ausnahmen und Bemerkungen zu S. 726.

<sup>1)</sup> Ved, lautot der Instrum, von Themen auf हु ई 3 ऊ oft nur ई (für या) उ (für ता), z. B. मती (धिंग माया).

<sup>2)</sup> Ved. a) auch sonst, z. B. धुनसुद्धा (von <sup>0</sup>ज़ S. 132) Rv. II, 8, 27, 1 (vgl. §. 58, Ausn.).

3) Vedisch findet sich 1) oft g eingeschohen (vergl. II) insbesondere hei Themen auf

g (z. B. unggert ungert ungert ungert haven flogen tigert ungert), selber bei Themen auf ur (z. B. ungent ungert ausgert), doch noger bei Themen auf ur (zundt für zuert, rittligkeit jedoch von einem Nebenbens zugur S (2017). Nach § 73 Bem. konnte ett zur ettelligkeit jedoch von einem Nebenbens zugur S (2017). Nach § 73 Bem. konnte ett zur gesprochen werden, wodurch z + 7 zut = faum (§ 59) wird, daher von zitt zifrührt von zig z gafürt; shahlich für fürzellt nächen Rt. II. 8. il. 1. B. Bezehtenswerte int, dans fant in allen Fällen diese FL keine eine speciell-instrumentale Bed. haben, sondern eine abretz-hale (wofür zuch der monntek Accent, ur § S. 721). Nach Anslegie von urgin (§ 776. V.) lausen sich die saf g ab alto Instrum. fem. fancen. — 2) ganz ohne Endung, z. B. over R. I. 2. 50.

<sup>4)</sup> Für org. आंचे vermittelt durch खावड़ (vgl. §. 2, 2; §. 60, Bem. 2); wegen der Dehnang vor यू vgl. §. 226 o. эл., wegen यू III und §. 725, II.

<sup>5)</sup> Ved, findet sich bei Themen auf Out dieses hisweilen eingebüsst, ਦਰਧਾਰੀ für Outਹੈ (Rv. I, 54, 11); vgl. S. 297, n. 6.

<sup>6)</sup> Ved. auch ए, z. B. von मेची मेधी, वकी खुवर्च (Rv. IV, 8, 12, 1).

und 6. 721, VI, 3 charakterisirt sind, z. B. ब्रह् खेतुरवे m. l., कुम्पें m. l., अतिल्लाचे m. l., चित्रकारी (letztre beide nach Vop. mit ए). - 4) arbitrar 1) die einsylhigen Feminina auf र् (ausser स्त्रो s. 2) 3, 2. B. von स्त्रो झिते oder स्त्रिय (vgl. IV). - 2) vgl. IV. -3) die Feminius auf 3 3, welche entweder & haben oder der Analogie der msc. folgen können (s. V), also मारी (§. 58) oder मारी (s. V), ผู้วลิ oder ผู้าลี. — IV. bezöglich der Verwandlung von auslautendem ई in उस्, उ in उस् gilt \$. 723, Ill (vgl. \$. 725, Vi), गुधिये, निषे m. f., स्थि (III, 2) पुष्किये स्वयुक्तावे (aber करूने वे) u. s. w. Hierbei ist augleich zu bemerken, dass diejenigen, welche nicht diese Verwandlung erleiden, sondern der allgemeinen Regel (§. 58) folgen, wenn sie nur fem. sind, g als Endung baben (vgl. III), z. B. ganf neine zum zweitenmal verbeirathete Jungfraus gana, guft f. (von Wz. mit Prafix "des vorzäglich denkende") "grosser Verstaad" mit; sind sie dagegen msc. angleich, so haben sie, mogen sie gu 3u erhalten oder nieht, nur ç, z. B. लुब (ल m. f.) ग्रामुपरे (von Ouff m. f.) खुलुच्छे (Oq m. f.); sasgenommen sind die, welche, zusammengesetzt seiend, auf ein ursprünglich einsylbiges fem. auslanten; diese haben im msc. nur v, im fem. aber konnen sie wie ihr Simplex (s. 111, 4, 1) v oder v nehmen, also von सुद्री (von द्री f.) m. f., D. msc. सुद्रिये, fem. सुद्रिये oder 0व ; सुभू (von अर् f.) m. f., D. msc. मुभुत्रे, fem., Or oder Oते; von मुधी (धी f.) fem. anch सुधिते (vgl. oben). - V. die msc. und, jedoch arbitrar (vergl. III, 4, 3), fem. auf 3 3 guniren (§. 9) ihren Auslant und knüpfen daran (nach §. 60) die Endung ए, also कवरें भानवे; मतारे (oder मतरे), क्षेत्रके (oder क्षेत्रके). — Ansn. 1) ohne Gnna a) पति साम्र ausser in Zestzg und ved. afri bei Genitiv (vergl. §. 725, III Ansn.), also and ered, aber z. B. भुवतये सुसक्तये, ved. भुवतस्य वतये (Yv. 9, 20), कलुम्रानां वतये. — b) ved. bisweilen, z. B. oreit. - 2) Zastzungen auf Offer (nach §. 625) können im fem. (wie im mec. regelr.) Ожий, oder Обяни lasten (vgl. IV) 1). - VI. die Ntr. auf 3 з я achieben ж (nach §. 23 ff. ut ) vor der Endung ein; entsprechen (analog, wie §. 725, IV) ihnen mac. auf ह ई 3 के (ए ऐ को बी), so konnen sie auch die Form des mac. erhalten, z. B. ज़ुचि m. f. m., ज़ुचिन oder ज़ुचरे, बतिहिंग्यो oder 0स्तरे, मृदु m. f. m., मृदुने oder मृद्वे, सुत् m. n. कर्नुपो oder कर्त्र, साम्पिन oder Out u. s. w. (vgl. s. s. 0.). - 3). - Anm. Die Endung ए ist aus अधि (durch Vermittlung von अहि अह = ए) entstanden (vgl. महाम (\$. 773, V) für माभि उ सम् und मे aus "माभि "माहि (S. 20)]; analog हे aus सामि (wo धा Femininalcharakter §. 687) = बाहि = धाइ = ऐ.

§. 728. Ablativ-Genitiv. Endung ग्रस्, z. B. जुधस् गुयस् नाञस (vgl. §. 60).

S. 729. Ausnahmen und Bemerkungen zu S. 728.

l. Die Themen auf म scheiden die beiden Casus und suffigiren 1) im Abl. सन्,

<sup>1)</sup> Ved. bisweilen für वे (बे), ई (ব্;), r. B. বুলী für কুবী (vgl. S. 298 n. 1); ferner mit Einbusse von ব স্বত্ব statt 0্বৰ von তিয়ুক্তি (Rv. 1, 57, 1).

<sup>2)</sup> Ved. von A mit Guna at (statt gew. A nach \$ 58) vgl. V. und \$ 729.

dessen w mit dem Auslaut des Th. mr bildet (vgl. 6.86), z.B. me m. n. nener. -2) im Gen. τσ. z. B. πειτά 1). - II. die msc. auf wy absorbiren das w der Endung, z. B. हाहासू. — Ausn. Wie §. 727, II Ausn. (wo vgl.) कोलल्पस प्रापस. — End. greg statt geg nehmen dieselben, welche nach §. 727, III im Dativ & statt v erhalten und zwar mit denselhen Ausn. (ausser s. Bem. zu 2) und näheren Bestimmungen, auch in Bezug auf den Eintritt von 32 32 und die sich deren knupfenden Regein (§. 727, IV); also 1) nach Analogie von §. 727, III, 1 marring 2), aber nach der Ausn. dazu अतिहाहास् कीलालपस्; 2) nach 2 a. a. 0. नपास बध्वास 5); nach Ausn. बार्चन .- Bem. Die durch prim. O, nr. 1 aus Denominativen auf Org (6.718, vgl. S. 132) gehildeten Themen auf wit rit und - wenn das Denominativ aus einem Ptc, Pf. Pass. anf A H (a. Flexion Ptc. Pf. P.) oder von einem Substantiv auf fa statt fr (nach S. 161 fr nr. 2. 3. 4) formirt ist - auch auf aft aft, haben, wenn ihrem & nicht eine Consonantengruppe vorhergeht (wo sie §. 727, IV vgl. mit §. 723, III, 1 folgen), sowohl im msc. als fem. 3H als Suff. (vgl. IV, Ausn.) vor welchem 3 \$. 58 folgt, z. B. सुती (§. 718) सुर्युस् (dagegen z. B. von मीपाँ मीपियम् ). — 3) nach 3 a. a. 0. खुरुश्रेगुंखात् im msc. u. lem., कुमार्यात् m. l., श्वतिलक्त्यात् m. l., श्वतिकव्यात् m. f. (nach Vop. letztre heide mit are ) 4). - 4) nach 4 und IV s. a. 0: 1) nach 4, 1 fanns oder जिलास. — 2) nach 4, 3 मत्वास oder मतेस (s. IV) धेन्वास oder धेनीस 5). — 3) nach IV a. a. 0. सुध्यिम् (ved. auch सुर्धाम् ) नियम् ख़ियाम् शुष्कियम् स्वयुग्नुवाम् (aber कार्यम्) पुनुकर्वेस्, प्रध्यास्, लुवस् ग्रामुपर्यस् जुल्द्यस्, सुन्निर्यस् im msc., aber सुन्निर्यस् oder Odiस im fem. 6). - IV. nar ty heben als Suff. 1) die masc. und, jedoch arbitrar (vgl. III, 4, 2), die fem. auf दु 3; diese guniren (§. 9) ihren Auslaut कवेसू भानोस्, मतेस (oder मत्यास् ) धेनोस् (oder धन्यास् ). - 2) die Themen auf ए क्वो, 2. 8. (स्पृतस् von स्पृत \$. 721) मोस (von मो)?). — Ausn. 1) प्रांत und सन्ति haben Endung उस , jedoch mit analogen Besehrankungen wie §. 727, V (vgl. §. 725, lll) also (§. 58) वर्तम् सन्तुस् aber भूवतस्. — 2) ved. hisweilen nach der allgemeinen Regel, z. B. wurg ungen (wift um). - 3) nach Anal. von §. 727, V, Ausn. 2, z. B. श्रांतिस्त्र im f. श्रांतिस्त्र od. श्रांतिस्त्रियास्. — V. heachte bezüglich der von Denom. auf 5m abgeleiteten III, 2, Bem. - VI. die msc. und fem. auf sg baben statt ihres Auslauts und des Suffixes उत्त, z.B. चित्र यात्त्र (von मात् fem.) 8). —

<sup>1)</sup> Ved. auch mit gedehntem Auslaut, z.B. apprent.

<sup>2)</sup> Ved. auch mit Verkürzung FPITE vgl. S. 725, II.

<sup>3)</sup> Ved. auch mit बस्, z. B. von तन त वास.

<sup>4)</sup> Ved. श्वास such sonst, z. B. von श्रांति im Sv. श्रद्धारा (Rv. V. L. <sup>0</sup>यस् vgl.IV Ausn.2), von सोमारि <sup>0</sup>र्यास् , तिरुशी <sup>0</sup>थ्यास् (vielleicht slle Femin., s. Sv. Gl.)

<sup>5)</sup> Ved. bisweilen nicht, z. B. चूपरीस् Yv. 12, 68.

<sup>6)</sup> Ved. उब auch sonst, z. B. von कडू कुडुवंस, von खु खुमूबंस, शुन्धु <sup>0</sup>युवंस (vergl. S. 298 n. 2 und \$. 741).

<sup>7)</sup> Vgl. bezüglich des Verlusts von w hinter v wi S. 88.

<sup>8)</sup> Ved. auch nach der allgemeinen Regel, z. B. प्रिक्स् and mit Ganirung नर्स्स् (नृ).

VII die att. auf ζ z w schieben π (nach §. 22 ff. ψ) ein mad können mac, gehrauchen genn nach Analogie von §. 727, VI, z. B. απίτμια περιτιχ ασή m. α. παήσιες oder ασήξι αφι . (υπ' m.) ασησιες (ach Vop. sach στους). — Ben. Vedichs aben das π, z. B. ανασιε πιστες (§. 53) und mit mac-Form auch wo die Bed. bloss dem att. gebührt απίτη απίτης leitzer sersheisi auch mis partonem Vertut des τι im Sv. (wo aber Rv. satel v. L.), nach dieser Analogie nuch απίτι für τιπίτης (a. Sv. Gl.) von στα μπ. γ. — Ann. Die eig. Endung ist απί (wobl sus νης Nv. des Frosnith. νη; darnus s) mit Hinzufrigung des Relativum σταστ = πα (γς). Gebr. des στ in des Veca, Zead and Solf. σ); s) durch Hinzufrit us das Pranth. νη (zagitzt aus ν μισπ γ ανανικ σταστ απί γχι θεστο κατ μπ. ανανικ σταστ απί γχι θεστο και πίστης απί γχι θεστο κατ πίστης απί γχι ανανικ για μπ. απί γχι απί γχι διακτικ το μπ. απί γχι διακτικ να μπ. (zagitzt aus ν μισπ γ ανανικ σταστ απί γχι θεστο κατ γ απί γχι διακτικ για γ ανανικ σταστ απί γχι διακτικ για γ απί γ ανανικ για γ απί γ ανανικ σταστ απί γ ανανικ σταστ απί γ ανανικ γ απί γ ανανικ γ απί 
# \$. 730. Locativ. End. इ, z. B. जुधि गाँवि (von गा) गाँव नावि 2). \$. 731. Ausuahmen und Bemerkungen zn \$. 730.

I. Das Suff. verhinden mit dem Austant 1) nach Anal. von \$. 86 1) die Th. auf w, z.B. பா+ர wird பார். — Bem. a) wo nach §. 639 für வருஎ ala hinteres Glied einer Zsstzg 東京 eintritt, kann im Loc. auch das naveränderte Thema gehrancht werden, also z. B. von सावाह Loc. 0वाहे oder 0वाहि oder 0वाहिन (vgl. §. 754, III, 2, Ausn. 2). --b) ved. erscheint statt ए hisweilen बा, x. B. मुखा (Rv. I, 89, 9) युसा खुसन्ता (gew. बुसुन्त) समना 3). — 2) die misc. auf झा, z. B. हुँहि. — Ansa. Wie §. 727, ll (wo vgl., uud 6.729, II), z.B. von क्रीलाल्पा m. f., ०पि, von पुशुबा m. f. ०पि. — 2) nach Anal. von §. 87 die msc., oder fem., welche zugleich msc. sind, auf &, z. B. auf + z wird क्यों .- Ansn. 1) wenn sie einsylhige Themen sind, welche durch prim. Suff. 0 gebildet sind oder, auf solche enden; vgl. über diese noch II. — 2) s. Bem. zu III, 2. — II. MIII 3 in Dativ und nach 1. 727, III 3 im Dativ und nach §. 729, III witt im Genit. haben and zwar mit denselhen Ausn. (vergl. jedoch Bem. zu 2) und näheren Bestimmungen auch in Bezug auf den Eintritt von उस उस und die sich daran knupfenden Regeln (§. 727, IV); also 1) nach §. 727, III, 1 मुनायीम \*); aber nach Anan. dazn बतिहारे कालालापि; — 2) nach 2 a. a. 0. नुपास बुध्वास्, aber nach Ausn. शाबि. - Bemerkung: dieselhen welche nach §. 729, III, 2 Bem. im Gen. उस् haben, haben im Loc. बी, also सुनी (vgl. III Ansn.). — Ansn. Ved. hisweilen a) nach der allgemeinen Regel, z.B. तुन्ति. — h) Zusammenziehung von Oयाम

<sup>1)</sup> Ved. Suff. eingebüsst in रृतंस् (Rv. I, 110, 6 für रृतसस् Dissimilation).

<sup>2)</sup> Yed. bisweilen gedehnt, z. B. एतरी, ध्यातरी, कर्तरी, कर्तरी, zugleich oxytonirt (gegeu \$. 759) सुरवी (von सर्स, jedoch?)

<sup>3)</sup> Wohl verstümmelt aus मध्याचि nach Analogie des Dativ §. 727, I.

<sup>4)</sup> Yed. a) such nach I die Themen auf πτ (durch Suff. πτ § 608, II), z. B. ζεπτ (aus Θππης, indem nach β, 103, Ben. π, eingehüsst wird, dann nach Analogie von S. 228, n. 1 und sonst Υπτ zu πτ γ and dieses zu ζ wird); — h) suf hinses πτ (aus dem eheu bemerkteu πτζ, τgl. § 60 Ben. 2), z. B. τgt (tatt τιξεπτη) ζ τπτ.

in 0ई, 0जाम in द्र 1), z. B. मीरी, तम (für 0जाम 0जाम ), मामकी, बेदी, चम्. — 3) nach 3 a. a. O. ब्रह्महायस्याम् m. f., कमायाम् m. f., श्वतिलक्षयाम् m. f., श्वतिकार्याम् m. f. (nach Vop. aber regelm. 0fzq 0fzq), — 4) 1) nach 4 a. a. O. figfq oder figqqq, — 2) nach 4, 3 a. a. O. मत्याम oder मती (vgl. IV) धन्याम oder धनी. — 3) nach IV a. a. 0. (vgl. jedoch Anan. a. b) स्थिति पुळि (von पू m. f.) व्याम श्रुटिकवि स्वयुक्त्यार्थि (aber क्रुक्तिये) पुनुर्धीम् प्रश्नीम् लुवि मुलुर्चित, सुन्त्रियि m., Oचि oder Oवास् f. — Ausn. a) नी und daranf als binteres Glied endende Zestzungen nehmen im msc. und fem. als Suff. ung, wobei 3, wenn unzagstzt उत्, sonst nur यू wird, slao नियाम् यामुपर्याम्, - b) बालयमी kann auch 1, 2 folgen, also जालपामी oder Ofter (vgl. §. 723, Ill Bem.). — III. statt ihres Austauts aammt dem Suff. haben wir die mac. und, jedoch arbitrar (vergl. II, 4, 2) fem. auf र 3 8), E. B. कवी भानी; मती (oder मलाम), धेनी (oder धेन्याम) 5). — Ausn. 1 und 2 nach Analogie von §. 729, IV Ausn. 1 und 3 पत्यो सख्यो, aber अपूरती u.s. w.; und fem. श्रतिका oder Ofकाराम .- IV. beachte hezüglich der von Denom. auf द्व abgeleiteten II, 2, Bem. - V. msc. and fem. anf a guniren dieses freifi merfit. -VI. die ntr. auf 3 3 mg schieben 3 (nach §. 22 ff. τη ) ein und können msc. gebrauchen ganz nach Analogie von Dat., Abl.-Gen. (vergl. §. 727, VI, §. 729, VII), s. B. खारिणि मध्नि, कर्नुणि oder कर्नार, महनि oder मही, अतिरिणि (oder ब्रांतरायि) u. s. w. - Bem. Ved. Mac.-Form im Ntr. wie in §. 729, VII, Bem., z. B. areit. rest \*).

### §. 732 bis 739. Duel.

\$. 732. Nominat-Vocat.-Accus. I. im masc. fem. End. ক্ল্রা, z. B. ন্ত্র্যা, বৈত্রা (von বৈত্রা \$.55) মৃথ্যা \$. (60). — II. im ntr. End. হ্ব, z. B. von ম্নান্য মন্ত্র্যা, খনিনা খনিনা

S. 733. Ausnahmen und Bemerkungen zu S. 732, I.

I. ved. चा für ची (vgl. §. 60, Bem. 2) च्राज्ञिनी (von च्राज्ञिन्) <sup>5</sup>). — II. msc. anf

<sup>1)</sup> Vergl. S. 103 Bem.; S. 298 n. 1 and inshes. S. 90, 2.

<sup>2)</sup> die Themen anf 3 durch Zusammenziebung der org. Form auf 昭克十支 (mit Guns vg. V und Dat., Abl.-Gen.), wie dens auch ved. z. B. विद्यावि सूर्वाव erscheint. Die auf Z sind, wegen der naben Verwandischaft von 页 mit 页 im Sanskrik, in diese Auslogie binein gerogen.

Yed. statt भी bisweilen श्रा (§. 60, Bem. 2). z. B. नाभा उर्मा नेमधिना शन्ताला स्वर्धाला (alte von Themen auf इ); vgl. §. 733, I.

<sup>4)</sup> Ved. a) ohne Suff., z. B. वर्षन् von वर्षन्, eben so कर्मन् प्रतन् nad as. (ao riel ich bemerkt nur von Th. auf बन्). — b) Suff. निन् (िंग रिमन्? vgl. § 776, IV und V, 6) in नृष्टिकान् (शिर. IV, 2, 24, 3).

<sup>5)</sup> Vor folgenden Vokalen fladet sich in der nas bekannten Sanhitt gawöhnlich ut, vor Consonanten ut; doch gieht es hiervon mehrfache Ausnahmen, z. B. দৃথিবুলা বাহিলা, বুলনৈৰ (ছিল তিনাৰ হুবা), — Das ut wird in der Sanhitt his wei-

- § 734. Bemm. zu § 732, II. I. die Themen auf greebieden das Soff, mit diesem zu ए गुत्ते n. 7). II. die auf दु उद्य schieben मू (nach § 2 2 ए) ein, z. B. बारियो तालुनी वर्ग्यो. An sn. Ved. bisweilen nicht, z. B. सल्यो (von धरिय; mit दूं nach Anal. von § 87). III. vgl. § 754.
  - §. 735. Anm. স্থী scheint aus Pramth. মু+ুল entstanden und letzteres aus র "zwei" bervorgegangen zu sein (vgl. নিয়নি für বিয়নি),
- \$. 736. Instrument.-Dativ-Abilitiv. End. भ्याम्, z. B. शरुआम् (von शरुद्ध) गुताभ्याम् (von गता) कुव्यिभ्याम् गीभ्याम्-

len verkürzt (vgl. Zend), z. B. बसुर देव धृतवृत सित्र मित्रावहूपा इन्द्रावहूपा statt बसुरा (==0 रो) u. s. w. (Sv. Lun.).

1) Ved. 1) mit Einschiebung von यू und Verlust von thomasulant. च davor मूल्यू नेल्या (von Gur vgl. जिल्ह्या S. 298 n. 3), लाल्ह्या (von पार्व्स, eine V. L.) पूढी S. 304 n. 3.— 2) von हरणा (gegen V), nach, Analogic von IV) पुत्रपत्र (n. B. Rv. III, 4, 16, 3).

"2) Eine bloss phonet. Veränderung. Die organ. Form wird durch Einschiebung von σχ (vgt. S. 727, III; 729, II; 731, III) gebildet, also z. B. "πετιάτ, mit wτ für wir (z. I), πετιστ, mit ξ für ατ (S. 298 n. I), πετιξ = πετ (vgt. S. 301 n. 4).

3) bloss phonet. Veränderung. Die organische Form würde Θτη Θτη Isuten, nach I Θτη Θτη und, nach Anslogie von S. 298 n. 1 und sonst, Θτη Θτη.

4) Ved. eracheia, statt Th.-Auslaut হ und Suffix, wf in 12ft (z. B. Rv. I, 61, 14) und wirt<sup>0</sup> (in der Zastung nach §. 631) von 13ft জানে (wahrscheinlich für মুবো ভান্য (vgl. I) mit Einbusse des ឬ (vgl. ved. ব্যাহুল জি হ্বানু হ 621, XVI).

5) Als V. L. findet sich vod. von चयू चारती (aus चयूरी mit eingeschobenem यू (vergl. S. 298, n. 3 und sonst), nach Analogie von उर्खिया s. a. O.).

6) Ved. Nom. Sing. statt Dual in [元 (Rv. I, 120, 7).

7) Ved. erscheint অস n. mit dem Suff. des mac. (im Sr. মা, im Rr. (nach §. 733, l) wil Einschiebung von q und ç statt ফ in মুন্দির্ত্তন (<sup>0</sup>στ), wohl xonáchat aus মুন্দ্রনা (ছ. 7.5 Bem.) und dieses aus মুন্দ্রনা (ছ. 8. 298 n. 3 und sonat).

#### S. 737. Bemerkungen zn S. 736.

1. beschte die in §. 7.17, II citizten §5., wonsch z. B. von für πλώτις z. s. w. mentryparti, βουστιγχατις. — II. beschte §. 61. 62 und Bem., wonsch z. B. von sig sgarty, πατη πλοτις, βουστιγχατις wonsch zu der men zu 
\$. 738. Genitiv-Locativ. End. भ्रोत्स, z. B. बुधास कुट्यास (von कांत्र \$. 58) eben so मत्यांस् धेन्त्रीस प्रित्रोस von bez मित धेनु पितृ। ग्रांबास ग्रांबास गांत्रीस ग्रांबास ग्रांवास 
# S. 739. Bemerkungen zn S. 738.

1. die Theme auf ur schieben or vor dem Suff. ein (rgi. §. 727, I and soust), L. B. гри ев. д. прійту Э. — II. die me, Buf ur yerkinde dan Suff. mit litera Masslust za vi (§. 86), z. B. ερίξεις — Ausa. Wie §. 727, II Ausa. (rgi. §. 729, Il; 731, I, 4, 2), s. B. von göngungen Ordn, — III. die Fens. suf ur steisheen gein and verkürzen litera Auslust (rgi. §. 723, Il), z. B. πyörlig von gyrt, — Assa. Die deen met, auf ur einsperechen; diese folgen II. z. B. effiriger, m. f. Oğrig, — N. Themes suf Oğr (von ayı asch §. 625, 2; vgl. §. 733, IV, Ausa.) hilden Oğrağırı, — V. hestiglich der Verwaddung von nationteeden § z. in zış zəg gili §. 723, III, abo gilvilir [şazirı, fəziri, q. qızınığı uğunluğı, q. gazınığı (aber ağızılığı, yüzurir); şirziriye, der bei differenter Bed. şaziriş u. s. w. (vgl. §. 733, VI). — VI. die str. suf ş. u sekilen, q. (deset quaste, Ş. 22 III, ) and khonen mac. gelersechen gazı asch Asslogie von §. 729, VII, z. B. artift n. artifutiy; run a. rıyritu; soğ m. n. syfriytiy oder şağırış yağır. " n. n. syfriytiy oder şağırış yağır. " n. n. syfriytiy oder şağırış yağırı, — n. n. şağırlıyınış soğ m. n. syfriytiy oder şağırış yağırı, — n. syfriytiy oder şağırış yağırı. " n. n. şağırılış yağırı şağırış yağırış — n. syfriytiy oder şağırış — n. syfriytiy oder şağırış yağırış — n. syfriytiy oder şağırış — n. syfriytiy oder şağırış — n. syfriytiy oder şağırış yağırış — n. syfriytiy oder şağırış şağırış — n. syfriytiy oder şağırış — n. syfriytiy oder şağırış — n. syfriytiy oder şağırış yağırış — n. syfriytiy oder şağırış — n. syfriytiy oder şağırış şağırış — n. syfriytiy oder şağırış — n. syfriytiy oder şağırış şağırış — n. syfriyiy oder şağırış şağırış şağırış şağırış şağırış şağırış şağır

<sup>1)</sup> Eig. π., welches nach §. 62 χ wird (vgl. S. 149 Bem. 11 wg; της ist sus org. πιπ. [Pic. von πτ] enistanden; wg (sw wurg, s. \$734, VII), sielleicht aus wurg (schwache Form einer Pic. Aoriti II von π. π. μπίπελεπ<sup>1</sup>), welches zanichat wurg-ward; 3πg aus 3πg - Pic. Pr. von πτ. (vgl. §. 154, 3 und §. 32, 2); bezüglich der beiden sa. vgl. S. 284 n. 2.

<sup>2)</sup> Ved. ist das Suff. an den Nom. Dual. statt des Themas getreten in रोट्सीन्याम् (von रोटस, vgl. S. 739 n. 3).

<sup>3)</sup> Ved. bei Th. auf a hisweilen nicht (vgl. §, 725. 727 S. 297, n. 6; 298, n. 5), z. B. पुरावीच् (विंग पिक्सोस्) त्रिपयोस् (विंग पिक्सोस्); in ved. सुक्कोस् von सुक्र ist w eingebüsst (vgl. S. 303 n. 7).

<sup>4)</sup> Ved. wie n. 2 रोदंस्वीस् (von रोदस् doch auch regelrecht रोदसीस्).

#### §. 740 bis 752. Plural.

\$. 740. Nominativ und Vocaliv. I. im Msc. Fem. End. मृत्, z. B. चुर्चस् , न्यांस् (von नहीं nach \$.50; eben so ट्राप्ट्रंस् (ट्राप्ट्र); nach \$.60 त्यंस् (von नी नाटांस् (त्या).— II. im Nr. End. इ. z. B. von ड्राजुपुत् पुर्ति, von कासल् (durch prim. Suff. 0, 1 von कासल् Denomin. von कासल् कासल. von कासलीह्य प्रदिक्षि-

#### S. 741. Bemerkungen zu S. 740, I.

# S. 742. Bemerkungen zu S. 740, II.

 Themen suf Commonsten susser Hallvokalen und Nassien hängen hinter ihrem letten Ovlad im π an, welches sich aber mech Amslogie von §. 67 verwandelt, ε. Β. মানুর জামি, ধানুন্দ প্রাধিন, πৃত্তিক প্রতিষ্ঠিত, আকৃত্য আকৃত্তিন আ্তু ব্রুইটি (vergl. Aum. S. 2), aber আধুন্দি (a. §. 740, II), von আমানু অলানি, vergl. jedoch

<sup>1)</sup> Ved. Zaszhg von या zu ई in बारीस् für बार्जस्य (vgl. S. 298 n. 1 und sonst).

<sup>2) 2)</sup> mit उन्ह किंद्र 3) indebendere oft von Themen nach § 238, c. z. B. पुण्युवर्षा स्वाद्यां में प्रस्तुवर्षा किंद्युवर्षा समझ्यां प्रस्तुवर्षा हाय्युवर्षा समझ्यां प्रस्तुवर्षा हाय्युवर्षा समझ्यां प्रस्तुवर्षा हाय्युवर्षा प्रस्तुवर्षा हाय्युवर्षा प्रस्तुवर्षा हाय्युवर्षा हायुवर्षा हायुवर्ष्ठ हायुवर्षा हायुवर्पा हायुवर्षा हायुवर्थ हायुवर्षा हायुवर्षा हायुवर्षा हायुवर्षा हायुवर्षा हायुवर्थ हायुवर्षा हायुवर्षा हायुवर्षा हायुवर्षा हायुवर्थ हायुवर्षा हायुवर्थ हायुवर

<sup>3)</sup> Aber ved. a) s. B. फोर्युवंस् (von <sup>O</sup>प्र), wo die Regel Ochस fordern würde, und b) auch sonst, z. B. फोर्गुवंस् (von <sup>O</sup>ग् mit Suft. उ) für <sup>O</sup>र्ग्वस्

Ausn. 2, 2 and II. — Bem. 1) die auf अस् इस् उस् eines Nominalsaff. dehnen zugleich diese Vokale (vgl. 5. 32), s. B. मनांसि von 0नस् वर्षीवांसि (<sup>0</sup>वस्) ब्रिट्सीसे (<sup>0</sup>वस्) खोतींबि (Oतिस) चर्चाबि (Oज्ञस), degegen von चित्रग्रस् (vergl. \$. 718, I, h) Oग्रसि. -2) महत् "gross" muss und Our kann w dehnen, महान्ति (vgl. §. 754, 1) 1) स्वच्य oder स्त्रापि (vgl. §. 754, XIV und §. 624 Bem.). — 3) Oधनदृष्ट bildet धनद्राहि (vgl. §. 754, XI); Ogiq aus gung (§. 754, VI), s. B. ggdiffe. — Ausn. A nehmen 1) nicht 1) die darch primares Suff. O, nr. 1 ans Desiderativen (§. 182 ff.) oder Intensiven (\$. 164 ff.) abgeleiteten Themen, z. B. विपंतिस bildet 0ितिश (\$. 32), खेमिद खेमिदिं. -2) arbitrar 1) die Participia Praesentis der §. 813, I anfgezählten Verbalthemen, z. B. von दर्त (von दा III. Conj. Cl.) दर्गित oder दर्ति, von अर्जत् असंनित oder असंति. -2) अहर्त ; wenn dienes das a erhalt, so wird es zwischen a und a eingeschohen und folgt (nach 1) \$. 67, also agefra oder agefra. - Nach Vop. können überhaupt Th. welche hinter dem letzten Vokal 3 oder en vor einem folgenden Consonanten, welcher nsch I म hedingt, hahen, म einschiehen oder nicht, also z. B. auch उर्ति (s. 1), von स्वलम् स्वलिम oder सुबन्लिम. — II. die Themen auf न dehnen den Vokal davor, z. B. कर्मन् कर्माचि।, धुनिन् धुनीनि, झुसूहन् <sup>0</sup>हाचि।, बुहुर्युमन् <sup>0</sup>माचि।, बुहुपूषन् <sup>0</sup>बाचि।. — Bem. अस्भिज्ञन् पथिन् मधिन् substituiren अस्भुज्ञन् पन्यन् पन्यन् (vgl. §. 754, IV), z. B. सुपविन् hat सुपन्यानि. - III. die Themen auf Vok. schieben म (पा \$. 22) ein und dehnen davor ihren Auslaut, s. B. मूल मुलानि, वार् वार्निणि, कुर्नृ कुर्नृणि. — IV. die Formen, welche nach II. III. auf fr (fur) anslauten, bussen diese Sylhe in den Veden bisweilen ein (und verkürzen anch bisweilen den alsdann auslantenden Vokal fart jedoch in den mir hekannten Beispielen nur in Themen auf सन् ]), s. B. ञ्रचा (von ञ्रच), कर्म धन्य धाम नाम क्रम प्रार्म सम (alle von Themen auf अन्), चरणूरि तामि भूरि सुकृति, पुरु वसु वीलु. - V. ohne Suff. ved. टुर्बस (Rv. 1, 37, 14).

\$. 743. Accusativ. I. im Msc. Fem. Endung झस्, z. B. जुर्धस्, रायंस् नावंस् — II. im Ntr. wie im Nom. (vgl. §. 740, II und 742).

S. 744. Bemerkungen und Ansnahmen zn S. 742, 1.

1. statt urg nehmen im Msc.  $\pi$  im Fem.  $\pi$  and dehnen davor ihren Anslaut <sup>2</sup>): die Hemen auf ur ur (ausser den §. 127, Il Auso, charakterisirten, welche angleich ur einbüssen) z 3, die mehrsylhigen auf  $\xi$  3. (ausser den §. 123, Il Auson, charakterisirten; vgl. Il), and die Themen auf ur, a. B.  $\pi$ 7, m.  $\pi$ 7,  $\pi$ 7,  $\pi$ 7,  $\pi$ 8,  $\pi$ 8,  $\pi$ 8,  $\pi$ 9.

<sup>1)</sup> Ved. in der Sanhità auch सान्ति (von सत्) पशुप्पान्ति nnd वृत्तवान्ति (Rv., wo aber Sv. ohne Dehnung) von Oपत Oपत (vgl. §. 754, I).

<sup>2)</sup> Die organ. Form des Suff. der Ace. m. f. ist πζ, welches, nach Anal. von §. 71 m. den unter I anzugebenden Füllen durch Ansimilation im March. πj., im Fem. σξ ward dann nach einer fast allgemein menschlichen phonelischen Erscheitung eine dieser Liquidā einbiasend, den Vokal davor debnte. In πξ ist π Bindevokal oder Ucherrest des Pronomen π.

L ताना( (क्षेत्र क्षेत्राज्यला सा. 0 ल्या) कृषिक कार्योज्ञ तार्गिर सार्गिष्ठ (सन् क. 0-द्रुत, पूर्व 1. 0-द्रुत; व्यक्त स्था क. वर्षाव्य, तार्गिर त. तरित्य; बाइ क. 1. बाइव्य, क. बाइव्य, किंद्र कर 5-50 कुमारि (प्रति 5. 294) का. 1. कुमार्ग्य; किंद्र क. किंद्रम् त. वित्य, तार्गिर तार्गिर त्राप्ति के विद्युत तार्गिर तार्गिर तार्गिर त्राप्ति के विद्युत तार्गिर तार्गिर तार्गिर त्राप्ति के विद्युत तार्गिर तार्गिर तार्गिर त्राप्ति के विद्युत किंद्र तार्गिर तार्गिर त्राप्ति के विद्युत तार्गिर तार्गिर त्राप्ति (कार्य क्षितिक्ष्ति कार्य क्ष्रितिक्षित क्षर्गिर क्षर्मिर क्षर्मिर क्षर्मिर क्षर्मिर क्षर्मिर क्षर्मिर क्षर्मिर क्षर त्राप्ति के विद्युत के विद्युत त्राप्ति क्षर त्राप्ति के विद्युत्ति के विद्युत त के विद्युत 
\$. 745. Instrumental. Endung भिस्, z. B. शरदिस् (शर्द्ध) गुनाभिंस् (१०० गता) कुलिभिस् गेरिस् नैर्गिस्.

#### S. 746. Bemerkungen zu S. 745.

L es gill \$ 737, I. H. III. IV, also z. B. unmunichiq formittifui; sqfSq arthquifteq; sqmininq. — II. de Themes and q haben stati des Ambanta sammat dem Suff. ξqr), z. B. ππ m. z. πñq. — Ausa. Ved. geht sam de q aber (rgt. \$.748, II) z. B. ξάπίμ 9. — III. es gilt \$ 737, VI. VII. z. B. Ţiftiq griftiq.

\$. 747. Dativ-Ablativ. Endung भ्यस्, z. B. श्रास्त्रस्, गताभ्यस् पृतृ-भ्यंस् तीभ्यस्

# S. 748. Bemerkungen zu S. 747.

I. es gilt §. 737, I. II. III. IV (vgl. §. 746), also तलाचाउरवस् n. s. w. 7). — II. ausl. स wird ए <sup>8</sup>) गुलेन्नेस् m. n. — III. gilt §. 737, VI, VII (vgl. §. 746), रूतवस्, सुरूतनेस्

Rv. VI, 3, 26, 1; wegen des Accentes (vgl. §. 760) ist mir fraglich, ab es nicht Si. G. sei (§. 729).

<sup>2)</sup> Mhhh. III, 12924 von पित पितरस्.

<sup>3)</sup> Ved. auch मुनोज़बंस.

<sup>4)</sup> Ved. auch von मयोभू nach I मुयोभून.

<sup>5)</sup> Eig. बा + भिस् (vergl. §. 737, V und §. 773, IV), welches बाहिस, बाइस् = ऐस् (vergl. S. 298 n. 4).

<sup>6)</sup> Ved. von नुद्री nach Anal. von II नुषेस् (\$. 58).

<sup>7)</sup> Ved. 1) von साकनिबद् Oधेश्यस् (mit Einbusse des दू nach Anal. von II). — 2) von नारी नारिश्यस्.

<sup>8)</sup> v aus ut, vergl. S. 737, V und 746, II mit Ausn.

\$. 749. Genitiv. Endung म्राम्, z. B. चुधाम् हाहाम् (von हाहा m.) सामपाम् (von oqi m. f.) प्रत्याम् (पपी m.) म्राठीम् (oऱ् m. f.) ग्रठीम् रायाम्-

#### S. 750. Bemerkungen zu S. 749.

I. a (zur Vermeidung des Hintus (vgl. §. 725 ff.) oder (nuch §. 22) ur schiehen vor der Endung ein und dehnen davor einen kurzen Vokal (vgl. §. 742, Il. III, 744) 1) die Themen auf w., z. В. па m. n. папаца 1). — 2) die Feminina auf w., z. В. von नता ततानाम्. — Ausn. Diejenigen, welchen masculina suf श्वा entsprechen, haben (der Regel §. 749 folgend) die Form des Musculinum, z. B. Afrierer m. f. hat Oहाम्, कीलालपा hat Oपाम्. — 3) die Themen auf इ उ ऋ, z. B. कबीनाम् m. धनुनाम f. कर्नुशाम str. - Bem. 1) ज hrancht nicht zu dehuen, also जुलाम oder 2) vedisch wird in Themen auf m a) von den Taittirlya's (einer Veden-. schule) ऋ nicht gedehnt, z. B. धानुपान् -- b) hisweilen nach der Regel (6. 749, vgl. §. 58) formirt, z. B. स्टब्साय und von a mit Guna array. - 4) die mehrsylbigen Fem. auf र् उ und das Th. स्त्री (vgl. II, Ausn. 1), z. B. नदीनाम् अधूनाम् स्वीपााम्. - Ansn. Die denen gleichbedeutende msc, auf & 3 (ausser den in 5 und II zu hestimmenden) entsprechen; diese folgen der Annl. von 2, Ausn., z. B. सुन्ताम् (von सुनी m. f. §. 718). -5) die msc. und fem. suf gariff und & 3, welche \$. 718, 3. 4 (vgl. §. 721, VI, 2) und S. 721, VI, 3 (vgl. 5. 727, III, 3) charakterisirt sind, z. B. महत्रमासीनाम m. f., कुमारीपाम् श्वतिलक्ष्मीपाम् श्वतित्रकृताम्. — 6) तो am Ende eines Påda, तोनाम् , sonst nach \$. 749 many. - 7) arhitrar 1) die einsylhigen Femin. auf 3 (ausser 201 a. 4) 3. (vgl. II), z. B. धीनाम् oder ध्रियाम् अपााम् oder असाम्. — Be m. Vedisch von स्ती nur nach I ज्ञीवास (sonst auch जिलास ). -- 2) s. II, Ausn. 2. -- II. bezüglich der Verwandlung von auslaut. 5 in 3g 3 in 3g gilt 6. 723, III; ausser für Fil (vgl. 1, 3) also z. B. सुध्वित् m. f. (vergl. jedoch Ausn. 2) जियाम धिवाम oder धीनाम (vgl. 1, 7) प्रक्तियाम् स्वराप्न्याम् (sher कर्भ्याम् इन्ध्वाम् ) यवक्रियाम् करम्याम्, उन्नियाम् oder उन्याम् je nach der Differenz der Zestzung. - Ausn. Nach I, 3 werden hehandelt 1) die mehrsylhigen, welche ausschliesslich fem. sind, a. B. (vgl. §. 727, TV) quinty (vgl. \$. 28, 3) प्रधीनाम्. — 2) ved. ग्रामणी m. f., also ग्रामणीनाम् (sonst nach §. 723, III, 3 बारायवान )2). - 3) arhiträr im Fem. diejenigen (auf 3 3) gen. communis, deren hinteres Glied ein ursprünglich einsylhiges Fem. ist (vgl. I, 7, 1), z. B. von wift m. f. im msc. nur सुधिवास, im fem. auch सुधीनास; von सुझ m. सुझवास, fem. auch Osentie. -III. es gilt §. 725, IV, z. B. von ग्रामिश (ntr. von ग्राम्यों m. f.) ग्राम्यानियम् (nach I, 3),

<sup>1)</sup> Ved. bisweilen auch nicht चुन्याम् (Rv. I, 70, 2).

<sup>2)</sup> Ved. auch बातुत्रनाम् Yv. 13, 13 (wohl nicher von 0ज S. 132).

oder ब्रामपञ्जाम् (nech II und §. 723, III, 3); (सुन् (neutr. von सुने m. f. §. 625, 1) सुनेपान् <sup>1</sup>) oder सुनवाम् ].

\$. 751. Locativ. Endung स्त्र (beachte §. 32 und 53), z. B. von तृपतः तृपतस्त्रं, हाहासं कृतिसं u. s. w.²).

S. 752. Bemerknngen zn S. 751.

Les gilt \$. 737, 15), II and IV (vgl. \$. 748. 748), z. B. तीर्षु बलायार्यु (शृट्ख् u. s. w. \$. 53); बुत्यु समञ्जु oder समस्य, ब्रव्यःयु oder श्वस्यु (\$. 62 Bem.). — II. salsat. ब wird ए (vgl. \$. 746, II, 748, II) तसेषु (\$. 32). — III. gilt \$. 737, Vl. VII रासु सुरायुं.

§. 753 and 754. Themen, welche verstärkt oder geschwächt werden.

§ 753. In derartigen Themen zerfallen die Casus in 3 Classen: I. starke: Nom. Voc. Acc. Sing. und Dual, und Nom. Voc. Plur. Im Mac. und Fem. — II. schwache: Nom. Acc. Voc. Sing. Nir.; die Casus, deren Endung mit 17 anlautet (Instr. Dat. Abl. Dual und Plur.) und Loc. Plur. — III. schwächste: alle nicht in I. II bemerkte (anser Nom. Voc. Acc. Pl. Nir., welcher §. 740, 742 folgt), also Sing.: Instr. Dat. Abl.-Gen. Loc.; Dual: Nom. Voc. Acc. im Nir., und Gen. Loc. aller Geschlechter; Plur. Accus. Gussers Nir.) und Gen.

§. 754. Die hieher gehörigen Themen sind:

<sup>1) 2</sup>a. verhieten diese Form und hilden चुरापीत् nach Anal. von §. 737, VII; vgl. §. 744, III; 746, III; 748, III.

<sup>2)</sup> Ved. mit verdoppeltem Suff. qragd von qra S. 754, XV.

<sup>3)</sup> Ved. jedoch a) vgl. S. 66, 4 Bem. — b) gegen S. 68 and 69 अंतुं (? ob von लग् ); — c) gegen S. 71 देत् रेत् (राज दम् रम्).

Vedisch findet sich, ohne dass ich einen Unterschied in der Bed. erkennen kann, in den starken Casus bald die Form mit bald ohne Nasal.

nach \$. 669, z. B. दिद्रा (vgl. \$. 674, III). - 3) die Suff. मत् वात् , das für letztres eintretende वत् (S. 242), तलत् (Ptc. Pf. Act.) und in dem Thems भवत्, sis Vertreter des Pron. der 2. Ps. (§. 773, X; durch Suff. ward S. 148 shgeleitet)1). - 4) anf Suff. fang. - Bem. s) ngen (in 1) und Ofren (in 4) debnen angleich das m im Sull. susser im Voc. Sing., z. B. Sing. Acc. महात्मान 2) सर्वासाम, aber Voc. (vgl. c) महन् यत्नीयन् (\$. 79, Bem. 3); degegen von तृद्त्त् Acc. तृद्त्ताम्. — b) die in 3 dehnen das w im Nom. Sing., z. B. श्रानिमान धनेवान एतावान कियान उन्नवान भवान , sber Acc. विमियन्तम् धनवन्तम् एतावन्तम् किवनाम् भवनाम् 5). — c) im Sing. Voc. wird der aus-Isntende Consonant (त स) eingebüsst (vgl. 5. 79), s. B. तुद्रन श्रानियन धनवन कियन वसीवन, Aher a) अध्यत भावत und भवत können auch Voc. अधीस भागिस भीस bilden (vgl. β und §. 110); β) ved. baben die auf ng und dessen Vertreter art (S. 239) fast immer मस वस् , s. B. भानुसस् सन्तुमस् हिन्दास् (aber anch regelm. प्रावसावन् ). — Ausn. 1) kein mehmen (gegen I) die §. 742, I, Ausn. 2, 1 bemerktes, z. B. msc. Sing. N. V. ददत तकत Acc. ट्रतम तकतम् 4). - 2) ज nehmen (gegen §. 753, III) im Neutr. Dnsl N. A. V.: s) die Pto. Pr. der I. Conjugation (§. 794) ausser der VI. Conj. Classe (s. ehds. und vgl. b), z. B. क्रोधन्ती von क्रोधत् (क्र्यू I) दीव्यन्ती (दीव्यत्; [Cal IV] .- h) srbitrar die Ptc. Pr. der VI. Conj. Cl. und der Themen auf gr., welche der II. Conj. Cl. folgen, und die Ptc. Fnt., z. B. तुर्ती oder तुर्त्ती (von तुर् VI) भाती oder भारती (भा II), क्रियूनी oder क्रियानी (Fut. von क्) 5).

<sup>1)</sup> Ved, such greater.

<sup>2)</sup> Ved. oft in महाम zusammengezogen.

<sup>3)</sup> Vergl. S. 305.

<sup>4)</sup> Aber ep. प्रशासन्तम् Rámáy. G. I, 70, 3; ताःखलन्,

<sup>5)</sup> Die Form mit Nauf ist die organische. — Vod. inden sich nech hieveillen starte. Cause und dem indet verstärkten Freuen, s. B. Sins, Non. «Ῡς (für Fenin.», P. De Preus, n. F. Dies, n. You, στου μεταγιατική για ματική ματική ματική ματική ματική ματική ματική. Νοn. Plus. αρμική μπιστες αντικής. — Auch episch mics. Sing. Acc. αντίλητατης (statt Vartra), Ramay; — mit eigenhabnischer Verstärkung im Loc. Sing. vod. fündfich R. J. 1, 13, 10.

<sup>6)</sup> Yed, hisweilen nicht, z. B. Acc. greng Rv. VIII, 2, 14, 2. — Bem. Die Form mit Nasal ist die organische Form, welche in Folge der urspringlichen Accentuation (vgl. §, 760) in den schwachen und schwächsten Casus ihn eingebüsst hat (s. S. 133).

vordere Glied and χ z analasten, so werden diese Vokale gedehnt, z. B. ζυμς welthen nach dieser Einhause ζεί α ζι wire, wird ζείτης z. B. im S. Instr. ζείτητ z. s. w.,
foraru (nan fing a y) wird fing y, im S. J. fing wir; chen so wird das ε in αχτην
αυμησις (S. 133) zn ζ, also J. αχτής ε n. s. w. In fing a ther, welches nan =
fift z ay wire, britt firz: (fin zon firty g. 6.3) statt firt cin, and wird mit den
histeren w (nach \$ 102) firty a, also im Si. lastr. firtur n. s. w. — b) χτη wird
χτην also Si. J. χζην π. s. w. — 3) in den schwarchen Cassu (5. 1733, 17) heibt
den Thema, z. B. Si. N. Nr. trug (6.6 f. 1) χτωρη, σπετεις (6.62) n. s. w.

III. die Themen auf ger 1) dehnen in den starken Casus (6. 753, 1) ausser im Voc. Sing. dieses w, also z. B. von TINT m. Sing. Acc. TINITH Nom. TINI (nach \$. 69) 2), aher Voc. रातन, von सुबायन् m. f. (\$. 699) Si. N. सुबाया V. सुबायन् A. सुबा-मार्पान् ; Duel. N. A. V. सुत्रामार्पाो n. s. w. 5). — An sn. Die Dehnung tritt 1) nicht ein anaser im Sing. Nomin. in winny que nud den Themen, welche Ogr (S. 132) als hinteres Glied haben, also Aco. S. ब्रुर्युमपीम् वृत्रस्पीम् , aber Nom. Oसा Oसा Oसा 2) arbitrār bei Themen auf धून in den Veden, z. B. von तसन् Acc. तसपान oder तसापान : अप्रमान अप्राप्तान. — Bem. Beschte f. 29, 2. — 2) in den achwächsten Casus (6. 753, III) wird ar eingehüsst and es gilt dann S. 154, Q, Bem., z. B. von TIRT-Si. J. राजा (vergl. §. 70), अर्थमन् अर्थमा (§. 22 und 82), प्रतिदिखन् प्रतिदिखन् (nach §. 57, 2, da दिव die Wzsylhe), von व्याहन व्याहन (nach §. 154, 2, Bem.) \*). — Ansn. 1) Themen auf मन् अन्, deren म अ ein Cons. unmittelhar vorhergeht, z. B. von प्रार्थन lastr. graun, que que of 1. - 2) arbitrar Sing. Loc. and Ntr. Dual. N. A. V., z. B. von सहन L. सहि oder सहित, Ntr. Dnal. N. A. V. सही oder सहितो, von सर्वान N. pp. L. वर्ष्टिया oder वर्ष्युम्पि. - 3) मुद्यवन् (मुख्यन्) युवन् प्रवन् verwandeln sich in स्थोन् यून् प्रत्, z. B. lastr. मधोनी बना शूनी (\$. 760, IV, Ausa.). — Bem. श्वास्पन hüset ved. im S. Instr. den Anlaut ein, लाना 6). - 3) in den schwachen Casus (§. 753, II) regelrecht (heachte §. 70), z. B. von धामन n. N. धाम Voc. धामन oder धाम (§. 721, 1) Dual J. D. A. धामध्याम्, von राजन् m. राजध्याम् ; Pl. Loc. धामस् राजस्

An m. 1) सह्यू 1) als Neutr. oder Simplex substituirt in den schwachen Casus (\$. 753, II) सहस्, slao Sing. Nom. Voc. पुरायहसू ntr., सहस्; Dosl. J. D. A. पुरायहोत्याम्

<sup>1)</sup> तिरुख् ist die organischere Form (statt arsprünglicheren तरूख् (= lst. trans) für तरून्यू von त्), worsus तिरि erst geschwächt ward (vgl. z. B. S. 253 Ende von ह).

<sup>2)</sup> Aus organ. মন্যু = মন্যু = মানু (vgl. S. 306 n. 3).

<sup>3)</sup> Ep. Acc. Pl. सदात्मानम् (von s बात्मन्) Râm, (in Bohtl. Chr. S. 94, 15); ved. s. Note 6.
4) Ved. bisweilen zugleich das न्, . z. B. महिमा प्राचमा (für <sup>O</sup>न्ना sus <sup>O</sup>मन्).

<sup>5)</sup> Ved. such ss., z. B. दावल स्वमना (vgl. such Sv. Einl. u ff.).

<sup>6)</sup> Anch sonst s) in schwächsten Casus, z. B. Dat. स्पर्त, Loc. स्पर्ति and स्पन् (S. 302 n. 4); b) selbst in starken, Sing. Acc. स्मान angleich (gegen 4) ohne Dehnung.

αγώνιση, T. Iasti. αγόλιτη D. A. αγώνιση L. αγωση (ορχη) γεξ. \$62 Bem. ); in den übergen Casus anch III, ibo Sing, Iastr. αγητ u. s. ντ. — 2) als sines, Cases \$6.028; (46) in der Zastug ambätisirt es αγωχ im Sing, Nom. Voc., also Nom. ζήντιχτη (§ 718,1,2) Voc. ζήντιχτη is Des übergen Casus anch 1 and III, also in den übrigen starkers: Sing, Ace. ζήντιχτη αν. δ. ντ. ν. ογητ 1, N. V. Oγητ 1; is den schwelchen wie in 1 Dual. 1. D. A. ζύπιχτη u. s. ντ.; in den schwelchsten anch III, 2 Sing, Instr. ζήντη u. s. ντ. — 2) ved. haben die Themen saf grag in Sing, Voo, αγη. μ. Β. απαίχτατη γι. 1, 2. 43 (γg.l., l. c. — 3) απάχ — asser s ) in Sing, Nom. Voc., β) in αχιστικό με για αναίχτατη γι. 1, 2. 43 (γg.l., l. c. — 3) απάχ — asser s ) in Sing, Nom. Voc., β) in αχιστη να αναίχτη για για αναίχτη αναίχτη να αναίχτη 
IV. क्यूनियु .m. पृतिया .m. गृतिया ?) m. 4) sabstitairen in den starken Cassa (§. 7.53, I) bestiglich Ourq ज्यांच्यू तार्याय, welche, susser im Sing. Nom. Yoe, III, 4 folgen; diese lassein bestiglich Ourq ज्यांच्यू स्थान्य, velehe, susser im Sing. Nom. Yoe, III, 4 folgen; diese lasseith Ourqui andrian; Do. N. A. V. Ourth Our; ft. N. Ourq Ourqui?). — 9) in dess achwalchen Bilk ऱ्य, sh, since squirq quan quipq, star. Dual. N. A. V., s. B. groff (ans graftag.)<sup>3)</sup>. —
3) die schwachen (§. 7.53, II) bilden regelt, s. B. graffer arra (§. 69) officuriq n. s. w. Nr. Si. N. queffer Voc. graffer, door sprift (§. 7.21) n. s. w. ?).

<sup>1)</sup> Ved. auch regelrecht bisweilen, z. B. महाजिल् (Rv. VII, 1, 12, 3).

<sup>2)</sup> Ved. Pl. N. auch worter (ohne Verstärkung, vgl. S. 310 n. 5).

<sup>3)</sup> Ved. mischen sich ähnlich auch die Themen ছজনু nad জজনু, বিজেজনু und জিজ-জনু (rgl. S. 171 Bem. und sonst).

<sup>4)</sup> Ved. findet sich eine der in III, 1 und 2 analoge Verstärkung und Schwächung anch hei einigen Thomen suf आप, 2. B. von सन्त findet sich nach Analogie von III, 1 Dual N. V. A. सामा Pl. N. सामासु: nach III, 2 Sing. Abl. G. स्थम् and ehen so von 'गम् गम् 'गम् सम्

<sup>5)</sup> Nicht zu verwechseln mit ved. मुल्यिन् N. einer Gottheit, welches regelrecht, z. B. Yv. 7, 18 und oft.

<sup>6)</sup> Aus org. पन्यान्स (vgl. S. 306 n. 2).

<sup>7)</sup> Ved. <sup>©</sup>बातम् and <sup>©</sup>बातस् hisweilen zsgzogen, z. B. Sing. Acc. पत्थाम् Pl. N. पत्थास् und (nach Anal. von § 741, ll Bem.) पत्थासस् (Rv. I, 100, 3).

<sup>8)</sup> Ved. Pl. Gen. पथीनाम Yv. 12, 66.

<sup>9)</sup> Die org. Form dieser Themen lantete auf खन्त् aus, welches in खन् रून् geschwächt und vermittelt der Annl. von III, य eingebüsst ist (ब्रमुक्ता z. B. für organischeres ब्रमुक्ता प्या (धरा पूरा पूरा प्र. B. S.111 n. 18); hezügl. des vorderen न् रूप. Nbform मन्यू der √मण् (nach Annl. der VIII. Conj. CL).

V. die Themen auf Suff. grey (S. 171) 1) schieben in den starken Casns (§. 753, 1) ் oder " ein, vor wulchum, ausser im Sing. Voc., das w gedehnt wird, க. B. நந்து Nom. 2001- Voc. 2007 (\$. 79 Bem. 3) Acc. 2001- n. s. w. - Bem. Ved. Isutet der Voc. wie das Thema, s. B. मीहस साहस. - 2) verwandeln स in तू In den schwachen Casus (§. 753, II), z. B. Ntr. Sing. N. A. V. EDGT, Dual, I. D. A. OGEGIA (§. 62), Pl. L. Ogret, - 3) lassen in den schwächsten Casns statt ger antreten 347. 2. B. Sing. Instr. 20541 (\$. 32) u. s. w. Dual. N. A. V. Ntr. 20541 1). - Bem. Man heachte, dass and als vokalisch anlantend nach sa. Regeln anzuknüpfen ist, als das consonántisch anlautende an; so kann letzteres (vergl. Ptc. Pf. Act.) durch y (§. 155. 156) angeknupft warden, s. B. पेच्छित्रम्, nicht aber ersteres, daher पेप्स पविश्वस् (von qur) aber que (beide nach §. 56); jenes führt bestimmte Lautveränderungen herbei, welche für dieses nicht eintreten, so von सम्भा ग्रमन्त्रस (nach §. 71), dagegen सम्मम् ; ehen so umgekehrt von जिमी ohne weiteres जिमीवस् aber जिम्बस (nach \$. 58); नुनू ohne weiteres नुनुबस्, sber नुनुबस् (\$. 58 Ansn.) तिही तिहीवस् तिहियस्, von auf mit am aufan, mit 3m aufam (vgl. §. 829, 3); endlich gilt §. 154, 2, 5 sammt Bem., also z. B. von ग्रम जगन्यस् (nach §. 71) abur जन्मस्, von हुन जयन्यस् (§. 158, Bem. 2 oder afgang vgl. Ptcipin) aber ange (vgl. Ptc. Pf. Act.)2).

VI. drg bildet i) die starken Canus (§ 753,1) aus gden mit Dehaung des musser im Consun, sloo Sing, also Sing, Nom. qudre (§ 79 Ben. 3) Voe. qd. 9); Acc. qd. qd. qd. N. A. V. qd. qd. qd. essen ny vor dem Pl. Loc. aber i oder w wird, s. B. Nr. N. A. V. Sing, quag Dual. I. D. A. quarup, Pl. L. qd. (in einer bestimmten Bed. sach Qd. 9). — 3) die sehwichsten aus dem Thema, s. B. Sing, Instr. qdr.; Nr. Dual. N. A. V. qd. qdr.

VII. खुत् debnt in den starken Casus (\$. 753, 1) das खु, z.B. Pl. N. V. खुन्यंस् स्वयु (= सुद खुन्) Mase. Fem. Sing. N. V. स्वाप्नु Ace. स्वापम् व. a. w. (vergl. \$. 737, III; \$. 746, 748).

VIII. पार्ट्स wird in den schwichsten Casus (\$. 758, III) 20 पार्ट्स, z. B. हिराह्स in Sing. Instr. हिराट्स s. s. w. Ntr. Dual. N. V. A. हिराट्स; dagegen Sing. N. V. हिराह्स Acc. msc. हिराहस Dual. I. D. A. हिराह्सधास्

IX. दिख् fem. wandelt sich in den schwachen Casus 6) (§. 753, II) zn g nnd

Yed. biaweilen auch in den starken, z. B. Sing. Nom. खिटुस्, Pl. Nom. तुस्तुर्वस् दूर्यस् अधिगयुष्स्; anch episch बेटखिटुषस् Mhhh. II, 12958.

<sup>2)</sup> Din organ. Form den Suff. ni सन्त geschwächt बात्; jenn hildete nrsprünglich Nom. Sing, बन्दा; dieser tritt an die Stelle des Thema, verstärkt sich zu बांच, und schwächt sich zu (बस्) उत्त.

<sup>3)</sup> Ved. auch प्रमृत (Rv. VI, 7, 32, 2), vgl. I und V.

<sup>4) ±</sup> win 3 gesprochen (S. 6) und daher nach S. 53 (vgl. mit S. 32) behandelt.

<sup>5)</sup> Ved. anch Sing. N. दिवद् चतुंच्यद् im Rv., wo Sv. regelr. 0वाद्.

<sup>6)</sup> Ved. auch im Pl. Acc. पून (msc. ved.).

hildet Sing. Nom. Voc. ans यो (s. XIV), also s. B. Dasl. I. D. Abl. पुर्-श्रेम् Pl. Instr. पुर्निस् Loc. पुर्नु, Ntr. Sing. N. A. V., s. B. जियलपु, Sing. Nom. पीस् (s. XIV); dagogen Sing. Acc. regelt. द्विता; Instr. दिखा u. s. w.

N. Themen sul histores Ourge zichom dieses in den schwichtes Casans (§ 753, III) histor Themen and my ser nothwessile, soosat sthirts, zu Ogg. zusammon; arbitris zuch gard; z. B. utryang im Sing, lasts. utrjelt (vergl. § 86, Asan. 3) u. s. w. Ntr. Dasl. N. V. A. utrjelt; degrees upang Sing, lasts. utrjel oder upang; görneng wärrigt oder görner; der görner wir v. w. (§ 6.6, 5).—
B em. görnerg digdes en. S. Sing. N. V. utrjang, Dasl. I. D. A. Ourgrang ut. w. (§ 6.6, 5).—
B em. görnerg bildet Sing. Nom. Voc. und die schwachen Casau (§ 753, III) als oh das Themen görnerg lastete; rugleiche wird Sing. Nom. für Voc. gedracht (nach Vog. arbitrie), slice m. f. Sing. N. V. görneru (oder Voc. Ourg) vgl. § 718, I, 2; Dual. I. D. A. görngrang u. s. w.

XII. Die Themen wird wirdt gibl erfür (als simplicis att.) substituires in den setwischsten Casus (§. 753, III) Themen and (im Simplex oxytonires sonat den Accentragelin der Zastig folgenden) wij statt des x, also werg u. s. w., welche III, on the statight des Pl. N. der Simplicis §. 742, III folgen, sho z. B. Sing. Instr. werur (§. 52), D. wigh Alb.-Cen, Xuptu [Co., 1989] oder querfit; zagasta z. B. Instr. ergrur (§. 52), D. wigh Alb.-Cen, Xuptu [Co., 1989] oder querfit; zagasta z. B. Instr. ergyzn; pl. Non. wirffit n. s. w. \*\*). — Bem. Ved. 1) tritt das Nebenshems such sonat ein, z. B. in den schwachen (§. 753, II) swerling wurfig; im Pl. Non. wertift, — 2) wird der Daal N. V. A. such Anslogie der met. fem. saf x (§. 733, IV) gebildet ond (casser Voc. xgl. 5.761) oxytonirt, z. B. wird (Rv. 1, 72, 10) and sas diesem Nomin. such die sa. Cason des Duals (xgl. 8, 304 n. 2, 4), z. B. wird; A. J. E. Wurfigl. (§. 73), z. B. wurfigl. (§. 74), z. B. wurfigl.

XIII. कोर्यु (als Simpl. nec.) substituirt कोर्यू 1) in den starken Cons (\$.753, I) susser Sing, V, also N, कोर्यु (क.XIV) Voc. कोर्यु (\$.721, V) Acc. कोर्युम्य (क.XIV).— 2) arthitirs in den schwickshee (\$.753, III), samer in Pl. Acc. nod Gen. (neiche sam कोर्यु], s. B. Sing. I. कोर्युम्य oder कोर्यू (\$.744) G. कोर्युम्य — In Uchrigen regelecth, s. B. im Dat. I. D. A. कोर्युम्य (\$.744) G. कोर्युम्य — In Uchrigen regelecth, s. B. im Dat. I. D. A. कोर्युम्य (\$.744) G. 
<sup>1)</sup> Omre ist die organ. Form, Omra ় Oma wobl aus einem Nebenthema Omrea (nach I mit ved. Debnung und Ekthlipse).

<sup>2)</sup> उत् für organ. उत् (nach Anal. §. 66, 5 Anan.) aus लहु (für बाह vgl. §. 154, 3).

<sup>3)</sup> उड़ aus सह vergl. n. 2. — Bem. Ep. auch Sing. Acc. m. सन्दुहम् gegen 1.

<sup>4)</sup> Die organ. Form Isntete auf सन्त (Ptc. Pf.) ans, worsus सन् durch Abstimpfing, 3 durch dieselbe und Schwächung.

<sup>5)</sup> Die organischere Form ist die auf <sup>0</sup>夏 (Suff. 刊), woraus (nach Anal. von S. 59) 0天丁, verstümmelt 0天 ward.

nur क्रोप्ट als Thema, z. B. N. V. A. im Sing. प्रियक्रोप्ट, im Dual. Oच्नी, im Pl. Oच्निः in den Casus jedoch, in welchen das Ntr. anch die Form des Mac. gebranchen kann (§. 725 ff.) können auch (die msc.) Bildungen von wir erscheinen, z. B. Sing. Instr. (m.n.) प्रियक्तोष्ट्रना oder (nach msc.) Oट्टा, Dat. (n.) Oट्टने, oder (nach m.) Oट्टने oder Oट्ट n.s.w.

XIV. In den starken Casus (6. 753, I) vriddhiren (6. 9) 1) ausser im Voc. Sing. 1) affor m.; im Sing. Nom. wird aher & zu ut (analog \$. 60, Bem. 2), also Sing. N. साना, asgeetat प्राथमा (aber Voc. nach \$. 721, V संशे), Acc. सामायम् Duel. N. A. V. सकायों. - Bem. a) dieser Regel folgt auch सुक्षी m. f., wenn es durch primares O, nr. 1 aus dem Denom. Harit ahgeleitet ist, also Sing. Nom. Hart (aher Vok. nach \$. 721, VII, vgl. mit \$. 717 und 718 सर्थोस ) Duel. N. A. V. स्थापेत Pl. N. V. स्थापस. h) hezüglich der ührigen Casus vergl. §. 724 ff. (inshes. §. 727, V, Ausn. 1; 729, III, Bem. and IV, Ausn.; 731, III, Bem. and V, Ausn. - 2) die Themen auf w; auagenommen जायात, दहित, देव, मन्दद oder मनान्द, न, पित, आर्त, मात् वात, वामात = जाम0, gier m., crouy, welche nur im Sing. Nom. vriddhiren, sonst aber guniren. Im Sing. Nom. wird das dann (1977 für 192) auslautende z spurlos eingehüsst, also z. B. von स्त्रमं f., आर्ल m., Sing. Nom. स्त्रमा आर्ला (aber Voc. स्त्रसा आरा nach 5. 721, V) Acc. स्वसारम aber आतरम 1) Dual. N. V. A. स्वसारी आतरी Pl. N. V. स्वसारम आतरम. --Bem. Im ührigen nach 5. 724 ff. - 2) die Themen auf mt. z. B. von nt Sing. Nom. मीस, Dual. N. V. A. माबी (§. 60), Pl. N. V. माबस्; स्मृतो (aus स्मृत ६ उ.) स्पृतीस् स्मृतावी स्पतावस. - Bem. 1) Sing. Voc. lantet wie Nom. तीस स्पृतीस. - 2) im Sing. Acc. wird das organ. श्वासम् in श्वाम zsgezogen, also ज्ञाम स्मृताम्. — 3) im ührigen vergl. 6. 724 ff., inshesondere S, 305 n. 2.

XV. folgende Themen können in den a) schwachen (§. 753, II), ausser im Ntr. Sing. N. V. A.; h) schwächsten (§. 753, III) ansser im Ntr. Dual. N. V. A.; c) im Ntr. Pl. Acc. andre Themen anhstituiren; nämlich wigg n., wied n., 34m (ved. 34m) n., दन्तं m., दोस् m. a., नासिका f., निषा f., पार्ट m., पूर्तना f., मांस a., मास m., युक्त् a., वृद m. a., प्रकृत a., जिल्ला a., सार्न a., हुदंव a. — hezüglich — स्वसन् , सासन् 2), पुटन दत् दोधन् नस् निश् पद् पृत् मांस् मास् युकन् यूथन् शक्तन् श्लोर्धन् 5) स्नु हृद् ; a. B. Sing. N. V. A. बस्क Instr. बस्ता oder बसा \*) Loc. बस्ति oder बस् oder बस्ति, Dual. N. V. A. बस्ती I. D. A. श्रमान्याम् oder श्रमान्याम् : Pl. N. V. श्रमुन्ति Acc. श्रमुन्ति oder श्रमानि n.s. w. — Sing. N. V. A. शास्त्रीन, Instr. श्रास्त्रीन oder शासा 5); — उदेकन उदेकेन oder इदा; — दोस् दोवा (\$. 32, vgl. S. 160, CLXXVI) oder दोखाा (\$. 22) Dual. I. D. A. दोखां (\$. 62, 6) oder दोषायाम: - Sing. Nom. नासिका Voc. नासिके Acc. नासिकाम Instr. नासिकया oder नुसा u. s. w.; Dual. I. D. A. नाशिकाध्याम् oder नोध्याम् (\$. 62, Bem.). — Sing.

<sup>1)</sup> Episch aber दुव्तिरम् (statt <sup>0</sup>तरम् ) Mhbh. III, 10304.

<sup>2)</sup> Vedisch auch urer 3) Vgl. S. 145, XXIX Bem. 1.

<sup>4)</sup> Vergl. III.

<sup>5)</sup> Oder ved. with.

Figst lass. Figurd oder Egen Daal. 1. D. A. Egending oder Eggen Loc. Egend oder Eggen; N. Saigs. Non. ατάχ. V. ατά. Α ατάχ. utax. ατάχ. oder εgg. u. w. — Sing. N. V. A. ητίση Daal. 1. D. A. ητίση Daal. 2. D. A. ητίση Daal. 2. D. A. ητίση Daal. 3. — Sing. Non. ητίση Daal. 2. D. A. ητίση Daal. 3. — Sing. Non. ατάχ. ητίση σε ατάχ. μ. N. Δ. ατάχ. Παιλετ. αμτίση σέσε ατάχ. μ. w. — B em. Noch cinique Mones dis substituites Themes such in sudern Ceass vorknomes; assignisht werders Sing. Non. ας αχ. από Ντ. Daal. A. αχ.χ. χ. απόχ. Το Δ. αχ. αχ. απόχ. απ

XVI. Für qua m. kann in den schwächsten Casus (§. 753, III), nach Vop. nur

im Sing. Loc., qu eintreten, also Sing. Instr. quatt oder quit.

\$. 755. Für grī (als Simplex L) kann vor allen vokalisch oder diphthongisch ausser Sing, N. V. 5), Dual. L. D. A.; Pl. I. D. A. L.) grī, cinterteen, E. Sing, A. Ce. grī, oder grīnd, laktu, varjur doer prayre, saktu von 日前下 (asch \$. 625, 1. 2) Dual. N. V. A. 日前行 m. 日前子 L. n. oder m. L. 后指行证 n. 后指行 (bec. \$. 625, 1. 2) Dual. N. V. A. 日前行 m. Grīf C. n. oder m. L. 后指行证 n. Central pray of the 
\$. 756. Vedisch 1) tritt für Th. श्रोपश्चि in əllen Casus, ausser Nom., श्रापश्ची ein, z. B. Pl. D. A. श्रापश्चीयस ; aber Sing. Nom. श्रोपश्चि: — 2) werden Casus mit ein-

<sup>1) \$.66, 4;</sup> nach einer unrichtigen Erklärung glauhen einige Gr., dass das ज्ञां कि निज् vor भू zu ज्ञाणते vor स् des Loc. zu च werde.

<sup>2)</sup> Vedisch vergl. §. 737; 746; 748.

<sup>3)</sup> Ved. a) von नस् Dual. Nom. नासी (vgl. XVII), Rv. II, 8, 5, 1; — b) neben उप्रस् als Nehenthema उपन्

<sup>4)</sup> Ucherhaupt finden sich Themen auf un gleichbedeutend mit Themen auf u, insbesondere ved.; vgl. S. 381 und noch S. 755... 5) Bei Wilk. auch im Voc., wohl weil in 37 (S. 721, IV) das g in ut + 3 zerfallt

ward und eine vokalische Endung zu hahen schien.

<sup>6)</sup> Durch spitzfindige Deutung dieser und damit zusammenhängender Regeln schliessen die Gr. auf ganz mönströse Fermen, welche man bei Böbtl. Decl. S. 11 s.

<sup>7)</sup> Beachte noch S. 132, 4 (vergl. mit S. 131 Aun. und Bem. zu 2) verglichen mit S. 134, n. 5, Ben. 3, wonach aus Van das Simplex ατη oder ατης gebildet wird, also Sing. Acc. αταίτη oder ατης μ. Instr. αταίτ oder ατης tutet, u. s. w. In Zestag auslautead sher beisst das Thema nur ατης (nach Will. auch ατης I, also ατασταγης (Will. auch 'Quing I).

ander vertuaucht, t. B. ηΓ χ̄ [wurmt]: (Loc. mi Abi. saist Loc.).— 3) gelten die Geschiechsdifferenzen besutgink der Genanthidem jahveiden nicht, B. N. on ημ. Gen. ησίτη saist mycrq (vgl. §. 729, VII); [so hildes such χ̄ [t̄], welches signallich mec. Dat. Sing. γ̄ π̄ V. 9, 22; rou my habe ich stets Ace. Pl. mycq (masc.) gefunden, ohgleich Habith. su V. N., 43 es für nic retikter].

§. 757. In der wirklichen Sprache gieht es weder Nominalthemen auf π noch σγ (Yokal); auf π lauten aber Wzz., und auf σγ technische Ff. der Grammatik aus. Wie diese von den Grammatikera declisirt werden, s. man bei Böhlt. Declination. — Vergt. §. 766 ff.

§. 758. Uehersicht der Casusendungen.
Vorhem. Die mit \* hezeichneten enthalten einen Theil des Themas.

| SINGULAR.                        |                                                                                                |    | DUAL.      |                   | PLURAL.        |                                         |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------|
| m. f.                            | m, I. n.                                                                                       | n. | m.f.       | m, f. p. a.       | m. f.          | m. f. n. n.                             |
| N. सू0<br>ंबास्ंबान्<br>V.<br>A. |                                                                                                | on | क्री °ई °उ | 1                 | ग्रस्<br>ग्रस् | }₹                                      |
|                                  | म्रा (*एन, m. n.)<br>ए (ऐ f.)<br>प्रस् (म्रास् f.) म्रत् m.<br>स्य m.<br>इ (म्राम् f.), *शे m. |    |            | भ्याम्<br>भ्रेगस् |                | भिस्<br>भ्यस्<br>श्राम् नाम्<br>स्र (छ) |

#### §. 759 his 761. Accent.

\$. 759. I. Dic Cassenedungen sind accession, no dass der Access den sursprünglichen oder nach §. 754 substituirten Themas bleibt (uasser wo §. 761 gill), s. B. von ट्रूट्स Sing. Acc. रूट्ट्रेग laste. रूट्ट्रेश u. s. w., von ग्रामंत्र Sing. Acc. ग्रामंत्र 10c. ग्रामंत्र von gifter Hur. Laste. गुलिसीय aber vom Sahakitst दन्त्रमू (§. 754, IV) Sing. Non. जन्त्रम्

# S. 760. Ausnahmen und Bemerkungen zu S. 759.

Anf die Casusendungen fallt der Accent: I) wenn das Thema vokalisch aus- and die Endung vok. anlantet und die heiden Vokale sich zu einem vereinigen; 1) gilt dann 1) §. 80 wo s. — 2) §. 81, wo s., z. B. noch figurid (von Ogir) Sing. Dat;

<sup>1)</sup> Ved. व्यसन्ति (Sing. Loc. § 721, I. Bem. h) würde eine Auso, hilden; doch möchte neben व्यसन्त einst व्यसन्ते existirt haben.

हातुस्त्रेस् (von Oसू ) Sing. Abl.-Gen., Plur. Nom. 1). -- Ausn. Die mehrsylbigen Themen auf द द, द (ausser लिन्द) und द -- ausser denen, welche a) durch primares Suff. 0 (S. 131-135); b) durch das femininale Charakt. 3 (nach §. 704) gebildet sind - haben in den achwächsten Casas 2) (§. 753, III) Hochton (atatt Nachton), z. B. von कृति Dual. G. L. कुळोस्, von द्वति Sing. Instr. दुःखा, कुसारी (ala Fem. von 07) Sing. Instr. ऋमार्था 5), von भानु भान्त्रोस् , von धेनु धेन्त्रा, खुपू बुध्या; dagegen a) in starken Casus, z. B. von मुद्दी Plar. Nom. नुर्वस्, बुध्वस्; b) überbaupt von तिनुत्र Instr. तिनुर्वा; von बहु (durch 0 S. 142) Instr. ब्रह्म, von खुलाबान्धु (6. 704) 0-क्री 4). — 2) war der oxytonirte Vokal m nnd ist nur zu 7 geworden (5. 58), so erhalten die Casusendungen Acnt, z. B. and Sing. Instr. and Dat. and .- Il. wo §. 82 gilt (vgl. das.; daher nach S. 754, IV, 2 Sing. Instr. अध्याला पूजा पूजा Dat. 0के 0चे Pl. Acc. 0कास 0वस् ). ---III. und awar Acut: in den achwächsten Casns (§. 753, III) der oxytonirten Participia auf धन् and der Themen ऋहत् मृहत्, wenn nicht न् vor त् eintritt (§. 754, II, Ausn. 2), z. B. von चिन्यत् Sing. Instr. चिन्यता Ntr. Dual, N. A. जिन्यती, von तुरत् तुरुता, तुरुती, oder तुद्न्ती, von भात भाता, भाती oder भानती 5). - IV. und zwar Acut: in den schwachen (6. 753, II) und schwächsten (das. III), ansser im N. V. A. Ntr. und im Acc. Plur. 1) binter einsylbigen, nrsprunglichen oder (nach §. 754) substituirten Tb., z. B. von बाज् बाजा, भी धिया, नी नावा नीभिस, dagegen Sing. Acc. बाजन Plur. N. V. A. वार्टस्; नार्वम्, नार्वस्. — 2) anch im Acc. Plur. binter सप् दत् दिख् नस् निर्म् । पर् पंस मास के, 0 उड़ (für Oare nach \$. 754, X), तूर तूर (vgl. \$. 152, fraglich ob auch

<sup>1)</sup> Eine Ausn. hierron würde খুন্নিয়ুণ্ট্ৰাম (Yr. 5, 5) sein, welches (fraglich ob mit Recht; such ist V. I.) als Sing. Ace. ron গ্রিম স্বী erklärt wird; dagsgen gilt diese Regel auch für die red. Formen, in denen solch Zusammentreffen eintrit, a. B. von দ্বাঁণ্ট্ Acc. দ্বাঁণ্ড্ৰ a.s. w. (§ 723, II).

<sup>2)</sup> Ausser wohl stets in den ved. Acc. Plur. (§. 744, wo a.); vgl. jedoch n. 4.

<sup>3)</sup> Aber von कुमारी (durch O, nr. 1 aus कुमारीय S. 718) wurde er nach der Regel कुमार्थी lanten.

<sup>4)</sup> Ved. bisweilen nach §. 81, a. B. दुनुत्यो; जुनकी व. नुत्यंत्र; नुतर्का; क्रोपकांत्र; तुनकी (vgl. Rv. 1, 56, 6) प्रायोग्द; जुनकी पूर्वेत्र (पुरी. Rv. 1, 56, 6) प्रायोग्द; जुनकी पूर्वेत्र (पुरी. But. 8, 298, a. 6), पूर्णा पूर्वेत्र पुरी. पुरी. पुरी. पुरी. (पुरी. Ga. Rv. II, 2, 7, 3); पुत्रवेत्र (ved. Dat.). Belliasig bemerke ich, dass ich mich alcht erinner. die Regel vor den feminisalen Endungeo ऐ बाग् बाग् ओक्टापताल हर्वात्रास्त्र प्रायोग्द (Vv. 3, 5) मुख्ये पुष्टिलागः,

<sup>5)</sup> Eine Ausa. ved. सुकार्तस् Rv. 1, 42, 7 (vielleicht, weil in Substantiv-Bed.) क्यारी Rv. 1, 96, 2 deutet Siy. anders; — dagegen anch von मूच्योत् ved. मूब्यूने (doch vgl. Ptcp. Prās.), von प्राच्योत् गुरुवृते (Rv. 111, 2, 9, 5).

<sup>6)</sup> Wegen पुगस् मुगस् (Accus. Pl.) a. II.

उ म् ) हृद् 1), z. B. खपस दलस भारीहस (von भारताह). - Bem. Eudet eine nicht nothwendige (\$. 668 ff.) Zsstag anf ein oxytonirtes einsylbiges Thema, ao kann der Acut in den angegebnen Fallen auf seiner Stelle im Thems (nach 6, 759) bleihen 2), also z. B. von प्रमुखास (Karmadhåraya) Sing. Instr. Oaren oder Oaren; dagegen von सामितिस (wo Agni Object des Verbelthema fig vgl. §. 668, 2) Sing. Instr. Offern. - Ausu. 1) Themen anf w, ur, z. B. wiel (von wir) 5). - 2) un , wenn der Nasel nicht ausfallt (vgl. S. 133, nr. 2, 2) and men as and rin sar, z. B. smelt; ment urument; कुथा, पुरुकुथा; गर्वा सुगर्वा सुगुना (\$. 625, 1. 2), राता पुरुक्ताता, शुना पुरुक्ताता, 3) wenn die Tb. suf hinteres Ogg (nsch S. 133, nr. 2, 2) nach §. 754, II, 2 dieses w einhüssen, oxytoniren sie den demselhen vorbergehenden oder statt dessen eintretenden (s. s. s. 0.) Vokal, im Fall das eingehüsste w (nach §. 647) oxoytoniri war; ved. sher oxytoniren sie in diesem Fall die Endung, z. B. von niere Instr. meit: von प्रत्यच प्रतीचेस्, sher ved. प्रतीचस्; दध्यच् Instr. द्धीचा, sher ved. दक्षीचा: मध्यच मधर्चा ved. मध्या; तिर्थम तिरुका, ved. तिरुका; dagegen von वराम, s. B. वरामस (Rv. II, 3, 17, 4), वर्वाच् (= वर्वा अर्च) वर्वाचेत् (ehds.); रेख्द्रवेच् रेख्द्रीचा (Rv. I, 93, 8. -- II, 3, 13, 2), उदेच उदीचल (Rv. VIII, 7, 19, 1). Doch findet sich ved. such von न्यंच (= निड शंच) प्राच (= प्राउ चेच् ) नीचा प्राचा im Instr. (vgl. susl. §. 700, 4). - 4) vor den mit ar anlautenden Casusend. und dem Loc. Plur. a) erhält und behålt q (nach §. 754, IX für fag eintretend) den Acut, z. B. gfilt gg. - b) kenn g den Acut hehelten, z. B. नृतिस् oder नृतिस् , नृषु नृषु 5). - V. arbitrar im Gen. Plur. der oxytonirten 1) Themen auf # 3 3 mit eingeschobenem a oder ut (§. 750), s. B. von ng ngrufte oder °हावाम्; बानीनीम् oder °न्नीनाम्; ब्रावृतीम् oder °वृताम् चित्वीम् oder °त्वास्; sher von कुमारी nur nach §. 759 कुमारीपाम - 2) auf ई der fem. Charakt., jedoch nur bisweilen, ved., s. B. मुभिगुन्नुतीनाम् (von Oती fem. von Oत् nach §. 700, 3); andrerseits regelr. नदीनाम (von नदी durch fem. ई von नद nach §. 689). - VI. bäufig die vedische (Instrum,-) Endung at (vgl. S. 298 n. 3).

5, 761. II. der Vorsit' bat stets Acat suf der cristen Sylhe had der eines mehrisch accentairten Ib. uur da allein, a. B. von wirz Voe. Sing. सन्ते Dual. सन्ते हिमी. सन्ति हिमी. सन्ति हिमी. heetble 5, 121. — IV. hei einer hesonderen Vortragsweise der Veden (Sahrehmanya 5, 132) wird Sing. Nom. und Ges. stets ozytonirt, z. B. πρώτ (τοn ππέ nach 5, 443) πσήτ; χτὰς (τοn χηθε nach 5, 430) γετι είση. — In Themen suf w wird zugleich im Genil. paroxy.

<sup>1)</sup> Ved. anch Plnr. Acc. सामस् (Rv. I, 109, 1 nach Say. von सास् ).

<sup>2)</sup> Diess ist ved., so weit ich bemerkt habe, atets der Fall, auch wo die Zesteg. nach Pån. System nothwendig ist, s. B. पुसूर्य (aus Wz. सू mit Praf. g vgl. S. 668 mit S. 246).

<sup>3)</sup> Ved. jedocb स्पूया रमुयास्.

<sup>4)</sup> Ved. such sonst Ausn., so चार्चि, तनी तनें, पबि, हुपाए, दंसु रंसु वसु, विभिए स्तृभिए.

<sup>5)</sup> Ved. such नरि (Rv. I, 85, 9) नृषाांम् Rv. III, 3, 15, 4.

tonirt; sind sie aher Eigenaamen, arbiteär, z. B. गुधर्यस्य पिता यंत्रते; aber ट्रेब्ट्नस्य (oder <sup>0</sup>अर्थ) पिता यंत्रते. — V. ved. सक्तिर्थस von सक्ति (? s. Sv.).

§. 762. Zur Erläuterung und Einühnng mogen die Paradigmen der anl. Tafel dienen, nämlich nr. 1 सर्वप्राक् m. f. n. "alles vermögend"; nr. 2 सर्वश्रम m. f. n. "alles erkennend"; nr. 3 ugjag m. f. n. "Wasser träufelnd"; nr. 4 graw m. n. "folgend"; nr. 5 ब्राज्यस् m. f. n. "Pferde anspannend"; nr. 6 देवेल "den Göttern opfernd"; nr. 7 प्राप्त m. "Frager"; nr. 8 तुरत् m. n. "stossend"; nr. 9 दर्शन् m. n. "gehend"; nr. 10 अधिनयत m. n. "mit Fener versebn»; nr. 11 राह्नेनु m. "König»; nr. 12 नार्यन् n. "Namen"; nr. 13 सुनायन् m. f. n. "schönen Namen habend"; nr. 14 स्ट्रह्मन् m. f. n. "an Brahmanen reicha; nr. 15 uffer m. n. preicha; nr. 16 gyng m. f. n. "beruhigenda; ar. 17 mm; m. f. n. "schone Stimme babend"; nr. 18 mefern m. f. n. "ins Haus gehends; nr. 19 क्रमाद्विय m. f. n. "Brahmanen hassend»; nr. 20 विष्ठवतम् m. f. n. "alles bauend"; nr. 21 विषद्भम् (von √ग्रम् ) m. f. a. "einen Mundvoll essend"; nr. 22 सुमनम् m. f. n. "woblgesinnt"; nr. 23 aulut m. n. "junger"; nr. 24 fact m. n. "wissend"; nr. 25 बुद्धोतिस m. f. n. "acbones Licht habend"; nr. 26 बुतुस (√तुस) m. f. n. "schon tonend"; nr. 27 मुब्बूस्य m. f. n. "schone Augen habend"; nr. 28 मुक्किष्ठ m. f. n. "Honig leckend"; nr. 29 ліго m. f. n. "Kuh melkend"; nr. 30 паст m. f. n. "schön gehend"; nr. 31 सुद्धि "sehr beschädigend"; nr. 32 पुर्गाञ्चस् m. f. n. "von Blättern fallend"; nr. 33 मृत m. n. मृता f. "gegangen"; nr. 34 सतिहाहा m. f. "Gendbarven übertreffend"; nr. 35 fargrum m. f. "alles beherrschend"; nr. 36 mfc m. Dichter"; nr. 37 uffr f. "Wesen"; nr. 38 arf? n. "Wasser"; nr. 39 grf dreigeschlechtig, bier im ntr. "rein"; nr. 40 ब्राय m. "Wind"; nr. 41 धून f. "Kuh"; nr. 42 तालूं m. "Gaumen"; nr. 43 तुन् dreigeschlechtig, hier im atr. "dunn"; nr. 44 देवी f. "Göttin"; nr. 45 लुक्सी f. "Glück"; ar. 46 पूर्वी m. "Mond"; ar. 47 हलादी m. f. and हलादि atr. "Wasser trinkend"; ar. 48 बयकी m. f. "Gerste kaufend"; nr. 49 प्राप्ती m. f. "trocknes begehrend"; nr. 50 बहुद्री-वसी m. f. Ogfet ntr. "viele bessere (Franen) habend"; nr. 51 श्री f. "Verstand"; nr. 52 स्त्री f. "Frau"; nr. 53 प्रधी f. "vorzüglicher Verstand"; nr. 54 प्रधी m. f. "vorzüglichen Verstand babend"; nr. 55 gy f. "Guttin"; nr. 56 app m. "Tanzer"; nr. 57 meng m. f. Octum neutr. "Flur reinigend"; nr. 58 sags m. f., Og neutr. "viel verletzend"; nr. 59 श्रातिचल m. f. "Heer übertreffend"; nr. 60 ल m. f. "Schnitter, Schnitterin"; nr. 61 अ f. "Angenbraue"; nr. 62 erf m. n. "thuend"; nr. 63 egel f. "Schwester"; nr. 64 खुहस्तुम् m. f. n. "viele Schwestern habend", nr. 65 चिनु m. "Vater"; nr. 66 मी m. f. "Stier, Kuh"; nr. 67 gai m. f., ga n. "schönen Himmel habend"; nr. 68 🕈 f. "Vermögen"; nr. 69 बहुर m. f., बहुरि ntr. "viel Vermögen bahend"; nr. 70 ती f. "Schiff"; nr. 71 खुट्नी m. f., खुट्नू nfr. "viele Schiffe bahend".

# §. 763. Mehrgeschlechtige Themen; Comparativ und Superlativ.

1. Bezüglich der Themen, welche mehrere Geschlechter haben oder zu entwickeln fähig sind, vgl. S. 708 bis 714 und weiterhin S. 885 ff. die Ptopia. Bezüglich der alsdann eintretenden formativen Wandlungen §. 625 nnd S. 686 bis 705; z. B. von जात "gegangen", कार्त "thuend", bleiben im m. n. die Themen unverändert, im Fem. wird es von jenem nach §. 687 गता, von diesem nach §. 698 कर्जी; खड़ी (von खड़ा री) "viel Vermögen habend" bleibt im msc. und fem. unverändert (vgl. §. 686 bis 705, wo keine Umwandlung von Themen auf 7 im Fem. angegeben ist); im Ntr. dagegen wird es assif (nach §. 625, 1). Bezüglich der Casusbildung folgen sie den von S. 717 bis 761 gegebnen Regeln; vgl. z. B. Parad. nr. 69. -II. der Comparativ wird durch ता oder ईयस् gebildet, z. B. von महत् "gross" महत्तर oder महीयस् (\$. 599, II); der Superlativ durch तम oder ਹਨ, z. B. ਸ਼ਰਕਸ oder ਸਹਿਤ. Genauere Beatimmungen über den Gebrauch und die Formation s. S. 233 CXIII. CXIV und S. 228 \$. 599. so wie S. 246, LVI und die an diesen OO. angegebnen Stellen über den Gebrauch. Die Femininalbildung betreffend, folgen die Themen auf 31 687, also महत्रंग महत्रंमा महिंछा; ईयस् wird (nach \$. 700) ईयसी. Die Casusbildung folgt den Regeln S. 717 bis 761; also die auf auf auf उन्न dem Parad. nr. 33; die Declin. der auf ईसस् m. n. ist im Parad. nr. 29 gegeben; das Fem. folgt nr. 44.

# 764 bis 771. II. Numeralia. 764 bis 769. L. Cardinalia.

§. 764 bis 769, L. Cardinalia. Ş. 764. I. Die Themen der Grundzahlen sind

१ हर्कः ६ हि<sup>.</sup>)ः ३ त्रिः ४ चत्र्यः ५ पर्धनः ६ षषः ७ सप्तेन १ः ६ ग्रप्टनः १ स्वतनः १० दर्शन

II. Aus diesen werden gebildet 3) durch Zustig der für z bis z, vornastehend und ihren Accent bewahrend, mit der für zo, die Namen für zz bis z, Jedoch tritt für gud ein guff (Nonia, gen. dem.), für fir z z (Nom. Dusl. nmec. vod. a. \$ 7.33.

D; für fir 元文定 (Nom. Plus. nmesc. mit Accentwechtel; vod. aber mit regelt. Acc. auft], für werz Agpyr (vod. Non. Dusl. \$ 7.66, VIII und 73.3), [is also:

<sup>1) &</sup>quot;beide" 34.

<sup>2)</sup> Vedisch सुदान्.

<sup>3)</sup> Vedisch মুহনু, vergl. jedoch S. 322 n. 8.

११ ठ्कादशनः १२ हार्दशनः १३ त्रुयोदेशनः १८ वर्तुदेशनः १५ वर्षदशनः १६ वोर्डशन् १५ १० सप्तदशन् १५ १८ ख्रष्टादेशनः ११ नर्वदशनः (१८) २४॥

2) and zwir 1) saw zwzz, aspatz mit den Grandzahlen von z hin v, die Namen für zo hin vo, für zwzz (entstanden aus zwzzz zwig. S. 145 Ben. 2) blit zwzz (vzl. 5.31, VIII), 3) ein, wiches aber z einhäust \*), bei der Büdung für zo brit dzwar der Femininstehenker ξ (S. 700), wicher aber verkürzt wird ?). Τέ hünst z ein, erhibt aber hinten Naml. Für z, bin vụ erhalt grue zwzz yide femininstehenker z ein zwirzt zwird zwzz zwirzt zwird zwzz zwirzt zwird zwirdt zein zu zwirzt zwirdt zwirzt zwirdt zwirzt zwirdt zwirzt zwirdt zwirzt zwirdt zwirzt zwirdt zwirzt zwirzt zwirdt zwirzt zwir

२० विंशतिः २० त्रिंशत्ः ४० चृद्यारिंशत्ः ५० पृञ्वाशत्ः ६० षष्टिः ७० सुरतिः ६० ग्रुशोतिः १० न्वतिः

III. Gennuere Bestimmungen durch kleinere Zahlen werden gewöhnlich vorsnstehend und ihren Accest hewnbrend mit diesen zugestät. Für दि श्रि सप्नु till vor २० ६० nothwendig दा जुला (ved. जुला, vgl. II) शहा ein (vgl. II); vor 30, чо, ६०, २०, १० arbitrar; vor 70 hielben sie unverändert, also:

२१ एकेविंशति ३१ एकेविंशत् ४१ एकेववारिंशत् १६ दार्चिंशति ३२ दार्त्रिंशत् ४२ हिन्से

<sup>1)</sup> S. 108, vedisch अधीदभान.

<sup>2) \$. 112.</sup> 

<sup>3)</sup> Vedisch सुरतद्वान.

<sup>4)</sup> Vergl. S. 770, III.

<sup>5)</sup> Vergl. ganz analog fem. बुखति (für बुखती) aua बुखेन् (für बुखत्त्).

<sup>6)</sup> Vgl. ved. चर्त्त् für चर्ती u. sa. S. 310 n. 5.

<sup>7)</sup> Vedisch auch für ३० nach Analogie von २० जिलाले (Rv. VI, 2, 35, 1).

<sup>8)</sup> Dessen Wz., wovon খত (s. §. 766, VII) "getheilt" (aus der Grübed. "mitten durchgehn" vgl. খাঁয় "Theil"); ছাত্ৰা in Dual (s. s. e. O.) "die heiden Theile". Das Thema আত্ত sit sehr fraglich und wenn als simplex nachgewissen, würde es sich aus ছাত্ৰ durch die Analogie der umgebenden Zahlwotter entstellt haben.

| <b>२३ त्रुयोविंशति</b> '                              |
|-------------------------------------------------------|
| २४ चतुर्विशति<br>२५ पर्चविंशति                        |
| २६ षड्विंशति<br>२७ सप्तविंशति?)                       |
| २६ ग्रुष्टाविंशति                                     |
| २१ नवविंशति १                                         |
| ५१ हकंपञ्चाशत्<br>्रहापंचाशत्<br><sup>५२</sup> हिष्प॰ |
| <sub>५३</sub> (त्रयःपंश्वाशत् !<br>∤त्रिपं॰           |
| ५४ चतुःयञ्चाशत्                                       |
| ४५ पर्चपञ्चाशत्<br>५६ षठ्पञ्चाशत्                     |
| ५७ सर्तपञ्चाशत <sup>°</sup> )                         |
| प्ट{ग्रष्टापंचाशत्<br>श्रष्टंप॰                       |
| ५१ नवंपञ्चाशत् <sup>3</sup> )                         |

५४ चतुंस्त्रिंशत् ३५ पर्चत्रिंशत् ३६ पर्डित्रंशत् ३७ सप्तत्रिंशत्?) ३० ग्रष्टात्रिंशत् ३१ नवंत्रिंशत् १ ६१ हर्कषष्टि ६४ चतुंष्यप्टि ६५ पर्खेषष्टि ६६ षट्षंष्टि ६७ सप्तंपष्टि º) <sub>६६</sub>(ग्रष्टार्घष्टि १ग्रष्टंप॰ ६१ नवंषष्टि १

<sub>8३</sub>(त्रुयर्श्ववारिशत्<sup>7)</sup> (त्रिचंव॰ ४४ चतुंश्वतारिंशत् ४५ पर्सेचवारिंशत् ४६ पद्वारिंशत् 8७ सप्तच्वारिंशत्°) १ (श्रृष्टाचेवारिंशत् १ श्रृष्टंच॰ ४१ नर्वचवारिंशत् १ ७१ इकसप्तति ७४ चर्नुःसप्तति ७५ पर्श्वसप्तति ७६ षर्मप्रति ७७ सर्त्रसप्ततिः <sub>७६</sub>(ग्रष्टामंत्रति <sup>७६</sup>(ग्रष्टंस°

७१ नवंसप्तति १

<sup>1)</sup> Vedisch ऋतं0.

<sup>2)</sup> Vedisch सूदन<sup>0</sup>. 3) Vergl. jedoch VII.

| ट१ हकाशीति                              | ११ हर्बनवति                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ट्र खंशीति                              | ्र्रहानंवति<br>१२/हिनं॰                              |
| <b>ट</b> ३ ऋंशीति                       | <sub>१३</sub> (त्रुयोर्नवति <sup>,</sup><br>/त्रिनं॰ |
| <sub>ट8</sub> चतुर्शीति<br>ट५ पर्चाशीति | १४ चर्तर्नवति                                        |
| <b>ट</b> ५ पर्साशीति                    | १५ पञ्चंनवति                                         |
| <b>द्ध प</b> र्दशीति                    | १६ पर्षावति?)                                        |
| द <b>० स</b> प्ताशीति १)                | <b>१७ सप्तंनव</b> ति १)                              |
| टट ग्रष्टीशीति                          | <sup>१६</sup> (ग्रुष्टानंवति<br>(ग्रुष्टंन∘          |
| द <b>१ नवाशीति</b> *)                   | ११ नवनवित्र                                          |

IV. १०० heist शृत n. (auch msc.) — १००० सुरह्मं n. (auch msc.) — १०००० अयुत ). — १०००० लख n. f. (dann nach §. 687 लखा). — 1 Million ਜियुत्त oder प्रदृत (n. m.). — 10 Mill. ईतांट f. — 100 Mill. अर्थुद्र m. n. — 1000 Mill. मुहार्युद्ध m. n. — 10,000 Mill. मुहार्युद्ध m. n. — 1 Billion ह्यांट का त. — 100 Bill. मुहार्युद्ध m. n. — 1000 Mill. Hillionen मुहार्युद्ध m. n. — 1000 Mill. Hillionen मुहार्युद्ध m. n. — 1000 Mill. Bill. मुहार्य

V. Die Zahl der Hunderte, Tansende wird entwoder getrennt hinzugefügt oder nach §. 666, I, davor tretend damit zsgeetzt, z. B. २०० 중 했行 (§. 734, I), oder ॡ했त n. "zweimal hundert" = २००. — २०० র্নাটো সাবাদিন oder বিয়াব, — Die Zsstrg wird dann oxytonirt.

<sup>1)</sup> Wie S. 323 n. 1.

<sup>2)</sup> S. S. 94 Ausn. und S. 112.

<sup>3)</sup> Wie S. 323 n. 2. 4) Wie S. 323 n. 3.

<sup>5)</sup> Wohl aus द्यान् (vgl. 11). — Ved. प्रासन् s. S. 223, VIII.

<sup>6)</sup> Accent?, ved. श्रवती.

VI. Wenn zu हात "hundert" सहस्त "tausend" eine Zahl von 11 bis 50 gefügt werden soll, so wird gewöhnlich aus der hinzuzufügenden ein besondres Adjectiv durch Zutritt von sekund. अ. nr. 7 (s. 221) gebildet; vor diesem Suffix wird der letzte Vokal sammt folgenden Consonanten und von विद्यात्ति die letzte Sylhe eingebüsst (vgl. \$.590), z. B. पुजादुर्ज गुलास् = १११: निश्चं सुरक्तांस् = १०२०: विश्चं जुलास् = १२० – Andere genauere Bestimmungen der Art werden vorantretend mit अधिक "überschreitend" zagstzt und diese Zastz als Adject, getrennt, oder in Zastzg vorantretend zu dem zu bestimmenden Zahlvort gefügt, z. B. पुर्शान्तिम् गुलास् od. पुर्शान्तिम् गुलास् od. पुर्शान्तिम् गुलास् प्रतास्

VII. Soll von einer Zahl eine andre abgezogen werden, so wird die abzuiehende vorantretend mit ক্রম ?) zusammengesetzt und diese Zastig eniweder als Adjectiv getrennt, oder vorantretend als Zastig, etc veringernden gefügt, z. B. एইনি গ্রাম্য বেধ বুলিন্দ্রাম্য "um finit verringertes Hundert" = ইণ্- — Ist die verringernde Zahl inn एक "eins", so kann 1) dieses ausgelassen werden; dann tritt aher nothwendig Zastig ein, z. B. ফুলিন্স্বিয়াম্য (oh auch ফুলিনা ব্রিয়াম্যে, oder স্কানিয়াম্য une eins verringert dreissig" = ইং — 2) kann ফুলা মে- haltiv Sing, bit. vorantretend mit der mit vorgetretenem ন্য zsgesetzen zu verringernden Zahl (§. 653, IV) zsgesetzt werden und hehält dann seinen Accent, also z. B. ফুলিন্ট্রিয়াম (ফুলাম্নিউ § 94) eigenlich "um (fehlende) eins nicht zwanzig" = ইং Hierdurch entstehn für alle um eins verminderte Zehner, Hunderter u. s. w. vier Formen, z. B. ইং নাইব্যান্ ফুলান্ট্রিয়ানি কুলান্ট্রানি ফুলান্ট্রিয়ানি (ফুলান্ট্রিয়ানি কুলান্ট্রানি ফুলান্ট্রানি (ফুলান্ট্রিয়ানি কুলান্ট্রানি ফুলান্ট্রানি (ফুলান্ট্রিয়ানি (ফুলান্ট্রিয়ানি কুলান্ট্রানি ফুলান্ট্রানি (ফুলান্ট্রিয়ানি (ফুলান্ট্রিয়ানি (ফুলান্ট্রিয়ানি কুলান্ট্রানি কুলান্ট্রানি ডিকান্ট্রানি ফুলান্ট্রানি (ফ্লান্ট্রিয়ানি কুলান্ট্রানি ডিকান্ট্রানি ডিকান্ট্রানি ডিকান্ট্রানি ডিকান্ট্রানি ড্লান্ট্রিয়ানি ডিকান্ট্রানি ডিকান্ট্রানি

s. 765. L. Die vier ersten Grundzahlen sind dreigeschlechtig: एक् m. n. hat im Fem. एक्ता (nach §. 687); द्वि hat in der Decination im m. n. टू, im Fem. von diesem (§. 687) द्वा; त्वि m. n. hat im Fem. तिसुः चतुत्र m. n. im Fem. चतुत्र m. II. चत्रचित्र m. है von diesen en dijectivisch. — III. चत्रचित्र m. है von diesen Nebenformen auf प्रदिचात्र (§. 764, VII) und die fl. bis नचनचत्रति = ११ sind Substantiva gen. fem.; उत्पात = ११ sind dessen Nebenformen haben das Geschitcht von ग्रात, dessen, so wie der fl., genus §. 764, IV angegehen is. Diese werden als Subst.

<sup>1) &</sup>quot;Verringert" von बन् "vernichten" (vermindern) vgl. unser "wenig" GWL. 11, 52.

gewöhnlich mit dem Genitiv der durch sie gezählten Gegenstände vebunden und stehen seibst im Singular, z. B. । हिंद्यातिः । पुनाशामा । "ein Zwanzig der Söhne" », 20 Söhne"; । पुराशामा अझानामा । 50 Pferde Rv.IV, I, 10, 4. Doch stehen die gezählten Gegenstände oft auch in demselben Casus daneben (wie bei Adject.) und das Zahlwort selbst auch im Plarat, z. B. नदातिं पुर: und नदातीः पुर: , 90 Städle"; अयांशास दिवारा, 33 Götter" (Rv. I, 45, 2); त्रिमार्ग सच्चा (ved. §. 742, IV) 30,000 (Rv. III, 6, 23, 1); मात पुर: , 100 Städle"; आरोशास । अध्योग । 1000 Budras"; । कोशिषु । अधुतो , "in 10000 Krosas"; हिराध्योदियान-सदस्याणि , 1000 goldne Halskeiten, L. B. हे प्रति हो II; "200 Kibe".

§. 766. 1. Die Declination von ven ven s. §. 787, 1, 2, 1 und auf anliegender Tafel nr. 1; als Zahlwort hat es natürlich nur Singular. Der Plural hedeutet "einige". — II. ਦੂ m. n. ਦੂਰ f. (§. 765, 1) und ਤੁਸ "beide" sind nur Dual; s. Parad. nr. 2 (vgl. Tafel zu §. 762 nr. 33). --Doch soll jenes keinen Vocativ hahen. - III, fa ist nur Plur.; das Msc. und Ntr. folgt nr. 36. 38 auf Tafel zu S. 762, ausser dass Gen. Plur. त्रयाणाम् 1) lautet (vedisch jedoch auch regelrecht त्रीणाम्); s. Parad. nr. 3. - IV. तिस्, ebenfalls Plural, folgt nr. 63 auf Tafel zu §. 762, ausser dass im Nom. # bloss (nach §. 58) wird, im Accus. ## (§. 743) antritt und auch davor # zu wird, im Gen. # (ausser in den Veden) nicht gedehnt wird, s. Parad. nr. 3. - V. चत्र, ebenfalls Plur, hat im starken Casus (Nom. Voc. pl. msc. §. 757, I) und im Ntr. Nom. Voc. Acc. चुनाउ als Thema; im Gen. knupft es die Endung durch न an2) (welches nach §. 22 m wird); im übrigen folgt es §. 743. 745. 747. 751, s. Parad. nr. 4. - VI. चत्रस folgt ganz der Analogie von तिस (s. IV und Parad. nr. 4). — VII. पञ्चन् und die übrigen auf म्रन् auslautenden Themen hüssen im Nom. Voc. Acc. nur ihr auslaut. ar ein 5; im Gen. dehnen sie das # davor4; im übrigen folgen sie §. 745. 747. 751 (mit Beachtung von S. 69); s. Parad. nr. 5. - 310-r hat jedoch ein

<sup>1)</sup> Wohl durch Einflusa des Nom. अयस.

<sup>2)</sup> Ala ob es auf # auslautele.

<sup>3)</sup> Ved, wird das auslautende W dann oft gedehnt (wahrscheinlich ist diess die organischere Form, und eigentlich ved. N. V. A. Neutr. vgl. S. 742, IV).

<sup>4)</sup> Als ob der Nomin. das Thema ware (vgl. §. 750, 1).

Nebenthema \( \frac{1}{20} \) ", welches im Nom. Voc. Acc. die Dualendung des Mac. (§c. 735) anh\( \text{angt} \) und im I. D. A. L. das auslautende \( \frac{1}{20} \) debteit; s. Parad. or. 7. — VIII. \( \frac{1}{20} \) et celefalis Plur., hat im N. V. A. kelne Endung (mit Beachtung von \( \frac{1}{20} \) 6.37; im Gen. kn\( \text{im} \) In im \( \text{im} \) bergeht und (nach \( \frac{1}{2} \) 7.37 auch das eingeschobene \( \frac{1}{2} \) in im \( \text{im} \) bergeht und (nach \( \frac{1}{2} \) 7.33 auch das eingeschobene \( \frac{1}{2} \) in \( \text{im} \) in \( \text{im} \) bergeht und (nach \( \frac{1}{2} \) 7.37 auch das eingeschobene \( \frac{1}{2} \) in \( \text{im} \) in \( \text{im} \) 5.9. 760; doch ist zu bemerken: 1) \( \frac{1}{107} \) in \( \text{im} \) in \( \text{

## S. 767. Ausnahmen zu S. 765 und 766.

Der regelmissiges Motion (§. 658 f.) and Nominalfacion (§. 717 his 762) folgen diese Zahlwötter, wenn sie 1) eine Bedeuung haben, in welcher ihr ursprüngliche (die der Zahl) ganz natergegangen ist, z. B. ein N. pp. sind, dann z. B. von R. Nom. Sing, nach §. 717, I fert, Dual nach §. 732, IV &, Plur. nach §. 741, Ill requ. — 2) das hiniere Glief al iener Zasteg als regierten der in einer Bahrrikli-Zasteg hilden, z. B. von wfrife m. f. n. "zwei übertrellend" Sing. Nom. m. f. wfrife n. wfrife n. s. w. wiz in 1; dagegen wenn sie das regierende nach §. 766, z. B. vrraft; szwie ischer trabhaet.

Bemerkk. und Ausn. 1) für folgt im Gen. Pler. auch dans \$7.56, sho v. B. vom Bahnvr. figgiff. m. E. "sére" (i. R. Bissen; bich habeder függrungrung, such einigen jedoch Örfrung (nach § 7.50, l), im shrigen gabt es im me. wie Fared. nr. 36, im fem. wie an. 37, im ntr. wie an. 38 auf Fat a. §7.62. — 2) firmt, z. B. in gürffing (Bahrv), sére? Fausn lieb habeded. hat im Mac. and Fem. fürffing (vg. § 6.88); mach einigen such im Nuz. ns. hilden aber anch in disser Bed. wie in 1 das ntr. son fir, also v. B. fürffing; gegen § 7.54, XIV, 2 wird susser im Sing. Nom. ge bloos in 7 verwandeh, also m. L. Acc. fürffingt Dank. Nv. A. Öffingt Fare. Nom. Öffungt, daegen im Nom. Sing. fürffren. — Gen. Plur. fölgt § 7.66, sals öffringrungt. — Dijenigue weiche im Nur. fürffrig hilden, Sectiore diese regelrecht such Fared. nr. 62, z. B. im lastr. fürffrigt midden Öffrirer. — 3) quray bilded die starken Cassa (§ 7.35, 1) and Nv. A. Plar. sts. aus quarg, die thrigen sus uppg nach § 7.17 ff., slot z. B.

<sup>1)</sup> Vergl. aber S. 324 n. 8.

Sing. N. V. A. L. m. f. प्रियक्तरार् प्रियक्तर्रो प्रियक्तर्राम् प्रियक्त्राः ७. ६. พ. n. प्रियक्त्र प्रियक्तर्रो प्रियक्त्र्राः

कः विवस्ति । विवस्ति । विवस्ति ।

Dual. N.A. V. I.D.A. Plur. N.V. A. G. m.f. चिव्यचेलारी विश्वचुर्य व.इ. W. प्रिवचलुराप् व. १. प्रिवचलार् व. प्रिवचलार् व. १. प्रिवचलार् व. प्रिवचलार् व. १. प्रिवचलार् व. प्रिवचलार् व. १. प्रिवचलार् व. १. प्रिवचलार् व. प्रिवचलार् व. १. प्रिवचलार् व. १. प्रिवचलार् व. प्रिवचलार् व. प्रिवचलार् व. प्रिवचलार् व. प्रिवचलार् व. १. प्रिवचलार् व. प्रिवचलार्य व. प्रिवचलार व. प्रिवचलार्य व. प्रिवचलार्य व. प्रिवचलार्य व. प्रिवचलार्य व. प्रिवचलार्य व. प्रिवचलार व. प्रि

"3) खारा folgt der Analogie von तिस् in 2, s. B. जियनसम् n, a. w., aber Nom. जियनसम् — 5) die Themen auf धन्त gebn regelrecht nach §.754, II, also s. B. von विशयसन् m. f. (s. §. 699, 10) n.

Duel. N. V. A. 1.D.A. G. L. m (. ਰਿਆਰਵਾਜ਼ੀ \*) ਰਜ਼-ਸ਼ਾਸ ਹੈਤਵਕੀਚ

m f. प्रियपद्यानी <sup>4</sup>) <sup>0</sup>द्य-ग्राम् <sup>0</sup>ञ्च-जोस् a. प्रियपञ्चली od. <sup>0</sup>पद्यानी <sup>4</sup>) » »

 Plur.
 N. V.
 Ace.
 I.
 D. A.
 G.
 L.

 m. f. ( द्वितपश्चांतन्त्, \*)
 0 प्रकास्त्र
 प्रकासित्
 0 प्रकासित
 0 प्रका

Bezaglich wer a) eerebralisiren einige das η nach Ansfall des ψ (uach § 7.54, III.) as, nicht δ), z. B. hatt. Ταπης ns. Γασινητι. — b) werden der I. D. A. Dual. und Plur. und der Io. Pl. nach sas dem Nebenthems wy und ebenfalls mit Dehnung des auslant. ψ (wie § 7.65, VII) gehildet, also Γαπνεντη oder Όστισης OσΕιτη οδετις σου συμπικό ο βιαγακτικό με διαγακτικό με

\$. 768. Die Zahlwörter von তৃদ্ধানবিয়ানি an folgen ganz der Nominallexion; also বিয়ানি nach Parad. nr. 37 (§. 762), ব্রিয়ান nach nr. 1, যান nach nr. 33 u. s. w. 7.

S. 769. Vedisch sehr oft, bisweilen auch episch und gewöhnlich vertritt der

<sup>1)</sup> Voc. mit Acut auf der ersten (§. 761).

<sup>2)</sup> Nach S. 749, nicht nach S. 766, VI.

<sup>3)</sup> S. S. 70.

<sup>4)</sup> Beachte S. 761.

<sup>5)</sup> Vergl. §. 22 und §. 73.
6) Aa., indem sie wet als Nehenthema ansehn, fleetiren es nach Parad. nr. 34 oder nr. 35, also N. m. ε. Γαυτετιτ, s. w. ntr. Γαυτετι (§. 635, \$); noch aa. hilden den Plural ganz nach §. 786, VII.

<sup>7)</sup> Gegen S. 759 hat Rv. II, 6, 21, 2 im Instr. বিক্রাবা von বিক্রাবা; doch beruht letatre Accent, des Thema nur auf den Gr.; vielleicht ist es oxytonirt; vgl. jedoch বিক্রাবা (Rv. VI, 2, 35, 1), welches a. a. O. im Nomin. ohne যু erscheint.

Nominativ der Zahlwörter die as. Casas, z. B. in पृष्ठ किलीनाम् विष्ट Genit, in सप्त मातृतिः विष्ट Instrumental; त्रिवान् । पद्म धार्व त्रिवान् । धाम । विष्ट Acc; सप्तमम् कृषिनिः विष्ट Instr.; im Mhbh. विवानिः । दिनानि । विष्ट Accas, im Pantsehat. सप्तमम् । उपायानाम् विष्ट Gen.

#### S. 770 und 77t. II. Ordinalis.

§. 770. I. Für "erste" dienen die Themen प्रथम अग्रिम आदिम (vgl. S. 236, CXXXVI, §. 496; 499) im m. n., Off (nach §. 687) im fem. -II. "Zweite, dritte" werden aus द्वि त्रि durch Suff. तीर्य gebildet, wobei त्रि zu त (durch Einfluss des Accents) geschwächt wird ); im fem. (nach \$. 687) ेता. — III. "Vierte, sechsste" aus चत्र, पप durch Suff. g. welches nach Analogie der primären Suff. (nicht der secund.) angefügt wird, also चुतुर्घ पुष्ठ (§. 73). Im Fem. ई statt झ. Ausserdem können für "vierte" auch durch Suff. 32 (nr. 1) und 2 (nr. 10) Themen gebildet werden; in diesen wird aber ਚ eingebüsst (S. 227, 241), also तरीयं, तर्यें ?), Fem. Out. - IV. "Fünfte" und "siebente" bis "zehnte", aus den Cardinalen durch Suffix II, vor welchem das austautende III derselben eingebüsst wird 5), z. B. पञ्चम, Fem. ामी. - V. Zur Bildung der Ordinalia 1) von एकादशन् "eill", bis नाजदशन् "neunzehn" wird Suff. म्र angehängt, vor welchem der letzte Vokal sammt ff. Consonanten der Cardinalia eingebüsst wird, z. B. एकादश "eilfte". — 2) von एकान-विश्रात (§. 764, VII) an wird तम angehängt. — Bem. Auch, wie in 1, म्र. vor welchem विश्वात das ति einbüsst (vgl. §. 590): 1) überhaupt von एकान-विशाति (§ 764, VII) bis नवपञ्चाशत्, also z. B. एकानविशतितम् oder °ितंश "der 19te"; त्रिंशत्रम oder त्रिंश "der 30ste". — 2) wenn sie mit einem andern Zahlwort zusammengesetzt sind, von एकानपष्टि bis नवनवति। also रुकोन्पुष्टित्म oder oपुष्ट "der 59ste"; नुवनुवृतित्म oder oनुवत "der 99ste", aber nur पश्चिम "der sechzigste". — Dagegen von श्रात an nur तम, also nur शततम u. s. w.4). - Im Fem. tritt ई an die Stelle des ausl. म्र.

i) Eig. durch ईव aus den alteren द्वित जिल (vgl. S. 233, CXI).

<sup>2)</sup> Vop. sehreiht तूर्च , Wils. hat heide Formen; einige seheinen §. 57, 2 angewandt zu haben.

<sup>3)</sup> Ved. auch durch च, aher paroxytonirt, z. B. पुरुष सुद्राच, Fem. 0वी.

<sup>4)</sup> Unter den Abscheitten des Mibhär, Harir, findet sieh jedoch มหา "der hundertate", จุดเปล่ากรศ "der (Olste" น. ธ. พ. viel häußger ala das regelrechte มหาหา อุดเปล่าหาหา. Grammatik.

Bem. Wind durch das Ordinale ein Theil hezeichnet, so werden 1) दिलोचं सूनीयं unf der ersten Sylhe aculet; 2) ebesso, susser in den Veden सूनुष् his दूखरा; 3) द्रारो सूनुष् (so nach 2 accessiair) können zugleich den Vokal der ersten Sylbe dehen (traf सार्था).

\$. 771. Die Declination folgt regelrecht \$. 717—762, also die auf म्र nach Parad. nr. 33 (auf Taf. zu \$. 762); die Fem. auf र्द्र nach nr. 44. Nur wegen प्रयम दितीयं तृतीयं पराही. \$. 778, III.

## III. Bemerkung,

§. 772. Andere derivirle Zahlwörter s. unter den Bildungen durch secundäre Suffixe, z. B. §. 547 ff. und sonst.

# §. 773 bis 780. III. Pronomina.

§. 773 his 775. Pronomina der ersten nud zweiten Person,

II. Das Declinationsthems 4) der erstes Person ist  $q_i$ . Dieses bisst sher im Sig, Nom., im gaster Dalt und im Plar. (easter im Nom.) dat  $q_i$  ein  $(q_i^2, \xi_i^2, 1)$ . Bem. 1 and bein Verbon, z. B. Atmanep, Fr. S. I. und Ptep.); im Nom. Plar. wird es  $q_i$   $(q_i^2, \xi_i^2, 239, q_i^2, \xi_i^2, 240 q_i^2, a.s.^2)$ . In einiges Nebenformen des Dalt und Plar: ist  $q_i$  are geckwicht  $(q_i^2, Verbum Parson. Imperst. S. 1), ... 9) der 2 etc. Person ist <math>q_i^2$  (wold in spacages ses  $q_i$   $q_i$  regil.  $q_i^2$  S. 243), welches sich auch zu  $q_i^2$  assummentable (regil. § 1.54, 3 and soust); dieses wird im Dalt and Plartal (durch  $q_i^2$   $q_i^2$ 

"MIL. An das of der Isten and of der 2 len (s. 11) tritt in den lipidromen 1) des Dual of Aureit, (f. 766, II) versämment zur greige, 5.764, III, 2 und § 733), vor welchen og gedehnt wird (vielleicht wegen Einbasse des G. von 1, von

IV. Für den Sing. und Dual des Pronom. der Isten Pson konn Plural eintreten, ausser wenn jene eine Apposition haben, z. B. für ছাই অইনিন্ন sich sage" oder ছাত্ৰা

Eine vedische Spur a. S. 331 n. 7.
 Z. B. sakr. artift für org. artift, wie lett mare und die enteprechenden WW. in den übrigen verwandten Sprachen zeigen.

<sup>3)</sup> ब्राम् ist vielleicht aur Verstümmelung von मुलाम्.

झूब: "wir heide sagen": auch लयं झूम: "wir sagen". Dagegen z.B. nur प्रु: । श्वर्ट झर्वोसि "ich, als ein Verständiger, sage".

V. 1) ein Voc. existirt nicht 1); die ührigen Casus weichen zum grossen Theil von der Nominaldeclin. sehr sh. - 2) Nom. und im Sing. und Dual auch Acc, haben keine Casasend., sondern es tritt verstärkend der Accas. Sing. Ntr. des alten Pronmth. gr 2) in Adverhialhed. an; an das w des Nom. Sing. der 1sten Pson in der Schwächung gur 2), also wer eig. "ich hier"; an die ührigen mit Einbusse des # (vgl. §. 727, Anm. n. sonat); und zwar im Nom. der 2ten an ल nach §. 58, also ल्याप 5) "da hier". Im Acc. der 1 sten an स् der 2ten an क्ष nach Anal. von §. 86, also मार्म त्याम ; nach derselhen Anal. im Dual N. A. शालाम् युवाम् \*). — Im Nom. Plur. wird zur Vermeidung des Hislus (vgl. §. 725, ff.) q eingeschohen 5), vor welchem 3 in q gedehnt wird (vgl. §. 175 und sonst), also खुरान "wir" सुरान "ihr". - Der Acc. Sing. hat eine Nehenform, welche Accent und Auslaut einbüsst, also ar rer. Der Acc. Dual. 1ster P. hat eine accentlose Nebenform nach Anal. der Nominalflexion (§. 731), also A (a. II); der der 2ten eine gleiche, welche aber nach Analogie der Hanptform gehildet ist 6), also gra. Beide Nebenformen dienen auch im Gen. Dat. Dual. - 3) Acc, Plur. folgt der Nominalflexion (5. 741, II) hat sher die Endung des msc. 7), also wante grand. - Eine Nehenform ist nach \$. 740 und \$. 60 formirt und accentlos; तुलु बुलु; sie dient auch im Dat. und Gen. Plur. -- 4) Instr. Sing. folgt §. 724, schliesst das Suff. aber durch u an (vergl. ohen 2 und §. 725 und sonst) also qui rardi 8). - Im Dual. (zugleich Dat. und Ahl.) nach §. 737, V बालान्याम् युकार्याम् 9). — Im Plur. nach §. 745 and mit Dehnung des u davor श्रस्मानिंस् युव्यानिंस्. — 5) im Dat. tritt नि (verstümmelt aus बारि) an, welches wie in II durch सुद्ध verstärkt wird, also श्वास (nach §. 58); hinter स wird भू zu ह (vgl. S. 20), also Sing. मन्त्रीय तुन्तीय 10) चुलानीय सुद्धानीय. — Aus der

<sup>1)</sup> Vergl. z. B. Sv. I, 4, 1, 2, 6, wo rest zwer in der Bed. eines Vocativs erscheint, aber gegen die Regeln des Vocativs Accent hat (vgl. §. 117).

<sup>2)</sup> Bewshrt in der ved. Partikel v (gr. y\*) = späterem v (vergl. S. 20), und in v. Im Latein, z. B. noch als Pron. ho (hu) hi (in ho-c hi-c).

<sup>3)</sup> Ved. noch fast immer तुश्रम् zu lesen.

<sup>4)</sup> Ved. anch nach Anal. von S. 60. z. B. युवान् ("शायम् habe ich nicht hemerki).

 <sup>5)</sup> Vgl. fast ganz analog aus √sry durch Vermittelung von \*srg (S. 20) \*¿ft (S. 149, 2) \*¿r ved. fti.
 6) S. jedoch S. 330, n. 3.

<sup>7)</sup> Ved. युष्पास् mit der Femininalendung (S. 741, II) in Bez. auf ein Fem. Yv. 11, 47

<sup>9)</sup> Ved. auch ohne Dehnung des Themaanslauts युद्ध-वान्-

<sup>10)</sup> Ved. ohne 4, vgl. \$. 103, Bem.

9) die vollständige Decl. des Pron. 1ster u. 2ter Ps. s. Taf. Parad. nr. 8. 9.

VI. Als höfliche Form dient statt des Pronomens der 2ten Pson 5) মার্বান eig. "Hiert" (Declin. s. §. 754, l, 3), welches mit dem Verbum in der 3ten Ps. verbunden wird. Davor erscheint sehr ofা সূত্রা নার নান্ধ, vgl. §. 572 Bem. §. 607 und S. 236 Z. 1.

\$ 774. Die accentionen Nehndromen des Ace. Dat. and Gen. \$1 können nicht sich 1) zs Andang eines States oder Hüberzes (Versichles, vor welchen eine Hünglesburg (r. 2); 2) wenn der Satz oder Halbrers (x. 1) mit einem oder mehreren Vorzüren beginnt, anmittelhar dahluter, z. B. nur Zgretrurftig (nicht 3;; wohl ahr wenn der oder die dem Prononen unmittelbar vorhregerbanden Voezitiven inhafriende Besittet des ersten sind, z. B. urjag dien int unter 10 mehr 10 me

<sup>1)</sup> Das Suff, ist wohl anch hier urg, aber nach \$.56 angeknöpft; Plur. hat wie im Dat, dasselbe Suff, mit dem Sing., weil die Themen verschieden aind.

<sup>2)</sup> Ved. auch सम्बन् von सन् (vgl. 7) Rv. 111, 5, 26, 3; 4.

<sup>3)</sup> Beide ved., z. B. ब्रुस्माकांसस् Rv. IV, 1, 2, 6 — VI, 3, 25, 1 — ब्रुस्माकांत VII, 8, 23, 4 and oft.

<sup>4)</sup> Ved. auch ohne diese Einschiebung rei (nach Anal. der Nominalfl. §. 731, I).
5) Episch auch atatt der 3ten Pa.

gegen growt, runffr vo das lette das physische Schen ausdrückt). — 2) missen schehe vome eine "Zueichverweisunge" Statt findet, d. h. das Fronnen in einem Satz steht, welcher eine Fortsetzung einer im unnittelhar vorhergehenden Satz begonnene Handlung bildet und auf etwas in diesem vorkommendes zurückverweist (vgl. § 776, VI). Dock kann auch in diesem Fall die Haupform eintricten, sobald im Nachsatz dem Fronnene ein Nominativ vorhergeht, z. B. in dem Nachsatz wir unter dem Pronnen ein Nominativ vorhergeht, z. B. in dem Nachsatz wir unter dem Pronnen ein Nominativ vorhergeht, z. B. in dem Nachsatz wir unter dem Pronnen ein Nominativ vorhergeht, z. B. in dem Nachsatz wir unter dem Pronnen ein Nominativ vorhergeht, z. B. in dem Nachsatz wir unter dem Pronnen ein Nominativ vorhergeht, z. B. in dem Nachsatz wir unter dem Pronnen ein Nominativ vorhergeht, z. B. in dem Nachsatz wir unter dem Pronnen ein Nominativ vorhergeht, z. B. in dem Nachsatz wir unter dem Pronnen ein m Pronnen ein Nachsatz wir unter dem Pronnen einem Pronnen einem Pronnen einem Pronnen

\$. 775. Vgl. Sulf. कुक् S. 223 und Ntrag dazu. Die dadarch gebildete Form von userig heisst im mes. ntr. মুন্তুকৰে এবা wird nach \$. 754, I, 3 flectist, also Mso. Sing. Nom. মুন্তুকৰে, Acc. মুন্তুকৰে, lasir. মুন্তুকৰে, u.s. w; im Fem. (von মুন্তুকৰি, asch Pared. n. 44 sulf Jafel zu §. 762.

776 and 777. Die Demonstrative দর্ বের্¹) চূলর্²) চূলর্³) চুলর্ ৢ
 উহয় ছবয়ৢ, das Relativum অরু und das Interrogativum কিয়.

§ 776. I. rag rag grag ag und form haben als Flexionsthems im me, and air. bet. rar grag rag, in Fern. rar grag rag ( $y_s$ ), § 6.78), nageonome 1) side drei ersten im Sing. Nom. (Von.) Mae. und Fern, in denne steit  $r_1$  beziglich rag  $y_s$  instrict, also bez. er grag rag grag. — 2) das lettet im Nr. Sing. Nom. Acc. wo fix?]. — 3) vgl. IV. — II.  $\hat{g}_s$  tast is Heisonsthems 1) y im Sing. Nom. Mcc. Gen. Msc. and Nr. ?), im Deal. I. D. A.; im Flur. I. D. A. G. L. Msc. Nr. — Das Fernia. devon ist 2) anch \$6.67 yr und hilder Flur. I. D. A. G. L. 2); — b) sach Asalogie von \$.688 ff.  $\hat{g}_s$  and hilder Nom. Sing. 10); — vgl. IV. — 9)  $\chi$  im N. A. Sing. Nr. — 3) yg. 11), im Fern. (anch \$.687) yart, im laste. Sing. (Sen. Loc. Deal. (vgl. Note 2). — 4)  $\chi$ gr. ?), im Fern.  $\chi$ gr. (anch \$.687), im Acc. Sing. 13); N. A. Deal. (vgl. Note 2). — 4)  $\chi$ gr. ?), im Fern.  $\chi$ gr. (anch \$.687), im Acc. Sing. 13); N. A.

<sup>1)</sup> Zusammengesetzt aus ন (von নতু) und বার-

<sup>2)</sup> Zussemmengesetzt ans uz (ntr. des Th. w) und 元文, eig. u元文 (= lat. istud), vgl. S. 621, XVI, b nnd S. 748 und aoust.

<sup>3)</sup> Vedisch auch oxytonirt.

<sup>4)</sup> की in ved. कीम् (ursprünglich Accusativ).

<sup>5)</sup> Das Pron.-Th. स (von welchem ved. auch der Localiv सस्मिन, vergl. S. 335, n. 7 erscheint und die Part. सीम् (Accas. Fem.) ao wie Suff. सात् stammt.

<sup>6)</sup> u für u nach Analogie von S. 32.

<sup>7)</sup> Ved, hildet dieses auch Sing. Nom. msc. und umgekehrt er auch ntr.

<sup>8)</sup> Ved. auch Instr. Sing. msc. ntr.

<sup>9)</sup> Ved. anch Instr. Sing. und Gen. Loc. Duel. 10) Daher anch द्वस Partikel (eig. Accua.)

<sup>11)</sup> Zusammengesetzt aus W in 1 and Pronth. A.

<sup>12)</sup> Zusammengesetzt aus 3 in 2 nnd dem Pronth, 4,

<sup>13)</sup> Ved. anch Gen. Sing. msc. ntr.

Daal.; N. Acc. Plar. — III. greet bat als Flexionsth. 4) war 1), in Fenn. warr (\$.687), in Non. Sing. mec. fenn. — 2) yr in Non. Acc. Sing. act. — 3) yr 2) a) mit yr in Fenn, in Acc. Sing. act. Ene.; in Daal.; Non. Plar. Fenn. und Nur; Acc. Plar. E. D. A. G. L. Plur. Fenn. — b) in least. Sing. — c) vergl. IV. — 4) yr 27 3; in Plar. 1) mec. namer A. Ac. a. (3. 3.); 2) nlt. namer N. A. — IV. an die Th. and yr in 1, any in 11, and an urg in 111 trill ter (vgl. \$.173, III), welches in Fenn. nach Analogie von 3. 688 ft. erg? wire. in letterers with other der Auslaud vor den vol. nalsut. Endungen (aach 5.88) y, and das vorhergehende y eingebüsst. So estitches dies verstürkten Theman retq in n. 1 [rovivi) rovg. I, roviv rovg. yrret yrg. yrret yrg. yrret yrg. yrret yrrey, yrret yrg. yrret yrg. yrret yrrey, sus diesen Theman wird in Sing. der D. Abb. 1) L. m. I. n. und der Gen. I gehildet.

V. 1) Sing. Nom. 1) von  $\alpha$  err,  $\alpha$ r err,  $\alpha$ r err,  $\alpha$ r  $\alpha$ r,  $\alpha$ r) or folk \$9.717, 1 and \$9.718, 1, 2. — Beachte sher \$9.109 5) and Ben. 1. 2 data 7) and \$1.11 samm 4.m. — 2) von  $\alpha$  and \$2 (1, 4) shell kein Nominativatel, sondern knipft (anch Anal, von \$9.773, V, \$2) err,  $\alpha$ n, welches mit  $\alpha$  erretments wird (vgl. a. a. 0, wherea  $\beta$  sich in  $\gamma$  gr antost v(gl. 3. 5.8 Aum.). — 3) von err enterm  $\gamma$  erretments with  $\gamma$  erretments of  $\gamma$  erretments  $\gamma$  erretment

2) Voc. fehlt nach einigen in allen 3 Numeri; nach as. nicht; wenn er existirt so würde

<sup>1)</sup> Zusammengesetzt ans W in II, 1 und T in S. 331 n. 7.

<sup>2)</sup> Zusammengesetzt aus w und Prnmth. g.

<sup>3)</sup> Wohl eig. समि zusammengesetzt aus स und Pramth. मि. — Pramth. म मि मु, wie क कि कु (in कुत्र a. sa.) स रू उ (? in Part. उ).
4) Ved. anch aus der unnasammengesetzten Form: टान्तु (z. B. Rv. VI, 3, 25, 2) तान्

<sup>(</sup>statt तस्मात् सस्मात्). 5) Ved. ans कि (S. 333 n. 7) nach §. 718, I किस् inshesondere zsgatzt mit vorhergehen-

Ved. ans to (S. 333 n. 7) nach \$. 718, 1 किस् inshesondere assaut mit vormergenendem न मा und dann accentlos und adverbial.

Man schreihe darin statt "Affix œ": "Affix wœ" (vgl. S. 222).
 Für vve ved, anch vii Rv. II, 2, 14, 1; vgl. in Sv. Gl. tád tyád.

<sup>8)</sup> Vgl. alipers. (der Keilinschr.) ha uw und griech. οὐ αὕ in οὐ-τος αῦ-τη aus ὁ (== τη) ιἱ (== τη) und ν (== 3).

<sup>9)</sup> Vedisch auch ohne diese Verstärkung, jedoch nur als Partikel 支衣.

<sup>10)</sup> Ved. auch aus 25 (S. 333 n. 7) enn jedoch nur als Partikel und anch tonlos, und nach a 25 (z. B. Rv. 111, 4, 20, 5), welches in der gew. Spr. vor चित्र hewahrt ist.

er von den Themen in 1 im mac. St. mit dem Ta., welches im Nom. diest, gleichbant, eein, im Fen. sof g stalt des them, ur sussience (§. 720. 721), im Nr. und in den Themen in It. III mit dem Nominst. gleichbantend sein, aber stets Acut saf der ersten heben (§. 761), oder nach §. 120 accessios sein. So wird denn sach qr (vergl. 1, 1) als Voc. nagefisht (vedisch diest jedoch der Nomin, z. B., qr; Rr. III, 3, 10, 2). Diess würde sher nar vor nachfolgendem qr (§. 109) und durch Accest vom Nominst. differiren. Diesen babe ich in den Vedes sehr oft in Vocativhed, gefünden, sher nie ohne Accest (vgl. S. 331 n. 1). Dagegen erscheint in der That well (von urqu) als Vocativ Yr. 9, 40. die

3) Accus and lastr. folges §. 722 bis 725, augenommes, dass up in I. Fem. নূ cities up of the control of the c

4) Dat knopft im Hac. Ntr. ए (vgl. \$. 726) nach Anal. von \$. 86 an (oder hat das nach \$. 727, I entstebende tyrr in tr sagrogen); im Fem. ऐ (vgl. \$. 727, III), z. B. (vgl. IV) तस्वी तरी; सम्बंधित क्षेत्र क्ष्मी अम्पूर्ण.

5) Abl. und Gen. folgen im Msc. Nir. §. 729, 1, im Fem. ebdas. III; anch urg halpft nech Analogie von §. 729, 1, 2 im Gen. zg. an, z. B. (vgl. IV. I. II. III) Abl. recting 1) rading survay waving suguing suguing; Gen. rad rading, and 2), anding, survay survay, supxi (§. 32) supping.

6) Loc. bat im Mac. Nir. रून् als Soff., vor welchem auslant. च eingebüsst wird (\$.56), im Fem. folgt er \$.731, III, z. B. (vgl. IV) अस्मिन् 7 तस्योग्, अस्मिन् ख्याण्; खुप्रिन्न खुम्योग्.

7) Duel N. (V.) A. folgt \$. 732, 733, susgenommen dass আৰু m. f. (asch \$. 733, IV) such für das Neutrum gilt, r. B. लो m. ले f. n.; उन्ती m. হুব f. n.; sher আৰু m.f. n.—
Bem. তুলারু and বুরুষ্ bilden cine Nebenform wie in 3 Bem. sus চুনারু, siso চুনা চুনু.

8) I. D. A. folgt \$. 736. 737, nur dass such আবু (s. III) das ব্ৰ (nach Analogie von \$. 737, V) dehnt, z. B. সাম্পান m. f. m., আম্বান্, অনুযান্.

<sup>1)</sup> Alie Acc. welche aber zu Partik. herabgesunken sind ईम् कोम् सोम् (a. S. 333 n. 4. 7. 10). 2) Vedisch anch एन (एना) खटा (s. S. 333 n. 8. 9.).

<sup>4)</sup> Ved. vgl. तान् वान् S. 334 n. 4; a. Suff. सान् S. 333 a. 5.

<sup>5)</sup> Ved. such कर्त्रस्य sus Th. क्रम्य zegetzt aus क उत्त, wie S. 333 n. 1, त्य aus त उत्त.

<sup>6)</sup> Vedisch anch बस्वा उनस्ते (S. 333 n. 12).

<sup>7)</sup> Vedisch सस्मिन् S. 333 n. 5.

9) G. L. folgt §. 738. 739; unr dass au (nach Ausl. §. 739, I) q einschiebt, z. B. तवीस् m. f. n., ववीस् 1; धनवीस् 2; अनुवीस्. — Bem. इतद् und इट्स् wie 7 Bem. auch एन्योस् 5).

10) im Plor. Nom. (Voc. s. 2) 1) mse. tritt 3 au, welches sich unch Anal. von §. 86 mit dem Analaut verhindet, z. B. ते इमे धर्मी; — 2) Fem. und Ntr. gilt §. 740-742, ausgenommen, dass अन् pur स् anknupft, r. B. लास् f. लानि (ved. auch ला) utr.; इमास् इमानिं; धमुस् धमुनिं.

11) Ace. folgt \$. 743. 744, z. B. तान् m. तास् f. तानि (ved. auch ता) neutr.; रमान् रमाम् रमानि; धमून् धमूनि. - Bem. एतर् und रूर्म् wie 9 Bem. auch एनान्, हनास् हनानि (ved. हना).

12) Instr. folgt §. 745. 746, ausgenommen dass w (s. II, 1) zu v wird (vergl. S. 746, II, Ausn.) und die Endung fire anknupft, z. B. Au m. n. arfift f.; aber एभिस् बाभिस्; बनीभिस् बन्भिस्

13) D. A. folgt §. 747. 748, s. B. तेन्त्रेस् m. p. तान्त्रेस्; इन्यम् बान्यस्; बसीन्त्रेस् बसून्त्रेस्.

14) Gen. achiebt & vor der Eudung mig (6. 799) ein \*), vor welehem w zu p wird (vergl. 12 und \$. 752, II), s. B. तेर्याम् (\$. 32) m. n. तालीम् L; एवाम् श्रासाम्; चनीयाम् चम्याम्.

15) Loc. folgt \$. 751. 752, s. B. तेर्च m. u. तार्स f.; एयु बासु; बमीयुं बमूर्यु.

VI. 1) Die accentiusen 5) Nebenformen des Accus., des Instr. Sing. und des Gen.-Loc. Dual. dienen hei der Zurückverweisung (vgl. §. 774, 2), z. B. इमं विठि होर्भकं विठ्यवैनं प्रिवार्मकम्।

ndiesen wisse als einen Verehrer des Hari, aber diesen (प्रमा) als einen Verehrer des Siva".

बनेने पृतितः कृष्यो वैनेन गिरिशो वर्षितः।

avon diesem wird Krishna verehrt; aber von diesem (ਸੰਜਸ) Siva". Dagegen ਬਹੁੰ gust grief shier ein Stock, damit (wief) schlages, weil der Satz nicht eine Fortsetznug der Haudlung des früheren, sondern eine neue Haudlung ausdrückt. - 2) in demselhen Fall (wie 1): 1) tritt für Locat, und Abl. von pag bez. ung une ein (vgl. S. 607). - 2) hüssen Instr. Dual. und Plur., und Dat. bis Loc. Singul. und Plur. vom Thema उदम् (vgl. II und V) ihren Accent ein, s. B. बाध्यां इन्हो उधीतम् वर्णा anut sum tunitum; avon diesen ist die Metrik studirt; jetzt wird von ihnen Grammatik studirt". - Im ührigen ist die Accentuation in V hezeichnet 6).

<sup>1)</sup> Ved. auch वोस (vgl. S. 304 n. 3).

<sup>2)</sup> Vedisch 昭前明 S. 333 n. 9.

<sup>3)</sup> Vedisch auch एनोस (s. n. 1.)

<sup>4)</sup> Die eig. Eudung ist erry, alter Gen. Plur, des Promth. et (S. 333 n. 5).

<sup>5)</sup> Ved. finde ich den Accusativ, wenn zu Anfang eines Halbverses oxytonirt.

<sup>6)</sup> Ved. finden sich 1) Casus von 天平 wenn sie im Anfang eines Halbversen stehen,

VII. S. vollständige Declin. in Taf. zu §. 766 ff., Parad. nr. 10 von तद्, nr. 11 von ट्राद्, nr. 12 von त्यद्, nr. 13 von यद्, nr. 14 von कि.म्. nr. 15 von इदम्, nr. 16 von म्रदम्.

WILL Vergi. weg. S. 222 und Ning denn. Gegen die n. n. O. gegehnes Regeln tritt aledam für χετη, susser im Nom. und Acc., χαρα und für χετη, susser im Sing. Nom. mac. fem. ut. v. and Acc. ut., μημα cin. Diese Themen werden nech Frand. or. 14 flectirt, n. B. lastr. Sing. χαραλ, χανατί μημάτ, μηματίτη μηματίτης του χανατίτης, μηματίτης του χανατίτης, μηματίτης του χανατίτης μαγατίτης του χανατίτης του χανα

IX. Beachte \$. 683, VI und \$. 104, 6, h, wonach (von 1841) check:, und \$. 98, Bem. I, wonach im Plur. Acc. msc. gegen \$. 683, VI, 2 chiestri.

\$. 777. Ein Reflexiv hat das Sskril nicht. Als solches dienen bei allen drei Personen 1) das Indeclinabile स्वायम् "selbst" aus स्व 1) "eigen" gebildet"; 2) आत्मार् usc. "Athem, Leben = selbst 3.".

§. 778. Themen, welche der Flexion von §. 777, V gauz oder theilweis folgen.

1. Wie Parad. nr. 13 auch beziglich des Femininalih. (vgl. §, 657), nur dass sie entschieden einen Vocativ Sing. haben, welcher im Msc. mit dem Thema, im Nir. mit dem Nomin. stimmt, und im Fem. das aust. आ in v verwandelt (vgl. §, 776, V, 2): 1) अन्त्र , andrer" in den Veden jedoch im Nir. Sing. N. A. nach §, 719 दृत्तिम्।; Interr. कृत्त्वस् "wer (von zweien)", दृत्तुस्, dieser (von zweien)", तृत्त्वस्, "dieser (von zweien)", तृत्त्वस्, "dieser (von zweien)", तृत्वस्, "dieser (von zweien)", तृत्वस्, "dieser (von zweien)", तृत्वस्, "dieser (von zweien)", तृत्वस्, "welcher (von mehreren)"; एकृत्यस् "einer (unter mehr als zweien)" (vgl. §, 606, 2 mit §, 570) und nach einigen at") oder at") (vgl. 2) "andrer". — S. Parad. nr. 17 अन्तः, — Vgl. Bem. 2.

rielfach mit Acut auf der ersten (auch St. können sie überhanpt oxytonist oder paroxytonist werden), z. B. witz (fastr. Sing.) Sr. 1, 6, 1, 5, 9; — wei? Rr. IV, 7, 6, 4: 5; — wei Rr. III, 5, 15, 5. — IV, 7, 12, 1; — VII, 1, 23, 4. — writig VI, 2, 13, 3: vzi. S. 336 n. 5. — 2) vg [Nom. Sing. von ray] Rr. III, 5, 15, 2

<sup>1)</sup> Von Pramth. & (\$. 776, I) durch Suff. & (vgl. S. 243).
2) Nach Analogie von \$. 776, V, \$.

<sup>3)</sup> So viel ich bemerkt, atets dann im Sing., z. B. बात्यानं पुनीसहे "wir reinigen uns aelbst", eig. "wir reinigen uns das Leben".

<sup>4)</sup> Mir sind ff. Formen vorgekommen mie. त्वस् त्वस् त्वस् त्वस् त्वः त. त्वा. Grammatik 43

2) ausser im Nom. Voc. Acc. Sing. Ntr., wo sie der Analogie von \$. 719. 720. 722 folgen 1) एकं "einer", एकतर "einer (von zweien)", ਤੁਸਲਾਂ ) "beide" (ohne Dual nach den meisten), ਕੁ 2) oder ਕੁ 2) "andrer" (vgl. 1) विश्वं 5) सम (ved. auch सम) सिम (ved. auch सिम) सर्वं "all, jeder"; ਜੇਸ਼ "halb" (ved. auch ਜੇਸ਼ਾਂ"), welches jedoch im Nom. Voc. Plur. Masc, auch der Nominalsexion (§. 741, II) folgen kann (also ਜੇਸੇ oder नेमास). S. Parad. nr. 18 सर्ज. — 2) arbiträr im Abl. und Loc. Sing. Masc. und Ntr. und Nom. Plur. Masc.: a) मुन्ति jedoch nur in der Bed. "äusserer" (und auch da nicht in Bezug auf "Stadt"5), oder in Bezug auf etwas umzulegendes; b) wenn sie eine Lage, Richtung hezeichnen: झयंर "unterer"; म्रर्पर "andrer"; म्रर्वर "hinterer"; उत्तर "oberer"; दिविण (oder दुविण) "rechts, südlich 6; ਧ੍ਰਾਂ "hinterer, spälerer, andrer"; ਪ੍ਰਤੰ "vorderer, östlich, früherer"; — c) स्त्र (ausser in der Bed. "Verwandter, Vermögen, wo es §. 717—761 folgt); z. B. von म्रद्धार Sing. Dat. msc. ntr. ्रास्म f. ्रस्य; aher Abl. m. n. openic oder one (nach §. 729, 1), dagegen fem. nur ेरस्यास्; Loc. m. n. ेरिसम्स oder री, fem. nur ेरस्यास्; Nom. Plur. M. े oder भास

Bem. 4) Ved. erschoist anch von wurn garg grungen Loc. Sing, fem. anch §. 765, V. 6 (vgl. mit IV), warnerun n. z. v. (dasgene ved. grümmurn n. §. 7563), episch such orfarmerun von Orr. 2) la der Verdoppelung nach §. 683, VI; 1) folgen wriber griffert im Nr. Sing, Nom. Acc. §. 719, 722 (slee wribrang, mieth Org.) in Vo. §. 722. — 2) können die in I, ween sie ich auf ein Fem. oder Nr. beimen, z. B. grangwarf (fem. oder gir n.) warrife (der Org., vergrang oder grun, lyitzer; nech sack können diese beiden Formen für alle Casus sinterlen; nach an. endlich in allen Casus nauser Nom. Von. Acc. 6in Messulinstefern sitzt der femiliaislen.

II. हितोयं und तृतोयं (\$. 770, II) können im Dat. Abl. Gen. Loc. §. 727 his 731 folgen, oder nach §. 776, IV हम स्यू anhängen und dann

<sup>1)</sup> Ved. Nom. Plur. auch 31111111 (vgl. S. 741, 11) Rv. I, 60, 2.

<sup>2)</sup> Wie S. 337 n. 4.

<sup>3)</sup> Ved. auch bisweilen nach der Nominalff., z. B. fauchtu Rv. 1, 50, t.

<sup>4)</sup> Z. B. Rv. I, 54, 8; en ist न 5 रूम (S. 776, II, 4).

<sup>5)</sup> Z. B. खन्तरायां पुरि (oder नगर्याम्) nach §. 731, III, nicht खन्तर्याम् nach §. 776, V, 6, vergl. mit IV.

<sup>6)</sup> Z. B. in der Bed. "geschickt" ganz nach §. 717-761.

ebds. V, 4—6 folgen, z. B. D. m. n. द्वितीयंस्मे oder <sup>o</sup>याय; f. <sup>o</sup>यंस्य oder <sup>o</sup>याय.

III. प्रथम (\$-770, I), जूम, ,lettler", सुर्घ , halh", सर्घ , 'Thei"! सुल्य, wedig", कृतिपुरा (Acc.?) , weelig, einige" und die Themen auf sek. Suff. तय (\$. 234, z. B. दितंय) können im Nom. Voc. Plor. msc. Ş. 741, oder Ş. 776, V, 10 folgen, z. B. गुयमास् (Voc. प्रथमास्) जेवस प्रथम (एठ. प्रथमास्)

#### S. 779. Bemerkungen und Ausnahmen zu S. 773 his 778.

I. Die in §. 713 his 716 sufgealbiles Themen folgen der Noministlexion (§. 711 ff., vg. 1, 767 g) wenn sie eine Bed. habee, in werbeit mit en raprisquighte ganz untergenagen ist, z. B. ein N. pp. nind, z. B. von nor (§. 716) Sing, Nom. nor Ace. nor n. v. v. von 3 ny §. 75. 83 i Sing, Dal. 3 ny rm Nom. plut. 3 ny reg. — Aber förgy ist Bez. einer Götterelasse folgt im Nom. Pira. §. 778, 1, 2. — 3) wenn ist das histere Gited in einer Zestag als regiertes bilden, oder in einer Baharvilla-Zastag stachen (ausgenomen nor b. §. 656, 2, no sie noch §. 778, 1, 2 € Jolgen Können). s. B. von uffrang (§. 653, V) Ace. uffrang (3) Nr. Nom. uffrang reg (sie 163 nor 178, 1 Org.), vom Babarvilla fürfrange Dal Organzir (siegen syngrifor doer Orgin. — A usa. Den Pron. der laten and 21cn Ps. geben die Grammatiker in diesem Fall eine in den nicht mit der Declination des Simplex überzinstimmenden Formen nur suf grammatischer Cassistik berubende Declination. At gebe als Parafigmen eine Zastug mit regierenden uffri; ar. 1, a "mich übertreffend", 1, b. dich übertreffend", 2, a "nan heide übertr.", 2, a "nan heide übertr.", 2, b. »encb übertr.", 2, a "nan heide übertr.", 2, b. »encb übert."

#### SINGULAR.

|    | 1, a.     | 1, b.        | 2, a.         | 2, b.             | 3, a.           | 3, b.                |
|----|-----------|--------------|---------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| N. | प्रत्यहम् | चतित्वम्     | श्रासहम्      | श्वतित्वम्        | <b>स</b> त्यहम् | चतित्वम्             |
| A. | वतिमाम्   | श्वतित्वाम्  | चत्वावाम्     | <b>च</b> तितुवाम् | श्रत्यरमाम्     | श्वतियुष्माम्        |
| I. | चतिमया    | श्वतित्वया   | चत्यावया      | व्यतियुवया        | चत्यस्मया       | व्यतियुष्मया         |
| D. | धतिमसूम्  | व्यतितुभ्यम् | व्यतिमस्त्रम् | व्यतितुभ्यम्      | चतिमस्प्रम्     | व्यतितुभ्यम्         |
| A. | श्वतिमत्  | वतित्वत्     | श्वत्यासन्    | स्रतियुवत्        | चत्यस्मत्       | <b>श्व</b> तियुप्मत् |
| G. | चतिमम     | द्यतितव      | श्वतिमम       | धतितव             | श्वतिमम         | स्रतितव              |
| L. | चतिमयि    | व्यतिस्वयि   | श्वत्याव्ययि  | चतियुखयि          | श्चत्यस्मयि     | ह्वतियुष्मिय         |

#### DUAL.

N. A. बिनियाम् बनित्रवाम् बन्तियाम् बनित्रवाम् बन्तियाम् बन्तियाम् बन्तियाम् बन्तियाम् वित्रवाम् बन्तियाम् । I. D. A. बनियाभाम् बन्तियाभाम् बन्तियाभाम् बन्तियाभाम् बन्तियाभाम् बन्तियाभाम् बन्तियाभाम् वित्रवाम् वित्रवाम

# PLURAL.

| N. | 1, s.<br>चतिव्यम्             | 1, h.<br>स्रतियूचम्      | 2, a.<br>स्रतिश्रयम्             | 2, b.<br>श्वतिवृवम्              | 3, s.<br>स्रतिवयम्            | 3, b.<br>स्रतियूयम्          |
|----|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Α. | चतिसान                        | व्यतित्वान               | श्वत्यावान्                      | श्वतिगुवान्                      | चत्यस्मान्                    | चतिस्त्रमान्                 |
| ı. | श्वतिमाभिस्                   | <b>ब</b> तित्वाभिग्      | श्रत्यावाभिस्                    | चतियुवाभिस्                      | बलस्माभिस्                    | व्यतियुष्माभिस्              |
| D. | च्चतिमभ्यम्                   | चतित्वभ्यम्              | श्रत्वाख+यम्                     | श्वतियुवभ्यम्                    | सत्यस्मभ्यम्                  | स्रतिवृध्यभ्यम्              |
| ۸. | <b>श्वतिमत्</b>               | व्यतित्वत्               | चलावत्                           | ऋतियुवन्                         | <b>चत्यस्मत्</b>              | <b>चतियुज्मत्</b>            |
| G. | स्रतिमाकम्<br>Vop. स्रतिमयाम् | चतित्वाकम्<br>चतित्वयाम् | श्वत्यात्राकम्<br>श्वत्यात्रयाम् | श्वतियुत्राकम्<br>श्वतियुत्रवाम् | श्वत्यस्माकम्<br>श्रायस्मयाम् | चतियुष्माकम्<br>चतियुष्मयाम् |
| L. | व्यतिमासु                     | चतित्वासु                | स्रयावासु                        | व्यतिगुवासु                      | बत्यस्यासु                    | व्यतियुष्मासु                |

3) wenn sie das hintere Glied einer Zastag bilden, deren vorderes im Sinn eines Instr. staht, l. a. rungstru (= mira graft), — 4) in einer Drundver-Zastag, — namer im Nom. Plar. mac, wo such §. 776, V, 10 eintreten kann — 1. B. nor aufgrabergrung (aicht Örgung) aber Örgrug oder Örgr, — B. wo auch i Nominalbekton einstrik 13) reten statt der Bestrichsen Dienen die gerammalischen (zeitslichen) ein, isto – B. Nor unfrast. Sing. Acc. mac. fem. uffrærgr. (nicht uffrærg Örgrug vom fletir. Th. ay nach §. 776, I); vgl. jedoch Bem. url, 2, 2 — 3) sind die Grammalische verweichant, ön aben, §. 560 Sult wege einstretes könne, oder nach §. 559 π antreten mässe, z. B. bilden einige such in der Baharvilli-Zastag grænfrågr. Gleich gern, som einer der sich §. 559 grammat um Vater habend\*; chänge uffragsger, nadre uffragser, elich (kang §. 773, Vi) armen übertreffend\*. Jedoch soll für 1, å nur §. 559 gelben, in welchen Fild dan such in Nom. Plar. nur §. 741, II eintreten kann, z. B. nur gutgugerganzu.

#### §. 780. Derivats von Pronominalthemen.

L. Die Derivata von Pronominalithemen, z. B. Possessiva u. aa. s. man unter den Bildungen durch eec. Suff. (vgl. z. B. §. 491 <sup>n</sup>) §. 591, II; §. 556, Bem. u. aa). — II. क्रांतें "wie viel" (Interr.). ट्रांतें "wie viel" (Relat.) und तांतें "so viel" <sup>n</sup>), sind gen. comm., nur Plural, erhalten im Nom. Voc. und Acc. kein Gassuzeichen und werden nach Anal. von §. 766, IX, 4. 5 accentuirt. S. Parad. nr. 19 क्रांत. — III. die Decl. der Derivata auf grart und zigt, z. B. ट्रताटोत, क्रियोत्, s. §. 754, I, 3 und Parad. nr. 10 zu §. 762.

# Alphahetisches Verzeichniss einzelner Anomala 5).

(बज्ञन्) बज्ञि 754, XII. — बब्बत् 754, I. — 0ब्रन् 754, II. — (बर्मुईख्)

<sup>1)</sup> Ved. erscheint auch 757 als possess, des Pron. der 2teu (Rv. II, 6, 25, 2); vgl. स्टा S. 337 n. 1.

<sup>2)</sup> Vergl. S. 556 Bem. wo man letztre beide nach Vop. hinzufüge.

<sup>3)</sup> Die eingeklammerten sind nicht grammatische Th. sondern flexivische (d. h. treten nur

बद्मुयक् 754, II. — बद्मु 776 und Tel. zn §. 766 ff. nr. 16. — बसर 778, 1, 2. — बनइड़ (बनइत् बनद्वाष्ट्) 754, XI; 742. — बनर्बन् 754, III, Anm. 3. — बनेहस् 718. — बनार 778, I, 2. - बना 778, I, 1 u. Tef. su 5. 766 ff. nr. 17. - बनार 778, I, 1. - अप 754, VII; 737; 746; 748; 742. — अपर 778, I, 2. — अमुक 776, VIII. — (अमुमुर्ज्जू) अमुमूबच् 754, II. — वर्ष 778, III. — वर्षमन् 754, III. — वर्षन् 754, III Anm. 3. — वरूप 778, III. — (ब्रव्यवस् ) ब्रव्यवास् 718; 721; 737; 746; 748; 752. — ब्रह्म; 778, III. — (बट) बटन् 766, VII und Tafel dazu nr. 7. — (बसन्) बस्त् 754, XV. — (बसन्) स्तित 754, XII. — सत्तद 773 und Tafel zu \$. 766 nr. 8. — सहन 754, Ill und Anm. 1. — 0बहु 731. — (बासन्) बास्य 754, XV. — उत्तर 778, 1. — उदस 776 u. Taf. zu 766, pr. 15. — उसक 776, VIII. — उक्क्यास् 721; 737. — उत्तर 778, I, 2. — उदक (उदन् ) 754, XV. — उदब् (उदब् उदीव् ) 754, II. — उभव 778, I, 2. — उन्नतस् 718; 721. — (उङ्) 754, X. — (समुख समुख्य) समुख्यित् 754, II u. 742. — एक 778, II, 2 u. Taf. zu §. 766 ff., ur. 1. — एकतम 778, I, 1. — एकतर 778, I, 2. — एतद् 776 und Tafel zu §. 766 ff. nr. 11. — एतद् 776. — कतम 778, l, 1. — केतर 778, I, 1. — कितिया 778, III. — कामू mind कारमू हुन्मू बुनर्मू वर्षामू 723; 725; 727; 729; 731; 733; 739; 741; 744, 750. - fang 776 (vgl. IX) u. Tef. zu 5. 766 ff. nr. 14. — क्रोड़ (क्रोड़) 754, XIII. — मो 750. — चलसु 766 nnd Tafel, nr. 4. — चत्र ebds. — चर्म 778, III. — ज्ञात् 754, I. — ज्ञत् ebds. — (जर्स्) जरा 755. — (तलाबाह् ) तलाबाह् 45; 717; 737; 746; 748; 752. — ज्ञामान् 754, XIV. — तनम 778, I, 1. — तत्र् ebendas. — तद् 776 nnd Taf. zn \$. 766 ff. nr. 10. — Oतत्र (Suff.) 778, III. — (तिरुक्तियम्) तिर्वम् 754, II. — तिम् 766 und Tafel dazu, nr. 3. — तृतीय 778, II. — त्या 776 und Tof. zu §. 766 ff. nr. 12. — कि 766 nnd Tafel nr. 3. — त्व 778, I, 1 und 2. — दक्तिया 778, I, 2. — 0द्तु 754, I. — (दल ) इन्त 754, XV. — (हथन ) द्वि 754, XII. — दिख् 754, IX. — दृद्धित 754, XIV. - हम्मू ड. कर्मू. - देव 754, XIV. - (दोधन ) दोस 754, XV. - दि 766 und Tafel dazu nr. 2. — दिलीय 778, II. — जनन्द 754, XIV. — जनान्द ebds. — (तस्) नासिका 754, XV. — (निम्र) निम्ना 754, XV. — भी 731. — मृ 750; 754, XIV. — वित 725; 727; 729; 731. — (वयू) वित्रम् (वन्यम्) 754, IV. — (वर्) 754, XV. — पर 778, I, 2. — पाद 754, VIII. — पाद 754, XV. — पित 754, XIV. — पुंस् (पुनंस पुम्) 754, VI; 742. — पुनर्भ s. कर्म. — पुरुदेशस् 718. — पुरोउत्तर् 718; 721; 737; 746; 748; 752. — qa 778, I, 2 — (qq) qua 754, III u. XVI. — (पृत् ) पृतना 754, XV. — पृत्रत् 754, I. — प्रथम 778, III. — अहर्त् 742. — अहत् 754, l. — ылың 754, l. — ыштың 775. — ышт (Pronom. 773, V, 9) 754, l. — आसू 754, XIV. — अ und स्त्री 723; 725; 727; 729; 731; 733; 739; 741; 744; 750 (ansserdem स्त्री 718; 721). — मध्यत्म 754, III. — (मण्) मधिन (मन्यन्) 754, IV. — महत् (महान्त्) 754, I; 742. — (मांस्) मांस 754, XV. — मात् 754, XIV. — (मास्) मास 754, XV. — (वकन्) वकृत् 754, XV. — वतम 778, I. — वतर ebds. — बद् 776 and Taf. 6. 766 ar. 3. — बात 754, XIV. — बातान ebds. — बत 754, 1. — уан 754, III. — уыд 773; Таб. ки \$.766 ff. nr. 9. — да (дан ) 754, XV. —

in bestimmten Casus statt derselben ein). Die mit odavor bilden das hintere Glied einer Zastzg, oder sind Suffix; in letzterem Fall steht (Suff.) daneben. — Die erste Zahl ist die des §.

9 ने 737; 746; 748; 739 (8. 300 a. 1).— वर्षम् १. कर्म्स् — वास्तवारी 733; 731; 744.— Остад 734, X.— विकास 778, 1, 9.— विकास ग्रां (विकास मार्च) 777 (737; 746; 748); 759).— वर्षस्य 734, XIV.— (व्यवन्त्र) व्यवस्था 754, XX.— व्यवस्था 757, — व्यवस

#### §. 784 bis 787. IV. Indeclinabilia.

- \$. 781. Indeclinshills sind: I. einige Nomina Shahamitra, welche ans phonetischen oder hegrifflichen Versulssungen ihre Declinstion eingebäst haben. Sie werden alle his net 127 (wohl eig., 177 Nom. Sing.) in der themstlichen Form gehrancht, welche jedoch bei mehreren mit dem Nom. Sing. identicht ist. Es sind umru wert; rirhrig (vod.), Franc (Yr. 4, 22); 700; (von 700 nach \$. 66, 4 Ausn. 1), nichts; 1307 (s. 6. 0.) 17 facture færr fægre synt war, warn war, welch einheid) sergie.
- 6. 782. II. Adverbin, Partikela and Interjectionen. In diesem Gehrauch sind sie, mit Ausgahme der allermeisten Interjectionen, welche nur durch bestimmte Empfindungen hervorgerufene Lante sind, ursprünglich flectirte Formen, und zwar grösstentheils Casas von Nominihas, Zahlwörtern oder Pronominihus. Diese flectirten Formen sind aber dadurch, dass sie zu adverhialer und Partikel-Bed. herah geschwächt wurden, theilweis aus ihrer ursprünglichen Analogie herausgetreten; indem z. B. ein nrsprünglicher Casushegriff so sehr verdankelt wurde, dass er dem Sprachgefühl gegenüher kein wirklicher Casus mehr zu sein schien. Dadurch kam es denn vielfach, dass sie sich von der allgemeinen Weiterentwickelung der Flexionsformen, denen sie nrsprünglich angehörten, absonderten; und so hald eine ältere Gestalt hewahrten, hald aber auch selbstständige bloss aus ihrem speciellen Lautcomplex hervortretende lautliche Veränderungen erlitten. Dadurch ist ihre ursprüngliche Gestalt nicht selten schwer oder fast ankenatisch geworden. Bisweilen ist in Folge dieser Bedeutungsanderung auch der Accent verändert. - Selten ist die ursprüngliche Form ein Nominativ. Vielleicht gehört dahin सहंत्रम् निकस् नाकिस् (S. 334 n. 5) स्त्राम् (§. 777). — Ueheraus häufig ist Accusativ, am häufigsten im Ntr. (vergl. §. 783, I), jedoch auch im Msc., z. B. होयम, and Fem., z. B. नुस्पाम, - Im Instr. Sing. der Themen erscheint oft ज्ञा statt एन (vgl. S. 297 n. 3), s. B. दिल्ला neben दिल्लाने; hisweilen ist das ज्ञा eingehüsst, vgl. बन्तिया बन्तारा बन्तार बन्तार कार oft ist बा verkürzt, vgl. ved. बच्छा बई (für "बलेपा von स्रज statt सन्ति s. S. 624, B, 3 "vor Augen"). - Instr. Fem. erscheint regelrecht in gardt (ved. Accent.; die bei den Gr. angegehne gardt ist schwerlich richtig); häusiger ist die Endung ohne g angetreten (vgl. S. 297 n. 6), z. B. 3941 WEI ZEI. --Instr. Plur., z. B. 3 deg; nach dieser Anal. ved. gride gride; mit z für p affig (ved.) ब्राहिस (vergl. S. 237 wo Instr. statt Loc.). - Dat, ist sellen, jedoch ब्रहाय चित्राय

vielleicht entstellt in ph. 2. — Ahl. z. B. ατγρης iher heben sich die alten Forene und unt zur (Mer gewent u. s. w. S. 334 a. 4) orhelten. — Ahl. oner Gen. z. B. in gun gesteners für g (Fronth. vgl. S. 331 a. 2) med Ouq (vgl. \$. 613), ved. grparing sterers. — Gen. z. B. faqvar (vergl. S. 224). — Lokatúr z. B. gwarç wir gerent qur (fl. S. 223); v. wir old τ. g. z. B. zufr; v. ed. weift (vgl. årra etter). — Loc. Flux. in zg (ved. zgg) eig. sin Michten, methicigiehts; mit Einhusse des z. z. B. in Czu von ft, unffarq (von für für fc] zg für fcg n. z. — Vocatir in untru intq (verstämmelt ir) med zimirg. — Verhalformen, z. B. sqifer πzin n. s. — Bewahrung des zeichen Grand ein wir bei des Bedeegen, z. B. gur zerzehliche. Jahrt. von "tq von der organ. ✓ zatit des zpiteren gtg; ζατη für ζατη der. Ple. Pr. zehcheinnd = xwenig: (Franz i lett. zur het zehche Grand ein ziele lett. von Grax — Besublich des Arecentwechsler lyt. L. B. fζατ lett. mit fcdr Adv. (so ved. zecentairt, was wohl richtig), ved. cg' von στ', αυτη von unt'r, ξατη von χατη; vgl. such z. B. dia Adverhilauß. un (woderch z. B. χατη cas χατη.

\$ 793. Als Adverbis diesen: I. Jeder Aceu. gen. str.; er gilt sher nicht für Indeclinkhile und basist daher in vorderze Gilde einer Zusteng utstänler qie. z. B. gg ταμξη. — II. die durch Adverbishuffse nech § 572—580 gehildeten. — III. folgende einsteln sufgezishle \*); wäriq V widan A warn 19 utnaņ A sayan A sayan I sangt A warn I sangt A warn I sangt A sayan A G (2) sain V wfer V wary V. — grayed A utnt I A sangt I sangt A (2) sat I (7). — gan A with I sangt A (8, 134 Ben. 5 sach 251). — gwar L b guar A (3) sat I (7). — gan A with I sangt A (8, 134 Ben. 5 sach 251). — gwar L b guar A (3) sat I (7). — sang A (8, 134 Ben. 5 sach 251). — Tang A finer G G Tarp A h furtur D Futzman D (v.g. 8, 639, 4, 2) Fait L Fait I L - giung A wing A (6, 80.) satisfy with I sangt A (5, 40.) are Inferit y — satisfy A (7). — man A arang A arang I (7), aran A arifer V (марым). From I l

<sup>1)</sup> Bei den his Ç 787 anigeführten sist A = Accus; I = Isstr; D = Dat; Ab == Abt; G = Gen; L = Loc; Vo = Vocativ; S = Sing; P = Plur; V = Verahlen. Diese Zusätze beziehen sich auf die Andestungen in Ç 782. Accentuirt sind nur die, deren Accent mir san den Veden bekannt ist. — Die eingeklammerten kommen auch unter der Partiklen ver (§ 734).

<sup>2)</sup> Wils, 182 C.

<sup>3)</sup> Für way ven wa.

<sup>4)</sup> Zusammensetzeng nach S. 84.

<sup>5)</sup> Wohl zwei WW.

<sup>6)</sup> a. S. 311 n. 1.

<sup>7)</sup> ven द्वा mit √ श्रम् nach S. 133.

नीचैस् I नित्यम् A नित्यद् I पूरम् A प्र: प्रवस् oder प्रश्वस् (s. प्रवस् and vgl. S. 224 चस् ); ved. बुराबेस् 1; बुह्त् A (S. 228, LXVI), वृद्ध्य V बुराहि L(S. 225) वृत्ते I (S. 236) बुरा I पूर्वक A (S. 134 Bem. 5) gकाम्म A gir L प्रतान A (auch gat, welches ich nicht für प्रताम zn balten wage, anndern aus \$. 97 Bem. erkläre) प्रश्नाहकम् A प्रवाहिका I प्रशान् A प्रसम्म् A प्रसन्त्र Absolutiv; ved. प्राचीस् 1; प्रातर् I प्राट्स् L P प्रायस् A प्राक्के L. — अलात् Ab; ved. बुझिम् A; बुद्धि V. — भगीसु Vn भवातु V भारतक A 1) भूवसु A भूगम् A 2) भीस् Vo und darsus भो भोभो. — नक् मङ्क (ved. मुख्य) L. P मनाक A 1) मन्ते V मा 1 मात्रावाम् L मिथस A (oder Ab?) मिलू A (? V. L. श्वमित्र) मिथो 5) मिथा 1 मुखा 1 मुखा 1 (S. 236) मृथा I. — युन् A युगयन् A योक् A. — राजी L. — बदि (oh für श्रवदि, vgl. सुदि; Wilk. बादि) जरम् A बजम् A बजद् V बहिस् I P बाहम् A बियक् A बिना I बिय् A बिहा-यसा 1 व्या 1 वेलायाम् L कोयर् V प्राई V प्रानेस् 1 प्राम् A प्राप्तात् A प्र A (aus साप्ता) प्रकम् A शुद्धि (क. सुदि) श्रोस् आस् A (altes Ptc. Aor. von म्) अम् स्रोधर् V प्रवस् A. — सत्त्वम् सत्रम् A \*) सदा I सुवस् Ab सनत् A 5) सना I सनात् Ab सुनुतर् I संततम् A सवदि L सुमर्था I समन्तात् Ab समम् A सम्प्रति सङ्सा I साकम् A साकात् Ab साव्व L (? erscheint vor कृ gegen §. 242 mit Dehnung des इ, s. B. साखीकात); ved. सामुवक A; सामि L सावम् A सार्थम् A सुद्दि L (? aus सुद्धित) सुद्धु A स्थाने L स्त्रयम् Nom. झाक् Ā. — हिहेक् A (S. 243) हेती L WH Ab (S. 343). Diese Liste ist nicht vallständig. - IV. die Avyaylbhava-Zusammensetzungen §. 678 his 687, welche grösstentheils Acc., vielleicht in §. 682, III Locative sind. Die auf # (Accusative) bussen diess, wenn sie vorderes Glied einer Zsstzg sind, ein. - V. die Nominaltbemen in der Gestalt, welche sie nach §. 242. 243. 245 vor wer as a annehmen, - VI, die Verbaladverhin: Absolutiv und Infinitiv (§. 908 bis 920).

\$. 784. Die Parlik eln anfassen I. die Pripasitionen als geomere Bestimmung von Gasusverhaltaissen. Als solche dienen 5) une der Riche der Präkze (§ 241,1,0): প্রান্থী L. mit Accas. afher\* (ved. anch Gen.); দ্বান্থী L. mit L., wenn "ein Gehleter heziehnet wird, afher, anter", z. B. দ্বান্থ বহলাপুর सुरहार; albrahmadatia ist (Gehleter) diene die Patachhaler's oder साह प्रमुख्य प्रवास्त्रत्य, die Patachhaler (delekhon) nate Patamadatia\* — verdoppell mit Acc., z. B. लोकामार्थीं, süher den Welten (vedieh anch sonst und anch mit lastr. Alb.).— ज्यु A. (nach), mit Acc., 1) zur Bezeichnung der Richtung, z. B. तुम्बान्य जि पोगले जिस्कृत, anach dem Baum hin blitt ast', der genaneren Bestimmung, z. B. तुम्देखदुन्ते मालाग्रज, albraddata ist gut gegen die Mutter'; and bei Verdoppelong einer Nomen in Sina von § 6.63, z. B. agigweger (Rrefir er be-

<sup>1)</sup> Durch क्षम S. 135 (vgl. भत् in Verbindung mit दिवास).

<sup>2)</sup> Aus uff und Suff. W S. 244.

<sup>3)</sup> Nach prakrit, Anal, für नियस nder aus निय (für नियस ) nnd उ (S. 685).

<sup>4)</sup> Von # für #17 vergl. S. 235. 236 und Ntr.

<sup>5)</sup> Nach S. 776, V, 3 vgl. mit 1.

giesst einen Baum nsch dem anderna. 2) "der Zntbeilung», s. B. बदुत्र मामन् स्वान "was hier für mich ist". 3) (im Sinn eines Instr.) In der Bed. "mit, längs", z. B. धन सीतां रामो वर्न प्रातस्त्र "Bama ging mit Sita (eig. ibr aschfolgend) in den Wald"; प्रवासन्वासीता सेना adas Heer lagerte längs dem Berg". - 4) (bei verlassen sein, nuchstehn) "unter", z. B. ஆन् नाम्ब्यमहीन: "Arjuna ist unter (hinter an Rang) Madhava". — (Ved. anch mit Gen.). - ard I (ab) mit Abl. bei Ausschliessung "ausser" ard त्रिमोरीयो वृष्टो देख: nes bat ausser in Trigarta geregnet". — स्रीम wie सन् 1 also such वजामि, मातासी, वजवजामि statt प्रत in den dortigen Bsp. - पा I mit Abl. "bis an" (eine Granze exclusiv und inclusiv bez.), z. В. и песепант "bis Pataliputra" als äussersten noch eingeschlossenen oder schon ausgeschlossenen Punkt; (ved. auch mit Acc. Loe. nan, ins). - 34 l, mit Acc. wie any 4; mit Loc. nobers, s. B. 34 fines andiquing nein Karschapana über einem Nischka (= ein Nischka und ein Karschap.)". -पहि L (rings) 1) mit Acc., s) wie ह्या 1. 2 also such ब्रह्म पहि, मातां पहि, ब्रह्मंपहि, मां परि ; 2) mit Abl. wie ब्रुप, also auch परि ब्रिगलेन्युम् (ved. auch sonst and auch mit Instr.). — प्रति L (gegen) 1) mit Acc. wie बनु 1. 2 also वृक्षं प्रति, मातरं प्रति, वृक्षंवृक्षं प्रति; मो प्रति; 2) mit Abl. astatta (bei Vergleich, Vertauschung), z. B. प्रप्रत: करणानप्रति "Predyumna statt des Krisbna"; तिलेख: प्रति यन्द्रति वादान् "er giebt für Sesam Bohnene. - Bem. 1. Vedisch inshesondere dienen die Priffixe §. 241, 1 auch adverbisl zur naberen Bestimmung des Verbam ohne ibm im Sinu von §. 240 eng verbunden zu sein; in der gewöhnlichen Sprache dienen so wiff und qff 1), insbesondre 明句 arbitrar bei 事。— Be m. 2. Im Gebranch von 1 und Bem. 1 gelten §. 29, §. 35 bis 43 and §. 127, 2 nicht, z. B. व्यांत्रमं परि शिक्षति nicht nach §. 35 विश्वति: बद्द मा प्रति स्वात , nicht nach §. 38 व्यात , und प्रति accentairt gegen §. 127, 2, 7.

\$ 735. 2) folgende Indeclinabilis 1) mit Acc. with: Ab warq 1) warqı I. warqı II wa

<sup>1)</sup> Die ind. Gr. nimmt diese beiden Präfixe in diesem Fall für bedeutungslos.

<sup>2)</sup> Ich habe auch einige aufgenommen, welche nicht eigentlich Prapositionen sind.

Dann gilt S. 784, Bem. 2.
 Yon ET (S. 773, III, 776, IV) nuch S. 776, V. 4.

die auf mr nach §. 573 दक्षिया प्रामान oder ग्रामस्य. - 11) mit Gen. s) die auf बतस् बस् बस्तात् बात् sach §. 573, z. B. हजियानो oder पुरो oder पुरनार oder बध्रार बामस्य: b) उपरि (ved. auch mit Acc.) उपरिष्ठान प्रशान. - 12) Casus von सर्ग ("Sache") in der Bed. "wegen", wenn sie nicht Nomin. oder Accus. sind, hahen den Grund in demselhen Casus; ist der Beisatz eins der Themen in §. 239, so kann er in demselhen Casus auch bei Nom. Acc. stehen, z. B. मुक्तवार्थेण मुकेर्थस्य; को उर्थ :.

6. 786. II. folgende einzeln aufgeführte Conjunctionen und Interjectionen 1) च lj च र l; चर्च l चर्च किम l; चर्चा (= चर्च र §. 685) चरा l, ved. चर्च l, चनो (= चन 1 र उ) बर्षि L2); बर्षि त्1]; बन बर्वि 5) बर्ये lj बर्रे 5) बरे lj बरेरे lj बलले 1) बले के बले बर्सि V; us I (= ved. धर्म) und lj; बहुड lj बहुडा lj धहे lj (und ?); बहो (= बहुडड) and lj; बहो लत lj. - बा l und lj; बाकीस (बा l und क्लीम A), ved. बाल Ab बास (lj?); बार्च lj बास lj, ved. बाहिकंस (बा उद्दि उकंस ?); बाहो lj; बाहो स्थित, - इ lj; ved. उन् A; इति L इति ए: उस I (6. 684); इस lj. - ई lj, ved. ईस A. - 3 Thema 5) (6. 90, 3 und Ausn. 2) und lj; उक्त, उत l, उताही (उत व आहो); उताही स्वित्; उस lj. — उ lj उस् lj. — क्ट lj; लू (लू) lj (?). — ए lj एवा प्रवा A. — ऐ lj को lj कोयू A.º) की lj. — कचित् (कत् A s चित्), कम् oder कुम् A; ved. कि Thema (?); किं किल; किं च; किं तु; किं नु; किस् A; किम् किम्त, ved. किस् Nomin.; कुत्रं I कुम् कुलिद् (कु बिंग् कु) A कूपत् (कू बिंग् कु) A. — अम् लल् A लुनु - Ved. a I; बुनु - चू 17) चून चाटु (V. L. बाटु) चिनु A7) चेत् (= च in Bed. "wenn" und रूत्). — इंबर (V. L. 0 с) जात А. — तत् А तत्रं I; ved. तार्तु Ah; तार्वत् A त A (?); ved. तृतुम् (तु बतुम् ) त्या I त्वे L त्वे D (?). — रह दिकम् दे D (?). — न ! निर्क्तम् (न ऽकिस्) निर्कास् (न ऽकिस् Nomin.) नर्कीस् (न ऽकीस् A); न चेत्; ननुं; नवै; नहं नृष्टि निहकम् ना 1 नापि (न ब्बपि), नु A (?), नूनम् (नु ब्लम् A) नेत् (न ब्रह्त्) मो (म र उ) मोचेत् (मो र चेत्) मी (V. L. मो). - पश् A पाट 5) प्याट 5) कट 1 (?) काट कृत ख़ुद्धि V मा I माकिस् 9) मार्किस् 9) मार्किस् 9); मा स्म. → यत् A वर्त्र I वर्षि I (s. S. 237) वात् Ah वार्वतः - रे lj रे lj. - बद् बत lj बध्वा (V. L. बधा) बन वा l बात् वे D (?). -विकम् अम् बाट् । सनुकम् सि सिम् सीम् A सङ् A स्पत् (सृडपत्) स्म I स्वित् (सृडद्त्). — इ li इंदो li हजा हम्रे इवडा इवडे इन्त हम् li हिले इला इदे (V. L. देदें) हा li हाहा li.

<sup>1)</sup> Ich bezeichne die letzteren mit Ij. - Von den hier aufgeführten, welche aus zwei oder mehr etymologisch nachweisbaren Wörtern hestehen, weiss ich grösstentheils nicht, ob sie als ein Wort zu fassen sind.

<sup>2)</sup> Dann gilt S. 784 Bem. 2.

<sup>3)</sup> Wohl Ij. 4) Wils.

<sup>5)</sup> Statt Nomin. wie S. 773, V, 2; 776, V, 1.

<sup>6)</sup> S. 343, n. 3.

<sup>7)</sup> च चि Prnmth. == griech. ro ro lat. quo qui.

<sup>8)</sup> Oh Ii?

<sup>9)</sup> Vergl. bei न.

हि L and lj. ved. दुन; दिहि lj ही पू ही ही पूजा पूर्व हो हो हे हो होटी प्रदेश प्रे ही ही प्रे ही प्र ही प्रे ही प्र ही प्रे ही प्रे ही प्रे ही प्रे ही प्रे ही प्रे ही प्र 
\$ 787. Bemerk. I. 21 \$ 784 and 736. Die in diesen §§ sulgezüblen, wenn sie uuf harren Vokal sunksten, dehnec hin oh in des Veden. — III. 21 \$ 733 his 736 (susgenommen 6. 783, J) \$ 1 Comparativ und Superlativ betreffend, yel. \$ 574, z. R. von gung güngten Ontara von und ungerten Orang. — 2) ween sie das hintere Glied einer Zostig hilden, wetebe zu deelisiert ist, so soll diese od declinist werden, als oh die Auslante dieser lodecilnabilien ihre themsischen wiren, z. B. urgrüng hatte im Non. Dual. Oraff. (§ 7.32), T. Oraff. (§ 140) z. s. w.

788 bis 920. II. Verbalflexion.
 788 bis 884. I. Verbum finitum.
 788 bis 871. Activum.

\$, 78S. Das Verbum finitum ist Activum oder Passivum (§, 872 ft.)
Das Activum hat zwei Formen: Parasmaipadam (wörtlich: Form für einen
anderen), und Atmanepadam (Form für sich selbst). Das Atmanepadam
(= griech. Medium) ist ursprünglich ein mehr oder weniger schwaches
Reflexivum und dient, wo die Handlung zu dem Handelnden gewissermassen zurückkehrt, er selbst mehr oder weniger Object der Handlung
ist (z. B. 刘] "liegen" eig. "sich legen"), die Handlung für fin selbst
geschieht (z. B. लेचिंच, "sehen", eigentlich "das Sehorgan zum eigenen
Erkennen gebrauchen").

 789. Genauere Bestimmung des Gebrauchs des Persamaipadem und Atmanepadem sum Ausdruck des Actieum.
 789. A. Atmanep, dient 1) wenn der Handelnde für sieb bandelt (jedoch

im Alfgemeinen, nicht etwa um einen bestlemten Lohn zu verflienen); arbitris jedoch (Aun. oder Par.), wenn die Reflexivität durch ein besonderes Word bestlimmt ist (vg.1, 1.2); 3) für die Wizz., per (Jedoch nur von die für weg nichtstink wirds, 4.17) rull' (vg.1, 1.20); 4) für die Wizz., per (Jedoch nur von die für weg nicht wirds, 4.17) rull' (vg.1, 1.10) art. III. He 1 für V für V für 1 für V nach IX. Spi IX. (vg.1, 1.20) spi 1 (vg.1, 11) art. Xp. 1 kg. IX. yaz, IX. g. 
<sup>1)</sup> Die römischen Ziffern bezeichnen die Conjugationsclasse §. 793 ff.

tor von ब्रू s. oben) विश्व VII (1?) जुन् IV सन् I (?) सिन् VI नित् III भन् I अस् VI वत । यत VII रूच्न । and IV रात् । रेट । ब्रुवा VIII चर्चा VIII चित्र VIII वृद्धा (बर्चा) VIII तृषा (वृषा) VIII वेषा (वेन्) I चत् I प्रोच् I (मिन् मेन् I) चर्र् I (asch ss. nur Atm.) जुरू VII बाद I क्यू I क्यू VII क्यू VII तुदू VI तुदू VII निद् I नुदू (nach einigen arbitrar auch Parasm.) नेदू 1 सुन्दू (बुदू सुन्ध् सुन्दू) 1 निद् VII निद् I येदू 1 खदू 1 (wie सर्द्) खिदू VI सुधु 1 मिथु 1 मुधु 1 मेथु 1 हुथु VII प्रान्धु 1 प्रान्धु 1 सन् 1 तन् VIII — दान् and प्रान् In den Formen nach §. 183, Bem. - q- (vgl. §. 211); q- VIII; q- I (nach einigen); fq- VI लिए VI लप VI वप I अप L IV (vgl. II) (बयू I) चायू I कर्यू I खलू I (nach sa. nur Par.) मिल् VI चीज् (चीज् चीज्) I धार्ज् I राज् I दिज् VI स्वज् (पर्ज्) I कर्ज् (कर्ज्य) I कृत् VI चर्ज् इयु । तयु । कयु (क्यु) । जियु । दियु ॥ भज्ञा (भज्ञा भज्ञा भज्ञा भयु । भेयु । भेयु । भेयु । मृत् IV. I (nach einigen nur Alm.) लयु I खिल् III सस् (बल्) I दास् I बल् I गृह I ग्रह IX दिह II दुइ (दंह ) II जह IV बाद I लिह II बहु I) §. 790), a. B. बहुत ser opfert får sich (zu seinem Vortheil, himmlischen Lobus willen)", aber unn oder unfn er unn; nur वज्ञानित वातका: "es opfern die Priester"; कुर्वन्ति कर्मकरा: "die Arbeiter arbeiten" (weil nicht für sich im Allgemeinen, sondern nur Taglobns wogen). - 2) für Causalia (§. 197 ff.), and die der 10ten Conj. Cl. (§. 208), so wie die derselben Cl., welche auch der laten Conj. Cl. folgen konnen (§. 795), z. B. von mife (von m) un miran "er macht (lasst) sein Opfer bringen" aber स्वं वर्ष कार्यते oder कार्यति, van खुर बोर्यते per stiehlt für sich"; soust चोत्यति. - Ausa. Parasmaip. bleiben (vgl. \$. 790, B, II, Bem. 3) die Causalia 1) von 3 mit Praf. will im Atmanep. (vergl. §. 790, 4 und 9. 199), द्र प्रसूध्य वधु तम् मचा, s. B. स्रोधयति पश्चम् ,er macht dass er (der Handelnde für sich) erkennt den Lotus". - 2) von Verben, welche die Bed. "versehlingen" (ausser पा धे धर्) oder "hewegen" (ausser न्त् ) haben, z. B. श्वाप्राणि "essen machen", aber पायवत (6. 199, Ausn.) strinken machen"; जलवति seich bewegen machen", aber नलवत. - 3) von Intransitiven, deren Agens ein lebendiges Geschöpf (ausgennmmen von हम ; यम und वस mit Prafix बा ; मह mit Praf. परि ; रूच बद वस ), r. B. बासवित ser macht sitzen" (von श्वास "sitzen)", aber ट्रम्यत, श्वा वामवत (\$. 202, Auan.).

II. In 1) π̄ (vergl. D) a) in den Bedd. "geeht machens" (a. B, durch luterricht größ verif); sin die liche heben (werfen", a. B. χυρησιποπ , er wirft einen Stock in die löble»); "mit der heiligen Schaur ungstrezs", "erkonnens"; "miethens", "nibrahlen (abrechnen)"; "zu guten Zwecken verwendens"; b) in Verbindung mit einem Object, welches sich in dem Iladeldene befaddet, a. B. π̄μ̄ fir πτην er culteru (dümph) seinem Zorns (abre eines nadern Zorn fir πρ̄μ̄). — 2) μị in Bed. , sur Theil werdens surbitizi. — 3) με (vergl. l) på in den Bedd. «vertetten», «zenichten», «gewaltsam behandeln (estehren)", "herriten (T), "herragens", "zu guten Zwecken verwendens". — 4) με (vergl. l) bei Bezeichnung eines angebornen (ungerethen) Betragens. B. δησισματια ης χτην «Firten sahmen die Weise der Vitter (als etwas angebornen) nach». Dagegen a. B. ανη χτ̄μπ, wenn die Nechalmung eine hloss zufülige u. sw. vit. — 4) με (vergl. l) in Bed. "βucher».

III. für das Causale 1) wenn in ihm das was beim Grundthems Object ware, Subject and Object angleich geworden (d. h. wenn en Reflexiv im strictem Sinn), z. B. भा मोहन्ति हरितनं हरितपुत्रा : nes hestoigen den Elephanten die Treibere ; Causale reflexivom ut rigger geet ader Elephant macht sich besteigen"; graffer peut riggen adie Unterthanen sehen den König"; Caus, reflex. दुर्शायन भूग्यानाता स्वयमेख "der König macht die Unterthanen sich (den König) selhst sehn". - Ausn. Parasm, für Verha der Erinnerung, z. B. कोकिल: स्मानि खनाएलाम् "der Kukkuk erinnert sich (gedenkt) des Waldgehüschs", Cans. refl. सनगुल्म: स्मान्यति कांकिलम् "das Waldgehüsch macht an sich erinnern (seiner gedenken) den Kukkuk". - 2) von हिन भी wenn das "Lachen", "Fürchten" unmittelber von dem Agens, nicht vermittelst eines besonders ansgedrückten Gegenstandes, bewirkt wird, z. B. माउ सि स्माप्यते (\$. 200) "der Kablkopf macht (über sich) lachena मुपुत्रो भीपवले (भापवल \$. 200) ader Kahlkopf jagt Furcht (vor sich) eina, sher मृ0 प्रपेपा वि स्मायवति oder आसवति (§. 200) sdurch Gestell". — 3) von ली in den Bedd. "in Verehrung stehn", "betrügen", "überwältigen" (vgl. 5. 200). — 4) von on mit Adverb. foregr, wenn des "Felsche" mehrfach (nicht einmel) geschieht, z. B. पूर्व मिथ्या कार्यात ner spricht ein Wort (mehrfach) falsch aus"; dagegen सकत्पद्वं मिथ्या कारवित "er apricht einmal ein Wort felsch aus". - 5) von mu बाहा in der Bed. "betrügen" (eig. zn seinem Vortheil gierig machen, täuschen).

V. sherhaupt aur für f. Verhaltbemer) गृत्ता — त्या IX, Jedoch aur a) wenn es intranz; b) wenn ober frätt und der Handelde für sich u. s. wis i, z. B. ता गृत्तांने er konst eine Kuh+, aber ext ni ströht oder strutfür — ता III and IV — स्था I Jedoch aur in den Badd. "Reis siehen als Aussage, Ucherrausgen, Urtheil und üblichers-, "serk siehen, se Willes aber — हा III spehen für IX है IV जे I und IV ट्र IV दिनों II पर्रो II पर्रो IV दो IV प्रदेश II पर्रो IV तो IV देश IV स्था IV हो IV हो IV तो IV हो IV हो IV स्था IV हो IV हो IV स्था IV हो IV हो IV स्था IV हो IV

<sup>1)</sup> Die ohne römische Zahl danehen gehören der Isten Conj. Cl. (§. 796) an.

शहू; शिक् (सीक्); शहू प्रलाहू प्रलोक्; खादक् (स्वस्क् ध्वस्क् ध्वक्क् युक्क्); सहू सेक् सेक् मृग् X बहु द्राव् भाव् मङ्ग रङ्ग राष्ट् लङ्ग लाव् वलाव् स्तिव् V कच् कच् पच् (पन्) — पृच् (पृक्ष् पृत्) 11 — हम् लोज् बस् X (vgl. III, 5) वर्च प्रम् प्रम् प्रम् सम् सम् इत् सत् सम् एत्, नजा (नत्), तर्त् X; लिल nach \$. 183 Bem.; निष्ठू ll पिश्रू ll; — भूल Vil, jedoch nur in Bed. "essen" (also भुनक्रे, sber s. B. भूनक्रि "er sehützt") — भृत आतु अतु युत् IV und X दित् हेत्; लत् (नत् लत्त् ); जित् VI; जृत् (वृत्र्) II; प्रित्र् II; प्रजन् प्रवत् प्रत् IV स्ववत् चट्ट; कूट (कुट् कुट्ट) X; गोह बहु बहुद बहुद बेह बहु X हुदू लाह लोह बेह स्कुटू बपद एट कपद मुण्ड; लुद् (हुट्); बवर्; शरु (शरु श्रन्) X; हेर्ट ईट् 🏿; कवर् कुपर् क्विट्; अवर् (लुवर्); ववर् तवर् तुवर् ट्रार् आरु पपर विषय: बार (बार्); भवर भुषर मणर मुणर बपर शवर: श्रार (शाल्); स्कुपर हिपर् हुपद्र हेड् बया IV; क्या (क्या ) X; विषया — ऋत् wo es \$. 211 folgt, sonst Parasm. (vgl. §.211, Bem. 1) —; किल nach §. 183 Bem. (? and im Parasm. helegt); चित्र X तुत् ह्यूत पुन् पन् IV वन् युन्; बाबृत् (बृन् ) IV; बृत् बस्त् X फिबन् वर्ष् X कत्य् ग्रन्यः; नाय् jedoch nur in Bed. "wanschen", (an. anch "herrschen", "krank nein"?); प्रमु (पुत्र); विश् क्षेत्र क्षाप् अन्य उर्द कन्दू कर्दू कन्दू कलन्दू; किलन्दू (? vielleicht zu I, 1); क्विट् लिटू IV and VII खुई मुद्र मुद्दे दद पद IV and X पर्द भन्द मद X मन्द्र मिद्र मुद्द मुद्द ; बद्द I, jedoch anr: 1) in den Bedd.: "als Antorität, als Knndiger, sprechen", "sprechen um etwas zn erlangen", "Cherreden", "verlocken", "nneins sein"; 2) hei artikulirter Rede in Bed.: "zugleich (übereinstimmend) aussagen"; बन्दू; चिद् IV. VII and X (letzteres vielleicht za I, 1); छित्रदू सूद: स्कुन्द (स्कन्द्); स्वद् स्पन्द् स्वन्द् स्वद् स्वद् स्वाद् स्वद् ह्यद् हाद् हाद् इन्ध् VII एथ् गन्ध् X गाथ द्रथ नाथ; अप in der Form nach \$. 183 Bem.; आप (आप) आप IV तुम् IV; हुए (jedoch nur hinter बनु and IV); अध् प्राप् स्तर् IV तन् IV पन् मन् IV. VIII und X; मान् in der Form nach §. 183 Bem.; अन् VIII (vielleicht zn I, 1); कल्प क्रप् कर्प कर्प कर्प तुष् in der Form nuch S. 183, Bem.; तेष् रलेष् उष् X उत्प् X उत्प् X उत्प् X तिष् X तेष् त्रष् दिष् दिष्प् X दीष् IV देष् धेष् मेष् रेष् लेष् स्तिष् स्तेष् सन्त्र् कत्र् कुटुम्ब् X (?) क्लीम् क्षीम् रम्य् लम्य् बर्म् अभू गल्भू तम् तम् तम् तम् उस् X उस् X तुम् दस् X दिस् X स्क्रम् स्तरम् स्तुम् क्रम् क्रम् अस्य X; क्रम् jedoch nur, wenn ohne Prälix (\$. 241) and auch dann arhitrar (auch Par.); sonst nur Parasm., ansgenommen in den Bedd.: "Fortschritte machen (thatig sein in etwas)", "sich anstrengen", "in Fülle zanehmen", wenn ohne Prafix oder hinter उप पूरा, wo nor Atm.; आन् भाग् रुम् श्राम् X संदाम् X स्त्रम् X jedoch nur hei Dehnung S. 208 Ausn. (? vielleicht zn I, 1); mg (auch Parasm.) 3g 3ng स्माय् चय् तय् ताय्; दय् (दाय्); नय् पय् पूय् प्याय् मय्; रय् (लय्); वय् तय् रकाय् ईर् II न्रू X ह्य IV u. X धूर IV ह्य IV ह्य IV तन्त्र X त्य IV त्यर धूर IV पूर IV सन्त् X बीर X ह्या IV u. X सत्र् X सूर् IV कल् कल्ला सल् X चल् ; सल् (बल्) I and X; सल्ला मल् मल्ला ; लल् (लर्) X; बल् (बल्ल्); स्पूल् X कब् केब्; क्लोब् (कीब्); लेब् गर्व् X ग्रेब् ग्लेब् तेव् दिव् X देव् पेयु; प्राय् (क्लाब्); प्रेयु मेयु म्लोब् हेयु प्रेयु पेयु खणु V ईज्ञृ II; काण् I (as. कास्) und IV; किलाजू IV; क्लोबा 'राख्]; दंजू X; अंजू आज्ञू ब्लाज् लिज्जू IV बाज् IV; स्वज् (स्वर्ज़) X; रूव्

VI. für das Intensivam 21er Form (\$. 166), z. B. प्राप्यान. [Parasm. Mbbb. I, 968 लालपानपु], — VII. die Formen der Denominativa s. \$. 212 bis 239. — VIII. vergl. \$. 873.

S. 790. B. Es gelten auch die Bestimmungen von S. 789: L. wenn Präfixe vortreten, z. B. naeb I, र सिम दले (sonst समि ददाति), nach V सन् मिमीते, - Ansn. (vgl. Bem.) 1) Atmanep. werden 1) mr hinter a) mr in Bed. nablaugnens; b) affer oder any wenn es intransitiv and die Bed. nicht nerinnerna ist. - 2) zr und zwar a) nach Conj. Cl. III (vgl. §. 789, I) binter ur ausgenommen in Bez. auf ein eignes Glied (z. B. मूलं व्याददानि "er öffnet seinen Mund", aber wenn "eines andern" व्यादले b) nach Conj. Cl. I (n. dessen Substitut ung s. S. 796 und vergl. 25) hinter any oder sig wenn Instrum, daneben in Bed. des Dativs (z. B. Ziter ei aresen oder ting 0). - 3) स्वा binter a) खल प्र कि सम् ; h) बा in Bed. "Wort halten (?); c) उर in Bed. "nach etwas strehen"; d) 3π α) wenn intransitiv; β) in den Bedd. "verebren", "sich als Frennd anschliessen", "sieh verhinden", wohin führen (von einem Weg, Fluss)" und - jedoch arhitrar - "hittend angebn". - 4) z hinter uffr in Bed. "lesen". -5) fa hinter fa प्रा. — 6) की (\$. 789, 1) binter wa परि वि. — 7) wur binter सम्. - 8) न hinter आ. - 9) भू, wenn intransitiv, hinter सम्. - 10) आह 1. 111, wie 9. - 11) or (§. 789, I) binter a) will in Bed. "gewachsen sein, überwältigen". b) कि wenn intransitiv oder das Object ein Laut". — 12) स्त्र wie 10. — 13) դ VI hinter a) सन ; h) सम् in Bed. "versprechen". — 14) है hinter a) उप नि जि सम् ; h) ar bei Heransforderung. — 15) ann wie 12. — 16) ung a) wie 15; h) wie 8. - 17) युत् (6. 789, I) hinter Praf., welche vokalisch auslauten und 35 ausser in Bezug auf Opforgefasse. — 18) कींद्र hinter a) बनु वा परि; h) सम् sasser in Bed. "tonen". - 19) and (vergl. §. 789, V) a) hei artikulirter Rede wenn intransitiv; h) binter सुप wie §. 789, I, z. B. पुत्रमुप खदले ser lengnet seinen Sohn abs, aber छ पुत्रमप बद्ते oder <sup>O</sup>ति. — 20) खिद् II, wie 16, a. — 21 हन hinter सा, wenn a) intransitiv; h) das Object ein eignes Glied. — 22) aug binter 32 fc, wenn wie 21, a. b. - 23) may (vgl. §. 789) binter a) 30 gr in Bed. "heginnen"; b) gr in Bed. "aufgehn" (von Himmelskörpern); e) for in Bed. "auf eignen Füssen gehn". - 24) ताम् a) wie 20; b) im Causale binter श्वा in Bed. "gehn lasaen" = "warten his etwas kommt, eintritt". - 25) am a) wie 20 nad 21; h) hinter 3m in Bed. "sich aneignen"; c) binter ur 34 auf wie 5. 789, I, ausser in Bezug auf ein Buch, z. B. बीहीन्सं यक्तने, aber स्त्रं बीहिं सं यक्तने oder Oft (und nur उपक्कति बेट्मू "er studirt den Veda"). — 26) चर् hinter a) उद् wenn transitiv (धर्ममुखारत); h) सम् (anch समूदर) wenn

mit Intervan. (देख तं चात्ते). — 27) ह्या wie 20. — 28) तिया hinker fi. — 29) ज्या arhiter hinker fi. — 39. fi. fi. — 39. fi. fi. fi. — 39. fi. 
Bem. Hinter hed. in I dass das gensante Präfix dem Verhalthems namittelbar vorhergeht; die Regela gelten such wenn dem genaanten Präfix noch ss. vorhergehn.

H. so wie die in §. 190, f. 8) im Desideretti, r. B. nach S. 739, I του ζε ξεκτίν oder ξεκτίπ (s. 194); nach §. 730, I του ζε δατή Γείταστή (sonst Γαίσταστή. - Απα. 1) Απα. 1) Απα. 10, Απα.

5, 791. C. σ<sub>5</sub>, wenn es tur Bildeng der periphrasischen Pormen an Verhaltenen mit Saff. urg. (5, 821. 835) tritt, ninnst diejenige Form (Parsam. oder Atmanep, anch argen §, 789, 7), in welcher zach §, 789, 730 die Verballbienes, welche es ergisatt, erscheines müssen, a. B. von pg. (5, 789, V) pgd wgk (Akm.) von 3m; 3mil warri, sethal wenn der Handelofe für sich haedelt (§, 789, 1).

 792. I. Die gewöhnliche Sprache hat: 1) 10 Tempus- und Modusformen, nählich: 1) Präsens, 2) Imperfect, 3) Potentialis, 4) Imperaliv, 5) Perfect, 6) Aorist, 7) Precaliv, 8) Futurum II, 9) Futurum II, 10) Conditionalis. — 2; Participia des Präs., Fut. II, und Perfect. — 5) Infaitiv. — 4) mehrere Absolutiva.

II. Vedisch kommen dazu noch 1) Conjunctiv des Präsens, Imperfect, Perfect und Aorist. — 2) Potential des Perfect und Aor. — 3) Infinitive des Präsens, Perfect und Aorist.

<sup>1)</sup> Die Iste Form des Intensits (welche demanch im Activ nur Persum, haben during) hat vedisch jedoch übersun h\u00e4uffg und kisweilen such episch auch Atmanepadam und nach grammstischer Casulatit scheist S. 789, IV frielbeicht selbst II), so wie S. 780, Aum. f sach in der gew\u00e4hniklen Sprache dafür gelten zu sollen. Wenigstem wendet die Sk. audr\u00fcckliebt g. 790, 1, 21 darstaf an und h\u00e4det dassach Aum. von urt ng-g.

§ 793. Die Formen in § 792 zerfallen in 2 Classen. Die Iste unfasst: in § 792, I, 1 die Formen 1 bis 4 und in 2 das Ptep. des Präs; in II, 1 den Conjunctiv Präs, und Impf. und in II, 3 den Infin Präs.—Die Ilte alle übrigen in § 792. — Bezüglich der Bildung der Isten Classe zerfallen die primären Verbalthemen (§ 162) in 9 Conjugations-classen; diese mit den derivirten Verbalthemen (§ 164 bis 239) zusammen in 2 Conjugationen. Wir nennen daher Jene Iste Classe Specialfor men. — Bezüglich der Ilten Classe tritt im Allgemeinen kein Unterschied bezüglich der Verbalthemen ein. Wir nennen sie daher die generellen Formen.

794 bis 825. Specialformen des Parasm. und Atmanep.
 794 bis 797. Iste Conjugation.

S. 794. Diese umfasst die Verba, deren zur Bildung der Specialformen dienendes Thema auf 37 auslautet. Diese sind: 1) unter den primaren (§ 162): 1) die Iste Conj. Classe; in ihr tritt an das primare Thema 37 und der Vokal desselben, wenn gunirbar (S. 9, Bem. 1), wird gunirt (S. 9) und hat den Acut, z. B. [3] (gunirt 3) wird 312 (S. 60), भ भा) भर्दा, खध बाध: यत यतः कत्य कत्यं. — 2) die IVte Conj. Cl.; in dieser tritt a an und die erste Sylbe des Thema hat den Acnt, z. B. von ਜਦੂ ਜਦੀ, von ਗਰੂਜ਼ ਗਰੰਜਰ — 3) die VIte, in welcher ਜ਼ mit Acut antritt, z. B. von तुद् तुद. — 2) unter den derivirten (S. 164 ff.): 1) das Intensiv der 2ten Form (§. 166) und die Derivata nach §. 211 und §. 224 bis 239; diese haben Acut auf य, z. B. पायच्य जीपाय (§. 211) पुत्रीय (\$. 224) रुपुध्य (\$. 235) पुत्रकाम्य (\$. 239). — 2) das Desiderativ (§. 182), und die in §. 183, Bem.; es tritt 33 an und die erste Sylbe des Th. hat den Acut, z. B. von ब्रध् 1 ब्रुबोधिय von IV ब्रुध्नेत्स (§. 156, 1). - 3) die Causalia (§. 197), die Verba der Xten Conj. Cl. (S. 208) und die Denominativa durch 3 (S. 213). Diese lassen 37 antreten, vor welchem ihr auslautendes इ gunirt und nach §. 60 in ऋद aufgelöst wird; das म in letzterem erhält Acut, z. B. von द्वाचि (Caus.) द्याध्यं, von क्वादि (X) क्वाद्यं, von प्रश्नि (Denomin.) प्रश्नयं. — 4) die Denominativa nach S. 212. Es tritt # an, welches mit vorhergehendem म्रा (gegen §. 56) zu म्रा wird; der letzte Vokal, wenn gunirbar (vgl. 1, 1), wird gunirt. Acut fällt auf die letzte Sylbe des Nomen, z. B. von चुपुल चुपुल, von माला माला, von दिव oder सू देव oder सर्वा, कुवि कुवर्य, यित पितारे

. §. 795 bis 797. Ausnahmen und Bemerkungen zu §. 794.

5. 795. Zu 1, 1: 1. benchte S. 57, 2 (wonach z. B. von 35 4 4 4, von 35 एक, तुर्ख तुर्ख, \$. 60 (wonach z. B. von थे धार्च, ते तार्त), \$. 148, 1 (wonach तार्व), \$. 149, 5 und Ausn. und Ntr. dazn (wonach graf; episch hisweilen gegen die Ausn. लाज). -Gegen §. 56 wird anslantend m mit dem hinzntretenden m zu m, z. B. m+u=m, माला (Denominativ nach §. 212) + प्र या माला, Dagegen प्र (Denomin.) + प्र कार श्र. — II. श्रन्त श्रन्द इन्द जिल्द तागड werden nach Kacyapa nicht flectirt. — III. अल् (im Parasmaipadam) 1), कलम् छित् und सृष्ट überhaupt, und स्त्यू hinter Prafix स्ता - ved. auch gg und bisweilen fru gg - dehnen ihren Vokal (vgl. §. 9 Bem. 1), also z. B. कराम (Par., aber कर्न Atm.) कलाने शीर्ज n. s. w. — IV. उह wird vedisch (gegen §. 9 Bem. 1) gunirt (s. Sv. Gl.). — V. नम्म शाम स्टाम and (nach einigen arbitrar) हेन् bussen ihren Nasal ein, also 2 2 21 (an. anch 21). - VI. es hilden 1) sat and an bezüglich धर्म मार्न 2); - 2) क्र माम यम hez. क्रुड्ड मर्च्ड यच्छे 5); - 3) प्राद शीर्थ (nar Atmanep.) +). — 4) बा पा स्था सद् hez. तिश्वं पिश्वं तिश्वं सीद् 5); ebenso ved. bisweilen हुन जिल्ला (vgl. §. 154, 2, 4 Ausn.). — 5) कानू (nach Ausl. der X. Conj. Cl. §. 794, 2, 3) कानर्थ. - VII. es substituiren दा स दश्च bez. वस (vgl. VI, 2) धाव स्पन्न (welches q einhüsst und der IV. Conj. Cl. (§. 794, 1, 2) folgt), also ues und qui. -VIII. ved. hisweilen a) tritt für ह ह (vgl. \$. 154, 3) also हवं ein; b) wird कल या 3 (Rv. I, 114, 7, Sch. anders). - IX. die biernach flectirten einfachen Verbalthemen werden im "Wzverz. (Dhâtupât ha hei West.) §. 1 his 23 und §. 34" aufgeführt; nach einigen Gr. können auch viele der, nach as. alle, in §. 32. 33 danach flectirt werden 6). Unter ihnen werden auch einige aufgezählt, welche nur oder anch nach an. Conj. Cl. gehen, so z. B. म्, welches nur der V. (§. 802, II), कापन चिन्त् , welche nur der VIII. C. C. (6. 798, 5) folgen (s. §. 804, III), und war auf, welche anch der V. C. C. Beides ist hei Westerg. bemerkt. -- Andrerseits können क्लाम (vergl. III) प्रस् und (ohne Präfix oder mit सुन ) युस , welche unter denen der IV. Conj. Cl. anfgezählt werden, anch der I, folgen, also z. B. and oder and . Endlich soll die Aufzählung nicht vollständig sein; erwähnt wird noch werzu welches werzu bildet. - Vedisch (and anch episch) folgen noch viele aa. dieser C. C., z. B. p nt; während andrer-

<sup>1)</sup> Vedisch und episch hisweilen auch nicht (mittel Rv. IV, 8, 7).

<sup>2)</sup> Ans den organ, Wzff.

<sup>3)</sup> Inchoativformen S. 144.

<sup>4)</sup> Eig. Subatitution des Passiv. reflex. (vgl. §. 797) von xīt, also eig. "ich lege mich" = "ich falle".

<sup>5)</sup> Nach Anal. von §. 801, I, aber mit Reduplication nach §. 185 und Einbusse des Wzvokals; सोर्ट् für स्थित्, vgl. §. 141, I nnd §. 194.

<sup>6)</sup> Sie sind zu einem grossen Theil ursprünglich Denominativa; vgl. z. B. 天程 "lang sein" mit 天程 in §. 599; 中型 "gross zein" mit dem ved. 中國 für gew. 虫壳 "viel".

seits hieber gehörige anch as. C. C. folges; insbesondere z. R. folges die meisten bieber gehörigen auf  $\tilde{\gamma}$  nuch der H. C. C. (5. 798, f. 1) und nehmen dann gewöhnlich wir statt  $\tilde{\zeta}^{-1}$ ) (vergt. §. 60), z. B. von  $\tilde{\pi}^-$  vedisch  $\pi \pi^-$  Imperativ  $\pi_{p \bar{q}}$ , von  $\tilde{\pi}^-$  group. Doch fladet sich ved. auch für  $\tilde{\omega}^-$  üf (vgl. S. 162, 9) und für  $\tilde{\chi}^-$  neben gr (wi groz Y. III, 53) gr (x. VIII).

5. 796. Zu 4, 2: 1. beschte §. 57, 2 (wousch z. R. von fræ ξωή §. 59 (wousch von चু तीर्थ 9: — II. तत् रच जाप bilden bez. तुमां (\$. 154, 2, 4, λακα) 'रूपं (\$. 754, 5) 'fænd (\$. 154, 2): — III. तीर Wizz saf भो basen diess cia, z. B. जो wird σχ. — IV. Rig सात् प्रत्याच्या ्याच्याच्याच प्रत्याच प्याच प्रत्याच प

\$. 797. Zo 1, 3: I. beschie \$. 58 Aum. 1, z. B. ਜੂੰ π hilden ਜূੰਧ নুৱ. —
II. subsisted \$\frac{1}{2}\$ wird fig. \$\pi\$. — III. beschie \$\frac{1}{2}\$ \$. 58 Aum. 1, z. B.  $\frac{1}{2}$  wird fig. \$\pi\$. — III. beschie \$\frac{1}{2}\$ \$. 59 and Aum. (wonch von \$\pi\$ fig.; von \$\pi\$ \frac{1}{2}\$ \text{core} time \$\frac{1}{2}\$ \$\pi\$ \$\frac{1}{2}\$ \$\pi\$. — III. beschie \$\frac{1}{2}\$ \$\pi\$ \$\pi\$ and Aum. (wonch von \$\pi\$ fig.; von \$\pi\$ \text{fig.} \text{von \$\pi\$ \text{fig.} \text{von \$\pi\$ \text{fig.} \text{von \$\pi\$ \text{core} \text{sol} \text{von \$\pi\$ \text{fig.} \text{von \$\pi\$ \text{von

<sup>1)</sup> Es sind diess eig. Wax. auf ut nach der IV. Conj. CL, also 東 eig. 和十九,

<sup>2)</sup> Ved. auch gu (S. 59 Bem.).

Sie drücken fast alle Neutralbegriffe aus und sind ursprünglich Passiva reflexiva (vgl. Pass.); das hinzutretendo z ist die Wz. zr "gehn".

<sup>4)</sup> Vgl. auch §. 59, Bem., wonach ved. von η auch ητ (πt ητεπ Rv. III, 3, 17, 2).

<sup>5)</sup> Vergl. S. 798, 4.

<sup>6)</sup> Vedisch auch nicht.

<sup>7)</sup> Oh danach episch नि ऽ सम्ब von महस् (vgl. §. 149, 3)?

<sup>8)</sup> Ved. auch वस् उच्छ vergl. §. 795.

<sup>9)</sup> Vergl. S. 795.

in I bemerkt habe. — Zwischen VI und III (vgl. §. 798, 1, 2) steht fa, von welchem ich fen (in fen Rv. IV, 4, 4, 4) finde (vgl. §. 795, IV, 4) 1).

## §. 798 bis 806. Hte Conjugation.

S. 798. Diese umfasst die Verbalthemen, deren zur Bildung der Specialformen dienende Themen nicht auf 3 (vergl. §. 794) auslauten. 1. diese haben fast sämmtlich zwei Themen in den Specialformen, nämlich ein starkes und ein schwaches. Das starke dient zur Bildung des Sing, Praes, und Impf. im Parasm., der ersten Personen Imperat, im Par, und Atm., und der dritten Person Si. Imperat, im Par. (ausser wenn die Endung तात (s. S. 809 Bem.) 2). — II. Diese Conj. umfasst 1) unter den primären Verhalth. 1) die II. C. Cl. Das starke Thema gunirt den letzten Vokal wenn er gunirbar (S. 9); das schwache bleiht unverändert, also z. B. von √हिंदा "hassen" st. देप, schw. दिया. — 2) die III. C. Cl. Das starke Thema reduplicirt (S. 157 ff.) und gunirt den letzten Vokal, wenn er gunirbar; das schwache reduplicirt nur, z. B. von भी "fürchten" st. लिभे schw. दिल्ली. - 3) die V. C. Cl. Es tritt न (oder nach §. 22 ff. und S. 73 m) an die Wz., welches im starken Thema gunirt wird, z. B. von चि "sammeln" st. चिली, schw. चिल. — 4) die VII. C. Cl. Das st. Thema fügt hinter dem letzten Vokal a (oder u S. 22) ein, das schwache nur einen Nasal, welcher S. 67 folgt, z. B. von Wz. युद्ध "verbinden", st. युन्त schw. युन्त - 5) die VIII. C. Cl. Es tritt द an die Wz., welches im starken Thema gunirt wird, z. B. von faur "verletzen", st. चिए।, schw. चिए. -- 6) die IX. C. Cl. Das starke Thema fügt ना (एस nach §. 22; 73) an, das schwache Al (vill), z. B. von en "bedecken", st. स्क्रा, schw. स्क्रही. - 2) unter den derivirten die erste Form des Intensivs (§. 166). Das starke Thema gunirt den letzten Vokal, wenn gunirbar, das schwache bleibt unverändert, z. B. von देशिद् Intens. von भिद्ध "spalten", stark बेभेद्द, schwach बेभिद्धः मामर्क्छ+ति (3 S. Pr.) wird (nach S. 72, 2) मामार्ति.

<sup>1)</sup> Ved. gegen 2, 1 নিবর (\$. 235) nach der zweiten Conjugation (\$. 798 ff.) in নিবেলি (3 Sing. Pr.) Rv. VI, 5, 33. 34. — Ebenso নিবের in স্থানিবেরত (Yv. 10, 34).

<sup>2)</sup> Ved. bisweilen auch in der 2ten Ps. Sing. (auch episch graffig Mhbb. III. 13570: 13761, vergt. §. 819) and Plural. Imperat. Parasm., und gewöhnlich im Conjunct. Präsentis und Imperfecti.

S. 799 bis 806. Ansnahmen und Bemerkungen zu S. 798.

\$. 799. Zu I. Die Themen der III. Conj. Cl. (II, 1, 2) and die Intensiva (II, 2) ween sie auf einen gamitharen Vokal (\$. 9) auslanten, und टीमी खेली हार्ग, werden anch vor der 3. Pl. Impl. Par. gamirt, z. B. von g (III) dann urdgagq (vgl. \$. 813, III), von नोत्त [Intens. von 2] कोनेक्यूप. \]

§. 800. Zu II, 1, 1: 1. a (Atm. §. 789, V) gunirt nicht, z. B. 1 Si. Imperet. सर्वे 2). - II. मी (Atm. s. s. O.) gunirt such im schwachen Thems, z. B. 3 S. Pr. Tirl 5). - Iti, das starke Thema hat Vriddbi (statt Guna) 1) und vor vokalisch anlautenden Endangen das schwache Thems arbitrar nach 6, 148, 1, - 2) in den Waz. anf 3 vor consonantisch anlantenden Personalendungen (§. 807 ff.), wenn sie ohne Bindevokal angeknupft werden (§. 819), z. B. von y alfel (3 S. Pr.); aber यक्षानि (= यो + प्रानि 1 S. Imptv. Par. §. 60); dagegen von स्त्र (nach §. 819) सावीति (ans 17 + 5 + fr \$. 60). - Ansn. 1) 37 im Impl., and arhitrar im Pr. Sg., s. B. nur आंगोंत (3 Impl.), aber उपाति nder उपाति (3 Pr.). - IV. das achwache Th. 1) vor consonant. anlantenden Endangen 1) hat in द्वित 3 statt at (2. B. mit तल इडिटिन्स ) and vor vokalisch anlantenden hasst es आ ein, z.B. mit बनि दहिदनि. -2) wird in gree - ausser a) im Imper. Sing. 2; h) hinter Praf. gr in Bed. "wünschen" ---, चित्रम् (vgl. aher §. 32), z. B. चित्रम् (End. तस् 3 Dual. Pr. vgl. §. 32 and §. 73), aher जापि (Imptv. s. S. 819 und S. 62, Bem.) बा जास्ते. — 2) von बस् "seins büsst ब (ausser im Impf.) ein, z. B. स्तारा (3 Dual. Pr.) स्टालिय (1 Sing. Pr. Atm. vgl. 6. 38 und Ntrag) 4). - 3) von gra folgt \$. 154, 2, 4 Ausn. and 5, z. B. mit mg (3 Dasl. Pr. Par. \$. 807) wird es uner, mit ufen (3 Pl. Pr. Par.) vafen, mit gu (1 Sing. Pot. Atm.) # इनीय (\$. 790, 1, 21). - 4) von an folgt \$. 154, 2, 2. B. vor an (1 Pt. Pr.) 33444. vor u (1 Pl. Impl.) ohne Augment (\$. 808) 334, mit Augm. 1714. -5) von un folgt §. 148, 1. - V. ann bleibt (gegen §. 150) im schwachen Thema ohne Guna, z. B. mit ang (3 Dual. Pr.) annang. - VI. die hiernach fleetirten einfachen Verbalthemen a, bei Westerg. "Waverzeichn. §. 24". Vedisch folgen bisweilen 1) dieser Conj. Cl. auch viele aa., z. B. fu f u 中与) 中方 中方 中方 中文 (wetches im schwachen Th. S. 154, 3 folgt 6) प्राकृ द्वा तथा (= gow. तक्ष्व) राज तन् 7) मन् 7), मन् and यम (welche im schwachen Th. \$. 154, 2, 4. 5) folgen) 8) समा दम्म स्पन्न सस् (wel-

<sup>1)</sup> Ved. bisweilen auch nicht, z. B. सनोन्यस (nach S. 58).

<sup>2)</sup> Anch von # s. B. 1 S. Impf. ved. und episch oft ohne Guns ## 127.

<sup>3)</sup> Vedisch auch nicht, z. B. wuller.

<sup>4)</sup> Ved. auch nicht, z. B. werter (Potent. S. 810).

<sup>5)</sup> मुर्रोय Rv. V, 7, 7, 5 बुर्रोस Yv. II, 67; Rv. IV, 3, 4, 1 (vgl. \$. 59, Bem.) पूर्व II, 4, 13, 2.

<sup>6)</sup> Z. B. हूमहे.

<sup>7)</sup> Folgen im schw. Th. wohl S. 154, 2, 4, 5, z. B. सन्तम Rv. I, 80, 16, vgl. गम्.

<sup>8)</sup> Z. B. mit त (2 Pl. Imptv.) मत, mit र्र्य (1 S. Potent. Atm.) सं मनीत, jedoch auch मन्तप् (Rv. V, 1, 3, 2) युन्तम् (ebds. 9, 2).

ches im schwaschen Thema §. 154, 2, 5 folgt) 1)  $f(\bar{\chi}^2)$ . — 2) hicher gehörige anch aa. C. C., z. B.  $\widehat{m}$  auch anch I and zugleich (gegen §. 789, V) im Parasm. 5).

§. 801. Zu II, 1, 2: I. in der Reduplication haben 1) z statt des Wzvokals I) gegen §. 160 дт हा "gehen" +), z. В. fацт fägt (aber ақт "verlassen"). — 2) alle mit ag 5) und ag , z. B. sy st. farery, schw. farer; q st. fagy, schw. fagy (§. 59); wegen Wz. m vergl. \$. 58, also st. 347, schw. 346). - 3) ved. auch an., z. B. क्ष सच वज , also विवच सिवा (5. 32, aber auch सिसा Rv. I, 73, 8 in सिसान, wohl wegen des folgenden u (vgl. §. 33, 6)). - 2) Guna (§. 11) den Wzvok. fin fan विष्, z. B. st. नेनेत्, schw. नेनित् 7). — II. im sehw. Thema vor Consonanten 1) wird waausl. MT an 3 (in MT "verlassen" anch an 3 und in 2 Sing. Imptv. Par. kann anch my bleiben), z. B. mit er (3 Sing. Pr. Atm.) von an finner, aber mit erer (3 Dual. Pr. Par.) von हा त्रहीतल oder त्रहितल und Imptv. 2 त्रहाहि oder त्रहीहि oder त्रहिह. -Ausn. Den Auslaut hüssen ein 1) ZT wt. z. B. mit eret Znet 8). - 2) im Potent. हा "verlassen", z. B. त्राप्राम. - 2) kann in भी der Auslaut verkürzt werden, z. B. ब्रिशीत्म oder ब्रिशित्म. - Ill. vor vok. anlautenden oder durch Bindevokal (§. 819) angeknüpften Endungen tritt hei eonsonantisch auslautenden (gegen §. 798) Guna nicht ein 9), z. B. mit griff (1 Sing. Imptv.) affanfa. - IV. es gilt §. 154, 2, 4.5 hez. हान् (arhitrar jedoch im Potent. Par.) und अस् , 2. B. mit तस् शुहातस् (sher im Potent. अजन्याम oder ततावाम ) mit श्रांत (3 Pl. Pr. S. 807) तत्तांत कार्यात (\$. 62) mit ताम (3 Du. Imptv.) wenny (vergl. \$. 62, 4 and 64). - V. vedisch fehlt hisweilen die Redapl., z. B. दानि धीमहे धामहे भर्ति भूष भर्तु थिटा (vgl. \$. 819) sa. — VI. die dieser C. C. folgenden s, hei Westerg. "Wzyzchn." §. 25. Vedisch I) folgen ihr noch viele aa., ausser den sehon heiläufig erwähnten z.B. noch या राउ 10) कि श्रिय नी स्ययम् धृत् हे

Z. B. mit et (3 Sing, Impf. Atm.) eig. EET, welches nach §. 62, 4 ET würde, und nach §. 64 Fer wird (Rv. II, 3, 1, 5).

<sup>2)</sup> Grösstentheils könnten diese jedoch auch Aor, I sein (vgl. §. 859, I).

<sup>3)</sup> Sogar (gegen S. 794) mit Vriddhi धन्नायतम् (Rv. I, 34, 7).

<sup>4)</sup> Auch vedisch πτ "singen" und arbiträr "gehn" (s. jedoch Sv. Gl.), στ "trinken" und bisweilen ζτ.

<sup>5)</sup> Sv. hat सस्, aber Rv. सिस्, dagegen von स्वृ (ved.) nur सस्वृ.

<sup>6)</sup> Ved. anch mit hiatusaufhehendem Nasal (vergl. Declination z. B. Ş. 725, III und Pf. red.) und Rednpl. dea ऋ selbat ऋषानु ऋषा.

<sup>7)</sup> Vedisch auch regelrecht fafaq.

<sup>8)</sup> Bisweilen auch im starken Th., z. B. दृष्पि; vod. dagegan bisweilen a) auch regelr., z. B. रुप्पिपि; und nech Analogie von I दिश्लिए; b) gegen Regel und Anas द्वापिए.
9) Vod. a) auch ia und fast immer im Conjunctiv. z. B. तर्नपात. aber दिश्लिक (Br.

<sup>9)</sup> Ved. a) auch ja und fast immer im Conjunctiv, z. B. तुर्रोधन्, a her जिल्हिन्त् (Rv. V, 3, 4, 1) चितिकास् (1,91,1); vgl. §. 806, II, a. — h) sogar im sehw. Th., z. B. खुण्यदोर्स्स (Potent von च्यू).

<sup>10)</sup> Nach §. 58 stark zu, schwach zfu, z. B. Imperfectum ging (z. B. Rr. III, 8, 15, 2 und sonst) == gine.

(weiches §. 156, Ben. 2 folgs, also selve. বৃদ্ধ, st. মুখ্য) भी भी भी शाकी श्री एव गुम्स पुत्र प्रमु (सा Red. asab 1, 3) মূদু ') মুখ্য মিন্ত বিষয় পুত্র মুখ্য মন মুখ্য মুখ্য মন মুখ্য মুখ্য মন মুখ্য মন মুখ্য মুখ্য মন মুখ্য মন মুখ্য মন মুখ্য মন মুখ্য মন মুখ্য 
\$ .802. Zn | 1, 4, 3: 1. Zn; gran; gran; gran; gran; jolgen § 154, 9, 2, z. B. schw. Zu; st. Zn; . — II. y (ygl. §. 795) 'verwandell χ in w, schw. yug. st. ημπ. (§. 22). — III. beachte §. 22 fl., 73 [z. B. yqr]; vedisch gegen §. 23 Ann. γασ] Rv. I, IIo, 1. — IV. die dieser Plexion Tolgenden a. bei West. Wwarchn. §. 27:y ved. folgen such anch sa, z. B. ξ g αγg. — V. vved. and ep. biswellen mit Antrit von u (vgl. §. 801; Uebergang in die 1. C. C.), z. B. ved. granfr (für nguñrir) ep. ξ-zarez (für χ-γασ]; so inshesondre oft aus fig figrag (wescellich — dem gleichlen. Verhalth.), such ohne Gons in at. Thems in arfigrag (f. S. Impl.).

\$ 803. Za II, \$4: 1. die Witz, welche einen Nisal vor dem letzten Consonaten hehen, hissen diesen eine. I. B. von Zya, iz হুল্যু, schw. সুহু, [chik সুহুয়],—
II. সৃষ্ট hat im st. Th. पो. (5. 22) statt ur also st. সৃষ্টারু, schw. সুহু, — III. die dieser
Flexion folgenden s. bei West. "Wircha. \$. 29\*; ved. auch sa, z. B. सृष्ट पुष्ट पुर्ट
पुर, — V. opisch hiswellen mit Anchti von w (vz. §. 5.02). E. B. सृष्टात्म (von Zyz.
statt सृष्या) ভरित्रात्म (von Eug statt सर्पाटा, sogse स्वयुष्ट (statt स्वतृत्रा), selbat सर्पाटा,
(vold महिन्द्रात्म विकास), — VI. ved. hiswellen ohen Nasal in schw. Th., E. B.
पुष्ट युष्ट (von पुर), sogse mit Kinhasse des für wurzelhaft gellenden 6) in पूर्ण पुष्टान

5, 304. Zo II, 5, 5: 1. die mit gunirberen Vokalen (5, 9, nach Vop, nur die mit gelinden diese geniere 3). z. 8. von Ferqu z. berün der Ferqui, sehr die vollen die

<sup>1)</sup> Auch ep.; folgt §. 60, also st. इध्या, schw. würde nach II द्ध्यी sein; darans ved. nach V धी, z. B. धीमहि.

<sup>2)</sup> nach I nnd S. 60 st. THERT, schw. (nach II) THERT.

<sup>3)</sup> Mit Red. nach I, 3 und im schw. Th. nach §. 154, \$2, also st. विद्यास्, schw. विविद्य. 4) Folgen im schw. Th. §. 154, \$2, 4. 5. 5) Vgl. auch ep. सक्रियम् (पंट स्थिमेन.

<sup>6)</sup> Er ist eigentl, nicht wzlhaft, sondern aus dem Specialth, in das generelle gedrungen.

<sup>7)</sup> Vergl. griech. όψου auch σεικου (von σεις). 8) Episch einigemal auch statt des st. Th. gegen §. 798, I, z. B. στι (ohne 3 nach

<sup>8)</sup> Episch einigemal auch statt des st. Th. gegen §. 798, I, z. B. कुरम (ohne उ nach § 815) statt कर्रोगन.

\$. 805. Zu II, \$, 6: L. linean Nasal baison ein प्रग and alle, in weichen er cinem waranlausenden Consonanten vordergeht, z. B. हुन्यू, alon st. गानम, sehw. तानों st. हानम्, sehw. तानों कर हानम्, sehw. तानों की स्थानम्, sehw. तानों तान क्षः, sehw. तानों तानिक क. कुम्मा पंत्री, — V. der Charakter dieser C. C. fall tin 2 S. lmpkv. Par. hister Wrs. and Consonanten ausser my ab, so data side Ww. acch das Specialthoms is 3; — V. b keeche, S. 221 and 73, z. B. हेट्टाम मूझ्या aber पुन्ता, — VIII. die dieser Flexion folgenden s. hei West. "Wurselverschn. ş. 31; ; ved. auch as, z. B. तित्र तु शु पुन्तः, मृत्य पुन्तः, प्राप्त प्राप्त (ved. 5; 211) milla helle vitel dieser C. C. offst tild deserwhinted Charakterisi. सुन्ता (ved. 5; 211) mill तान प्राप्त (ved. 1) व्याप्त प्राप्त (प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त (प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त (प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त (प्राप्त प्राप्त 
8, 806. Zu II, St. I. in schwachen Th. 3) wird sushant.  $\mathbf{u}$  (asch we se for p or indepetence 5, 173) vor Consonates as  $\mathbf{z}$ , R. E.  $\mathbf{u}$  ( $\mathbf{v}$ ) reng (3 Daul. Fr.) wird  $\mathbf{u}$  reflected 5, 173) vor Consonates as  $\mathbf{z}$ , R. E.  $\mathbf{u}$  ( $\mathbf{v}$ ) reng (3 Daul. Fr.) wird  $\mathbf{u}$  reflected 5, 22 (1-pt), wird  $\mathbf{u}$  reflected 6, 22 (1-pt), which  $\mathbf{u}$  reflected 6, 23 (1-pt), which sheep first  $\mathbf{u}$  resulting (5. E.  $\mathbf{u}$ ) and  $\mathbf{u}$  reflected 7, 23 (1-pt),  $\mathbf{u}$  resulting (5. E.  $\mathbf{u}$ )  $\mathbf{u}$  resulting (5. E.  $\mathbf{u}$ )  $\mathbf{u}$  resulting (5. E.  $\mathbf{u}$ ) and  $\mathbf{u}$  resulting (5. E.  $\mathbf{u}$ )  $\mathbf{u}$  resulting (6. E.  $\mathbf{u}$ )  $\mathbf{u}$  r

<sup>1)</sup> Wohl weil er für ein älteren 7 (a) steht.

<sup>2)</sup> Ved. wird & hisweilen (a. Sv. Gl. und vgl. gr Ptc. Pf. Pass. von g).

<sup>3)</sup> Gegen § 798. a) vedisch नी im starken Thema in मिनीमि (von मी); h) ep. पा im schw. Th. für भी in अनुह्वत.

<sup>4)</sup> Zweifelhaft ob anch die Bem., z. B. बाअडि oder बाअर्डि, बाअडस् oder बाअर्डस्.

<sup>5)</sup> Nach Vop, ist die Geltung von § 154, 2, 4. 5 arkitrir, also z. B. auch सङ्ग्लाम् सङ्ग्लाम्, und bei Eintrit von स्रा धिंग प्रमृ redoplicirt er, als ob die Wz. स्रा gehabt häte, also स्थाला : साताता : — ved. büssen auch as. स ein. z. B. von सनिष्मृत् ( / पान्) सनिष्मृत्रा (Impl.) von प्राप्ति (पान्) प्रिन्तम् (Ptc.), vergl. § 169, Bem. 3.

<sup>6)</sup> Ved. auch (immer?) in denen auf क स्, welche dann S. 59 folgen, z. B. सर्भ सर्मुतीत.

anlautenden Endungen 1), z. B. बोर्नार्शनित (von जिंदू §. 819, vgl. §. 801, III). — III. ved. tritt bisweilen श्व an (vgl. §. 805), z. B. बोर्नार्शन (Conjunct. §. 811) Rv. V, 3, 8, 6 मामहन्त (von महु V, 7, 19, 2), व्यवसान (V, 5, 22, 7).

807 bis 812: Endungen, welche an, und Augment, welches vor die nach
 794 bis 806 gebildeten Themen treten.

§. 807. Zur Bildung des Präsens treten ff. Endungen an:

| illi Farasillatpatiati |          |      | auam                           | Atmanepadam |                            |                              |  |
|------------------------|----------|------|--------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------|--|
|                        | Singular | Dual | Plural                         | Singular    | Dual                       | Plural                       |  |
| ı                      | मि       | वस्  | मस्                            | ₹ ²)        | <b>ब</b> हे <sup>5</sup> ) | महे <sup>9</sup> )           |  |
| 2                      | सि       | यस्  | घ                              | से          | म्राघे                     | ધ્રે                         |  |
| 3                      | ति       | तस्  | ऋलि (oder चति<br>nach §. 813). | તે          | म्राते                     | म्रेले (od. शतं nach §.813). |  |

\$. 808. Zur Bildung des Imperfect treten I. das Augment vor das Thema. Diess besteht 1) bei consonantisch anlaul. Th. im Vorsatz von র, z. B. von প্রস্থা nach §. 798 st. মন্ত্রার, schw. মন্ত্রানু, von ন্তাপ্ত (nach §. 800, IV, 4) st. মুন্তার্যু (ছt. 2). — 2) bei vokalisch anlaut. in Dehnung von র, Verwandlung von র হঁ ç য় হি, ত ত রীয়া জির, स स in রার হি রীয়া beliebel, z. B. ইছা wird ইছা, ত্র-রু (VII) wird st. শ্লীনার, schw. রান্তর্যু ত্রনীয়া (Denomin. nach §. 226) গ্লীম্বার্যু বেয়া (nach §. 800, IV, 4) schw. গ্লীম্য (ছt. 1).

Bem. 1) das Augment tritt vor das nach 5, 241 Bem. 5 eingeschobien η, ... В. उपार्टिक γ (von कृ VI 5, 794, 3 u. 5.59), st. цитеж γ (von कृ VII 5, 804, II); beschte \$. 35. — 2) In Denominatives, welche von zegensteine Nomin. stammer, deren erstes Glied ein Freitz (\$.241, 1) ist, dessen Form ganz deutlich, thit das Augment hinter das Friziz (win den senders Vertalibem), z. Ε. που χατιστι και στιστις του αποτις του χατιστις του και στιστικού και σ

<sup>1)</sup> Ved. im Conjunctiv (vgl. S. 356 n. 2), arbitrār नुतीयत् सेविधत् वर्ज्यत् (Rv. IV, 3, 26, 5)-

<sup>2)</sup> Für org. 4 S. 71, Bem. 2.

<sup>3)</sup> Für organischeres दास् + थे, नस् + थे (vgl. S. 62 Bem.).

<sup>4)</sup> Epick findet aich ungätehrt das Anguent in as, Verbalbemen biswellen vor den Prifir, s. B. অখিল, (Aor. von অ und বৃদ্ধা আনুহোলে (তেন আল mit uf), selbst aus dem grammatischen Gefeicht Bh. cilist West, jedoch mit? অখলালিছ (Aor. von प्र?) mit ung 52 NB. Bem. 2); bei Decompositis vor dem letsten Prif. অন্যান্ত বিলাম আনু 52 বিলাম বুলি আল ক্ষিত্ৰ কিলাম ক্ষিত্ৰ ক্ষিত্ৰ কিলাম ক্ষিত্ৰ কিলাম ক্ষিত্ৰ কিলাম ক্ষিত্ৰ কিলাম ক্ষিত্ৰ ক্ষিত্ৰ কিলাম ক্ষিত্ৰ কিলাম ক্ষিত্ৰ কিলাম ক্ষিত্ৰ কিলাম ক্ষিত্ৰ ক্ষিত্ৰ কিলাম ক্ষিত্ৰ কিলাম ক্ষিত্ৰ কিলাম ক্ষিত্ৰ কিলাম ক্ষিত্ৰ ক্ষিত্ৰ কিলাম ক্ষিত্ৰ কিলাম ক্ষিত্ৰ কিলাম ক্ষিত্ৰ কিলাম ক্ষিত্ৰ ক্ষিত্ৰ কিলাম ক্ষিত্ৰ কিলাম ক্ষিত্ৰ কিলাম ক্ষিত্ৰ কিলাম ক্ষিত্ৰ ক্ষিত্ৰ কিলাম ক্ষি

kenno nur স্থানাত্ vergl. \$. 66, 4 Ausu.) in donen nuch Pade die Dehnung hat i); in folgenden obgegen hat Pade Kürze আাৰ্ক, (ved. Aor.) আৰু আহিমাক্ Impf. (voe दिख) নাবিপ্ৰান্ (Pade fir: s স্থানিত ০০ লাখ্ IV) নাক্ষ্যাক্ (সৃষ্ VII); খতন বুলু (VII) আবৃষ্কাল বাক্ত (Aor. IV) আবৃষ্কাল (Aor. IV).

Bem. 4. In syntaktischer Verbindung mit मा स्म hat Impersect, und mit diesen oder मा allein, Aorist die Bedeutung des Imperativs und kein Augment, z.B. मा स्म कोरात कि VIII) oder कार्योत (Aor.) und मा कार्योत ी.

II. folgende Endungen 5) hinter das Thema:

im Parasmainadam

|   | im Paras                            |      | adam                                 | Atmanepadam |          |                                     |  |
|---|-------------------------------------|------|--------------------------------------|-------------|----------|-------------------------------------|--|
|   | Singular Dual Plural                |      |                                      | Singular    | Duel     | Plural                              |  |
| 1 | ग्रम्                               | ਕ    | म                                    | इ           | वहि      | महि                                 |  |
| 2 | स्   vergl.<br>§. 817.<br>त्   818. | तम्  | त                                    | थाम्        | म्रायाम् | धम्                                 |  |
| 3 | त्रिंडाड.                           | ताम् | म्रन् (od. उस् uach<br>§. 813, III). | ਰ           | म्राताम् | म्रान्स (oder स्रत nach<br>6. 813). |  |
|   | 6 800                               | 7mr  | Bildeng des Imr                      | orativ      | troton   | folgondo Endun-                     |  |

§. 809. Zur Bildung des Imperativ treten folgende Endugen<sup>4</sup>) an:

Atmanepadam

|   | Singular                              | Dual  | Plural              | Singular | Duni     | Plural         |
|---|---------------------------------------|-------|---------------------|----------|----------|----------------|
| 1 | म्रानि                                | म्राघ | भ्राम               | ð        | म्रावरी  | ग्रामदै        |
| 2 | খি (od. হি, স্বান<br>u. O s. Bom. 1). | तम्   | ਕ                   | स्व      | ग्राथाम् | धम्            |
| 3 | त                                     | ताम   | म्रन् (od. बतु धक्त | h ताम    | ग्राताम् | अलाम् (oder बर |

3 तु ताम अनु(od चुनबट्टेन ताम आताम अनाम (oder चनान \$.813). \$.813). \$.813). Bemm. 1) चि (2. Si. Par.): 1) bleibt a) (jedoch mit Beachtung von

\$. 57 bis 79) wean die Form, hinder welche es zu treten hat, auf Cossonanten endet (ausser auf Nasale und 국 元 (s. 2) und in der IX. C. C., s. 4), z. B. 武元 (VII) 및돛(집 (vergl. \$. 798, 5 und \$. 66, 1). — Bem. 됐단 (II) bildet /단요\*); 국江 und ኒɪ (beide III) bez 군단 당년은 \*\*). — b) gegen

<sup>1)</sup> Dahin wohl auch बायल (Rv. I, 80, 12) von बस, nicht सन् vgl. §. 847, 4.

<sup>2)</sup> Ved. u. ep. Augment hisweilen a) auch dann, z. B. ved. मा । चलांखु: :; मा । छत्क ः मा । चलाक् :; episch मा । चात्त् : , मा । चतास्त् !. — b) auch sonst nicht, z. B. ved. यस्त् und üheraus oft; episch स्लोकतम् शिवाल् सामित्याला und sonst.

Welche durch Einfluss des vorgetretenen Augments grösstentheils aus denen des Pr\u00e1a. (S. 807) verst\u00fcmmelt sind.

<sup>4)</sup> Theils aus denen des Pr. (Conjunctiv S. 811) und Impf. entstanden.

<sup>5)</sup> Für ATE aus Afa vgl. S. 307 n. 8 nnd S. 62.

<sup>6)</sup> Aus org. হৃতি wie noch ved.; vergl. u. 5 and S. 20. — Ved. auch ähnlich nebes regelr. নিমিতৃতি হৃত্তি (sas মিছু হিছু) নিমীছি হিহ্নীছি.

2 an Wz. इर [III] जुज़्तिर. — 2) wird हि (vgt. S. 20), wenn die Form, an welche es zu treten hat, auslautet auf Nasale oder यू ल, oder auf einen andern Vokal als a) das zy der I. Conjugation (§. 794), b) das ट der V. C. Cl. binter nur einem Consonanten (s. 3), z. B. von प्राचार (Intens.) ग्रंगांहि (§. 68 Nr. und §. 154, 2, 4), जाल्य जाल्ल (§. 819) हिन्दिर, यु (IX) यूनोहिल टु (II) युले. आर (V) आर्ज़्दिल जाण जाल्ल (§. 819) हिन्दिर, यु (IX) यूनोहिल यु (II) युले. आर (V) आर्ज़्दिल जाण जाल्ल (§. 819) हिन्दिर, यु (IX) यूनोहिल यु (II) युले. आर (V) आर्ज़्दिल जाण जाल्ल जाल्ल (§. 794), z. B. त्रेस (von दुप I) b) Z a) der V. C. Cl. wenn ihm nur ein Consonant vor hergeht %), z. B. ल्विच् (von ल्वा; З) der VIII. C. Cl., z. B. त्रुच (von त्रुन) %). — 4) wird durch आून (stets oxytoniri) vertreten in denen der IX. C. Cl. and Consonanten, z. B. स्कुन्मात (vgl. §. 805, V). — 2) für 2. 3 Sing. Par. Kann bei Segen (ved. für 2 Pl. überhaupt) statt der Endd, ट्रा हिन्द ले विस्तात वात्रावार, z. B. रास्तात (II) यूनात (III) युन्नात (VII युन्न) प्रतातात (IX).

<sup>1)</sup> Für ergen. हहि.

<sup>2)</sup> Ved. bleibt auch bier oft für und war stets a) binter यु क् बू यू (nach § 59 für यू), z. B. सूचि पूर्वि (§ 57); b) wenn nach S. 356 n. 2 dariet Thems eintrit, z. B. तर्रिय (agen § 800, VI) र्रास्थि (agen § 806, 2) युर्वेशि (बू III); c) auch sonst, z. B. राज तत्त् त्र्यि (§ 800, VI) तार्जा विंतु राज तु (III) auch (s. b) युर्वेशि.

<sup>3)</sup> Ved. nyı siels nach 1, also nyıfu.

<sup>4)</sup> Ved. bisweilen auch dann हि, z. B. क्याहि (S. 804), तनृष्टि (Rv. VIII, 6, 21, 1).

इय्याम् u. s. w.

folgt saf die Imperative, wetche die Handlaug ausdreicken, ein sinnentsprechender Verhum, welches die Person bestimmt, z. B. wei jeg χτίναπαν επεχώπειασχέτη «geniesse Speise, koste sauer Milch! so isst er\* oder Ορχέτη «90 essen sie" u. s. w., aber Οχτία «90 esset ihr», oder wei μιγιά χτίναπαν επεχωπασισσαχτά «geniesset Speise kostet sauer Milch! so esset ihr».

§. 810. Zur Bildung des Potential treten an:

|                                                                            | im Para         | smaipada     | m              | Atmanepadam  |             |                 |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|-------------|-----------------|--|--|
|                                                                            | Singular        | Duaf         | Piurai         | Singular     | Dual        | Plural          |  |  |
| 1                                                                          | याम्            | याव          | याम            | ईय           | ईविह        | ईमिट            |  |  |
| 2                                                                          | यास्            | यातम्        | यात            | ईंघास्       | ईयाधाम्     | <b>र्धम</b>     |  |  |
| 3                                                                          | यात्            | याताम्       | युस            | ईत           | ईयाताम्     | <b>रान् '</b> ) |  |  |
| z. B.                                                                      | von द्विष् (II) | ) द्विष्याम् | द्विष्वीय कै v | on (vergl. § | . 800, IV)  | दरिद्रा दरि-    |  |  |
| द्विया                                                                     | म्, von श्रास्  | शिष्याम्     | von म्रस्स     | याम्, von ह  | हन् हुन्याम | ्रघ्नोय, von    |  |  |
| वम् उपयाम् उष्ट्रीयः von पृ (III) प्रिपूर्याम् (§. 57 und 59), von ऋ (III) |                 |              |                |              |             |                 |  |  |

5. 811. Zur Bildung der vedischen 1) Conjunctive Präsentis und Imperfecti

<sup>1)</sup> Diese Endungen sind 4] Bestirte Formen, welche mit dem Specialla. nagstat sind, in Ann. wold unswelfdhatt langle (hon-Augun) der Wa. Σς welche weld die Bed., wünsche hat und aus \( \pi\_{\text{opt}} \) ende ver die Bed., wünsche hat und aus \( \pi\_{\text{opt}} \) ende ver die Bed., wünsche hat und aus \( \pi\_{\text{opt}} \) ende ver entwicken wolden verstanden ist, im Param, viditelchi langl. On err agscha", oder anomaler Conjunctiv (vgl. \$.811) von \( \xi \) für \( \text{cgr} \) en, \( \text{if} \) in \( \text{if}

Ep. von स्ता (II) gegen § 56 mit Einschiebung von u (vgl. n. 1) गुण्यात.
 Episch biswellen mit Einbusse des Aust, des Specialthems क्यायोत कापयोत पुत्रयोत प्राच्योत कापयोत पुत्रयोत प्राच्योत प्राच्यात पुत्रयोत विश्व क्षेत्रयोत प्राच्यात प्

<sup>4)</sup> Selten auch episch, z. B. कत्वाबहे कत्वामहे.

1) dienen dieselben Budungen wie in diesen Temporihus, doch kann auslautendes p an g werden (auseer in 2. 3. Dual), a. B. ईवी मन्यांसे (vgl. 2) वर्ताते कांबाबदे करंबामहै माद्याच्ये उच्चान्ते, aber auch z. B. माद्यांसे माद्यांते (vergl. S. 364, n. 4) and aur z. B. मुन्त्ररोथ मुन्त्ररोत (vergl. 2). — 2) vor die Personalendung tritt भू, welches vor म व (vgl. §. 814) und mit einem vorhergebenden w wir zu m wird und mit nachfolgendem बा des Daels zu है1), z. B. खोधंति wird खोधाति, ग्रान्त (von ग्रम ) ग्रमति हन्ति हर्नति, बेचि (von बिद्) बेदिते; दिदेष्टि (III दिण्) दिदेश्राति; तृतुष्ठ तृतीवप; बोधेषे (ई. 814) बोधेषे, प्रााचे (IX) पुरीसे. - 3) tritt fast immer das starke Thems ein, z. B. हम (\$.800, 2) wird बसंग, स्तुव स्तवंव, धुक्के (दुङ्) दोईस, झुवाते (ब्रू) झर्वेते (ई. 60); चिकितवस् चिकेतवस् तुनुष्टे सुत्रोधते; युङ्के (पुत्र VII) युनर्तते, इन्डे इनर्धते, खुनुषे बनवसे, — aher z. B. युवैते (II), रुपूते; वारिवास वर्ष्यस. — Bem. टा दे दो धा धे können auch das schwache Thema (und swar finde ich diess gewöhnlich) nehmen, z. B. vom Imperf. श्रद्रात (vergl. 4) द्दात und दूरेन (vom schw. Th. 44 \$.801, II), दूधन (von ut Rv. III, 8, 5, 1), chenso vom Imperf. wur (von zu \$. 64) zuite (Rv. V, 3, 25, 4, aber Pada zuiet), dagegen z. B. von ध्रम्यस् द्रधीयस् , ध्रन्से द्रधीस्, von ध्रमे द्रधीतः, (so auch रहिते von रूर Rv. VI, 2, 38, 2). — 4) das Imperf. busst des Augment ein, z. B. von Th. der I. C. Cl.: untre wird artier, ehenso दार्थात् सात् (von सो vediseb l, Rv. V, 3, 12, 4), श्रवर्धन् wird वर्धान्, ebenso क्रीलान् गच्हान् वर्रान्; der VI. उच्हान् स्पुरान्; Caus. सावर्षान्, Denom. सुवर्षान्; -- von II. C. Cl.: बासीस् बासीत् (vergl. §. 819) werden बसंस् बसत् (nls ob die Form. des Indic. regelrecht बास् + स oder ल wäre); ehenso सर्वा; von बर्वेट (vergl. §. 817) संदेश; chenao हानेसु आसस् तमेश (aus सतम् +त = सतन् 5. 817) देहेस् (aus संदेश); सस्तेन साक्षाम, बहुन्म हुनीम; बार्सन् बर्सन् (\$. 56); हेर्छ (ईक्यू ) ईप्रीत; bleher aneb होसे (von हे nach 5. 800, VI im Indie. बहुम). — Von III. C. C. बर्तुहम मुहुवाम, "बर्चुभोत् सुद्रोधत्, chenso तृतीयस् तृतीयम् , विकाचीम् तृतनीम् — V. C. C. बाझीम् बझ्नवीम् , सुनवीम् ग्रुपावीम् बझ्नवीम ; — VII. C. C. ब्रुपार्थन् वृतर्वत्. — VIII. C. C. क्याबेस् क्रुब्बाम्. — IX. C. C. तुनास् विनार्यः — Intens. 1. F. अर्डुनत् (ana बतरुन् \$.817; 169) वार्वदत् वर्शविवतत् सनिष्वपात् सनिष्कदत् वर्षेट्त. — Bem. a. In ब्रह्मायास (von ब्रह्मास) Rv. I, 9, 4 and vielleicht ब्रह्माता (Rv. V, 3, 22, 3) ist das Augment nicht eingehüsst; auch nicht in den Conjunctiven Aoristi a) फ्राह्मस कारत, welche ich nur im Sv. gefunden babe; b) क्योचियत (Yv. bei Pån. 6, 1, 119) and vielleiebt श्वकारियम् (Sv.). — Bem. h. Es finden sieh hisweilen Formen in Conjunctiv-Bed. (gegen 2) obne m, aber (nach 3) mit st. Thema, z. B. paleng (Rv. V, 5, 14, 5) व्योचास् (II, 7, 16, 1), andre der Art verrathen sieh durch den Accent, z. B. गान्वहि (vgl. \$. 824) Rv. VI, 5, 6, 2 th (1, 9, 9), vgl. Conjunctiv Aoristi. — Bem. c. Ich kann nicht alle Personen Pr. and Impf. Par. Atm. im Conjunctiv belegen; daber man die Allgemeinheit von 1 hezweifeln kann; die gegebnen Beispiele sind aus den Veden and Pan.

812. Die Bildung des Ptop. Pr. and des vedischen Infinitiv Pr. s. bei Ptop.
 885 ff.) und Infinitiv (S. 919).

<sup>1)</sup> Aber Swift Sv. Gl.

S. 813 his 825. Ausoshmen und Bemerkungen zu S. 807 bis 812.

S. 813. I. a vor a bussen ein die Endungen der 3. Pers. 1) Aim., sobald das Thema der Specialformen, an welches sie zu treten haben, nicht auf # endet (also insbesondere in der gesammten 2ten Conjugation \$. 798), z. B. von द्विष् (II) Pr. द्विषते Impl. म्रद्विषत Implv. द्विषतीम्: eben so von जा (I) जाते समात (weil nach S. 795, I das Specth. जा) 1). -2) Parasm., die Themen der III. C. Cl., die Intensiva I. Form und ff. ursprünglich reduplicirte der II. C. Cl., nämlich चकास तहा 2) जाग दरिया दोधी वेवी शास् (S. 74), z. B. von भू (III) Pr. बिस्नीत Imptv. बिस्नुत, von बाम् (Int.) बामुवात बामुवतः चकासति चकासत 5). - IL शो (II) muss und ञ्चिद् (II) kann in 3 Plur. Pr. Impf. und Imptv. Atm. der Personalendung र ') vorsetzen, also (vgl. \$. 800, II) शेर्त स्रशेरत शेर्ताम्; विदर्ते oder विद्तें म्रविद्त oder oदतः विद्ताम् oder oदत o 5). — III) für मन् (3 Pl. Impf. Par.) tritt उस ein 1) in den I, 2 genannten und ब्रिंड (II) also z. B. (vgl. §. 799) म्राजिमहस् म्रज्ञीह्यस् म्रजिभितुस् (Intens. von भिद्) अचकास्त्र अविदस %. - 2) nach Cakatayana in दिए (II) und denen, deren Specialth. auf 711 auslautet (welches gegen S. 56 elidirt wird), z. B. म्रदिजुन म्रयम् (von या II), aber nach aa. regelrecht म्रदिजन म्रयान (§. 56).

V. Vedisch 1) wird ein तू der 3. Siog. nod Plur. Atm. oft eingebüsst, s. B. अमें धिर तेत (पूर्व ६ 800, II ood § 60), देता धिर देश, मुझे धिर सास्तेत, कोर्फ धिर क्योतीत, तुर्केश धिर देशीती, कुछते धिर जुपते, तुर्केश धिर देशीती, कुछते धिर जुपते, तुर्केश धिर दुश्तेत, तुर्केश धिर दुश्तेत, तुर्केश धिर दुश्तेत, तुर्केश धिर दुश्तेत, तुर्केश धिर दुश्तेत हैं। असे धिर दुश्तेत कार Vorschiebeng von रू

<sup>1)</sup> Ausgenommen ist der ved. Conjunctiv (§. 811), z. B. voo हन् (II) हनेता, von तन् (III) हनेता, von तन्

<sup>2)</sup> Aus अध्य S. 154, 2, 5.

<sup>3)</sup> Ved. auch तत्त्वति (von तत्त् I) Rv. II, 3, 8, 1.

<sup>3)</sup> Ved auch somst hiswellen und am häufigsted in passiver Bed. (vgl. Pasa.), z. R. रहुमें (vgl. noch IV), insbesondre vor चन्, deaseo न् such us न् गांत, z. B. बाह्मन् चतुन् वर प्रमा (onk म्) वरमन् वर्षान् वर्षान् वर्षान् वर्षान् वर्षान् वर्षान् (sod चन्वन्) अराष्ट्रान् वर्षान् वर्षान् वर्षान् वर्षान् वर्षान् (sod चन्वन्)

<sup>6)</sup> Vedisch hiswelleo auch oicht, z. B. रूपेन्: und nie im Conjunctiv, z. B. von तन् तृतनंत. — Die F. बरोख्या (Rv. VIII, I, II, I) für बरोखहम् scheint aus <sup>0</sup>युम्म ohoe Guna (gegen § 799) entstaeden.

(8.366 a.4), s. B. दूरें शिर दूरें (सि. H. 2, 4, 2) und mit Ellision des w l'er दूसरें (in demselben Vers mit dem errebuntes हुआं H. 1, 23, 6); chemto खुर हिंग धाइपार; che hicher gehört mit Binderokalt दूरें in वृत्तिकारें u. a. (mit Passivhed.) शिर organischeres लगे (rgk. 8.366 a.9). — 9) ritti binwellen mi 1) नृष् (1. Pl. Pr. Pr. 7) दू. E. दूरें पूर्वानं निर्मे 7); 2) die Elle Persones Pira. [शू स. 3). E. स्था पूर्वानं पूर्णाता नार्वा करों का (8, 356, n. 2 and \$. 819, 3, 3) हाला (von दू), wo Pada दूसन् (शिर. IV, 3, 26, 4) युगोर्तन धर्मन्त धर्मान्त स्थाना स्थारे.

8.366, n. 2 and \$. 819, 3, 3) हाला (von दू), wo Pada दूसन् (शिर. IV, 3, 26, 4) युगोर्तन धर्मन्त धर्मान्त स्थाना स्थारे.

\$ 814. Beachte § 16 bis 21; § .55, z. B. রারাহান নি wird বারানিঃ \$.56 (vergl. Niv.), z. B. রারা-μ anti wird রায়নিঃ aber <u>সর্বে</u> ২ ই °ই; dagegen না—দুর্ নী: +ate [§, 813, 1) নানি, — Bem. 1) ein dem die Endung anlautendem নু oder বু der I. Person vorbergehendes sự wird gedehnt, z. B. রার্মান নি wird রামানি, +বানু রামান্ত্রন্ নামানু (Intent. I. von দ্বা) +বানু (nach Eibhusse des বু § .75) সামান্ত্রন্ — 12 auslautendes স্থা der I. Conjug. (§, 794) wird mit dem anlautenden স্থা der 2. und 3. Person Dual zu v. z. B. মৃত্য (von মু) + ath e — মৃত্যুর্তু প্রক্রি হুল z. B. মৃন্য (von মু) + ath e — মৃত্যুর্তু বিশ্বানি দিন কিন্তু বিশ্বানি স্থানি দিন বিশ্বানি স্থানি দিন বিশ্বানি স্থানি দিন বিশ্বানি স্থানি দিন বিশ্বানি স্থানি স্থানি বিশ্বানি স্থানি বিশ্বানি স্থানি নি দুর্বিন বৃদ্ধানি নি দুর্বিন বৃদ্ধানি নি স্থানি স্থানি বৃদ্ধানি নি স্থানি স্থানি বৃদ্ধানি নি স্থানি বৃদ্ধানি নি স্থানি বৃদ্ধানি স্থানি বৃদ্ধানি নি স্থানি বৃদ্ধানি নি স্থানি বৃদ্ধানি নি স্থানি বিশ্বানি স্থানি বিশ্বানি স্থানি বিশ্বানি স্থানি বৃদ্ধানি স্থানি বৃদ্ধানি নি স্থানি বিশ্বানি স্থানি স্থানি বিশ্বানি স্থানি স্থানি বিশ্বানি স্থানি বিশ্বানি স্থানি বিশ্বানি স্থানি বিশ্বানি স্থানি স্

<sup>1)</sup> Und im Pf. red. S. 830.

<sup>2)</sup> प्रमसि Rv. It, 7, 14, 6 dunkel.

<sup>3)</sup> Wie daselbst Ausn. 3 अर्थाम् (von कृ, vgl. \$.815), so auch ved. तुर्वाम् (von तृ ved. II, vergl. \$. 59 Bem.).

<sup>4)</sup> Ved. findet sich Atman, auch sonst regelrecht, z. B. इचे (Rv. II, 6, 20, 2) समेवालाम्.

also 됐으고구.'). — 4) zu den ausgenommenen reduplieirten gebüren auch 국단의 급급). z. B. 국단의급 (2. Dual Pr.)\*); yel. auch Nir. zu Ş. 58, Ausn. 2. wonach Potent 국민리고 u. s. w. — 8) 로 1) wird vor Vokalen und Diphthongen zu ट a) gegen Ş. 58, Ausn. in ʒr, z. B. 핏국+ati 릿滅(市'); — b) wenn es das Specialthema der V. oder VIII. C. Cl. auslautet und ihm nur ein Cossonant vorhergeht, wenn mehrere wird es ਤਰ੍ਹਾ, z. B. 핏국 +anti = 元子司(ਜ aber 케너크 + anti = 元子司(ਜ aber 케너크 + anti = 元子司(ਜ aber 케너크 + anti = 케너크 + anti = - 2) wird eingebüsst vor 다 및 der I. Pers. a) und vor 및 des Potent. in ञ्रू (Ş. 604, II), also ড়ৢঢ়৾ঢ় 국 রাজ্য (Ş. 57, Ausn.). — b) arbitiră în den Themen der V. und VIII. C. Cl., wenn ihm nur ein Consonant vorhergeht, z. B. 元ৢঢ়৸ঢ় oder ঢ়ৢঢ়ঢ়য়ৢঢ় অবিরুম্ব বিরুম্ব বি

\$. 516. Beachte \$. 61. 62.— Bem. 1. In Wz ख्रास् (II) fallt daticale स् vor dem der 2. Person stets aus, also ख्रास् निस wird अहात, निस bloss हो ग्रिंग स् (\$. 500, IV, 2) + हो und dieses wird gegen §. 38 nie zu ऐ, also z. B. ड्यांतिसे; +स्ट्रा bloss स्त.— Bem. 2. Nach \$. 62, Bem. 2. r. B. सास् (II) +िय स्तिः, ख्रास् (III) +िय शिक्षा (ग्रिंग स् + \frac{1}{2} \s. 800, IV, 2) z. B. ट्यांतिसे; मस्त्रा अत्र (III) +िय शिक्षा (ग्रिंग स् + \frac{1}{2} \s. 800, IV, 2) z. B. ट्यांतिसे — Beachte §. 64. 65 und Nr. \$. 66<sup>3</sup>, z. B. nach 5 von द्वारु im Intensiv mit ति रोहोत्ति oder रोहोतिस (\$. 64), von हिस्स संगोति (\$. 32) oder संगोतिस von हिस्स संगोति (\$. 57), aber mit ति मोसोति (\$. 798).— Beachte §. 73. 74. 75 und Nr. \$.

\$. 817. Die \$\$. 77. 78. 79 bedingen die Form der 2. 3. Sing. Impf. Par. und sind daselbst Bspiele gegeben. Nach \$.79, Bem. 2 अचाकात् (Intens. von कर्ट्र), nach Ausn. z. B. असनीसत् (von संस् vergl. \$. 169 Ausn. 3.)

§. 818. Es gelten §. 152, also z. B. von রাহ্মত্ব mit নি রার্রার্ন,

<sup>1)</sup> Vedisch überhaupt z. B. व्यन्ति व्यन्तु.

<sup>2)</sup> Vedisch eben so von दीदी (दीदि?), z. B. Ptc. Pr. दीचेन.

<sup>3)</sup> Vedisch auch sonst, z. B. von उर्णु (II) दुवर्खनी दुवर्खान, मुख्यति (सु III); und auch उ. z. B. दुविध्यत् (vom Intens. von धु).

<sup>4)</sup> Ganz anom. ved. व्यञ्चले für Oप्रावले (Sv.).

<sup>5)</sup> Vedisch werden यू हू रव क् मू (§. 66, 1) bisweilen anch vor मू मू, z. B. खिलक्सि (von बब्रु III §.800, 1) मार्गि (von मृत् §. 148, 1) चसुद्रमु S. 366 s. 5 (von सृत्).

<sup>6)</sup> Ved. gegen Ausn. daselbst सीमहि von सित्र् (ved. nach II) für स्गूमहि (Rv. I, 25, 3).

mit त् (Impl.) अतीत् (व्यू: \$.78.74), von मामव् mit तच् मामृत्त । तेव त्या ति (वे मामृत्त कार्क डे.11 gunirbar, vgl. \$.798, II. 2) मामोति — Ferner vor allen consonantisch, ausser mit Halbvokalen, anlautenden (nach Vop.) Jedoch arbiträr bez. der Verwandtung in 云 gitt \$.139 Regel 5; doch wird in हिन्दू वे वेब इन्. in Fall der Vocalisiring, zu 3; also 1. B. von देवेद्र vor ति (stark) eutweder (nach \$.75) देदित oder (aus देयू) देवोत्तिः vor तद् (schwach) देदितम् oder देयुत्वः; von तायुर्वः तायाति तायुत्तं (vsl. \$.816).

\$. 819. 1. Wz. म्रस् (II) verwandelt स् in ह vor ए ऐ. z. B. ट्यति उ हे (vgl. S. 800, IV, 2) 1. Si. Pr. Atm. - II. angeknüpft werden die Endungen 1) durch 知2) in 2. 3. Sing. Impf. der Wz. 知る "essen" (II) also म्रादंस <sup>0</sup>दंत. — 2) र <sup>5</sup>) 1) wenn sie consonantisch anlauten, ausser lm Potent. und wo 3 gilt, an folgende der H. C. Cl., nämlich हद स्रान् स्टाप् त्रच् श्रस्, z. B. vor मि रादिमि, vor तस् हृदितस्, aber Potent ह्याम् \*). — 2) die Endd. से स्व ध्वे धुम् an ईद्र (II) ईश्रू (II) जन्मू (ved. II. III), z. B. उंशिये (ved. auch उंची) उंशिधे जानिये जाजिये (\$. 801, IV) 5). - 3) ved. in 3. Sing. Pr. Par. an folgende der 1. C. Cl., nämlich AFF (vgl. 5) hinter म्रामि, वाम् बार, and इवाल् hinter उद्, z. B. म्रान्यमिति %. — 3) ई 5) 1) in 2. 3. Sing. Imperf. Par. a) von अस् (II) also आसीस आसीत 7). b) - oder nach aa. आ 2) - von den II, 2, 1 aufgezählten, also ऋरोदीस् oder म्रीहस्, <sup>0</sup>दीत् oder <sup>0</sup>दत्, म्रानीस् oder <sup>0</sup>नस् u. s. w. <sup>8</sup>). — 2) — aber arbitrar — wenn sie consonantisch anlauten hinter a) त हत der II. C. Cl. Vor & gilt §. 800, III nicht, wird also nur (nach §. 789, II, 1, 1) gunirt, also z. B. स्तामि oder स्तवीमि (\$. 60), स्ततस् oder

<sup>1)</sup> Welcher nach Bem. zu S. 166 allen Wzz, auf & Intensiva 1ster Form gieht.

<sup>2)</sup> Vergl. 1ste Conjug. S. 794.

<sup>3)</sup> Vergl. S. 155.

<sup>4)</sup> Episch auch स्वपानि (wie nach I), vgl. n. 8.

<sup>5)</sup> Ved. anch bisweilen an ट्रावा (beide III), z. B. ट्रापुंच ट्रविच्य द्विको, und in असिच्या (बस II, vergl. Ş. 813, IV).

<sup>6)</sup> Auch an π-τη (I) in π-fields, uag (I) in π/2πτ (2. Pl. Imptr.), ep. auch π/τ π/τ το η η η π. Ε. η π/τ το Επικ. Τ. Ε. μπ/π/τ R. γ. γ. 9, 2. 7) Ved. in 3 anch nicht und dann mit Einbusse des η (gegen §. 78), also шτη Rr. VIII, 1, 26, 5 - 3, 21, 3.

<sup>8)</sup> Ep. auch होट्लाम ganz nach Anal, von I. C. Cl., vgl. n. 4.

स्तवीतस्, स्तुयाम् oder स्तुवीयाम् (Potent. vergl. \$.58); — b) अम् (IV), z. B. अमंति oder अमंतितः शान्यंपुम (\$.796, V) oder सामिप्रः — 3) wenn sie consonantisch anlauten und an das starke Thema gekanipft werden (\$.798, I und S.356 n.2) müssten, a) hinter ब्रू (II), z. B. अद्योग्ति, aber ब्रुतस्, अद्योत् aber ब्रुतातः — b) — aber arbitrà — in Intensiven der Isten Form, z. B. von ब्रोम् क्षेत्रोति oder वोग्तिति, von ब्रोम् क्षेत्रोति oder व्याप्तिति, von ब्राम् क्षेत्रोति oder व्याप्तिति, von ब्राम् क्षात्रीति oder व्याप्तिति (\$.806, II, 2). — Bern a) lautet das starke Thema auf आ aus, so wird dieses mit हूँ zu ए (vgl. \$.56), also z. B. von ब्राम्म आति कर्षात्र व्याप्ति (इ.64) oder त्राम्मिति— औ wird हूँ genommen, so gitt \$.149, 5, z. B. von क्ष्म त्राहिष्ण (\$.64) oder त्राम्मित— 4) vedisch auch sonst oft, z. B. in der III. C. Cl. अञ्चामात्रीस् अविज्ञेग्रोस् (zugleich gegen \$.801, III) अपुरुप्रयोतित्त (zugleich mit Guna gegen \$.795, vgl. S. 371 n. I); hinter schw. Th. अयदावग्रीताम्-

§. 820. Vedisch wird bisweilen 1) in (der III. C. Ct. und) Intens. 1ster Formein Innger Volk oder Diphthong der Wz. oder Rediplication vor voolsiteht oder mit Binderokal salnatenden Endungen in die entsprechende (§. 11) Kürze verwundelt, z. B. von song unvariffrit (Br. III. §. 10, 5)%, von anng unstamitrung.), von entrong unvarifrit, von song unvarifrit (Br. III. §. 10, 5)%, von anng unstamitrung.), von entrong unvarifrit, von song unvarifrit (Br. III. §. 10, 11).

\$. 821. L. arg (II) hat heine 3. Pl. Pr.; nach sa. sherbaupt keine 3. Ps. Pl.; net sa. sherbaupt keine 8 Paral. — II. fag (II) kann 1) in Bed. des Pr. anch Pl. red. ohae Redapl. gehrauchen (c. \$. 826 II). s. B. girti oder sid, åfric oder sid sid doer sid, fagren oder faget gener oder faget faget, fagren oder faget faget 
S. 822 bis 824. Accent in den Specialformen.

§. 822. Unzsgetzte Formen mit Augment (§. 808) hehen den Acut auf diesem,

<sup>1)</sup> Vergl. II, 1, 3.

<sup>2)</sup> प्रामीच्य ; es gilt wohl S. 369 n. 6.

<sup>3)</sup> Ved. (nach S. 365 n. 2) ਭਾਰੀਨਜ (Impir. 2. Pl.)

<sup>4)</sup> Ygl. noch चाक्क्षोमि, Ptc. Pr. चाककान्, वाक्कान्, snch पोतुषन् (Rv. I, 30. 16 von गोण् ) nod तुर्वे (Rv. II, 1, 1, 1, 6 von गाडू nach Anal. von ट्रङ्क \$ 169, Auso. 2, für तामादे asch \$ 813, VI) gebören wohl hieber.

<sup>5)</sup> Vedisch finden sich noch manche Anomalieen, z. B. আকল্ (Rv. II, 1, 3, 4) für আকান্য (wohl für all আকান্য gegen §. 813, I, 2); — আনিমি für অনিমি (Vrh. Ar. III. 4. I).

z. B. समोधान् 1); dagegen ohne Angment richten aie sich nach §. 823 ff.; and zusammengesetzt nach §. 127 ff.

\$ 823. Die 1ste Cogiagation (\$ 794 his 797) and die Themes nach \$. 805. VIII behalten den Accent, welchen sie im Specialthems haben; insettle dieses auf einen Vokal mit heat aus nach tritt am die Stelle dieses Vokals ein anderer oder Diphikong, so hat dieser Acest, s. B. von ayld (D) আনাদি কানিলে, কানাৰ্ (আনাধ্য (আনাধ্য কান) কানাৰ (W) নালাৰ নালিলে, নালাৰ্ (আনাধ্য কানাৰ প্ৰত্যা (W) নালাৰ নালিলে, নালাৰ্ (আনাধ্য কানাৰ প্ৰত্যা (W) নালাৰ নালিলে নালাৰ (আনাধ্য কানাৰ নালিলে) নালাৰ (আনাধ্য কানাৰ নালিলে) নালাৰ (আনাধ্য কানাৰ নালাৰ 
\$ 924. In der 21ce Coping (§ 798) I. haben die Formen, welche das starke Ihrem arbihan, Archi and dem Voludi der Silhe, in welcher sich die Versätzing necht § 798 zeigt oder zeigen würde, z. B. Equ (II) देशे देखे प्रदेश (क्षेट्रेश § 822) देशीयां इसे (Copinact आहेत, क्ष्रेस क्ष्में होत अर्था; 'von दिश्व (IV) द्वारों प्रतिकृत (प्रतिकृत ) प्रतिक

Aber Rv. V, 8, 31, 4 <u>कबुक्कुवी</u>मार्ट (ob diesen, so wie बुक्कवीरत S. 364 n. 1 and बजुक्क-वीतन S. 819 ved. Potent. Acr. III? S. 861, III).

<sup>2)</sup> Ved. finde ich पुन्त (von पुन् I) Rv. VIII, 6, 21, 3.

<sup>3)</sup> रुधुते Rv. V, 1, 24, 3.

<sup>4)</sup> Ved. nach 8.356 a. 2 गर्नान (गम् II) कुचार्तन (कृत्य VIII) पुनार (पू. IX); doch findet sich auch Accest nach II selbat bei starkem Th., z. B. खोधि ब्राटिंग (वम्) युवोधि सुनोत पुनाहि (Sr., wo fir. V. I.).

<sup>5)</sup> Doch finds ich auch die Regel, r. B. in खिल्प पुरोपि खुरोन पुरोनंत पुरोनंत पुरोनंत पुरोनंत पुरोनंत पुरोनंत पुरोनंत पुरोनंत पुरानंत पुरोनंत पुरानंत पुरा

<sup>6)</sup> Ved. auch nach der Ausn. z. B. fapifu (oft).

हिंद्रजात, दिश्चित हिंद्रशित्त ,— Assa. 3) ver vokalisch (asseer mit Bindervokal 57 nach \$. 819, II. 2) salnstenden Endeusgen abben Acet sal dem ersten Vokal des Specialds. 1) die 5. 813, It. 2 salgezsählen, z. B. von q (III) fündlich, von ur (III) दुर्णात दुर्णीय दुर्णीय प्रेर्ण प्रदेश प्रियंच्याच्या विहीत कार्याद्वेत सर्वति कार्यात्वा क्ष्मा क्ष्मा हुए ... 8. स्वर्धीत, ode प्रमुप्त ,— 2) solikier var स्थ्या क्ष्मा हुए ... 8. स्वर्धीत, ode प्रमुप्त ,— 2) solikier var स्थ्या क्ष्मा हुए ... 8. स्वर्धीत, ode प्रमुप्त ,— 2) solikier var स्था क्ष्मा हुए ... 8. स्वर्धीत, ode प्रमुप्त ,— 2) solikier var (III) क्षमा हुए ... १ क्षा स्था क्ष्मा हुए ... १ क्ष्मा हुए ...

\$. 825. Zur Erläuterung und Einübung der Regeln mögen die Paradigmen der anliegenden Tafel dienen: für die 1ste Conjug. (§. 794) बुध्य (I) "erkennen", नृत्य (I)") "knöpfen", तृत्य (VI) "stossen", प्राच्य (Intensiv 2ter Form) "mit Heftigkeit kochen", लेगिटानाय (Denominativ nach \$.224 ft.) "roth werden", ख्रत्योत्पर (Desiderativ) "erkennen wollen", ख्रत्योत्पर (Desiderativ) "erkennen wollen", ख्रत्यात्पर ("beweglich sein" und ऋति "wie ein Eunuch handeln" (Denominativa nach §. 212); für die 2te Conjug. (\$.798); लिख् (II) "lecken", भू (III) "tragen", नित्र (III) "renigen", त्रि (V) "sammeln", युत्त (VIII) "verbinden", तृत्त (VIII) "dehnen", ऋति (Intensiv 1ster Form von भू "werden"), त्रिनित् (Intensiv 1ster Form von भू "werden"), त्रिनित् (Intensiv 1ster Form von भू "werden"), त्रिनित् (Intensiv

§. 826 bis 871. Generelle Formen des Par. und Atm. (vgl. §. 793).

\$. 826 bis 838. Perfectum: I. (\$. 826 bis 834) reduplicatum,

§. 826. I. Das Verbalthema wird reduplicirt.

2) Ved. finde ieh Acut auf dem Vok. der letzten statt ersten Sylbe der End. in पुनते हिस्ते उन्पत्ने (Rv. III, 5, 8, 3) तुन्छते (I, 115, 2 — IV, 7, 29, 2) हिप्पत्ने (IV, 3, 23, 6).

3) Ved. aber পুমান (Partc. Pr. vergl. S. 883) হুল, অনুনা; dagegen findet aich sonst hisweilen im Atm. (anch wenn die W.z. im Parsam, flectirt werden kann) nicht die Endung, sondern Waform oder Reduß, accessint, z. B. সিন্নানাই হুৰ্বাই হুৰ্বাই পাৰ্যা সিন্নান নিৰ্দিষ্ঠ হৈছিল (IV. 1, 29. 3) অনুনা, কাৰ্য্য,

<sup>1)</sup> Ved. auch z. B. चेकित होत्वे करूरे wo तू nach \$. 813, IV eingebüsst ist; dagegen auch nach der allgemeinen Regel, z. B. ट्राचे ट्रापे ट्रापे ट्रापे ट्रापेत.

<sup>4)</sup> Ved. a) nach § 158, Bem. 1, z. B. ron ஓ (ved. பு) சுபார சுழு என் எபும்; b) gegen § 160 Bem. 2 auch ருது (ப்ப ருதர் neben ருதர் க. §. 831 n.).

<sup>5)</sup> Ved. nach §. 153 z. B. चिकाय चित्रपूर.

3) in den Wzz. in §. 154, 2, 1 und 3 (ausser & (s. 7 und §. 829) und figs s. §. 829) tritt, wo dem zu reduplicirenden Vokal z vorhergeht, statt heider 3, wo g, statt beider 3 in die Reduplication, und dieser Analogie folgt auch aug , also faraus faraus तित्या उक्या उक्य 1) उक्द उक्य सम्बद्ध (\$. 32) उक्स (nur von क्या 1) उक्ह (तृह s. 1) उक्त विद्य - und विकाप. - 4) Wz. u bildet हारा 2). - 5) मि मी दी ली haben, wo sie nach §. 827 (vgl. §. 149, 4) hehandelt werden, als ob sie auf my auslauteten, in der Red. w (vgl. §. 157), z. B. 3. Sing. Per. मार्ग <sup>5</sup>) (Th. मारा vergl. §. 830, Bem. 1) aber 3. Pl. ferger (Th. freit S. 157). - 6) für in- oder auslautendes my oder at tritt in die Red. 1) u. z. B. u सस्, सूत् सस्तू, त तत्. - 7) für auslautende ए ए को tritt (gegen \$. 160), ausser in & ea, in die Red. m, also z. B. von et ara, ft gift, aber von 2 frfit (s. 2), facil (s. 3), - 8) vor gar keinem oder nur einem radikalen Consonanten wird anlautendes 1) w gedehnt, z. B. von wur wrur (Ausn. s. 9). -2) g 3 verdoppelt; wo dann nach §. 827 Gnna oder Vriddhi eintritt, gilt §. 58 Ausn. 2; wo nicht gunirt od. vriddh, wird, ziehen sich die heiden gleichen Vok. zu ihrer Länge znaammen, z. B. von gu in 3. Sing. Par. (nach §. 827) gang, 3mg gang, aber in 3. Duel. gu gag. -9) Wzz. mit anlautendem a (nach einigen auch ar) vor zwei Consonanten, und Wz. any (V), so wie mit anlautendem ag vor nur einem 5) Consonanten und Wz. ags bahen statt der Reduplication धान् 6), z. B. von खड़ सानड़ (von बाउड़ cinige बाउड़ nach 10, as. श्वानाञ्क); श्वानाज्<sup>7</sup>); von श्रध् श्वानुष्, श्वानार्क (vgl. \$. 828, 4). — 10) Wz. श्र bildet श्वार (vergl. 6. 829). - 11) bei anlantendem pr tritt keine Rednplication ein, z. B. mg unverändert (vgl. jedoch 9). - 12) bezüglich as. mit Natura oder Positione langen Vokalen oder Diphthongen anlautender s. S. 836; 3uf bildet 3uf- 8). - 13) die Pfectform von far ohne Redupl. hat Presensbed. (vgl. §. 820, II) 9).

Vedisch hisweilen auch nach \$. 157, z. B. खवास खळत्तं; dagegen ved. anch von श्वत् तिखात, von व्यक्त मिव्यक्त, und segar von ब्यु चिच्युव (für gew. चुच्युक्तिय) Rv. III. 6, 23, 2.

<sup>2)</sup> Ved. analog anch et im Paraam. (welcher gegen S. 789, V ved.) trees vgl. S. 829.

<sup>3)</sup> Ved. such nach S. 157, z. B. मिमाव.

<sup>4)</sup> Ved. vergt. S. 375, n. 5 und सिम्रानुस von सृ (Rv. VI, 4, 30, 2).

<sup>5)</sup> Einige hilden auch hei zweien, z. B. von ছতের, আনৃতরু, wo andre nach § 836 periphrasticum haben.

<sup>6)</sup> D. i. w als Red., histoshinderndes q und w davor gedehnt (vgl. z. B. S. 750).

<sup>7)</sup> Wohl aus org. ম'লু wie ved. auch স্থানার und regelr. (nach 8) স্বাস্ erscheint.

<sup>8)</sup> Ved. wird der Volal in der Red. bisweiten gedehnt, z. B. von नु तृताख, von जिब्र (१६६). 859) शुरसूर्य (R. V., 5,21,6), innhes von Th. mit red. पू und सू, wo man dann zweifelhaft sein kann, oh sin nicht ved. Pr. ed. einer reden, bleten. der Causale nich; Pade hat jedoch fast inmer deren Körze, z. B. साम्यन तातान मानाय साध्ये (१९४६). 376, n. 1) रूपार (१९५६) (१८८४), ताथान वाबरूर, वावजूर्य (१९४६) अध्यक्ष v. sa. रूपार द्वारण सामुख ताबुक्क ताबकुर्य, वावजूर्य, (१९४६) अध्यक्ष v. sa.

<sup>9)</sup> Ved. such Perfectbed., wie denn ved. oft die Redupl. fehlt, z. B. क्ये क्यम् अलगुत् सचतुत् दुइस् दुई भिरे निन्दिम पिन्किरे मन्दुस् युक्ते रचाा बिदे स्क्रम्भुस् हुवे; such ep. (Mhbh.)

\$. \$27. II. Parasin, Sing. 3, 2, 1 werden verstärkt und zwar so, dass wenn der Vokat 1) ein gunirbarer ist (§. 9 Bem. 1), er in der 3len Person, wenn auslautend, vriddhirt, der 2 ten gunirt, in der 1 sten vriddhirt oder gunirt, wenn la- und anlautend in allen dreien gunirt wird: also z. B. िस् wird in 3 चिन्ने, in 2 चिन्ने, in 1 चिन्ने oder चिन्ने, भिद्

Ass. und Ben. 1) or gill § 148, also nor rarrig gravg; dagegen § 149, \$ inth fire die 1ste und 31e, wold sheeft für die 20 Ferson, also 1. Ra nech 1 von gin 3 gift, in 1 dieses oder gift, in 2 dagegen nor gift, nech 2 in 2 the Poon fürfelige (a. §. 831) zuffelige (3. 832, \$ 12) oder zuffelige; ferner gill § 149, 2 (z. B. von gig naz gage oder gaffer a. § 831), so wie 4 circut oder fürfer a. § 831) is vie 4 circut oder fürfer a. § 831) is vie 4 circut oder fürfer a. § 831) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 circut oder fürfer a. § 832) is vie 4 ci

2) ein 玩 zwischen zwei einfachen Consonanten ist, er in der 3ten gedehnt werden muss, in der 1sten kann (vgl. §. 828), z. B. von 五年 in 3 五田長, in 1 dieses oder 五田長<sup>2</sup>).

3) es gilt \$. 149, 3 (r. B. समञ्जूष oder समस्तिष्ण), 5 (r. B. in 1. 3 स्त्रम) und \$. 154, 2, 1 Bem. (also 2te von अस्तु समाई oder सम्मार्तिष्ण), — 4) ट्रेग muss in 3 und kson in 1 स्त्रिये substituiren (Vriddhi vgl. 1 und 5. 526, 3).

\$. 828. III. Im Dual und Plural Par., so wie dem ganzen Alm.
1) gilt: a) \$. 154, \$2, \$1 ausser für तृष्य ग्रह्म अरत् (für letzleres aber die Bemerk.), also তিনিকা তিনিকা বিলিখি বিলিখ বি

ঘদ, রালু (§. 61. 62 und 32) গু. — c) §. 154, 3, ausser für ঐ য়ি (s. §. 829), also তুর্ (aus ত+তুরু §. 826, 3. 8) তুরু তুরু দুরুরু তুরু

समापांचिए (vergl. \$ 836 त्राम्). — Ved. ferner statt Redupl. der Wz. die des Präfixes in निनियोग (von नियुत्त् oder ob von Denom. नियोगि gegen \$ 836; ebenso ep. जिळास् von जि सस्, oder ळालि).

<sup>1)</sup> Ved. von केंद्र खिलाद (aber Kac. खलाद).

<sup>2)</sup> Ved. dagegen nach Anal, von \$ 828, 2 सेंट्र für ससाट Rv. V, 4, 30, 1; und महा für समान VI, 3, 49, 2 nach Nir. IV, 2 (?).

<sup>3)</sup> Vedisch auch mpg (S. 20).

<sup>4)</sup> Ved., z. B. पट्यूम् परिनम, तस्तिषे तस्ति । such gegen diese Regel तत्त्रतुस् सुधने (Rv. Vi. 3, 26, 3) und zugleich gegen 2 तत्ति (Rv. V. 3, 13, 3; aber selbst mit Einbasse des ज् तति Rv. I. 83, 5), und auch sonst, z. B. पट्ये (गठा चन्) मानाव (मन्) खटने (जन्) सच्छि (सन्).

(weiches ক্রম্ wird, s. §. 32) ক্রন্ত (ব্রন্ত s. §. 160) ইন্ত বির্রা. — 2) haben Wzz., weiche হ্লা hinter und vor nur einem radicalen Consonanten emblatien, wenn der anlautende Consonant weder ব্ল noch einer derer ist, weiche nach §. 158 in der Reduplication einen Stellvertreter haben, keine Redupl., sondern verwandeln ihr হা in v. Dieselhe Verwandlung tritt auch in 2. Sing. Par. ein, wenn deren Endung durch ҳ angekniph wird (§. 531), also z. B. von पञ्च पृष् (s. B. I. Dual Par. ऐच्छित, 2. Si. विच्या, aber, wenn ohne ҳ. पायुक्या; dann auch ei युन् (vgl. 1), also zilītīu (aber Sk. ҳ युनीत्रय) oder ҳ युक्य (§. 66, 4).

3) können साम् und — nach Vop. — सम् द्रंग ihren Nasai einbüsen, z. B. i. Si. Aim. स्वयं under साम्यं , 3. Dual. Far. साम्यंस्य oder साम्यं , 4. — 4) Will. suf क्ष und — wenn eine wielbalfe (oder nach § 241, Bem. 5 eingefreiben) Comonablesquepe vohregeht — इस und ताम् (§. 150) und क्षक् guniren 6), z. B. von एन सामार्थ्य, von स्व सामार्थ्य, संस्कृ (§. 241, Bem. 5) से सम्बन्धित, साम् सामार्थ्य, साम्रु आमार्थ्य (§. 262, 6) — Bem. 2 यु मार्थिय, vor Vokalen ihren Vokal such holes in y verwadels, z. B. 2577 स्थ

<sup>1)</sup> Ved. jedoch auch gegen 1, c an ta.

<sup>2)</sup> Vediach anch sa., z. B. (sher ohne Red.) जुम् (wegen Metrum? Rv. 1V, 3, 26, 3), sogar mil Dehnung: von सह ससाहे ससाहिष् (für सहें) and so auch episch von नम् ननामिट्टें (für नेमिट्टें).

<sup>3)</sup> Einige scheinen die Umwandiang in der Zeen Sieg, Per, nicht zu erbauber; ander dagegen für Zei, poger in 1. S. Sieg, (gegen § 827), Jane nach ζεί qu'eben ζεχτί], and für zur in 1. 3 Sing. Einhause des π und denn Behandlung nach § 827, also in 3 πετεν und in 1 dieses oder πετεν; ζει scheint auf falscher Interpretation zu heruben; πετεν dagegen hat als Stütze ved. ζεχτί (von zw. Rv. IV, 1, 3, 1) γ γ st. § Noil.

Yed. so auch तला-ातुस् von स्तम् , बानते von बख् , बावके von बङ्क् und von इन्ध् इथे (\$. 836, n.).

<sup>5)</sup> Ved. jedoch auch nach \$ 59 u. Bem., z. B. लिलिह्स लिस्ति, and von म als Th. तुतुर.

oder दहुतुम् (3. Dualis Parasmaipadam). — 5) beachte \$. 148, 1, s. B. ममृतनुस् oder समाजतस् 1.

\$ 839. IV. in allen Formen des Perfect. redapt. I) kann für regelrecht fürfür, oder (rgl. 5.14.3) gug hilden, welche § 832 folgen, abei n. 3. Pr. fürgel oder gür, in 1. Pr. dieses oder fürür oder gür, in 2. Pr. nur lettre beide; — 2) bildet erip fürl (nach § 827 för förl) " — 3) Wr. ju mit erd. g. (vergel. S. 373 n. 2) Gegen § 526. 827 mit 828) bilden anga unga (a. B. auffen). — 4) Wr. ur ur (. B. urffur. — 5) ç wird fcfür (§ 825), and dann anch § 827 fcfü fcfü. — 6) g kann such als Thems garg erheitbe, welches anach § 527 fcfü fcfü. — dankt von § 828, f. e 3g ½; des mas it gehöldet Thems gar kann im Dauf. und Plurit Farran, and in Alt.n. 3g werder 5).

§. 830. V. An das nach §. 826 ff. gebildete Perfectihema treten folgende Endungen:

| .0.           | Perre Presentant     |       |        |          |         |                       |
|---------------|----------------------|-------|--------|----------|---------|-----------------------|
| Parasmaipadam |                      |       |        | Atm      | anepada | am .                  |
|               | Singular             | Dual  | Pinrel | Singular | Dual    | Plural                |
| 1             | म्र (क्षे s. Bem. 1) | व     | म      | ष्ट      | वहे     | महे                   |
| 2             | य :                  | म्रथस | 現      | से       | ऋाघे    | ध्वे कि s. Bem. 2).   |
| 3             | ऋ (को s. Bem. 1)     | ग्रतस | उस्    | · ē      | ऋाते    | ₹ (vgl. S. 366 n. 4). |

Ben m. 1) in den Themen auf ਗ਼ਾ ਹ (ausser ਕਿਟਕੇ) \$.826) ਏ ਸ਼ੇ und den Wzz. ਸਿ ਸੀ दो und — Jedoch arbitrār — ली (vgl. \$.148, 4 und \$.826.827) tritt in Par. I. 3. Sing, statt des Auslauls und der End. ਗ਼ੈ! ein ), z. B. von द्दा (द्या देदी: von द्ये (द्ये देवी (aber von दिव्यं nach \$.827, 4 und 60, व्यव्यय विव्यया), von क्राले डाली. von संसी संसी, von मामा (पिंग्री मिन्ना, aber von पंली लाली oder लिलाया

<sup>1)</sup> Ved. erscheint 3) geschwicht 1) wī in wif, wif zu w and dann nach §.626, 9 redupl, z. 8. urzigu urzig varzigut.— 2) v in ki zu z in fictifiert.— 3) wi in w in zurzig (von zur) N. v. 4., 1, 1, 1,112 (von zur) N. v. 2. 2. v. who hu wurch bindum der vok. anlautenden Endeung, zgl. §. 620, 1.— 2) gwairt (gegen §. 828) urzig v. v. 6.11, 5; to such episch nitzt ur ur zig.— Episch nach Anabagie von §. 725, 4 von urz ülzigt (für zigz zig.)

<sup>2)</sup> Aber das damit ident. cir regelr. qui (§. 826, 3).

<sup>3)</sup> Eig. 32 (nach S. 826, 3) mit Auflösung des vor Voksleu nach S. 60.

<sup>4)</sup> Eig. 3+31 (ans 321 nach §. 827, 1, e).

<sup>5)</sup> Z.B. (पूरी. die Endd. § 830) Par. Si. 1 बची oder उच्च oder उच्चा 2 ख्वाच oder उच्चाच 3 ख्वाच oder उच्चाच 3 ख्वाच oder उच्चाच 3 ख्वाच 0 क्यां 2 ख्वाच 0 क्यां 3 ख्वाच 0 क्य

<sup>6)</sup> Die Endang ist at (Rest von und für arus), vor welcher der Wzausl nach \$. 60 und 149, 4 ur geworden und dann mit ihr zu ur verschmolzen ist.

লিলায় <sup>5</sup>). — 2) पूं wird ভূனे a) hinter den Wzz. दू हा स्तु सुज भू लु सु. z. B. स्कूछ्ले. — b) wenn es ohne र् angeknüpft wird (vgt. \$.831) in Folge von §. 73, z. B. von अग्रा () आग्रस्कृष्णे (\$.856, 9 und §.66, 4). — c) arbitär, wenn es durch रू an ein Thema auf einen Vokal (ausser अ आ) oder य द ल ल लू क्वाइंटियों oder ग्राह्में ). — <sup>5</sup>).

§. 831. Die consonantisch anlautenden Endungen werden durch इ angeknüpft, z.B. 1. Dual. सस्यन्दिञ सेदिञ

Ausn. und Bem. 1) uieht au die §. 830, Bem. 2, a aufgezählten, ausgenommen wenn an nach S. 141 Bem. 5 es geworden ist und a in der 2. Sing. 4), z. B. दुद्ध दुद्दीय, चक्रव चकर्य (aber सं चस्कारिव चस्कारिय). — 2) arhitrar iu den §. 156, 3, 1 ansgezählten (und क्य hinter निस vgl. §. 156, 3, 2), z. B. von जम चलामित oder चलन्य, जनमिवारे oder चनापवह, जनमिवे oder वर्त्तसे, स्वन्द्र सस्यन्दिये oder सस्यन्से, von मृत ममातिय oder ममार्फ (\$. 148 and \$. 66, 4), von बहु इद्वोदिय दुद्वोद्य उद्वोद्य उपन इद्वोद्य नपा नेप्रिय (\$. 828, 2) oder नुनंष्ट (\$. 149, 4, vgl. \$. 66, 4 und 73) नेप्रिय oder नेप्रस् von गृबु तगृहिये oder तब्ले (\$. 66, 5 u. \$. 65), तगृहिध्ये oder Oहिहे oder तब्हें (ebds.) 5). ---Aum. Wenn Tu mit 3 anknupft, also nach \$. 149, 5 The wird, kanu diese Regel nicht eintreten, z.B. रहिंग्या oder रेथा, रहिंग्या oder रहत. — 3) die 2. Sing. Par. 1) ausserdem (s. 1) nicht an Wzz. auf m ansser √m selbst, तात ल, welche nur Z. und स्व welches arbitrar, also z. B. von स्मृ uur सस्मार्ग, ध्यू द्रुखर्ग, aber von ऋ चारित्र (\$. 829, 4), जागरिय (6. 828, 4), सस्त्रिय oder सस्त्रप 6, - 2) ausserdem (s. 2) arbitrar a) an alle auf Vokale (ausser wo 1 gilt) oder Diphthonge auslautende, oder mit wurzelhaftem w verseheue, welche nach §. 155 und §. 156, 1 3 entweder gar nicht, oder arbitrar uehmen; ausgenommen sind छ। खद nud बस , welche nur durch ह anknupfen; also z. B. von दा ददिय (§. 832) oder दुराय, von चि चिचयिय (§. 827 and 60) oder चिचय,

<sup>1)</sup> Ved. vgl. §. 60, Bem. 2, z. B. zur für zuft.

<sup>2)</sup> ध्ये steht für organischeren राजे (von Wz. बस्), welches unch § 66 ध्ये wird aber uneh § 32 hinter रूउ इस u. n. w. eig. धारी, dann nach § 66,3 nud § 73 रहे werden münste.

<sup>3)</sup> Vedisch I) verden auslant. Volade der Endungen oft geobat, E. B. सामा जानूना स्थार — 2 erscheint statt हो 3) nor है, e. B. सामाहे स्थार के प्रति के ताने नाले दे हैं हुट है उन्हें दुवाई व्यावकों किट्टे निर्वाध कुछ है No. 1, 48, 14 und बाहो V. 1, 11, 2 — V. 8, 26, 1 (von gi) — b) रिहे, e. B. सिर्वाधिकों सामिर्ट देहिंद दिनीई दुर्दाई सुधाविह सिर्विधिदें सम्मित्रे: — ç) रहें (P) in उस्तिय V. 12, 49.

<sup>4)</sup> Vedisch auch hier अवर्ष,

Ved. auch sonst, z. B. सुयुमा द्रधृषे व्यवजे (ब्रष्ट्) सुमुष्यहे बुभुरमहे समुम्नहे (V. L. सस्-म्महे) विविक्त (विद्व) व्यवमा, श्रमम und श्रमुख, दटले (ट्रष्ट) विविद्या.

<sup>6)</sup> Nach aa. ausser in den ausgenommenen arhiträr, z. B. (nach Wilk.) von ह सर्व oder सहित्य,

vos जो कितारिण oder निमंत्र, vos यु दुर्खाण oder दुर्खेण, vos मु पार्थिण oder सुपेग, vos मु, (6, 155, Å Assa. ss. 2) दुर्धाला oder दुर्थेण, vos में दुर्सल oder दुर्ख्या, (8, 832), vos में तानिल oder smm, vos ट्रेन दुर्स्थिए oder दूराय, vos siz होजिल oder जाजनमा है; dagegen s. B. vos द्विद्ध (8, 155, II, Å) sar sid ट्र हिस्सानिल, vos को दिव्यार्थिण (8, 832), स्वार्थिण, व्यार्थिण, व्

\$. 832. VI. beschlie die phoneiischen Regeli: \$. 32 his 473 (imbes. \$. 35, Bem. 2, \$. 36. 41.42); \$. 55.5 \times, \$. 5.65 \times, \$. 5.7 \times, \$. 53. \times. [Anna. 1] we \$. 5.828. \$4 \times. \$2.5 \

\$. 833. Beechle \$. 147 10). — Benm. 1) wit und with Können anch bleiben, with oder ratif is a. w., wayê, oder word (vergl. \$. 789, A. 1 earl) is. w. w. 2) fit or hand in Fr. in den 3ten Personen and in 2. Sing. Dual. soch Pf. von wig citartein; dessen g wird von us zu f (vgl. 5, 65, 5) 11); — soust von ang zuru u. s. w. (6, 826, 3, 3. 829.) — 3) fit wg kunn anch ang citarteinen, also surg code gray u. s. w. 4) fit √χ mit Fralk wife im Atm. (\$. 790, 4) trist Pf. redup!, von zur ein, also wife gin u. s. w. — Beachle \$. 149, \$5; also graftez (vgl. \$. 831). — \$. 789, V wonch von g Parson. qurj..

\$. 834. Accent. 1) Par. Sing. 1. 3 sind paroxytonirt, ausser wenn aie auf यो enden (§. 830 Bem. 1), dann sind sie oxytonirt, z. B. मुलोद aber टूट्री, — 2) Par.

<sup>1) §, 156, 4;</sup> verst, noch patier oder samer (S. 206, 2), anglitt nary (S. 60, 4) unders out (chie), antique nary, filter gamer, entire, unstein, unifore unstein, and assets, filteries (S. 64), not fire norm (S. 158, Ben. 2), egraffen upstein (S. 868, 3), often out (S. 64), affen aron, affen asset, saffen samer, saffen asset (S. 68, 3), Affer, error (S. 66.5), arriver asset (S. 63, 3, 4, 4), affer, asset (S. 63, 4), and By, in §, 857, 3 and §, 858, 2.

<sup>2)</sup> Vedisch auch sonst, z. B. स्थाप ततन्य विव्यक्त दीदेव. — Von √इ einmal sogar für उपविच उपय.

<sup>3)</sup> Ved. (gegen §. 32, 1) सिसिच्स, episch कि सिरिमवे.

<sup>4)</sup> Z. B. von 1878 2. Sing. Par. (nach §. 831, 2) 318716.

<sup>5)</sup> Z. B. ट्रा+इ+म (§. 831) wird दहिम.

<sup>6)</sup> Z. B. von स्फर्त पुस्कृत 0 तिथ.

<sup>7)</sup> Episch anch उत्तस.

<sup>8)</sup> Vedisch auch तुछ (von हे S. 160, Bem. 2) für तुछुत्रे.

<sup>9)</sup> Ved. von सृत् ससृत्यहे (neben regelr. 0स्त्व0).

<sup>10)</sup> Z. B. von शत् विवास oder विवास, विवासिय oder सिवेश oder शातिस (weil die Endung nar य, इ ist Bindevokal), विवास विविद्य oder शातिल u.s. w.

<sup>11)</sup> Also Sing. 2. बात्य, 3. बाह; Dual. 2. बाहबुस, 3. बाहनुस्; Pl. 3. बाहुस्.

Sing, 2 sist percytosist, wenn u ohne z angeknisch ist, z. B. gurd; wenn mit z, son kann jede Sylhe den Acut erhalten, z. B. squ'fler ugmifler gymifler gymifler, — 3) is den übrigen Formen (essuer 3. Fl. Atm.) hat die erste Sylhe der Enderschist z) den Acut, in der 3. Flm. Atm. die letzte, z. B. glyg gwyfer u. s. w. gray, gryk gwyfer u. s. w. gryk, gryk gwyfer u. s. w. gwyfer u. s. w. gryk, gryk gwyfer u. s. w. gryk, gryk gwyfer u. s. w. gwyfer u. s.

## §. 835. Perfectum: II. periphrasticum.

\$ 835. I. an das Verbalthema tritt oxtonitets आग्न, vor welchem detects Vokal, wenn gunirbar (\$.9), gunirt wird, z. B. von आगृ आग्राम, चीर्स (X \$.208 f.) चेतुम्बाम (\$.60), बीर्स (daus \$.197 f.) चेतुम्बाम,
चीर्स (Intens. 1ster Form) चेतुमचाम, मिस्सू मोमोदाम है; von चीर्स्स (Intens.
2ter Form) चेतुम्बाम — Ausn. Nicht gunirt wird 1) दिन्द, बोठा दिन्द
स्तार; — 2) Bindevokal दूर in Desiderativen, z. B. खुनीस्ताम (von चीर्स्स ; 2) en an anch \$.181 oder 237 eingebüsst ist, z. B. बीर्स होत्साम (von चीर्स्स \$.181) सीर्सम्बाम, oder सीर्मामा; — 4) दीर्भी दीर्दो, deren Auslauf स्त्र
wird, also दीरमाम, — II. zu dem nach 1 gebideten Thema tritt als
Hülfsverbum das Pf. red. von अस् (also आस, विस्त्र u. s. w. व्हे विस्त्र
u. s. w.) oder भू (बासूब अमूचे) oder खु (चनाम चनेत्र u. s. w. व्हे विस्त्र
II. vergl. (\$.366)

## S. 836. Gebrauch der beiden Perfecta.

\$. 836. Das Pf. periphr. tritt nur (sonst reduplic. ausser in den \$. 795, II aufgezählten) 1) unter einfachen Verbalthemen (§. 162) an: 1) mehr als einsylbige, z. B. von অন্যান্ অনুমান অন্যান বিদ্যা u. s. w. — Ausn. auch, (s. \$. 826, 12). — Bem. Arbitrār স্বায় ব্যৱহা das erstere kann auch die Reduplication einbüssen, also স্বায়ান অন্যান অবল প্রয়ানা oder

<sup>1)</sup> Vedisch findet sich bisweilen Acut auf der Redupl., z.B. चिकान, दूरील दूरील दूरील दूरीले. नोर्नुखनुस् सिक्षनुस् ईविरि.

<sup>2)</sup> Nach Yop, haben die Intens. 1ster Form keinen Guns, dann (nach §. 58. 59), z. B. আন্তান্ত্ৰ ভিত্তান্ত্ৰ (von জলা) ইটিমানা (von ইফা), অহিন্তান্ত্ৰ (von অহিন্তু; Will. giebt für das lettie such অধিক্যান্ত্ৰ) নামুন্তান্

<sup>3)</sup> Zn dem PC, perjör, gebörjig Prifice verden, je nach dem Begriff, entreder ver den Them auf urg und dann damit, ihren Accest reflerend, systat (ε. Β. χρήγειτη ψέτε), oder vor das Iluliversham gesetzt und folgen dann Ş. 127 ff., z. Β. χρήγει τ चौडो. — Auch mit ur privat, erseheint er saştat, z. Β. υτζινασιπισ; ganz in Infinitivhed, in ατρί τ чяждуг. Mibb. 1, (6, 1892)

Ben. 1) bezehle §. 211 Ben., also ritumus oder αμχύ, ανίπετη oder απλά (§. 826, 9); chen so kann αμχ Pf. redupt, oder ass απίς της 1, \$. 732) periphr. bilden αμχί oder απιστης — 2) assh cinique bilden einstylker nec §. 212 formist Denominative Pf. red. und folgen sledson den allgemeiner Regele (§. 826 ff.), also τ. Ε. τον απέ παταγαγ, του μ. Επίστα στι απλά το μετά του με απλά του μετά του μετά του μετά του μετά του μετά του ποιπέπελου Vision με ανετά πελι μετά του ποιπέπελου Vision μετά του 
5. 837. In den Veden erscheint 1) biolig Potential Perf. red., ב. В. шургг, বুরুরার মুনুরার, (খেরু). \$. 59 Bem., angleich ohne হ্র segen \$. 57) নুর্বার, নুর্বার, বুরুরার, ব

<sup>1)</sup> Das letzte vedisch belegt.

<sup>2)</sup> Ved. auch दीधी दीदी (2. B. दीदाय दीदेश gegen \$ 831 und in 3 Pl. दीदिशुस statt दीपुस् gegen \$ 58) und das analoge पीपी in पीपाय पीपाय (wohl alte rednpl. Causalia).

<sup>3)</sup> Ved. jedoch von কৃষ্ mit Einbusse den নৃ (vgl. S. 828, 3) rednpl. ইট (S. 826, 8), von ইন ইনিই, von হৃদ ইনিই.

<sup>4)</sup> Episch auch von नी नवामास, von हे बाहुवामास.

<sup>5)</sup> Ved. analog च्लिक्समान aber mit Aorist der √क s. S. 854.

<sup>6)</sup> Vedisch jedoch auch von soleben Pf. red., र. B. von Intens. und Desider. (१९४६), 5161.181) मर्गुमा (ist ideas das in Pâṇ. erwähnte ved. मर्गुमा १) मामृत (१९), jedoch S.373 n.8) खाक्ष्मे आमृत्य प्राक्षाद्वे, नोनाय नोनुवस्तुत्र दिखाल (६. 170) थेकित खदूबथे साँहे निविचतुत्र मिणिक्ते (मिक्त प्रदूबथे साँहे निविचतुत्र मिणिक्ते (मिक्त प्रदूबथे साँहे निविचतुत्र मिणिक्ते ।

wegen Accent, vgl. \$. 175 und sonst) Rv. IV, 7, 9, 2; oft kann men zweifelhaft sein, oh es Potent. III. C. Cl., z. В. эписич Одга und ohne radikales и эписичти IV, 8, 9, 5.—
2) Conjunctiv Pf., jedoch fast nirgends sieher zu erkennen; vielleicht in эписий.

3) Imperativ sicher in अभूतु व्यवृत्स्व und wohl मिमिस्त. — 4) Infinitive s. §. 919. —

5) Participis s. \$. 890. — 6) vergl. \$. 842 ff.

\$.838. Zur Einthaug dienen die Parad, der anlieg. Tafel nämlich I. von ag "machen"; II. -†; afabren"; III. -†; astossen"; IV. grag "bünden"; V. qug "kochen"; VI. ur "settens"; VII. ag (X. C. Cl.) "hedecken".

## \$. 839 bis 863. Aorist.

\$. 839. Der Aorist' hat sieben Formen, in den Veden noch eine achte periphrastische. Von jenen sieben sind die drei ersten einfache nur durch Personalendungen und Augment und Reduplication gebildete, die vier letzten dagegen zusammengesetzt und zwar mit Imperfect oder einfachen Aoristen der Wz. 34FE; vor sie tritt Augment ganz nach \$. 808 und Bemerkungen (vergl. nu. das.) und \$. 822.

### \$. 840 bis 846. Die drei einfachen Formen. \$. 840. Erste Form.

(s. 8-40. 1. sie hat nur Parasmaipadam; Atm. nur in Sing. 2. 3 (vgl. \$-858, IX) ", — II. an das augmentiret (\$-839) Verbalthema treten die Endungen des Impfeet (\$-809, II). — Au sn. In 3. Plur. triti उच्च statt 됐구 1) an die Themen auf 됐  $\overline{\chi}$   $\overline{\chi}$   $\overline{\chi}$ , s. 8. 됐 $\overline{\chi}$ -3 $\overline{\chi}$ -3 $\overline{\chi}$ -4 $\overline{\chi}$ -5 $\overline{\chi}$ -60 und 50; 2) an die Intensiva der Isten Form "). — Bem. Für die Intensiva later Form gill \$-818, 5, 3, b \*). — III. baechte die phonetischen Regeln \$-54 bis 79, z. B. von 됐 $\overline{\chi}$ -1 $\overline{\chi}$ -

2) Nach einigen auch nicht, 2. B. von खोधू einige खन्नोमूल्स, andre खन्नोम्लन् (vgl. III, Ausn.).

3) Z. B. बजोगोत् oder बन्नोगुजीत् (vgl. III Ausn.).

Yedisch auch sonst, z. B. in আহি (আবলাই খনত হা mit Verlass des আ fale Sing. nach §. 56) আছি (খনত জু aber Rv. III, 8, 6, 5 zu lesen অন্তর্ন) in আমাল und আহলা (খনত মানু হন্ একh §. 154, হ. 5, 38 e Ps. Pl., খুৱ. §. 813), নাবাহি (মানু §. 71), আহলা und কালা (beide von জ্ 3. Pl.), খুৱ. noch §. 839, I.

<sup>4)</sup> Ved. z. B. nach § 58 बजन (कृ) बन (ब्; § 77 वर्ज (बृह्); § 78 भेन् (भिद्र); § 79 von संस ससन (Yr. 8, 28).

<sup>5)</sup> Ved. gegen \$ 78 von ਟੂ ਟ੍ਰਾ neben regelm. ਟ੍ਰਾ; gegen \$ 64 (vergl. mit \$. 66, 5) ਪਲਬ (ਜਿੰਦ ਰੁਵਲ ਟ੍ਰਾਬਸ਼ von ਟ੍ਰਾ ਲਿv. 11, 4, 29, 4.

IV. ইm.j. gunirt im Singular ausser wenn nach Bem. zu I fr gebraucht wie G. III und S. 381 n. 3] ]. — V. in nicht augmentirten Formen (vergt. §. 639 mit §. 622] fällt im Sing. Acut auf die Wzylbe und in den Intensiven I auf die Reduplication, im Dual und Plural auf die Endung <sup>3</sup>). — VI. Gebrauch §. 856, 4, 1 und n.; 4, n.; 3, n.; 9; §. 857, n.; 858, IV. VII, n.; IX; X, n; 859, I.

### S. 841. Zweite Form des Aorist.

\$. 841. 1. an das augmentirte (§. 839) Verbalthemat tretten die Endungen des Imperfect (§. 808, II), so jedoch, dass vor diejenigen, welche nicht mit म्रु anlauten ein म्रा tritt (z. B. in 2 Sing, all jr+a+s म्राह्मप्रस्त), welches der Analogie von §. 814, Bem. 1. 2 folgt (z. B. ali jr+a+va = म्राह्मप्रस्त), welches der Analogie von §. 814, Bem. 1. 2 folgt (z. B. ali jr+a+va = म्राह्मप्रस्ता) und mit \(\tilde{z}\) der Isten Pers. Atman. zu \(\tilde{v}\) wird (z. B. ali jr+a+i = म्राह्मप्रेश wird hit, in Thema wird 1) auslautendes 1) \(\tilde{z}\) मा \(\tilde{v}\) eingebüsst, z. B. म्राङ्ग आंत्र अराम (b. auslautendes 1) \(\tilde{z}\) मा \(\tilde{v}\) eingebüsst, z. B. म्राङ्ग आंत्र मा (b. auslautendes 1) \(\tilde{z}\) मा \(\tilde{v}\) eingebüsst, z. B. मा मा मा (b. auslautendes 1) \(\tilde{z}\) मा \(\tilde{v}\) eingebüsst, z. B. मा मा मा (b. auslautendes 1) \(\tilde{z}\) i. z. B. von मा मा मा प्रस्ता (b. auslautendes 1) \(\tilde{v}\) i. z. B. auf \(\tilde{v}\) मा स्वार प्रस्ता मा स्वार (iv) bezüglich द्याद पत्त [च्या (beachet §. 32, 2)] महरूष ein, z. B. म्रद्रीच्या u. s. w. b. — III. in nicht augmen-

<sup>1)</sup> Eigentl. alle gunifrate (auser, मूं.), welche diesen Acrist haben (पूर.) VI), z. B. रच्य. रच. प्रांते भेल्., राज कू ज्ञ एवं एनं bez. क्यू बन्न एवं स्तृत्र (aush S. 78) राज नित्र भेल्. Anch britt ved. Gana hiswellen in as. Posone ein अकर्ष आवर्त (क्यू के (Imperati')) व्याप्त आवर्त (क्यू के (Br. III, 4, 15, 2, एस.) S. SSS, VIII) मेरा कृष्य ; vielleicht sind diese Formen theilweis Comjuntive (verg.) S. SSO.)

<sup>2)</sup> Z. B. भूतम् भूतः, doch erscheint red. in einigen angeführten Beispielen Acut auf der Wurzelsylhe.

<sup>3)</sup> Vedisch hisweilen auch nicht दूखन Rv. V, 7, 9, 4.

<sup>4)</sup> Ved. anch hisweilen S. 154, 2, 5, z. B. बसन् für gewöhnlich सवसन्.

<sup>5)</sup> Es sind dies eigenübth syskophte France der Sen Fran (S. 812 E) für wareng (... wareng ... waring (rg. S. 71) मारियान् (ober witten ... = 100 मारिया ... = 100 मारियान् (ober witten ... = 100 मारिया .

<sup>†)</sup> Erklärt diess die vedischen Aoriste মনিজনু (V. L. Rv. অনিজনু)? s. Sv. Gl. unter can und jam.

tirten Formen (rgl. §. 839. 822) fällt Acut auf das झ, welches die Endungen nach I haben oder erhalten, oder die Sylhe, welche es enthält, z. В. मुचत मुचस रूसम, खुपत, खुअत, लिपार्झ लिपियोग, (s. 1) 1). — IV. Gebrauch s. §. 856, 1, 2; 4, 2; 8, 1; 40, 3; 857, 2, 5, Ausn.; 858, IV, β und b; VII, 2; VIII; 859, II.

### \$. 842 bis 846. Dritte Form des Aorist.

\$. 842. Die Form, welche das Verbalthema repräsentirt, wird ehe sie (nach §. 839) das Augment erbält, reduplicirt (vgl. §. 157 fl.) und an dieses redupl. Thema treten dieselben Endd., wle in der 2ten Form<sup>3</sup>, z. B. अचलसाम् <sup>0</sup>क्तेम<sup>3</sup>). Vor diesen Endungen wird ein derivirendes ठू (des Causale §. 197 fl., der X. C. Cl. §. 208 fl., oder der Denomin. nach §. 213 fl.) oder wurzelhaftes তু eingebüsst, z. B. von तांच अतताचाम, von वे अद्यान:

# S. 843 bis 846. Genauere Bestimmungen zu S. 842.

§. 843. 1. in cinem Verbalthema durch রু (s. §. 842) wird 4) ein langer Yokal oder Diphthong, wenn zwischen ihm und dem dirivirenden হ nur ein Consonant steht, verkürzt und দু টু alsdann zu নু, রী রি য়ে রু, z. B. ঘারি (Caus. von বু) wird यুর, লারি (von লু) লবু, ব্রাঘ (Caus. von ব্য) বুব, লি (বুর, ফারি) (বুর, মারি (Denom. von মু) হুদুরু, চুরি (Caus. von cুখু) হুদু %, লারি (বুর, মারি (Denom. von মু) মার, — 9) ein aus wurzelhaltem য়ু oder য়ৄ (लু) entstandener Lautcomplex vor einem wurzelhaltem Consonanten entweder nicht geändert, oder

<sup>)</sup> Vedisch jedoch auch oft Acut anf die Wreleylbe, z. B. दुर्णेयू क्यर्त (VI, 4, 19, 1) जिमेप् (Sv.) जर्नाताम् (Rv. I, 23, 6) und atets, an viel ich bemerkt, in den Bildungen nach II, 4 und n., z. B. जोर्चार क्षेत्रके क्षेत्रका क्षेत्रका जोर्चे, पर्यान्, नर्की नेत्रत् vst. §, 846.

<sup>2)</sup> Ved. bisvetien auch ohne v. z. B. withpurg (Rv. II, 1, 9, 2) ggérig (Joan von gr yd. S. 154, 3 und S. 57) wingdig (VIII, 1, 6, 3) winty (Joan von mit) z\u00e4vg (Joan von gr yd. S. 384 n. I); vgl. die S. 366, n. S angef. mit \u00b7\u00e4\u00e4\u00e4 (aust wrat); an diese lehnen sich mit \u00b7\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4

Ved. चक्रमन्त (क्रम्).

<sup>4)</sup> Z. B. ohne Augm. হহিথন (vgl. 4).

u स (ल), z. B. टार्स (von तृत), मार्सि (von मृत्र), कीर्सि (von कृत्र \$.59), किर्लिय (von कृत्र) werden दार्स, oder द्वृत्त सार्त्र, oder मृत्र, कीर्सि (det कृत्त कृत्र (det कृत्र कृत्र (det कृत्र कृत्र - 5) tritt in der Reduplication (gegen \$.1571 )) für म्र, wenn es nicht positione lang ist, nach denselben Regeln wie im Desiderativ (\$.155 und insbesondere Ausn. 2 sammt Bem.) रू 3 (oder nach 4 रूं 3) ein, z. B. कृत्र (von क्यारि) म्रयोक्षत्तत् एव (von पाणित कach 1) wird म्रयोपटात्त, एव (von पाणित किटा) का अत्रोपटात्त, एव (von म्रयोप्त एका एका म्रयाप्त कृत्र (von म्रयाप्त कृत्र (von पाणित किटा) म्रयाप्त (von पाणित किटा) म्रयाप्त कृत्र (von पाणित किटा) म्रयाप्त (von पाणित किटा) म्रयाप्त कृत्र (von पाणित किटा) म्रयाप्त (von पाणित किटा) म्रयाप्त (von पाणित किटा) म्रयाप्त कृत्र (प्रयाप्त कृत्र कृत्र (von पाणित किटा) म्याप्त कृत्र (प्रयाप्त कृत्र कृत्र कृत्र (प्रयाप्त कृत्र कृत्र कृत्र कृत्र कृत्र कृत्र कृत्र कृत्र (प्रयाप्त कृत्र कृत्य कृत्र कृत्य कृत्र कृत्

Ausn. Die Caus. von स्मृह् (V. L. ट्र) स्नृदाच् (ob auch iu X?) मह त्यम् स्वम् (ob auch X?) folgeu \$. 160, also सस्समान् बदरान् सनत्वान् (aber von स्नृ वातस्तान्त्) u.s. w.

2) wenn der zu reduplieirende Yokal मू oder ह्य ist (vgt. 2) und für ঝুন্
(vn ঝানি vgt. 3. 185 Ausn.) হ (oder হ nach 4) ein, z. В. म्राटीम्युतन् (aber स्राट्यातन्ति nach 5. 157) स्रानीम्युतन्त (aber स्राट्यातन्ति करा के 157) स्रानीम्युतन् (aber स्राट्यातन्ति करा के स्वतंत्रन्त् — 3) von चेष्टि ट्रीट क्रोपोधन स्र oder হ ein, स्रचचरत् oder चिचरत् — 4) für হ उर् 7) in consonantisch anlautenden, wenn ihnen nicht Position oder eine natura oder positione lange Sylbe folgt, deren Länge ein, s. Beispiele in 1. 2 und vergt. noch स्रम्थाञ्चल, स्राविध्यात्र मुलिसीम्बन् अदिदेशिक्ष ), Ausn. 1) die in § 208

<sup>1)</sup> Vedisch nach Pas, nar das leitter; allein ich kann nicht mhin, hinber mieben z. B. quentig querit; gweier, western (vom Cuar, von g. S. 150 Ben, vgl. S. 813, IV und S. 333 n. 2); fennet mit wi in der Reduplication nad wi in der Wit ungegert guguert weregiverte (Rv. V. 1, 13, 8, vgl. aber Pla. Vl. 1, 33; mit ξ vor der Personslend. (S. 366 n. 5) υσαρετε, and mit Enishense des π υσαρετε (mit η far τη, vgl. a. a. O.) υστρατη. — υσαρετε (mit η far τη, vgl. a. a. O.) υστρατη. — υσαρετε (mit η far τη, vgl. a. a. O.) υστρατη. — υσαρετε (mit η far τη, vgl. a. a. O.) υστρατη. — υσαρετε (mit η far τη, vgl. a. a. O.) υστρατη. — υσαρετε (mit η far τη, vgl. a. a. O.) υστρατη. — υσαρετε (mit η far τη, vgl. a. a. O.) υστρατη. — υσαρετε (mit η far τη, vgl. a. a. O.) υστρατη. — υσαρετε (mit η far τη, vgl. a. a. O.) υστρατη. — υσαρετε (mit η far τη, vgl. a. a. O.) υστρατη. — υσαρετε (mit η far τη, vgl. a. a. O.) υστρατη. — υσαρετε (mit η far τη, vgl. a. a. O.) υστρατη. — υσαρετε (mit η far τη, vgl. a. a. O.) υστρατη. — υσαρετε (mit η far τη, vgl. a. a. O.) υστρατη. — υσαρετε (mit η far τη, vgl. a. a. O.) υστρατη. — υσαρετε (mit η far τη, vgl. a. a. O.) υστρατη. — υσαρετε (mit η far τη, vgl. a. a. O.) υστρατη. — υσαρετε (mit η far τη, vgl. a. a. O.) υστρατη. — υσαρετε (mit η far τη, vgl. a. a. O.) υστρατη. — υσαρετε (mit η far τη, vgl. a. a. O.) υστρατη. — υσαρετε (mit η far τη, vgl. a. a. O.) υστρατη. — υσαρετε (mit η far τη, vgl. a. a. O.) υστρατη. — υσαρετε (mit η far τη, vgl. a. a. O.) υστρατη. — υσαρετε (mit η far τη, vgl. a. a. O.) υστρατη. — υσαρετε (mit η far τη, vgl. a. a. O.) υστρατη. — υσαρετε (mit η far τη, vgl. a. a. O.) υστρατη. — υσαρετε (mit η far τη, vgl. a. a. O.) υστρατη. — υσαρετε (mit η far τη, vgl. a. a. O.) υστρατη. — υστρατη (mit η far τη, vgl. a. a. O.) υστρατη (mit η far τη, vgl. a. a. o.) υστρατη (mit η far τη, vgl. a. a. o.) υστρατη (mit η far τη, vgl. a. a. o.) υστρατη (mit η far τη, vgl. a. a. o.) υστρατη (mit η far τη, vgl. a. a. o.) υστρατη (mit η far τη, vgl. a. a. o.) υστρατη (mit η far τη, vg

demselhen Ort erwähnten দুর দুর বুরু আন্মুল্ল a. s. w. 2) Man beachte jedoch, dans die Regel nur von durch হু derivirten Verbalthemen gilt, also z. B. von হু selbat nur স্কুত্ত্বন্দ্র (nach § 157, vgl. § 56).

<sup>3)</sup> Ebenso von रूडिय (Cans. von रूथ nach \$. 149, 5) u. s. w. श्रारूथन u. s. w.

<sup>4)</sup> Ved. anch für म, z. B. सासहस बाव्यत् (vergl. n. 1, oder sind dies Causalia von Intensiven?).

<sup>5)</sup> Ved. findet die Dehnang anch hei primären Verhalthemen hisweilen statt, z. B. মুলুল ওল্ব (Rr. 11, 7, 14, 4 von হু, nicht dessen Caux, welchen গাঁললে;) গুমুল্ল গুলুলার, dagegen লুবলে লুনালে (anch দুন্তন্য welches Pla, rom Simplet leilet, vielleich aber Causale in).

Assahmen und §. 209, z. B. von কুনার (§. 209) স্কাযুক্তান্ত্রেন্ — Nach einigen auch von অকান্ত (§. 844, A, 3) স্থান্ত্রকান্তর্বে (nach aa. aber regeirecht প্রীযাক্ষার্ব্রের্ ). — 2) die Denominativa von mehr als zweispiligen Nominibus, z. B. von নির্রায়ি রার্বিরায়রের্ব (ছর) Jedoch §. 844, 2). — 5) vokal. anlautender, wie im Desiderat, Redujbie. des ersten. xweiten u. s.w. Consonanten mit dem derivirenden  $\overline{\chi}$  ein, wenn er keinen andern Vokal hat, z. B. (ছর) §. 186) স্লায়্রি (Caus. von সুস্রা) wird (ছর). I und §. 842) স্লাব্রিস্থার যামিলারের স্লামিলারে স্লামিলারের স্লামিলার স্লামিলারের স্লামিলার স্লামিলারের স্লামিলার স্লামিলার স্ল

### S. 844. Ausnahmen und Bemerkungen zu S. 843.

§. 844. 1) gegen I, 1: verkurzen A. nicht und folgen hezüglich der Reduplication (gegen 3, 1) §. 160: 1) die in §. 208, Ausn. 2) und in §. 209 aufgezühlten (wo धेक् und साम् hinznznfügen), z. B. von स्तन् बतस्तनत् समात् बससमातत्, von धेक् श्रद्धिकत्, von उन् ohne Augment उननत् (vergl. 3). — Bem. Arhiträr साम्, also बसलामन oder बसीवमत. — 2) Denominativa von mehr als zweisylhigen Nominihus 5). z. B. मालि (von माला § 214) hildet सममालन् , माति (von मात्) सममातन् , स्रतिराति (von स्रति उ राजन् ) धारार राजन् . — 3) Causalia (oder Xte C. Cl., wo hemerkt) von folgenden Wzz., welche, wo nicht eine andere C. Cl. hemerkt ist, der Isten angehören: Eta (an. nicht) टीक् टीक् टीक् तिक् (an. nicht) तीक् बीक् देक् धेक् रेक् लोक् (I and X) ग्रीक् श्लोक् सीक् सेक् क्षेक् — बोल् द्राल् क्षाल् हाल् ब्राल् इलाल् — द्राग्र् क्षाग् हाग् इलाग् — गान् लोच् (I und X) — एत् अत् रात् रेत् — सोट् मेट् (मृट् Vop.) म्लेट् वीट् रेट् रीट् बिट् बीट् सिट् — कीट् लीट् तुट् तूट् द्राइ आड् बाट् मेट् मेट् म्लेट् बीट् रोट् रीट् लोट् लीट् बाट् बाट् बुउ हुउ हेडु in der Bed. "zurnen" (श्वतिहेडत्, aher "kleiden" regelr. श्वतीहिडत्) होड होड हुड् ड्रीड् — क्रोण् पेण् पेण् पेण् केण् क्षेण् क्षेण् क्रोण् क्रोण् क्लोण् — हुत् खुत् युत् — नाव् प्रोव् मिन् मेन बिन् बेन् — सादु निदु नेदु मिदु मेदु — गाधु नाधु बाधु मिधु मेधु बाधु — केप् गेप् ग्लेप् हिपू रेप् तिपू तेप् भेपू मेपू रेप् लेपू बेपू स्तिपू स्तेपू — कब्दू क्लीब् जीब् — चीभू बीभू रेभ् प्रीभ् — मीम् — चाव् चीव् ताव् — बीर् धीर् — केल् क्वेल् च्वेल् खेल् खेल् चेल् वेल् वेल् वेल बेल्ल बेल्ड प्राल प्रेल सेल स्वल — कव केव क्लीव चीव बेव ग्रेव ग्लेब चीव तेव देव

<sup>1)</sup> Nach as. auch officery.

<sup>2)</sup> तथा कब बहु रहे jedoch bezöglich der Reduplication arhitear, also खनायान oder खनीगयान u.s. w.

Ausser wenn die Mehrsylbigkeit durch ein Präfix entstanden ist, das Nomen selbst aber einsylhig ist (vgl. §. 214 Ausn.); vgl. anch 2.

च्या रुपेत होता होता है जु के क्षेत्र हैं प्रति हैं प्रति कि श्री हैं प्रति हैं प्रत

2) gegen §. 843, 3, 1 und gegen §. 844, 1, A, 2 konnen Denominativa, welche, consonantisch anlautend, ein w zu rednpliciren baben, oder von Nominibus mit w stammen, deren w nach §. 214 vor dem derivirenden z eingebüsst ist, in der Reduplicationssylbe m oder g erhalten, z. B. प्रति von पुत्र (\$. 217) bildet अपप्रमृत u. s. w. oder अपिप्रवस n. s. w., रिख (von स्वा \$. 214) असस्यत oder असिस्यत. - Ansu. a) कलि हरिल (\$. 213, Bem.) haben nur w in der Reduplication अवकलात. - b) in den nach 6. 221 gebildeten wird der Aorist wie im Causale formirt, z. B. von grift (gret) weitarra. - 3) gegen §. 843, 3, 3 nehmen vokalisch 1) anlantende einsylbige, welche an 1, A, 1 gehören (§. 208. 209) in die Reduplicationssylbe w (nicht y), z. B. ww (\$. 209) बार्तवत्, सङ्क बासकत्, सन्ध् सान्द्रधत्, उन् कीननत् <sup>5</sup>]. — 2) Denominativa denjenigen Vokal, welcher dem zu reduplieirenden Consonanten folgt, selbst wenn er vor dem derivirenden z eingehüsst ist, सच्चि (von सूख) bildet समाज्ञत (स्वादिव von सूड सण nach §. 808, Bem. 2 स्वापाल्यम् ) n. s. w., उति (von उत) बाउटम् 6), sher wenn von उति शांतिहत 6). Solche dagegen, welche von eonsonantisch auslautenden einsylbigen atammen, folgen §. 843, 3, z. B. von उदीचि (ans उद् : अन् , vgl. §. 808, Bcm. 2) उदैचिचत् , प्रतीचि (प्रति अस्त ) प्रत्यचिचत ( \$. 808, Bem. 2). - Ausn. Wie Ausn. b zn 2. -4) statt des Caus. grife (6. 199, Ausn.) muss grife und statt gerife (von fger) kann प्राप्ति substituirt werden, also चतुह्वत् (oder चतुहावत् s. 1, B) अगुगवत् 7) oder विश्वचयत्. — 5) Die Denom. von Nominibus auf Ogry mit vorbergebenden Prafixen (§. 241, 1) auf

<sup>1)</sup> Nach Wilk. (S. 342) arhiträr dieses (wahrscheinlich nehmen einige WI WITH Dhtpth. 24, 12; 16, 28 ans) u. einige sa.

<sup>2)</sup> Ved. auch हुएरि (Caus. von ह) bisweilen, z. B. सुद्वास सुद्वान (vgl. oben u. Ptcp.).

<sup>3)</sup> Ved. auch regelr. fitzeren und nach S. 363 n. 2 fitzer (Rv. IV, 6, 10, 8).
4) Ved. erscheint grung u. a. w. oft, vielleicht aber ist ea steta Conjunctiv.

<sup>4)</sup> Ved. erscheint groupe u. a. w. ort, vieuercut aper int en steta Conjunct

<sup>5)</sup> Vop. jedoch nach §. 843 ਬੀਸਿਸਜ੍

<sup>6)</sup> Da 云石 云后 von 田葵 stammen (nach S. 154, 3 und S. 66, 5), ao redupliciren aa. daa 炎, also (nach S. 158) 航田田河 oder 航田田河.

<sup>7)</sup> Ved. analog vom primären Thema (als ob es 및 lautete) 項項研刊 (Rv. I, 54, 7).

इ 3, oder mit समि bussen das श्व von श्वस् ein, slso z. B. von प्रतीश्व (aus प्रति:श्वस् \$. 216) प्रत्याचित्रत् (क. 3) oder प्रति श्वचित्रत् (\$. 214, Bem.) 1) सम्याचित्रत्.

# S. 845. 846. Fortsetzung von S. 843.

- 8.45. II. arg kann nach §. 160 oder nach Anal. von §. 843, A, 3, 1 reduptieres, also wersam oder weitszun. III. û has in der Redopt w (vg. 8. 806. Bem. 1) also wgwg. IV. beachte die phoent. Regets, z. B. §. 29, % §. 32; 33°); 36; §. 41 ist zu hemerken, dass in frag und rag uur das wurzelbalte er zu er wird, also z. B. αράθλασμο Grünger, anach §. 85° ook g wgzgan?), noft wifstamen?
- \$ 846. V. in nicht augmentiten Formen (§. 839. 822) fillh Acut and das y wie in \$.841, III-9. Gehl jeocht diezem y mehr ats eine Sylho vorber, so kann such die ihm unmittelbar vorbergebende Sylbe den Acut haben, n. B. মুদ্ধুমূল, oder পুচিন্দুল, of Vedisch erscheint er am haufigsten gegen Fign. and der craten Sylho ").— V. Gehr. n. §. 856, 4, 1, §, 3, 2, 89, 1, §, 858, IV; 859, III.
- \$. 847 bis 853. Die vier ausammengesetsten Formen des Aorist. \$. 847 und 848. Vierte Form.
- \$. 847. I. Im augmentirten (\$. 839) Verbalthema wird 1) im Paramaip, der leitet Vokal vriddhirt (\$. 9), z. B. एবু wird যে স্থাবাৰ, ক্ষেত্ৰ সাবাহে কিব্ৰু সাবাহ ক্ৰ স্থাবাহ, কিব্ৰু সাবাহ ক্ৰ স্থাবাহ, কিব্ৰু সাবাহ ক্ৰ হাৰ্

Ohne Augm. "तगीचक्या; राक तिगाणि dagegen (aus तिर्णक् \$ 214, Ausa) regelr. कातिगाला, सभाणि कासभाला, देवद्राणि (राक देवद्रि ४ क्यू) किंद्रेवद्रलान्; कर्मुकाणि (\$-214 Bem.) कारद्रमुकालम्, कर्मुमुकाणि कामुद्रकालान्.

<sup>2)</sup> Z. B. खरिरियटत्; von स्वादि als Caus, von स्वाद् बसिस्बदत्, aber von स्वाद् (anch in X. C. Cl.) बसिस्बदत्,

<sup>3)</sup> Vedisch तृतुवन् ग्रुपुवन्.

<sup>4)</sup> Vedisch fadet sich mit Anwendung von S. 154, Σ and nach S. 843, S. 1 von κυπς ঘালিয়েলে, no কাৰণ ঘালিয়ালা (14, 42.8, 2 vers), S. 3) non dam dieser Anologi বিজ্ঞান্ত নু neben খলানে; die Bed. direer Formen int Caus. — বার্টি von বর্ষ্ bildet আবাহানা আছি হ: — gana anomal int ved. पुरवारानो von पु (für पुणवाना) Br. V. 4, 2, 1 (ob पुणित mach S. 20 of et Denom.)?

<sup>5)</sup> Z. B. ved. बुबुधन्तं (oft) चुकुपन्तं (111, 4, 14, 4) र्रापाता (11, 4, 11, 1?).

<sup>6)</sup> Z. B. ved. पुरार्थत् दुर्दूतंत् (Rv.1V.3.4) नुष्टतंत् (V. 8, 28, 1) पुष्परंत् (V. 2, 23) बुबार्चत् und die anomalen पुरार्थन्त (II. 4, 26) दुर्धात् (II. 8, 8) पुरार्थत् (III. 7, 15, 1) बुबार्तत् (V. 1, 11, 1) मृजुर्वात् (II. 4, 8) सुरार्द्स् (Sv.).

<sup>7)</sup> Z. B. तीतेनत् (fast in allen Paonen schr oft) नीनंशम् (1V, 8, 4) दीपोरम् (VI, 7, 4, 1) पोचेरन् (I, 46, 1) तीर्चधम् (II, 7, 1) तुर्चुबन् (II, 7, 14, 4) चर्तनस्त (II, 6, 23, 2) n. ss.

ু, 149, 4, z. B. ये झुपा, ति झुपा, तो झुति (aach Regel) oder झुता.

3) gitt §, 149, 2, z. B. जुस्ताचीत ो.

2) im Atmanep. I) ein themasus-laut. Vokal, ausgen, सू und सू, gunirt, z. B. जि झुप्ते, aber कु झुक् हो.

Ausn. a) wie in I zu 4, also z. B. von कु झुक् हो b) wie in 2 zu 4

ausser दे ये दें, welche ihren Austalut in ç verwandeln (vergl. 2), also
z. B. von तो und ति झुप्ता, aber दे आदेर.

2) in दा घा स्वाच्या स्वच्या स्वाच्या स्वच्या स्वाच्या स्वच्या स्

|   | Parasmaipadam |        |        | Atr      | nanepadam |                       |
|---|---------------|--------|--------|----------|-----------|-----------------------|
|   | Singular      | Dust   | Plurat | Singular | Dusl      | Plurat                |
| 1 | सम्           | स्व    | सम     | सि       | स्वहि     | स्मिहि                |
| 2 | सीस्          | स्तम्  | स्त    | स्थास्   | साधाम्    | धुम् (हुम् s, Bem. 3) |
| 3 | सीत्          | स्ताम् | सुम्   | स्त      | साताम्    | सत                    |
|   | D             |        | 4      |          |           | 2 D !                 |

Bemerkk. zu II. 4) beachte §. 32, 3 und §. 73, wonach z. B. im Sing. Par. अर्ज अर्मापम् (प्रच् §. 66, 1) अर्म्भर्पम् wird, eben so अर्मापम् (य्रा अक्षापंम् अपान्तम् (प्रच् §. 66, 1) अर्म्भर्पम् अपान्तम् (प्रच् इ. 12, b) अर्म्भर्पा अर्म्भराम् — 2) म् vor unmittelbar folgendem त् oder z wird hinter kurzen Vokalen oder Consonanten (ausser Nasalen und Halbvokalen) eingebüsst, z. B. (vgl. I) अर्प्याम् (von प्रच्) व्यत् (beachte §. 55 Ausn.) अर्थानम् अर्मभ्रम् (von मिन्द्र): von उत्तर् (beachte §. 55 Ausn.) अर्थानम् अर्भन्तम् अर्भन्तम् अर्भन्तम् (von मिन्द्र): von स्म अस्तर् (§. 71), von कु 3. Dual. Par. अर्भन्तम् — 3. (प्रा पूर्मा (2. Plur. Atm.) tritt hinter aa. Vokalen als अर्मा, oder Diphik.

<sup>1)</sup> Ved. ohoe Vriddhi धानापुर [बहु]; Mhhh. II, 1942 कव्योतस्तीत् mit Guns (Druckfebler?). 9) Vedisch a) ohne Guna von धू धापुरतः; h) von ध्रृ (ach §. 39 und Verlust des m) वार्षुतः (Rv. IV, 1, 4, 5); c) mit Dehnung धापुताः; d) nach Anslogie von §. 154, 3 धारूपत (हुं); c) mit Vriddhi नेष्ठ [तो Rv. VI, 2, 37, 3. — ep. von हुडू mit Guna द्रोधापा;

<sup>3)</sup> Ved. folgi सम् §. 154, 2, 2 (श्रमाण I, 33, 3) und वृद्ध ebds. 1 (वृत्ति Rv. I, 27, 13 vergl. §. 66, 4].

ढूठाम् ein 1) ein, z. B. म्रकृद्धाम् म्रस्ताद्धाम् (स्तु), aber म्राग्नुम् (गम्). — 4) gilt §. 149, 3, also म्रमाङ्गम् (von मस्तु) 2).

### \$. 849 bis 851. Funfte Form des Aorist.

\$ 849. I. Im augmentirten (§. 839) Verbatthena wird 1) wenn es volatisch unslautet, im Parasm. der letzte Vokal vriddhirt (beachte \$.60), im Atm. gunirt (§. 9); wenn es consonatisch austatet, sowohl im Parasm. als Atm. gunirt, z. B. von মূলু Par. মূল্না (nach \$.60 mit der Endung (§. 850) প্লান্নিয়েন্ Atm. মূল্না (mit Endung প্লিনিষ্টা, von ঠায় (Intens. I von ঠা মুন্নারা (খ্রায়ানিয়ান্য), aber von ব্রাম্ sowohl im Par. als Atm. মূল্নানু (খ্রায়ানিয়ান্য), aber von ব্রাম্ sowohl im Par. als Atm. মূল্নানু (খ্রায়ানিয়ানুয়ানু

Ansn. 1) es gilt §. 148 and §. 149, 1, z. 8. von নুর জনার্ল, von নুর্ জার্ল, von নুর্ জার্ল, von নুর্ জার্ল, von বিশ্ব (বিল্ডান্ত্র ১৪), von কুর্ (Ans.) এক (ক্র্রিফা), von কুর্ (বিল্ডান্তর), von রিল্লাল্ডান্তর, এবল রেল্ডান্তর, এবল বিল্ডান্তর, বিল্ডান্তর

<sup>1)</sup> Weil eigentl. করনু, dessen ল hinter jenen Lauten লু wird, wodurch nach §. 66, 3 তুকুনু (welches anch nach an. bier eintreten kann) entsteht.

<sup>3)</sup> ब्रांस्हाम् (von बह्) Rv. Vl, 3, 6, 4 und sonst (vgl. §. 52).

<sup>4)</sup> Mbbb. I, 3883 hat श्रवोसीत्.

(strüffirft oder Orffird). — 2) fill § 150, sleo gentry (steck in Par.). — 3) sach in Par. varient nor rount o j fire and die weniger durch y derivities Verbalthomes der X. C. Cl., welche ved. diese Form sehnen (s. § 858), z. B. wenfürun, von 35ñ wir (winfürun), — b) sach einigen such die durch y gebildeten Denominativa (§ 213 ff.) z. B. von strög einigen zur wegis, sa. in Par. wegis?). — 4) weder Gome noch Virddur erhalten s) die Deniderstits, latentiva Blee Form und Denominativa suf gr (yr. § 181 und 237)?); — 5) soodern bissens füre Austaut die (§ 5.8, Ausz.) 25/m und 237?)

2) wenn es consonantisch anlautet und য় vor nur einem auslautenden Consonanten enthält, dieses im Par. arbiträr gedehnt, z. B. von ক্রায়ু রক্তায় ( oder <sup>©</sup>কায়া, von ব্রেম্ ( Intens. I von ব্যুম) য়হার্ম্য der <sup>©</sup>ব্যুম্বায়; aber von Wz. at ohne Augment nur য়য়য়ৢ ৢ৾).

\$\ .850. II. an das nach I (\$\\$ 549) gebildete Thema werden dieselben Endungen wie in der 4ten Form (\$\\$ .847) angeknüpft, jedoch durch Binderokal \( \frac{7}{2} \), oder (nach \( \frac{8}{2} \), 155, \( \frac{8}{2} \), fem. zu 3. 4) und \( \frac{8}{2} \), (Bem.) if \( \frac{7}{2} \), 155, \( \frac{8}{2} \), (Bem. zu 3. 4) und \( \frac{8}{2} \), (Bem.) if \( \frac{7}{2} \), 15 in Folge davon gilt für das \( \frac{1}{2} \), und das eig. entstebende \( \frac{7}{2} \), \( \frac{7}{2} \), 10 Ez. zu \( \frac{7}{2} \), (yel. S. 74 und soust)? \( -2 \) wenn das nach \( \frac{8}{2} \), 549 gebildete Verbalthema auf einen Vokal (ausser \( \frac{7}{2} \), \( \

<sup>1)</sup> Z. B. einige umafqua, aa. CarfquO.

<sup>2)</sup> Z. B. nur अनुभाषित् र रवन्, von ओनुधा nur अभोनुधितन् (aber von ओनुधा Intens. Ister Form अभोनोधितन् ), von समिधा असमिधियन् oder असमिधियन् (? Augment).

<sup>3)</sup> Z. B. बरोधिय.

<sup>4)</sup> Ved. von पू ohne Vriddhi चपविद्यस् Rv. VII, 1, 17, 2.

<sup>5)</sup> Z. B. in 3. Sing. 雅記河。

<sup>6)</sup> Z. B. von सन् Par. aur बस्तार् ३ इ. वम् aber Aim. बस्तारिय oder बस्तरीयि; von यह aur बयहीयम् बयहीयः

<sup>7)</sup> Ved. auch in 1 इयम् (र्थ0) zn र्म्, z. B. सक्रमीम् अधीम्.

Z. B. ছলা ছলকি: ক্রম্ oder <sup>O</sup>কিছু<sup>0</sup>, ছার্ (ron ছবু) ছারি: ক্রম্ oder <sup>O</sup>কিছু<sup>0</sup> vergl. S. 377, n. 2.

<sup>9)</sup> Ved. वर्तिकत (3. Plur. Alm.) ist vielleicht Conjunctiv.

|   | Parasmaipadam |                   |                | A               | manepadau | a                  |
|---|---------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------------|
|   | Singular      | Dual              | Plural         | Singular        | Dual      | Plural             |
| ı | रुषम् 1)      | रुख 1)            | इ <b>०म</b> 1) | इचि ¹)          | इघहि ¹)   | इष्मि <b>ह</b> 1)  |
| 2 | ईस्.          | इ <b>ष्टम</b> ्¹) | ₹ <b>छ</b> ¹)  | रष्टास् 1)      | उपाधाम् 1 | 중입다 (종류제 Bem. 2)1) |
| 3 | ईत्.          | उष्टाम् 1)        | इच्चस् 1)      | इ <b>ष्ट</b> ¹) | रपाताम् ' | ) इचत ¹) — °).     |

\$. 851. Ill. In wicht augmentirten Formen (\$. 839. 822) fallt Acut auf die erste Sylbe des Thema oder, ausser im Par. Sing. 1. 2. 3. auf die erste hinter dem Bindevokal (vgl. \$. 848) 5). — IV. Gebr. \$. 855, 856, 3; 7; \$. 857; 858, III; IV, a; 859, V. u. VI.

### S. 852. Sechste Form des Aprist.

\$, 852. I. Sie hat nur Parasmaipadam. — II. an das augmentirie (\$.839) Verbalthema tritt die 3 te Aoristform von Wz. ज़न्त, reduplicirt nach Anal. von \$.843, 5, 4, mit पू गिर न् (nach Anal. von \$.32) und mit Geltung von \$.73; doch tritt in den Personalendungen kein ज़ू ein (vgl. S. 383 n. 2), sondern sie werden wie in der 4 den Form angeknüpft; das darnach im Parasm. Sing. 2. 3 eigentlich entstehende सिरोन्न सिरोन्त प्रांत सिरोन्त (vergl. \$.850) '; der Anlaut wird wie in der 4 den Form eingebüsst. Also Schema:

|   | Singular | Dual     | Plural |
|---|----------|----------|--------|
| 1 | सिषम     | सिघ      | सिष्म  |
| 2 | सीस      | सिष्टम   | मिष्ट  |
| 3 | सीत्     | सिष्टाम् | सिचुस  |

III. in nicht augmentirten Formen (§. 839, 822) fällt Acut auf die erste Sylbe des Thema, oder — ausser in Sing. 1. 2. 3 — auf die hinter dem द der Endung, z. B. युन्तिस्त (Br. f. 119, 4) oder युन्तिस्त स्वास्त्र स्

<sup>1)</sup> Oder 3 stall des sulautenden 3 noch II.

<sup>2)</sup> Ved. wird die Endung des Par. Sieg. 2. 3 bisweilen eingebünnt (vgl. S. 389, n. 2), a. B सक्ता सत्तार, — Rv. II, 2, 16, 5 erscheial धार्याप्य entschieden von धा; wohl hicher mit histowrerensidendem. यू. (vgl. S. 375; S. 725, II, und oft).

<sup>3)</sup> Seb Pap. 6, 1, 187 in falsch; vgl. Sh. 469 mit Rr. 1, 118, 4, a. B. सूरिक्ट सु. V. 5, 17, 4; स्विट्टर्स (east), 5, 813, 17) V. 2, 28, 5; सास्विट्टस (von lateair II) IV, 7, 24, 3; क्योंपू VII, 7, 21, 1; क्योंपू U, 33, 4; क्योंपू U, 5, 21 — VI, 3, 1; — मसीयू U, 7, 24, 3; क्योंपू U, 18, 3, 4; क्योंपू U, 18, 3, 3; क्योंपू U, 18, 3, 3; क्योंपू U, 17, 22 — 8; 19; क्योंपूर U, 3, 4, 11; क्योंप्य U, 17, 13, 3, 3; क्योंपूर 1, 5, 11; क्योंपूर II, 7, 23, 3; क्योंप्य VII, 8, 28, 11; क्योंप्य VII, 7, 13, 3.

<sup>4)</sup> Vediach ist र्स्य इंग der 2.3 Si. hisweilen eiugebüsst (vgl. S. 389 n. 2 u. obeu n. 2), z. B. समास Rv. I, 115, 1; Vill, 6, 2, 5; 6; 7, 14, 2. — हासू I, 116, 3; III, 3, 22, 5.

#### \$. 853. Siebente Form des Aorist.

§. 853. I. An die augmentirte Form (§. 839) tritt die 2te Aoristform von Wz. 現在 (§. 841), jedoch ohne Geltung von §. 814, 2 (also sa+åthåm = 元]双江 [nach §. 56] ¹) und mit Einbusse des 現 vor ʒ der I. Sing. Atman. (also 元 士 ҳ = 元). Der Anlaut wird wie §. 847, II und §. 852 eingebüsst. Bezüglich des dann anlautenden स gilt §. 32. Also Schemar.

# Parasmaipadam Almanepadam Singular Duel Plarel Singular Duel Plurel 1 समू सात्र साम सि सात्राहर सामी

1 सम् साव साम सि सावाह सामहि 2 सस् सतम् सत सथास् साथाम् सधुम् 3 सतः सताम सन सत साताम सन

Bem. 1) सुद्ध दिख् दुस्त निष्कु können im Atm. Sing. 2. 3, Dani 1 med Pt. 2 स् oder ता einbässen (beschie §. 32, 65 °); 66, 5 nud 55), also ungwartn oder шहाहारा, ungwart oder шहा, धार्चभावाद oder шहाहरि धार्चभावाद् oder шहाहरी,— II. in nicht ungmenitree Formen (§. 839. 822) Lilt Acut sed den Vokal hinter dem ता der Endung ').— III. Gebr. §. 856, 60; 857, 3; 859, VI.

# \$. 854. Periphrastische Form.

\$. 854. Diese zeigt sich nur in wesigen Beispielen in den Voden. Das Verhalthems ist nach \$2. 835 und Wz. च्या mach Anslogie von \$. 836, 3, b behandelt; dazu tritt als Hülfwerbam कुi in der Isten Form des Aor. Angeführt werden स्युत्सा-द्याम् शहाबाम् रूपमाम् वार्व विकासम् mit श्रक्त् (Sing. 3) und शिद्राम् mit श्रक्त् (?l. 3).

# S. 855 bis 858. Gebrauch der sieben Aoristformen.

\$ 855. Alle Verballberen, "sasser des în \$ .556 bis 855 auszanahmendek, nehmen die 516 form (\$ .648), Beign. s. a. N. oan Eyn Lond von Agr Par. untfügn. a. s. w., von agg Alm. untfüße, von ungé (laten. I) weufsting an untfüren unfer untfüren zicht (laten. I) von griffen (\$ .516), von untgewundsfüße, von griffen (Cesidersiiv von graffen (Cesider

<sup>1)</sup> Älter.

<sup>2)</sup> Ved. dagegen z. B. दुत्तन् I, 121, 8. — दुत्तस् V, 2, 6, 7.

<sup>3)</sup> Ebenso षधिचयाम् oder षद्भिधास् a.s.w. षपुचन oder षद्भुधः, ष्वलिचायदि oder ष्वलि-हृद्धि ष्वलिच्ययम् oder षलीहुम्.

<sup>4)</sup> Z. B. धुसानी Rv. V, 8, 18, 3.

S. 856 bis 858. Ausnahmen zu S. 855.

§. 856. I. Die 4te Form (§. 847) nehmen die einfacben Verbalthemen 1), welche nach §. 155. 156 1, und 2, 1 ohne 3 (5) anknupfen, z. B. nach §. 155 von AT im Atm. (vergl. 1) असासि, दा im Atm. (vgl. 1) श्वदिषि (u. s. w. §. 847, 1, 2, Ansn. b); von जि स्तीयम् सतेयि; नी सनैयम् सनेयि; स्कृ प्रस्कीयम् सस्कोयि; कृ सकार्यम् सक्कियः; von स Atm. (vgl. 1) अवासि; nach §. 156, 1 von पच् अपात्तम् अपत्ति; nach §. 156, 2 Atman. प्रक्रींस (aber Par. प्रक्रानियम nach §. 851); dagegen z. B. nach §. 155, II, A von द्वा (Atm.) usfuft (nach §. 855). - Ansn. und Bem. 1) die Themen auf ur, so wie die auf v, v, wir, welche nach S. 60, und die auf z 3, welche nach S. 149 ihren Auslant in all verwandeln, und die Wzz. Au und ru baben im Parasm. (auch im Intens. later Form) die 6te Form (§. 852)2), z. B. ता सत्तातिवन, व सवादिवन, नि सन्तातिवन (aber Atm. s. I, z. B. अमस्त §. 847), जाटा (Intens. I) अलाटासियम, नम अनंशियम (§. 71, Atm. nach I miffel). - Ausn. 1) die 1ste Form haben a) m (als Vertreter von Z s. 2) हा (I. III) धा पा "trinken" स्था है and हो, z. B. श्रहाम् (sber Atm. श्राहिशि s. I), खपाम् (aber "berrachen" nach 1 खपासियम् ). — b) arbiträr a) हा हो प्रो, z. B. सग्रम् oder श्रद्धासियम ; - β) oder anch die 3te (§. 842 ff.) थे, also श्रद्धम oder श्रधाम oder क्रधासियम्. — 2) die 2te Form baben a) एवा (§. 147. 841) ऋख्यम् ; b) हे, arbiträr anch im Atm., z. B. mgg , mg oder mgifti (4to Form). - 2) für Wz. g tritt m ein, aber wenn will dazu gehört und es die Bed. "lesen" hat, arbitrar, also wing (s. 1, 1) aber सध्योप oder सध्यापि (§. 847, 2, 3). - 3) 1) der Hauptregel (§. 855) folgen a) im Parasm. सु (V) und स्तु 5), z. B. सराज्याम् (aber Atm. nach I सरोधि); b) arbitrar (nach Vop.) द्व (I) and स्, z. B. श्वदाविषय (Ste Form) oder श्वदीयम् (4te Form). — 2) die 3te Form haben im Por. g (1) H, z. B. HGBGH. - A) 1) der Hauptregel (§. 855) folgen im Atm. arbitriir die auf m, wenn diesem eine wurzelhafte Consonantengruppe vorhergeht, z. B. ध्य कामाहिष oder कामापि (aber Par. nach I nur कामापिम्), aber z. B. von संस्क (= सम स क \$. 241 Bem. 5) nur समस्किषि 4]. — 2) die 2te Form nebmen a) आ (III. C. Cl.) स (III), also आरम् समारत (aber I. C. Cl. आयोग nach I). b) ved. arbitrar & 5 g q, z. B. waret oder wandig. - 5) 1) im Par. haben die 2te Form a) प्राप्त (bei IV. C. Cl. fraglich, ob sneb im Atm.) युद्ध (VI) हाच (nach §. 147 und §. 875. 883 auch im Atm.; vergl. §. 841, II, 4) 6) Reg (arbitrar auch

<sup>1)</sup> Nach einigen die in §. 155 and 156, 1, welche von dieser Ausn. nicht ausgenomwerden, arbitris auch im latensir later Form, z. B. von एख् (§. 156, 1) অবাধান্দ্র (4te Form), oder অধাষ্দ্রিয়ে ০০ অধান্দ্রিয়ে (5te Form, Ş. 849, 2); — dagegen von জুন্ (§. 156, 2) auf 5te Form (a. §. 835).

<sup>2)</sup> Vedisch auch die 1ste Form.

<sup>3)</sup> Aber Mhbh. III, 16896 च्रस्तीयम् (4te Form).

<sup>4)</sup> Ved. bat & auch die erste Form ( 4 S. 840).

<sup>5)</sup> Auch die 1ste, war und 3te wenne (Rv. III, 5, 26, 7).

<sup>6)</sup> Daçak, 15 erscheint die 5te, und zwar obenfalls mit स्रो धिर स, सक्षीचियम्, Grammatik.

im Atm., also बसिचत oder बसिक) प्रद सद खिंद कथ सथ प्रथ सिंध बाप 1) लिए (arhitrar auch im Atm. बलियत oder बलियत) लुप सुप (arbitrar, also बस्पम् oder बसायसम् oder श्रमाध्यम §. 149, 2) मन श्रम 2) (welches für श्रह substituirt wird 5)); - h) arbiträr दिन्द विष् नित् युत् वित् सुदू किंदू भिद् स्कन्दू हथ दृष्ण, र. B. श्रीस्थम् oder बरैसम् (aber Atm. nur स्वतिकि) u. s. w., सद्याम (§. 841, II, 2) oder सद्यालम् (§. 149, 2). — 6) पद muss und my kann in der 3ten Pson Sing. Atm. die Form des Passivs (§. 878) nehmen, also सपादि, खबोधि oder सञ्ज (nach I, 4te Form), sonst nach I सपस्ति समृत्सि (\$. 65). --7) 57 (vergl. §. 147) substituirt (anch im Intensiv I and gegen §. 166 ohne Reduplication) im Par. nothwendig, im Atm. arhiträr and, welches der Hanptregel (§. 855) folgt, also Per. (auch Intens. I) wasfirm (6. 850, 2, Ausn. I), Atm. weffer (6. 847, 2, 4) oder (auch latens. I) अत्रधिषि n. s. w. - 8) vergl. 1. - 9) उह hat ved. auch die 1ste Form, z. B. um (3. Si.; vgl. S. 78 und 65). - 10) die 7te Form nehmen die in §. 156, 1 auf m u g mit andrem Vokal als w namittelhar davor, z. B. दिया bildet श्वटिश्वम श्वदिश्वि. - Ausn. 1) ह्या s. 5. - 2) मुख स्पूत्र und कृत्र können auch (nach I) die 4te Form nehmen, also समूलम् oder समासम् oder समासम् (\$. 149, 2). — 3) die 2te Form nehmen im Par. a) लुख हुए (nach Vop. arhiträr also uggur oder सहस्रम्) पियु पुष विषय (IU) प्रिष (VII) प्राय प्रिय (jedoch nach 10 in Bed. "umarmen"). h) ved. arbitrar हुडू (पहल्ल sonst nach 10 पहल्ला).

\$. 354. II. Die 4te od er 5te Form haben arhitris diejenigne, welche mach \$.155. 156 \$\footnote{X}\) in this anhalighen, z. B. (mach \$.155. \$\footnote{X}\), A Ausan. You \$\footnote{X}\) on \$\footnote{X}\) in \$\footnote{X}\

<sup>1)</sup> Episch auch nach I warwilg.

<sup>2)</sup> Vedisch auch die Iste Form (a. S. 840 n.), प्रत्माम.

<sup>3)</sup> Ved. auch nicht, z. B. शात्राम von श्वट.

<sup>4)</sup> Vedisch auch die 1ste Form entschieden in স্থানত (vergl. §. 808 Bem.), নতু নামান্ Rv.11,6, 30,3 und sonst. Påp, nieht auch प्रयोज, aus Rv. I, 18, 3 hieher; doch theilt Pada daselbat (wie anch II,6,31,2) nicht, und Säy. heitet jenes anders ah; allein Bedeutung und Accent entscheiden für Påp. (পৃছ). § 66, 4 Auss.).

in §. 156, 3, 1 und 2, a nahmen die Ste oder 7te Porm (vergl. 5. 856, 10), z. E. von বিন্দু অন্ধান্তিয়ে তাৰিক অন্ধান্ত, von বিন্দু অনুধান্ত (২০. ৪. ৪. ০.) নিষ্ণোবিষয়ে oder তিনুবান্ত — Ans.n. Im Par. nehmen die zweite Porm মুদ্ধ মৃদ্ধ বিন্দু বালা বুলু হ. B. অমুখ্য, —

6. 858. III. Die 6te Form nehmen im Par. a) alle Themen auf gr. z. B. von माला (Denom. nach §. 212) अमालाशियम्; h) arhitrar α) दिख्या (welches in der 5ten sein m einbüsst), also macfigiferum oder (nach §. 855) macfigum; β) nach Vop. (vgl. jedoch S. 861, VI) जाय प्याय स्काय, welche zngleich im Atm. arhitrar die 4te oder 5te Form nehmen, s. B. Par. सचावियम् (5) oder सचाशियम् (6 §. 75), Atm. सच्याविवि (5) oder wenter (4 vergl. 6. 75). - Bem. In der 3ten Sing, hat correr (Atm.) auch die Endnag des Passiv (vergl. 6. 878), also wortfig oder wortfig oder (nach Vop.) क्षप्राप्त. - IV. Die dritte Form nehmen a) कि कम (vgl. \$. 845, II) and die Verbalthemen, welche durch g derivirt sind (Caus. §. 197, X. C. Cl., §. 208 und Denom. auf y \$. 213), also migifaidu On, und z. B. Cans. von en maineru. - Ausn. α) vedisch haben wit 3fe vien taffe (in denen das 3 derivativ) die 5te Form, also बार्टियम् n. s. w. (gew. nach IV बार्टिटम् ). - β) युव (X. C. Cl.) hat anch die 2te F. सम्बन् oder सन् स्थन, - h) arhitrar und auch die 2te Form जिल, also स्रामितियम oder क्षप्रमा (§. 841, II), oder क्षप्रविद्यम (§. 849, I, Assn. 3). — V. Die 4te Form können nehmen (nach Vop., gegen §. 155, A) न und ह (I) श्वनाविषय (5) oder श्वनीयम (4), warfalla oder wilfig. - VI. Die Iste Form nimmt (auch im Intensiv. I) die Wz. 17 (vergl. \$. 840, III. IV; aber z. B. vom Denom. 17 (nach \$. 212) 3711 (2017) Form). - VII. 1) of (8. 155, A, 3) 1) and die auf w konnen im Atm. auch die 4te Form nehmen, also सर्वाहिष (oder सर्वाहिष) oder सर्वाव, aher Par. nur सर्वाहिष्य : von z. B. स्त् सस्ताहित (सस्ताहित) oder सस्ताति, aber Par. nur सस्ताहितम्. - 2) त kann im Par. die 2te Form nehmen, also ungg oder uniffung. - VIII. Die 2te Form nehmen im Parasm. 1) 1) folgende der I. Conj. Cl. und haben angleich (gegen \$. 789, V) auch Par. रूथ थुट्र रुट् लुट् रुट् लुट् युत् बृत् जिवत् मिद्र स्विद् बृध् गृथ् लुभ् तुम् मभ् शुभ् ग्रास्थ्य संभा अंग्रा अंग्रा अंग्रा अंग्रा अंग्रा संह, s. B. बहुच्चम sher Atm. बहुनिवर्षि (Ste Form). — folgende der IV. C. Cl. उच्च<sup>2</sup>) लुरू क्लिंदू मद् मिद् (स्लिन्द्) ऋथ् मृथ् कुष् उिष् सुष् ह्यू लुप स्तुप सुभ तुभ नम् लुम् कलम् तम् दम् अम् श्रम् अम् कृश् भृग् अश् वृश् तृष् प्रुप पृष् रिष ह्य व्यय व्यव वृद क्या (IV hildet बारवन् \$. 841, II, 4) ऋत् तस् तस् दस् व्यस् अस् त्रित् बुत् ब्युत् मस् मुत् यस् वस् ; - 3) वत् (l, bildet खपलम् §. 841, II, 4) विदू (VI) प्राप्त (बाजियम् s. a. a. O., aber बा s प्राप्तु Atmen. "wünschen" folgt der Regel §. 855 बाजासिथि). — 2) arbitrar मुख् म्लुब् म्लुब् (henchte \$. 841, II, 3) मृब् म्लुब् गुज् (IV) स्कुट् (I) चुन् च्युन शुन् ब्युन हुट् (VII) तृट् (VII) चुन्द् खुट् खुन्द् हृद् (II) खुध् (I) खुन्ध् स्तम्ब् बुव् (I) ह्यू (IV) उह (I उह V. L.) नुह टुह् (I) वृह् (I), s. B. बगुचन् oder बग्नोचियन्, Parasm. सम्बन् oder सम्रोचियम् , aber Atm. nur सम्रोचिति . — IX. die Wzz. der VIII. C. Cl. ansser क, also ऋषा साया सिया वृषा तृषा तन् सन् सन् सन् können im Atm. Sing.

<sup>1)</sup> a kann ved. auch die 1ste nehmen.

<sup>2)</sup> West, hat die 5te Form.

2. 3 die late Form nehmen und folgen denn § .154, 9, 4 Aunn, z. B. urfüfurg oder unfüg, unfüge oder unfüg, würdige oder unfüge, weitere oder unfüge, weitere oder unfüge, unfüge oder unfüge, und der unfüge, unfüge oder unfüge, ... X. zug 3 siehelber werden», Zig zug and grg können im Alm. Sing. 3 soch die Form der Pessiv (g. 878) erhalten, z. B. upfige oder unfüge, z. X. Le agil № 1471, jedoch für ung urblitter, abon untzug (ans. Ausn. 1 § .556), oder urfürer (auch der Regel § .855). — XII. beschle, dass viele Wzz. mehreren C. Cl. folgen und dedurch mehrere Formen erbelten können, z. B. ung IV (anch § .857, 2) unstrug, aber unt [auch § .857, 10] untzürfür (3) oder unfür (4) ang IV (anch VII, 2) unzurg, aber zur 1 (auch § .857, II) untzürfür (3) oder unfür (4) ang IV (anch VII, 2) unzurg, aber zur 1 (auch § .857, II) untzürfür (5) oder unfür (4) ang IV (anch VII, 2) unzurg, aber zur 1 (auch § .857, II) untzürfür (5) oder unfür (4) ang IV (anch VII, 2) unzurg, aber zur 1 (auch § .857, II) untzürfür (5) oder unfür (4) ang IV (anch VII, 2) unzurg, aber zur 1 (auch § .857, II) untzürfür (5) oder unfür (4) ang IV (anch VII, 2) unzurg, aber zur 1 (anch VIII, 2) unzurg, aber zur 1 (anch VIII) untzur 1 (anch VIIII) untzur 1 (anch VIII) untzur 1 (anch VIIII)

### S. 859 bis 863. Anhang: Vedischer Gebrauch und Modi.

Ausser den schon in §. 856 ff. und §. 840 ff. heilänfig erwähnten ved. Abweichungen im Gebrauch der siehen Aoristformen finden sich auch sonst noch viele. I. Die 1ste Form des Aorist ist wohl vielfach eher als die II. C. Cl. (vergl. §. 800, VI, 1) zu erkennen, z. B. in बचेत् (चि), बचोत् (म्), दघ्न (द्य, ved. Wz. тах) श्रवसं (वत ) स्कन (स्कन्द), कन (Rv. V, 2, 8, 2) und श्रक्रम्स (कम ) श्रम्यक (स्वज्ञ vergl. §. 66, 4 Ausn. 2); ferner im Atm. grouffe (qz) wohl auch ru (von gre., vgl. S. 358 n. 1 and S. 394 n. 2); सन्प्रान् (vgl. S. 384 n. 1 and S. 366 n. 5). — II. Die 2te Form ist wohl vielfach eber zu erkennen, als die VIte C. Cl., z. B. fagred (von et); सिंधत (सिंध); hicher auch wohl दुनेत (हान \$. 841, II, 3), क्रमंत, बक्तम् (कत् (vergl. 6. 797, V) सराप्त (वाप ) सम्पन (मृद such ep.) स्थान (धा), सम् (वा) and सराज सरान (सा) vergl. §. 841, II, 1. - III. Die 3te Form noch in अकाम क जानमा (क्रम Rv. III, 6, 8, 1). - IV. Die 4te Form धासूस (धा) ऋतिक्याह (विश्व). - V. die 5te Form episch महतीस (महतू ). - VI. Die 7te Form दिवान (चि) तहवान (न nach Anal. von §. 59 Ausn.; oder ware es eine anomale 5te? vergl. aber Potent. S. 861, VI) मुक्तम् (मृत ). --VII. vgl. die Modi (6.860 ff.), welche noch viele Aorisle gegen den hisher angegebnen Gebrauch vorausaetzen.

s. 800. Conjunctiv (s. 811) bildet sich I. mit wenigen Ausnahmen (vergl. a. n. 0.) durch Einbasse des Augments; II. ansserden 1) durch Antirit der Personstendungen des Prissens (vergl. den griechisches Cosl.), n. E. von undrugt (2te Form) संपत्ति (eder oft) होत्यें (I. Sing. Atm., Rr. IV, 3, 3, 4), von gruffer (2te F., 8, 384, n. 1) दूपर्यात, quadri, quadri, von fuquen (vergl. f. V. 8, 7, 2) तुम्मेल नुमले; von व्यवस्थात (s. 859, VI) तुम्परले, quadri quadri, von fuquen (s. 859, VI) तुम्परले, quad nach dieser Anal. appelfi (von up; von upstrumtrug [4 tle F.) artirit; nach diesen Analogiens such von der ersten Form rigifar (von up mit Accenturesetung) gruff up swift (dv. von der tenten Form rigifar (von up mit Accenturesetung) gruff up swift (dv. von der tenten Form rigifar) (son), urfüg artifar).

<sup>1)</sup> Vgl. mit oder mif (§. 804, 1) mit oger, und mit mit ofere.

<sup>2)</sup> Hat ved, auch die iste Form; so auch वृत् (वर्क्).

<sup>3)</sup> Ohne Uebergang von # + ## in \$\tilde{v}\$ (vergl. \$-853) oder von einer Form ohne ## in der Endung, vgl. S. 383, n. 2.

von der 2ten Form ज़ियामडे धेथे (धा vergi. S. 859, 11): von der 6ten Form वोदिष्टि (य) विषक्ति (वो). - 2) tritt vor den Personalconsonanten म (nach Anal. von §. 811, 2), im Par. Sing. statt 3; mit Ausn. der Wzz. auf m tritt Gana statt Vriddhi ein; gedehntes ur bleiht fast nur in der 5ten Form und auch da nicht immer; 1) z. B. von बाबीत् (für org. बालियीन् 5te Form), बर्लियन् , ebenso कार्नियन् कार्नियम् तीवियत् (zassmmengagen तोर्वत्) तक्तियत् तारियत् पारियत् खोधियत् मर्धियत् खेवियस् खेवियत् प्रांसियत् सनियत् (kurzes w); eben so von der 4ten Form, z. B. von fa तेयत् तेयस् तेया, dansch auch तेवम् ; नेवंत् प्रेयन् स्तोबाम, योवंत् नर्जात्, वर्जात् वज्ञताम्, वंतत् (V. L. वासत् s. Sv. Gl. वम्) वंसतस् वंसन्, बंसाम बंसन्, मत्संत्, बर्जन् बन्नतस्, पर्वन् स्रोधन् ; हन्सत्, सानाम (mit gedohntem ur). - Hicher auch पासतस् रासेत् रासेत् वासेत्; - von der 7ten Form स्त्रव हिचे पुषे (Sv. बज् ); — von der 1sten Form शुक्षंत् भूवन् भूवस् सभूवस् (von स्रभूत u. s. w. nach 9. 58) अञ्चल und mit Guns अञ्चल कर्तन स्परंत ; नर्जन. — Von der 3ten Form बुबर्तात. — 2) zugleich mit Präsensendung (wie in 1, vergl. griech. Conj.), z. B. von der 3ten Form सीवधाति चीकुपाति बाबुधाति: nach dieser Anal. z. B. von der 4ten Form नेवति नेवंब नोवंबस पर्वेबस पर्वेब मत्सव मत्सति भवंति भूवब बोचित सक्ति रासति धासवा धासवस दा-संबस ; im Alm. बंहारो बंहीते ऋंहाते बंहाते बहाते, प्राह्मते ब्राह्मते ; hieher glaube ich die 2ten Psonen Sing. Par., in denen sich kein Charakter des Aor. zeigt, welche also auch zu der ersten Form gehören könnten, wie नेचि neben नेपति, पवि neben प्रवेश, अचि nehen बज्ञाति, योपि nehen योषति, मत्सि nehen मत्सति, ziehen zu dürfen; indem ich sie für zusammengezogen aus नेपसि u. s. w. halte; vgl. ohen त्रोपत् und दर्षि neben दर्पसि (Sv. Gl. द) und noch वाली बोबि (aus ब्रुव) तेथि त्रोबि (त्रुव) वेबि स्रोबि वंसि धत्ति स्रभीत्य रिता चित्त (चल Atm.) सतिस. - Von der Sten Form सनियामहे. - Von der 7ten Form gwill (Passiv) and gwill (von gr nach §. 154, 2, 1). - Von der isten Form zugleich mit Guns भेदति भोतति भोतते करति काते. - Von der zweiten Form सुनाति भेषे (von ur vgl. S. 859, II und S. 811, 2).

\$. 861. Potent hilded sich nach Anal. 100 \$. 819 n. Bern mit Verlant des Angen, (vgl.) igdoch \$3.371 a.1). 1 s. B. 100 der 1 steaf Form კրդող, պրույմ պրում պրում (van η nach \$5.90 a. gegen \$. 57) ηγη 1 jeder sach χρητη (Nu. II, 6, 2, 2 wens Pada mil Rocht χρητη hat, sonset Precasity), wohl such χύπτης χρητη and μπ. 1 jeder sach χρητη (Nu. II, 6, 2, 2 wens Pada mil Rocht χρητη μπ. 1 jeder (mil Backker) des v ygl. \$3.02 a.3) χρητη (χρητη μπ. 1 jeder) ηγητη μπ. 1 jeder μπ. 1 jeder γρητη μπ. 1 jeder μπ. 1 jeder γρητη μπ. 1 jeder γρ

\$. 862. Imperat. hildet sich sach Anst. you \$.800 m. Ben. mit Verlaut des Augu. L. E. vegees voo कु कार्रिया कार्रामण्ड कर्म कर्मा कुला कुला क्रांति मृत्युं प्रमुद्ध कर्म कर्मा क्रांत्र मुद्ध कर्म कर्मा कुला कुला क्रांत्र मुद्दा प्रमुद्ध कर्म कर्मा क्रांत्र मुद्दा कर्म कर्म क्रांत्र मुद्दा क्रांत्र क्षा क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्षा क्रांत्र क्षा क्रांत्र क्षांत्र क्

### S. 864 bis 868. Precatio.

# §. 864. 1. Er hat folgende Endungen <sup>1</sup>): Parasmaipadam Atmanepadam

Singular Dual Plural Singular Dual Plural

1 यासम् यास्य यास्य यास्य सीय सीव्रहि सीमहि

2 यास् यास्तम् यास्त सीधुम् (गिहुम् s. Bem.!)

3 यात यास्ताम यासस सीष्ट्र सीयास्ताम सीरन 1)

Bem. In स्तित्रम् wird ध्व zu हू hinter Verhalthemen 1) welche auf andere Vokale als स्व oder Diphthonge enden, z. B. क्योहुम् झोबीध्वम्. — 2) — aber ar-

<sup>1)</sup> Die des Parson, sied eigentlich die des Form des Aorist der W. 27. "gebe" :
"verrieben vollen" := "wünschen" (vgl. S. 364, n. 1) ohne Augment (vgl. Aorist d. n. 8)
und mit Zussammenischung von greiftig greift, in erug gert, An diese organ. Form der
3. Penn schliest sich ved. für gerte (für. v. 7, 7, 8) für Öggarq org gerüftig (vgl. S. 391
n. 2 und 4 nud S. 398 n. 2). — Das Atmanep, ist eigentlich Potentlich der etten auf SurForm des Aorist, nur dass in den 2ten und Sten Personen stat der blossen Personskodungen des Imperfects un die dem Potential bliedene W. Σ. das Imperfect der W. z.
(chane Augmend) gettreen int (statt urq π n. w. errig ert, vgl. S. 377 n. 2 und § 361 inbesondre III und V1, nuch n. B. den Precat zufefürüfg mit dem (§ 864, V) erzahlten
refrürüffg in einem Satz Vv. II, 14); in der 2ten Fur. ist v rev v ganch § 66 eingeböst
(vgl. aber Ben. im Text), in der 3ten ist organisch turn zu γχ abgestungh (vgl. S. 366. n. 4);
die vollere Form 77 flodest ich noch in ved. tütligt (vgl. S. 365, n. 4);

bitrar — wenn sie suf यूर्ज् व enden und die Endang durch 3 oder ई angeknüpft wird (vgl. §. 830, 2), z. B. लिक्कियोध्यम् oder Oक्किम् (य mach \$. 32).

\$. 865. H. Im Verbalthema wird 1) der Auslaut eingebüsst in Themen auf अ, und den Wzz. दृष्ट्वित द्वेची (ved. auch द्वेद्वी) ट्वेटी, z. B. von गायाय (\$.211) im Par. गायायासम् दृष्ट्यासम्, Atm. द्वेधियोय (Bindevokal रू §. 867), ved. Parasm. द्वियासम्.— 2) auslaulendes ए ऐ आ zn आ (१६) §. 60), z. B. von ध्ये ध्यायासम्.—

Aus. and Ben. 1) im Parsam. wird somer im Intensiv I der Amslent zu γ ο) aus. 2 \(\tilde{\chi}\) auf \(\tilde{\chi}\) at \(\tilde{\chi}\) in \(\tilde{\chi}\) at \(\t

\$. 866. III. Im Parasmaipadam wird 1] anslautendes द (ausser wo es derivirend, s. 4] द gedehnt, z. B. von चि चीयासाम्, von कालि (Denom. nach \$.212) क्रातीयासाम्, von यु युवासाम् im Intens. I योयुवासाम् Asso. 1) Wt. द (III) blebb bister Präfiten kurs, z. B. निर्माराख् (aber obse

Prif. ईवासम् ) 2). - 2) दिव s. 5.

2) auslautendes स zu हि, z. B. कु क्रियासम्, चर्कु (Intens. I) चर्कि-यासम<sup>5</sup>), पित (Denom. nach §. 212) पित्रियासम

Anso. Wz. ऋ (ausser im Intens. I), जागू nach §. 148 wad die auf æ, welche namittelber davor eine wurzelhafte Consonantengruppe hahen, guniren, slao सर्वासाय, aber Intens. z.B. von सर्क (auch §. 16) साहियासय् <sup>6</sup>), जार्गरासम्, von स्त्र स्वर्धारास् <sup>5</sup>).

3) austautendes রু nach §, 59 behandelt, z. B. জু জীয়োদান, দু পুর্মাদান — 4) austautendes রু der dadurch derivirten Verbalthemen (Causale §, 197, X. C. Cl. §, 208 und Denom. §, 213) eingebüsst, z. B. von লাখি (Caus. কুমু) লাম্যাদান নাটি মে বুর) নাম্যাদান

5) gelten (auch für Intens. I) §. 154, 2, 1 (z. B. von அத ருவுடிவு), 2 (z. B. von

<sup>1)</sup> Z. B. von पापच्य Aim. पापचिषीय, von दृषप Aim. दृषदिषीय oder दृषपियीय.

<sup>2)</sup> Doch erscheint समीयाम् wird aber von इ Iste C. Cl. abgeleitet, vgl. auch ध-गुरी-याम् (West.)

<sup>3)</sup> Ved. चिक्रवास (ohne द in der Reduplication) Rv. VI, 3, 45. 3.

<sup>4)</sup> Von श्रिष्ट श्रदिशियासम्, von श्रीकः श्रदीदियासम्.

<sup>5)</sup> Aber von संस्क्र (wo स् nach §. 141, Bem. 5) संस्क्रियासम्.

ंग्र ट्रजायम् , 3 beriglieb जास् , sloo जिज्ञास्त (vgt. §. 32), 3 and für द्र statt क्षे हों। oben 1, sloo द्रारास , i.g. sook उज्जास, ह्राय सुरावास, १०० तास्त्रम् (slees. )] साधुरासम् द्रारास्त्र (von स्वत्रम (slees. )) साधुरासम् द्रारासम् (von स्वत्रम पूर्ण क. 9) स्वत्रम द्राराम (sloonen (anch in lateas. )) für Oseq स्वा cintreten lassen (vgt. §. 154, 2, 4), sloo ज्ञासम्य oder ज्ञाससम् — 7) beeckle §. 57, 1 und Alson. )) and 2 ?). — 3) द्रम् hinter Präfitzen (§. 241, 1) verkfurt den Vokal, z. 8. समुमाराम् ?).

S. 867. IV. Im Atmanep. wird 1) die Endung (S. 864) gemäss §. 155. 156 mit oder ohne इ angeknüpft, mit ई jedoch nur an ग्रह (§. 155, B, Bem.), z. B. von दा दासीय (§. 155) von पच पचीय (§. 156, 1), aber von अ (§. 155, A) आयिपीय (vgl. 2), von स (nach A, Ausn.) सीपीय (vgl. 2 und §. 32) oder सावियोय, स्यन्द्र (nach §. 156, 5) स्यन्सीय oder स्यन्दियोय, von ग्रह ग्रहीपीय, aber von व nur व्यरिपीय (vergl. §. 155, A, Bem.), oder acija (s. Ausn.). - Ausn. Gegen S. 155 können mit oder ohne इ anknupfen 1) ज, die auf ऋ, welche unmittelbar davor eine wurzelhaste Consonantengruppe haben, und die auf I, die letzten folgen, wenn ohne इ, \$. 59, z. B. (s. 2) von ध्व धरियोय od. ध्वृयोय, von स्तू स्तरियोय oder स्तीपीय, व व्यक्तियाय oder व्यायः — 2) nach Vop. र (1) न ह (1) स्त und चाय ट्याय स्काय, welche, wenn ohne इ, nach §. 75, ihr य einbüssen. - 2) der letzte Vokal der Verhalth., wenn gunirbar (§. 9), gunirt, z. B. स्त स्तापीय, चारि (X. C. Cl.) चारायिपीय- — Ausn. 1) Wenn nach §. 181. 237 य abgefallen ist, z. B. von ब्रेभिय ब्रेभिदियीय. — 2) beachte S. 148. 1. 2; S. 149, 1 und 4 (wonach von 印 되时辺). — 3) nicht im Desiderativ. — 4) wenn ohne 3 (s. 1) angeknüpst wird, wo S. 149, I gilt und in den Wzz. auf H H ') oder Consonanten, z. B. von कु कुवीय (vergl. व in 1 und स्त ebds. Ausn.), von ब्राप्ट्र IV (§. 156, 1) ਮੁਨਜੀਬ (\$. 65), aber von I mit Bindevokal ਕ੍ਰਾਇਰੀਬ - 3) ਸੂਸ਼ arhitrar zu ज सं र र्जासीय (\$. 68) oder व्यासीय 5. — 6). — 4) gilt \$. 149.

<sup>1)</sup> Z. B. von कुरू कूर्यासम्, सुरू सूर्यासम्, aher von हुरू हुर्यासम्.

<sup>2)</sup> Z. B. van शिव् शीव्यासम्.

<sup>4)</sup> Ved. dagegen दर्बोष्ट (हू) Yv. 8, 53.

<sup>5)</sup> Ved. anch mit Bindevokal und dann nach Analogie von §. 154, 2, 5 सिमधीय.

<sup>6)</sup> Ved. eben so मनीव von मन् (neben मंत्रीव) und von रम् zugleich mit Dehnung (रा-नीव neben रंगीव).

3 und 5. — 5) beachte §. 154, 2, 1, Bem., wonach ਮੁਤਿਤਾਹੀਹ oder भदिर्शिय 1). - 6) beachte die phonet. Regeln insbes. S. 62 ff.

5. 868. Im Parasm, fallt Acut auf er in der Endung, im Atm. auf die Sylbe hinter ई der Endung, s. B. कूर्यासेन कुर्वात; भूकीय, बुंसीश्वास बुन्दियीमहिं बुंसीमहिं 2). — Zur Erläuterung s. Parad. nuf Tafel zu & 838, nämlich pr. I von ferr "hassen"; II. voo जी afthrena; III. von चि agehena.

# S. 869. Futurum I. (eigentlich periphrasticum).

S. 869. I. Aus dem Verbalthema wird ein Nomen agentis auf oxytonirtes & (vgl. S. 162) gebildet. 1) dieses Suffix tritt gemäss den Regeln in §. 155 und 156 mit oder ohne 3 (\$) an; ausserdem noch arbiträr wie §. 867, 1, Ausn. 25, - 2) der letzle Vokal des Verbalthema wird, wenn gunirbar, gunirt, mit denselben Ausnahmen wie in S. 867, 2, Ausn. 1. 2. 3. - 3) beachte die phonetischen Regeln, insbesondre S. 60 1) und S. 62 ff. -; ferner S. 147 und S. 154, 2, 1, Bem. und §. 211; ähnlich kann क्या auch aus कामि (X. C. Cl.) bilden. Auch gilt §. 149, 2. 3 und 5 und §. 865, 1. - 4) beachte §. 789, V bezüglich मृ, und bemerke, dass क्यू auch Parasm. bilden kann (vergl. §. 857, II, 2). - II. der Nomin. gen. msc. Sing. Dual. Plur., bezüglich ता तोत्र तास्त (vgl. §. 754), bildet ohne weiteres die 3ten Personen der entsprechenden Numeri sowohl im Parasm. als Atmanep., also z. B. vom Verbum दा 3te Ps. Sing. Par. Atm. दाता, Dual. दातारी, Plur. दातारेस् ी. --

<sup>1)</sup> Ved. von मुख मुखीष्ट (vgl. §. 797, V), सासक्य (Intens. II von सह ) regelr. सासहीतास् (wo Pada aber 17770, in walchem Fall es Poteot, einea anomal redupl. Aor. 5 ware, vgl. S. 861) und mit Zazhg der Redopl. (vgl. S. 837) साहियोगिह.

<sup>2)</sup> So oft in den Veden, aber 11, 1, 26, 7 siensife.

<sup>3)</sup> Nach Vop. noch arbiträr an नुस्तु भृजुन्त् (I) क्रज़् (IX) बस् (II); vgl. S. 402 n. 3. 4) Im lotensiv I wird ut ए ऐ ut vor dem Bindevokal eingebüsst; oach Vop. jedoch kaoo es auch wie seioe Wurzel ankoupfeo.

<sup>5)</sup> Eben so z. B. nach §. 155 voo ति होता हेता? ति होताईस , von स्तु स्तोता u. a. w. (oach \$.867, \$, Ausn. 2 दोला oder दकिता u. s. w.), von (alle oxytooirt) भू भविता, क कर्ता, तृ तरिता oder तरीता, थे धाता (\$. 60); nach \$. 156 पच पक्षा, स्वन्द स्वन्ता oder स्वन्दिता (\$. 156, 3), तप (vgl. \$. 211) मोच्या oder मोपिता oder मोपायिता; सोहि (X. C. Cl. \$. 208) सोहयिता (\$. 60); aber nach \$. 867, 2, Auan, 1, 2, 3 affig (Inteos. II. \$. 181) affifert (dagegeo von loteos. I mit Guna सेमेदिता), सुन्नोधिषु Desid. सुन्नोधिषिता, ४०० मृत् मार्ष्टा oder मार्तिता (\$. 158, 3 ued S. 66, 4), von गृह गोड़ा (S. 66, 5) oder गृहिता, von गृ गृता, कृट कृटिता, जिलु बितिता, उर्पा उर्पाबिता oder उर्पाबिता; मि (\$. 149, 4) माता; nach \$. 66, 5 (vgl. \$. 156, 3) इन्न दोग्या Grammatik. 51

III. In den Isien und Zien Personen treien an den Nominativ π (s. II) die entsprechenden Personen des Präsens der Wz. ππ (II) "sein <sup>1</sup>/2\*, welche nach §. 127 ihren Accent einbüssen mussten und auch als die ursprüngliche Zusammenrückung Zusammensetzung wurde, accentlos blieben. Das Schema ist demanch (vgt. 8. 316. 519):

|   | Para     | smaipada  | At      | Atmanepadam |         |       |
|---|----------|-----------|---------|-------------|---------|-------|
|   | Singular | Dual      | Plural  | Singolar    | Dual    | Plura |
| 1 | तास्मि   | तास्त्रस् | तास्मस् | ताहे        | तास्वहे | तास्म |
| 2 | तासि     | तास्थस्   | तास्य   | तासे        | तासाधे  | ताध्व |
| 3 | ता       | तीरा      | तारस्   | ता          | तीरा    | तास्स |

Bem. Beachte die phonelischen Regeln §. 22 ff.; — aber §. 41 gilt nicht, wenn सङ्घ ohne र anknüpft (vergl. §. 156, 3), z. B. प्रतिसाहा (aber प्रतिपहिता). — S. Paradigma von ज्ञो "führen" auf Taf. zu §. 838.

# S. 870. Futurum II.

\$. 870. I. An das Verballbema tritt das Präsens der Wz. 其石, sein", nach der IV. C. Cl. flectirt (vgl. §. 794, 2), mit Vertust des Anlauts (vgl. §. 800), also 元祖[] u. s. w., 元 zī u. s. w. 元 — 1) diese Endungen treten nach denselben Regein wie §. 869, 1, 1, 2, 5 an. Au s. n. un d Bem. I) Bindevokal z nehmen a) (gegen §. 155, 1) 民一 und time Parasm. 川丁 ?). — 2) können (gegen §. 759, V) auch 沒其不 宜以 耳以 (beachte §. 156, 2) und 元王承、 (§. 156, 3) Parasm. Dilden. — 3) beachte §. 32, z. B. von 五 [ Par. 元代末] [7. Attacks]

Ep. erscheiot auch wie nach II för die 2te Ps. Sing. der blosse Nominativ विशेता.
 Wörtlich also z. B. ὰψ, "hassen" → απίπ (= ὰνατίπ §. 66, 3) "hassen seio gebe ich = ich werde hassen" vg. S. 355, o. 3

<sup>3)</sup> Ved. a) soch मु (neth Will, such gewähnlich, ygl. S. 401 n. 3) in तरिवायों not sty tis-waleo (शार्तिव्यानी), ferore ये, sogleich gegen S. 851.2 milt Außeung voo çi o un, दारिवाय tatti सामार्थ (nach S. 60):— b) mit 3 statt दु तर्पायां त.— Episch 1) (grego e. 153.556) a) mit दू साम् यु पर्य पूर्व पू यु पू दू यु : b) ohne दू सान् (regleich mit Anweodung voo S. 154. 2. 4, Aun. तरायां)— 2. प्रिपियां voo an (yle. S. 147):— 3) voo up त्राहित्यं (

दास्त्रे u. s. w. <sup>1</sup>). — II. es fällt Acnt auf den dem द्य der Endung folgenden Vokal, r. B. होज्यांमि (von हि) बुन्दियर्थ (von ह) धुन्द्रियर्थात (धारी Caus. von धु, §. 197 ff.). S. Paradigma von Wz. सी "führen" auf der Tafel zu §. 838

Bem. Episch s) प्रास्तिक्षाम statt Oसस् — b) erscheint Potent. Fut. (usch Anal. von §. 810 Bem.) धरकेन् (von दृष्ट्).

### S. 871. Conditionalis.

(sg. S. 871. Dieser verbält sich zum Fut. II genau wie das Imperfect (vgl. §. 808) der IV. С. Сі. zum Präseus (vgl. Parad. auf Taf. zu §. 825), wie z. В. von নাহ্যানি (IV) স্কানহয়ন্ u. s. w., s. z. В. von মান্তিয়োনি (Fut. II von মু) u. s. w. স্কানিত্যান u. s. w.).

Nur kann Wr. χ (Ann) mit Frit qu'in Bed. "lessen" auch πη substilinien, velcher qu'in ξ verwadelt (γgl. §. 847), silo ψηλεί des quantità; — Es fillt Acut sut des Angement and vo diesse (auch Anal. von §. 808, Ben. 4) redisch oder opisch felbit (γgl. episch πρανημαγη jois im Fal. II sut den Vokal hinter π. Ved. erricheint Coojunctiv ψητίστης (Br. III, 6, 23, 5) nech Anal. von §. 811, 2. — S. Parad, von Wr. π] rübtners suf Tatel zu §. 838.

# 5. 872 bis 884h. Passivum.

§. 872. Das sanskrit. Passiv bezeichnet 1. Passiv κατ' ἐξοχήν, wo die durch die Verbalform bezeichnete Person Object der Handlung ist, welche der Verbalbegriff ausdrückt, z. B. "das Holz wird gespalten". II. Passivum reflexivum, wo die durch die Verbalform bezeichnete Person

<sup>1)</sup> Ebeno (ह्यू तेंक Bap. S. 401 в. 3) केवासि त्रोद्धं इलीकासि थेंद्र [ट्रीकासि वर्धन द्विव्यासि] अंवश्रवक करियासि कटकडे 5, 870 A. का. 1, 2; तरियासि वर्धन स्ट्रीकासि, वर्षावासि; वर्ष्यासि (कटकोड 5, 156, 3 sad 5, 870 A.m. 2) व्यवस्त वर्धन स्ट्रीकासि; कार्यासि (कटकोड 5, 156, 3 sad 5, 870 A.m. 2) व्यवस्त वर्धन स्ट्रीकासि; वर्षावासि; वर्षावासि; वर्षावासि; वर्षावासि; वर्षावासि, वर्षावसि, वर्षावसि, वर्षावसि, वर्षावसि, वर्षावसि, वर्यासि, वर्षावसि, वर्षावसि, वर्षावसि, वर्षा

<sup>2)</sup> Ebenso von दाखामि खर्राखाम् u. s. w. von तेखामि क्रेड्यम् von तेखे करेखे n. s. w., vgl. n. 3, कक्रांख्यम् (von क्र); von ताहा (Intens. I) क्रताहिष्यम्

zugleich die handelnde und wirklich oder scheinhar leidende ist, z. B., "das Holz wird durch sich selbst gespalten (= es spaltet sich)"; III. das Impersonale, wo die Verbalform gar keine Person weder als thätige noch leidende bezeichnet, sondern nur den Zustand, welchen der Verbalbegriff ausdrückt, z. B., "es wird geschlafen".

### S. 873. Bemerkungen und Ausnahmen zu S. 872.

- 6. 873. 1) das Reflexivum wird ausgedrückt 1) durch die active Form (6. 788 bis 871); a) sobald das Object der Handlung besonders bezeichnet ist, z. B. wertenen fromm: sie amarmen sich einender .- Ansn. α) überhaupt zu in der Bed. sich kasteien", wenn तपस das Ohject (z. B. तपस्तप्रते, vgl. §. 874) and यह and सह (vgl. §. 875); --β) of ze und que . s. B. ziù (vgl. §. 875) xi; qu; "die Kuh milcht» (= giebt vermittelst Gemolkenwerdens) Milch"; एक्टल कलम्दरमा : "der Feigenbaum reift (eig. hringt vermittelst Erhitztwerdens zur Reife) Frucht". - h) wenn des Subject das Instrument, wodurch, oder die Sphäre, innerhalh welcher der Verbalbegriff sich vollzieht, ist, z. B. श्रासिक्रिन्ति ades Schwerdt (nur Instrument) schneidet", स्वास्त्री प्रचाित "der Topf (Oertlichkeit) kocht". - 2) durch Almenepadam a) in & 4 (VI) & (VI) म (VI) und प्रक् . z. B. चय किइने (nicht कीयन §. 874); Aorist खताकी है (nach §. 858, VI nicht warrant; §. 878) "sich binwerfen". - b) in Verbalthemen, welche "schmücken" bedenten, z. B. भूवतं समूचिष्ट (§. 855), भूववतं (X. C. Cl.) सम्भूवत (Aor. nach §. 858, IV), "sich schmücken". — c) in Desiderativen, z. B. चिकापत प्रचिकापिए. — d) oft, wenn der Handelnde gleichsam nur das Instrument der Handlung, z. B. पार चारपारे murent away ses schlingen sich Dornen am den Baume (= es macht (jemend), dass der Banm darch Dornen umschlungen wird). Ausgenommen sind bier, wie 6, 789. I, 2, die "welche Parasmaipadam hleihen, also alwafet. - 2) das Impersonale wird nur in der 3ten Person Singularis gehraucht. - 3) vedisch dient oft Atmanepadam zur Bez. des Passivs üherhaupt, vgl. S. 405 n. 10.
- \$. 574. Zur Bildung der Specialformen (§. 793) tritt an das in ein Passiv zu verwandelinde Verhalthi. acuirtes হা 1, z. B. von হিন্দু হিত্য 7, —
  B em. 1) auslautendes হু (ausgenommen wenn es derivirend (§. 198. 208. 213); dieses füllt ab) হু werden davor gedehnt, z. B. হিন স্থান, হনু হনুব.
  aber আনি (Causale von জু \$. 197 ft.) আনুন, স্মান্তিন (von মু) সানুৱল?, —
  2) auslautendes হুছু wird [г. z. B. कु हिन्दा. Ausn. Wz. হুছু und ব্যান্ত্ৰ বাব

Geasuer gesprochen (vergl. §. 876) wird es mit dem etwas anomal flectirten Atm. der Wz. qT "gehn" zusammengesetzt, also wordich z. B. ηζ c t, "ich gehe mich in Schlagen — ich werde geschlagen" (vgl. Ueher das Verh
ältniss der ägypt. Sprache zum semit. Sprachat. S. 167).

<sup>2)</sup> Von झमूल् (Desid. von सुधू ) झमूल्स, खोमू (Intens. I) खोमूत.

<sup>3)</sup> द्रापि (von दा) द्राप्य, कोर्ट् (X) कोर्य; नामि (Denom. von नामन् §. 214) नाम्य.

### S. 875. Ausnahmen au S. 874.

5. 875. In Fassivan reflexivan 3) scalvez die Warybe (unslog der IV. C. Cl. 8, 794, 2) a) grund erg ; Istertere jedoch das " venn das "Winder» zu einer heiligen Handlung dient 3,— b) noch ubben zugleich (geegen §. 876) die Radnages der Farsaninje, ryg grg, abse reffer (§. 874, 4).— c) arbitet ein, welche vor dem passivisches g einen Vokal baben, z. B. grg oder grg, grun oder grd (nach §. 874, 7 von grg]. — S) nebmen kein g, sondern baben zur Atmanep, Erg g grv (IV. X), grg², die Verlay, welche durch diriviender g gebildet sind (§. 197. 208. 213) und — sobald sie ohne Object stehn — die, welche (zach §. 789, V und §. 790) das Artivun durch Almanep, ausdrückee, also z. B. Friss fing. 3 geggring grd zu zurör oder zreifri; 3rquegrin (zach §. 213, auch Fass. reflex. des Causale); Finn. 3 fin gegen (§. 790, VII)) — 3) beseiche §. 873.

<sup>1)</sup> Ebenso विध्य तीय वृष्ट्य u. s. w. उप्रय.

<sup>2)</sup> Für सत्त्व (von सञ्जू) findet sich oft सत्त्व.

<sup>3)</sup> Ebenso 34 n. s. w. 302 (§. 32), sja, ga, द्रश्य (aber ved. auch बहुत), जीव.

<sup>4)</sup> Ved. auch कत् मन्.

<sup>5)</sup> Aehnlich ved. von ोम दिख.

<sup>6)</sup> Also कम्य oder nach 1 काम्य.

<sup>7)</sup> Antritt von er an die Specialform des Activ in guiter s. S. 235.

<sup>8)</sup> Ved. auch as. bisweilen, z. B. पच्येत मच्येसे.

<sup>9)</sup> Nach der Sk. in Cansalbed.

<sup>10)</sup> Ved. anch für eigentl. Pass., z. B. यन्द्रेश भूने त्र त्वेत सुन्ते (von त्र ved. für न् "preisen"); समिन्धे (für <sup>Oqu-</sup>दे) हवले (von ह्रे vgl. Ş. 795', स्तवले (स्तु l. C. Cl.) und obne ल (Ş. 813, IV) सन्तेत्र; ebenso von Intens. I तोर्गुट्टा; von न् (IX) गुग्रो; von व् (V) व्यव्य; तिन्दे; von पिन्छ् (I)

\$. 876. An das nach \$. 874 gebildete Thema treten die Charakterische des Atm. } ganz wie in der IV. C. Cl., so dass die Specialformen des Passivs (abgesehen vom Accent, vergt. jedoch \$. 875, \$] ganz einem Atmanep. der IV. C. Cl. gleich scheinen, also z. B. von लहु IV. C. Cl. (s. Parad.) Passiv Pr. Sing. न्यूची न्यूची u. s. w., Impf. झन्यूची u. s. w., Imperat. न्यूची u. s. w., P. v. न्यूची प. s. w. \$].

\$. 877. Als Perfect dient die Form, welche das Verhalihema, von welchem das Passiv zu bilden ist, im Almanep. (nach \$. 826 bis 836) hat oder haben würde, z. B. von दिश्च दिन्हों u. s. w., von दश दुर्जे u. s. w., <sup>1</sup> bilden ist. (1888) hat oder haben würde, z. B. von दिश्च दिन्हों u. s. w., <sup>1</sup> bilden ist. (1888) hat oder haben würde, z. b. von दश्च दुर्जे u. s. w., <sup>1</sup> bilden ist. (1888) hat oder haben wirden ist. (1888) hat oder haben wirden ist. (1888) hat oder haben ist. (1888) hat oder haben ist. (1888) hat oder haben is well as w

§. 878. Die 3te Si. Aor. wird bloss durch Augment (nach §. 808 und Bem.) und Endung হ gebildel, z. B. von সাম সংযুমি-

## S. 879. Ananahmen und Bemerkungen zu S. 878.

\$ 879. Die Form, welche sie (auch § 839 his 858 oder § 883) im Alm. haben oder haben würden, nehmen 1 im Fess. relüct. 1) die in § 875. 2 uufgerzählten, ausser gg, welches schlütz (ausser wenn Object dubei), also z. B. ufufüren (8.858, 1V) oder utufür oder utufür (8.858, 1.2), urzhe (§ 856, 189, eurste 18.85), etc. \$85.3, 1 ] laber züfft (vergle, \$880) oder utugun (§ 856, 610) oder utugun (§ 856, 858, 1), jedoch nur utugun oder utugun (§ 856, 870, etc. 18.85), jedoch nur utugun oder utugun (§ 856, 10), etc. \$850, etc. 18.85), jedoch nur utugun oder utugun (§ 856, 10), etc. \$850, etc. 18.85), jedoch nur utugun oder utugun (§ 856, 10), etc. \$850, etc. 18.85), jedoch nur utugun oder utugun (§ 856, 10), etc. \$850, etc. 18.85), jedoch nur utugun oder utugun (§ 856, 10), etc. \$850, etc. 18.85), jedoch nur utugun oder utugun oder utugun (§ 856, 1), etc. \$850, etc. 18.85), jedoch nur utugun oder utugun (§ 856, 1), etc. \$850, etc. 18.85), jedoch nur utugun oder utugun (§ 856, 1), etc. 18.85), jedoch nur utugun oder utugun oder utugun (§ 856, 1), etc. 18.85), jedoch nur utugun oder utugun od

দিহলো; and \times that with (regs. a. a. 0. and 5. 356 a. 4) and dieses durch \times appealupfu (reis in Pt Q. 500) (দিন্তিয়া; cheene (दिकारों and 0 and ) () বুলি (in Pt) (प्रीचित्र) (regs.) (reg

<sup>)</sup> Epineo such Parsim., E. D. ध्यायात, चयत्थात्व, च ाजवन्यु (मृ), रावात (रू), चुन्तर्य, साम्रति (थिर साम्रते = साम्रते a. S. 405 a. 2), तत्याति, हृज्यति उन्तर्गति (खह् \$ 874, 4); — ebenso redisch रूपार्यस्

<sup>2)</sup> Dagegen ved. उन्हारी उन्हारी gegen \$ 814, 2, vergl. § 853; ferner nach § 75, Bem. ट्रांगीविस für प्राथ0 von ved. सम् für सह nach § 874, 4.

<sup>3)</sup> Ved. biaweilen mit Acut auf der isten Sylbe दर्श दर्श.

<sup>4)</sup> Also mid (§ 826, 4; § 829, 3), nach Vop. aber auch mit regelm. Reduplication mid, wich, wich n. a. w. (a. Parad. auf Tafel ru § 638).

\$. 850. Vor dem রু (nach §. 878) werden 1) austantendes তু টুরা যা স্থা und hinter diesem so wie ursprünglichem স্থা যুং eingeschoben, z. B. von ব্য স্কর্যি, ऐ স্থানারি: 2) austautende andere Vokale (als in 1) vriddhirt (§. 9 und vgl. §. 60), z. B. শ্রি স্ক্রাস্ট্রে, নী স্থানারি, ব্রু স্থানারি, ব্যানারি, ব্যানারি, ব্যানারি, ব্যানারি, ব্যানারি, ব্যানারি, ব্যানারি, ব্যানারি, ব্যানারি, বিল্লানি, ব্যানারি, ব্যানি, ব্যানারি, 
## S. 881. Ausnahmen und Bemerkungen zu S. 880.

§. 881. 1) gelten dieselben Ausnahmen wie §. 867, 2, Ausn. 1. 2 (ausser §. 149, 1) 3, z. B. nach 2 (§. 148. 149, 4) समाति समृद्धि समावि (aber gegen §. 149, 1 खकाबि; ferner §. 149, 5 also ब्युटिश; aber लागू, wenn ohne Prafix (§. 241, 1) braucht keinen Nasal zu nehmen, folgt aber dann §. 880, 4, also umfra oder umifit, aber z. B. nor greefest. - Dagegen gilt nicht §. 150, also genruff (nach §. 880, 2). -2) Themen auf w., und die Waz. gfrat glut auf humen ihre Auslaute ein. - 3) gegen §. 880 wird nicht gedehnt in den §. 154, 1 erwähnten Verhalthemen und deren Intensiv I, s. B. सन्ति समाधि सन्ति. - 4) arbitrar wird स gedehnt in den Causalien (auch von Causalien) der §. 199 Bem. 2 nnd §. 202, Ausn. anfgezählten, so wie von ann (nach Vop.; Sk. erlanbt nor Korze), en 2) sersehnen", a (IV)2) z 2) a 2). साम राम कन्द्र कन्द्र कन्द्र इस und von सप (X) तम् (X), nach einigen auch in den Cansalien der Intensiva il von diesen Verhalthemen, z. B. von आपि अअपि विकास विकासि, श्रामि संशामि oder संशामि: संशामाहि oder सहामहि (Sk. erlanht nor das letztere) सकतिह oder wenter (vergi. Fut. I). - 5) and kann den Nasal einbüssen und muss dann §. 880, 4 folgen, also অন্তির oder জনারি; তুনু bildet অভানি ader জনারি; Caua. von हेरु "kleiden", सहीति oder सहिति (nach as, auch सहिति); Wr. 3 substituirt nr (arbitrar hinter wife in Bed. "lesen"), also (nach §. 880, 1) winter 5]. - 6) in nicht augmentirten Formen kann Acut auf die End. 3 oder die erste Sylbe (vgl. §. 851) fallen, im Rv.

<sup>1)</sup> Ved. auch aa., z. B. पणिष्ट "ward gepriesen", রানিত "ward gehoren".

<sup>2)</sup> Vergl. S. 203, Ansn.

<sup>3)</sup> Daçak, p. 10 hal মুলাভি (von অৰু vgl. Ş. 841 und S. 393 n. 6), aher z. B. Rv. l, 51, 15 regelr. মুলাভি.

habe ich nur die letztere Accentnation bemerkt, z. B. ਟ੍ਰਾਰਿ ਖ਼ਾਇੰ (aber Sv. als V. L. ਖ਼ਾਰਿ) ਕੋਰਿੰ ਕੋਟਿੰ ਜ਼ਾਟਿੰ ਗ਼ਹਿੰ.

882. In den übrigen Personen (vgl. § 878) des Aorist dienen die Formen, welche das Verhalthema (nach § 839 bis 858) im Atmanep. hat oder haben würde, z. B. von पुरू (nach § 855) Sing. 1 अपति प्रिक von त्य (nach § 856) अतिस्थि ।

### §. 883. Ausnahmen und Bemerkungen zu §. 882.

6. 883. 1) die vokalisch auslautenden, so wie ছুনু তুল অনু können auch die 5te Form des Aorist (§. 849 ff.) nebmen; das Verhalthema erhält dann aber die Gestalt, welche es in der 3ten Sing. nach §. 880 und 881 hat, z. B. von ay nach 6. 855 समिविध oder (nach Asal. von समाजि 6. 880, 2) समाविधि, von हम सहसि oder समाधिष (§. 856, 7) oder समानिष (§. 881, 4); दुण सदस्ति (§. 856, 52)) oder (nach सद्धि 6. 880, 3) mefiffe; as warfife (6. 855) oder warfefe (6. 155, B). - Bem. zu 1. Die welche nach §. 879 auch in der 3ten Sing, nur oder arhitrar Atman, nehmen, können ehenfalls dieser Regel folgen (vergl. das.). - 2) ausser im Pasaiv reflex. (vgl. §. 879) bahen die Form 1) des 4ten Aor. क्या दू मुधे लच्. — 2) क्रि क्रिय कम् (welches auch aus कामि X. C. Cl. bilden kann, vergl. 3). - 3) die Verbalthemen auf derivirendes z (6. 198, 208, 213). - Bem. zn 2. Die vokalisch (auch auf derivirendes g) auslautenden können wie in i anch die Form, welche sie in 3. Sing. baben, substituiren und daran die 5te Form knupfen, und die auf derivirendes y konnen dieses entweder einbüssen oder guniren und (nach §. 60) in un verwandeln, also z. B. nach i सल्यासि oder (सल्यायि) सल्याणियि (aber im Reflexiv सल्ये Aor. II), सम्मविचि oder (समावि) समाविचि (aber Refl. स्विमिये Aor. 3), सकमिवि सकामिवि (von कामि) क्रकामविधि; von भावि (Caus. von भ्) क्रमाविधि oder क्रमाविधि; von प्राम (Caus. von प्राम vergl. §. 881, 3) स्थामिथि oder स्थामिथि oder स्थामिथि (oder स्थामिथि Vop.). — 3) vergl. §. 873.

§. 884. Die vier letzten Verbalformen (§. 864 bis 871) folgen der Anal. von §. 882 und 883, 1 und Bem. zu 25, nur dass für ver (gegen

<sup>1)</sup> Ved. auch mit Endung বুন (বুন) বিদ অন (3. Pt.) মহুজনু (<sup>0</sup>বুন) মধ্যন (<sup>0</sup>বুন) কান্দ্ৰন (<sup>0</sup>বুন) কান্দ্ৰন (গংলা. S. 383 n. 2 und S. 389 n. 2), und gegen \$ 856, \$ von হুল 7te Aor.
মহুজনা nach Anal. von \$. 865, \$10, oder mit Bewahrung des nrsprünglichen নু nach \$. 883, \$1.

<sup>2)</sup> Ved. Conjunctiv Aor. दू सेरा (§. 860).

<sup>3)</sup> Z. B. Prec. voa वह पहिण्णेम, voa तुर् तुमुण्णेम: sher (p.b. 583) voa मू पहिण्णेम oder माश्चिम , voa ट्रम् हमेल के परिण्यं में प्रतिकृत प्रति

§. 883, vergl. mit §. 881, 4) ভ্রাঘু nur da eintreten kann, wo es im primären Verbalthema eintritt, also z. B. Fut. II, Sing. 3 হুনিয়েন ঘানিয়েন; dagegen Precat. (§. 865) ভ্রায়িয়িত oder ঘানিয়েত্ত:

\$. 884 b. Allgemeine Bemerkung über den Gebrauch der zweiten Person zu \$. 788 bis 884.

\$. 884 b. Wenn bei Spott der Gedanke zweier oder mehrerer Angereicher mit der Wendung auf führ) denkt dienkh!» durch das Verbam zur (Ur. C.) eingefahrt wird (wobei das Snakrit, seinem gewöhnlichen Spreakgebrauch gemiss, das, was die Angeredetes denken, inde erstene Person (sal etern einker keich) anneirdene misste), so wird zur (U) in der 1sten Pason Sing, gebraucht und das, was die Angeredetes denken, in der 2ten Person, z. B. 1 çrīg; 1 zur 1 zurzu 1 zweizu 1 wörtlich "geh, ich denken, die wirst Heiss essene Sen spottend, im Sim "geh, die denkst, du wirst Heiss essene" bet spottend, im Sim "geh, die denkst, du wirst Heiss essene (es ist isher keiner mehr da, oder etwas ishaliches supplicend). Weim jedoch die 21e Person durch inzur (S. 173, VI) bezeichseh wird, so index die regelreiste die 21e Person durch inzur (S. 173, VI) bezeichseh wird, so index die regelreiste Mendang stath, z. B. 1 zur 1 unzur 1 unzur 1 unzur 1 unzur 1 zurch 2 zuche, du meinst, ich werde Reiss essene. Wegen Accest vig. 5. 127, 2, 9 Bez. 2.

§. 885 bis 907. II. Participia.

\$. 895. I. Endung झुन्त bildet Ptep. des Parasmaipadam im Präsens <sup>3</sup> und Futurum II <sup>3</sup>; Endung ਜान् (wolfte im Präsens der Hier Conjugation (§. 789 bis 806) স্থান eintritt<sup>3</sup>)) Pte. Atmanepadi und Passixt im Präsens und Fut. II. — Bem. An স্থান্ (II. C. C.), tritt im Präsens žra slati স্থান <sup>7</sup>, also স্থানিন্দ

S. 886. Ausnahmen und Bemerkungen zu S. 885.

\$. 886. 3) जिंदू (II. C. C.I.) bildet Parte. Pr. durch das Suff. Piep. Perf. Act. ज्ञण् (8. 890), also जिंद्रस्त.— 2) ved. and ep. finded such in der listen Conjug. (5. 794 bis 1971) binweillen स्वान्त बंधीर हान्य. 2. B. ved. स्वरंखाणा, स्वोहान स्वानीत गुर्शान पर्वात्त स्वातंत्र ?); biecher sach wohl als Denomin. तकंदान गृतियाल वर्षावान दुख्यान गुल्यान

सिनारे बागविनारे, vom laten. II शंकार (पूर्व, \$881, 3) शंकारिता संबंधिता शंकारिता (शंकार सर्वाता करूरे Vop.) — Fet. II प्रतिके, तोसके, प्रस्तिक अधिक अध्यक्ति अधिक स्वात्ति हुन्या स्वात्ति स्वाति स्वात्ति स्वात्ति स्वात्ति स्वात्ति स्वात्ति स्वाति स्वात्ति स्वाति स्वा

<sup>1)</sup> Episch such Passivi (vgl. S. 406 n. 1).

Yed. auch Aoristi (vgl. §. 863).
 Verlast des Anl. π wie in π für π nnd sonst, vgl. §. 773, 11; wegen π beachte

<sup>3)</sup> Yerhai dea Ani. म wie in ह tur म and somai, vgi. S. 113, it; wegen -i beature \$22 ff.; inshesondere S. 29, 6, z. B. परियाययमाया (Atm. Caus. von या) प्रयाद्यमान, oder Эमाया (Pass. vom vorigen).

<sup>4)</sup> Ved. such regelr. श्वासानः

<sup>5)</sup> Wohl auch 東位町町 Ptc. eines Denid. von 東 nach \$. 186 (gegen \$. 189).

Grammatik. 52

स्तेणा (१), कोर्नणा ग्रेस्त्रिया १ कोर्का प्रकार पहाराम । इक्षान वाह्यमः । saketondre in Themen sul derivirende y (६, 197, 208, 213), p. 3. कोष्णमा चित्रकार नेकामा नेकामा नास्यान व्यक्तान न्द्राम अंदराम. — 3) sungaketri (wie in 2) sher suli biodondem प्राच्या नार्यान पर्त प्रकार (१० क्या ध. С. С.) निर्माण (हा III «geha», §. 501, 1); inider wohl sach दर्शनण (२०४ द्वा II, Osphich is of C. such स्टू at Mv. habes).

§. 887. Die Endungen in §. 885 treten an dieselbe Form <sup>1</sup>) (auch, wetzeitzt, bezüglich des Acceuts), welche ihr Tempus in der 3ten Person Pluralis hat, so dass मূत gewissermassen an die Stelle von দ্বাল (দ্বান), মান (দ্বান) an die von দ্বাল (দ্বান) trint; nur, wenn স্থান an eine paroxytomite Form tritt (z. ৪. हिपुन्त) wird es oxytomirt, also हिपुगा, dagegen von हायूने गुह्नोत्।; also z. ৪. (vgt. die Tafeln zu §. 825 und 838) होग्रीन Ptc. होग्रीन, स्वोपन, Ptc. होग्रीन, स्वोपनान <sup>2</sup>).

1) Jedoch mit Verlust des Augments (rgl. §. 861 bis 863).

<sup>2)</sup> Ehenso von नहान्ति नहात्, von नहान्ते नहामान; तुरत् तुरमान; पाप्कामान; लोहि-तावत् <sup>0</sup>तावनानः सूत्रेभियत् <sup>0</sup>यमायाः स्रोधवेन् स्रोधवेनानः चुपलत्ः कलीचमानः — (Ille Conjugation) लिहुत लिहान; स्त्रिभेत स्त्रिभेषा; नेनितत् नेनितान; चिन्तत् चिन्त्रान; युम्रत् युम्रान; तुन्त्रत् तुन्त्रान ; क्रीपात् क्रीप्यान ; स्रोनुवत् स्रेतिहत् [ved. (vergl. §. 790, Bem. 3), z. B. मेर्न्यान कार्यान त्रोहंबान तर्मुरावा (मृ S. 158, Bem. 1)]; von Fut. II, z. B. (vergl. S. 870, II, und S. 403 n. 1) दाखान्त दाखन्, दाखन्ते दाखनान; नेव्यत् <sup>0</sup>वनीचा; म्लोकत् <sup>0</sup>वनीचा (टोव्यत् oder दक्षिणत् ); भविष्यत् , करिष्यत् तरिष्यत् oder तुरीय्यत् u. s. w. Passiv Präs. (vgl. §. 874 bis 876), z. B. द्वियानी द्वियानीचा, होवमीन, स्तुवमीन, कार्यमीचा, भाव्यमीन, विश्वमीन (von लाग्न) u.s. w. जायमान oder जुन्यमान n. s. w. — Im Fut. II (vgl. S. 409 n. 3) पुठित्यमाया u. s. w. इस्थमाया oder द ज़िट्यमापा u. s. w. - Bezüglich des Accents beachte man noch § 824, 1, 2 (wonach auch स्वर्णत्), 2 (wonach शासीन †) und § 875, 1, e (wonach z. B. ल्यमान oder ल्यमान). — Bem. Nach derselben Analogie 1) die epischen Pteipia Pass. Präs. (S. 409 n. 1), z. B. कच्चत् उपचीवत् दीर्चत् (द्र) पच्चत् पूर्वत् (प्) मच्चत् (मन्च् \$. 874) दत्वत् (वत् \$. 874) उत्स्वत् (बहु ehds.) भीरत (म) हितन (ह S. 874). - 2) die ved. der Aoriste (S. 409 n. 2), z. B. von Aor. I स्वात् मात् (von गम् ), ऋाषा (कृ, eher vielleicht vom Pf. (§. 890) ohne Redupl. (S. 373 n. 9)) जापा (ज ehenfalls?); fraglich ist anch, oh hieher oder zu Präs. (nach Conj. Cl. 11) oder gar Aor. II (mit चान für मान) ff. und ähnliche Formen gehören, nämlich (alle oxytonirt) रुधान (उन्ध्) खहावा (स vgl. §. 841, 856, 4) लवान तृथावा दृज्ञान (vgl. §. 861, 11) पुतान प्रधान श्रुधान भियान (भी) मन्द्रान वुतान हचान हतान वृधान श्रुधान सचान विशिधान दियान (हि) हवान (हू, vgl. jedoch S. 382 n. 5 und S. 856). — Von Aor. II दत् (हा) रत् (हा), हुबत् (हे s. S. 382 n. 5) ज्यत, wohl auch तुरत (ह), fraglich ob हुजत् (wegen Guna); ध्य-मापा. - Aor. III खुजूबत् पीच्यान und पीच्यान (vgl. §. 844, E und §. 846) von पा; प्रार्णुवान,

<sup>+)</sup> Aber ved. शासान (vgl. S. 409 n. 4).

Ausn. 794, welches dennach (vergl. §. 824) Typer hilden muss, kann auch Zurth hilden. Be m. Bezaight der Accestusion in der Zustgegelen die Regelof für diese (§. 825. 642 fl.); bei Zustag mit Fraitze und praftzertigen WW. (§. 241 fl.) blinkt die Accestusion der einfachen Form, and die Fraitze u.s. w. büssen ihren Accest ein, z. fl. gürzhig grührert.

\$, 858. Das Fenininum von মান স্থান folgt \$, 657 (also মানা স্থানা), das von স্থান bängt nach \$, 700, 3 ई an. Unter denselhen Bedingungen wie im Nom.- Voc.-Acc. Dual, Neutr. vor त् in म्रातः ein तृ eingeschohen wird (\$, 754, 1, Ausn. 2), oder der Accent auf die Endung fällt (\$, 760, III), wird auch im Femininalthema तृ eingeschohen und fällt Acut auf das Femininalthemak, & z. B. (vergl. an den aa. 00.) द्वीरांगी रोट्यंगी, aber तुरुत्ती oder तुरुत्ती, भाती oder भाती, कृषियाती oder °0्यंगी: dagegen nur z. B. von द्विज्ञात चिन्छत्ती (von दि V. C. C.) हैं).— Declination von स्नृत im Masc. und Neutr. \$, 754, 1, 2; das Femin. ऋती oder ऋती folgt nr. 44 auf der Tafel zu §, 762; मान ॰त्ना folgen nr. 33 ebds.

5. 889. Bemm. 1) श्वर्षिश रू wenngleich Alm. (§. 789, Y) bildet ein Pte. Parasm. अर्थाचन (vergt. §. 815, 2) in nominaler Bed. "einer der mit Leichtigkeit liest". — 2) Nominale (der Zeitbestimmung entkleidete) Bed. haben die Parl. Praes. Par. von त्रिष्

नुनंतम मुर्गुवाम (चित्र 8.386 n. 1) सुद्धामा (vielloich Perf. nach \$.690; vgl. Jedoch 8.386 n. 2).— A Aer. IV jedoch mit bindendem w und साम (vie. \$.880, 3) डोमीयास हार्यामान. — Aor. V पानिष्ण und vielloich मुख्यामा (von बार अष्ट्र).— Aor. VI जुल्यामा (कृष nach Anal. von \$, 149, 2).— 3) ved. errebrint (vie. 8.405 n. 10) Perp. Pra. Atm. oft in Pastir-Bed, z. В. कुन्याम (प्रमू 1.8), गुण्याम (प्र. X), प्रमुंगास (प्र. V tvd. oder Aor. II) कुन्यामा (का प्रतुक्ति 1.40 n. 1) कुन्यामा (प्र. X), गुण्याम (प्र. X), प्रतुक्ति 1.50 n. 10) प्रतुक्ति 1.50 n. 10 n.

3) Dansch r. B. von सर् (1 und V1, vgl. § 795, IV, 4 und § 797, VI) सीर्ट्रानी खोरानी वर्ष प्रोत्ताता. — Ausn. 1) obno न् ved. सार्याणे (n. lette n.); ep. श्रामाञ्चालेष (l. C. C.) वर्षामाञ्चालेष, अपन्यतीम्, अपन्यती, अपन्यतीम्, — 2) mi न् हस्ता (हूर II) श्लीच् श्रणे श्वास् कुर्व-त्रीष्ठ (क. VIII). — 3) ved. एती segogen aus एनिया.

[Égen, Féind\*], q [V gama, Apfrace\*) ng (még, svendiennd\*). — 3) mm (mm; girbh anch die Bed. shan 'Gwa der Verhalbengil beseichned) zu thun fabig, durch Alter kraftig geung, geeigenschaftel\* und triti in dieser Bed. such an Verhaltbenne, welche umprünglich nur Farssmaipadam haben, z. B. von fri gm; (Farsam.) figurn (vergl. 5. 80.)

<sup>2)</sup> Ved. मान (vergl. \$. 886, 3) in सुसुयाया and mit hindendem क (vergl. a. a.O.) इतमान (यम् \$. 828).

<sup>3)</sup> Ved. anch ट्रंगान (Passivbed., vgl. S. 379 n. 1) ईत्रीमान.

Wenn समिद्रभूगो (Râm. II. 16, 20) richtig, und zu धा, so wäre das इ in द्वित्यम् bewahrt nnd nach \$ 58 ग geworden.

<sup>5)</sup> Ebenso विवयस (वा) पविवस (वा).

<sup>6)</sup> Ebenso z. B. उच्चित्र (von बच & 828) aber उच्च उचान, खप्रोविवस् वस् ebds.).

ebds.) 1). - 2) an Wz. 3 (welche S. 832 folgt) 3 (vgl. S. 829) und 24 (vgl. §. 154, 2, 5), also ईियवस् ईयुस् ईयान °), म्रारिवस् °) ज़ान्विसः — 5) arbitrar an a) जाम (रिम्म) जायन (§. 158, Bem. 2), weiche, wenn sie इ nehmen, §. 154, 2, 5 folgen \*); — b) an विद (VI) विश दश 5). Sonst stets ohne x 6.

## S. 891. Bemerkungen zn S. 890.

§. 891. 1) es gilt §. 154, 2, 1 auch für die §. 828, 1, a ansgenommenen; ferner \$. 154, 9, 2 (s. B. von अब्र बानावस् प्राप्त स्तान्त तस्तान्तस्), 3 für ब्रास्: 5 vor 3H und HITT (s. n. 6)7); [ferner arhitrar \$. 150 8) und Regel 4 und 5 auf S. 132 (wo Drnckfehler 134)9)]. - 2) दहिदा busst den Auslaut ein ददरिक्स 0 इस 0 दावा. -3) दाज्र 10 मिह सह bilden mit अस bes. दाज्यस् (0गुस्) मीहस् (0हस्) साहस् (0हस् vgl. §. 837) 11). - 4) benchte die phonetischen Regeln §. 22 ff. 12). - 5) diene Suff. [अस धान] treten nur an solche Verhalthemen, welche (nach §. 836) ein Pf. redupl. bilden 15); die, welche periphr. haben, hangen diese Endungen an das Hülfsverbum, also ब्रभुवस् बासिवस् चक्रवस् , ब्रभुवान u. s. w. 14). — Vgl. S. 170 वत.

<sup>1)</sup> Ved. aber ससनिवस् (statt सेनिवस् ) und (nach Anal. von S. 374 n. 4) परितवस्. 2) So Sv. aber Rv. र्यान.

<sup>3)</sup> समाज्ञाचा.

<sup>4)</sup> Also ज्ञान्वस् (\$.71) oder ज्ञान्वस् aber nur (nach \$. 154, 2, 5) ज्ञानुस् ज्ञामान, ज्ञान्वस् तहिनवस् aber nur तहन्स्.

<sup>5)</sup> Z. B. बिविद्वस् oder विविद्वितस्.

<sup>6)</sup> Z. B. von श्रि शिश्चित्रस् (aber शिश्चियुस् शिश्चियाचा nach §. 58 Ausn.) स्थायस् und (nach § 829, 3) anch समृत्युत् सम्वान, बायपृत्रस् 0यपुत् (§ 55) 0यप्रापा, समृत्रस् समृत्यु समृत्या, चिकि-त्वम् <sup>0</sup>तुम् <sup>0</sup>तान, व्यत्वम् , द्रभृष्वम् ; aber ved. vergl. n. 1 and von तन् तक्तिवम् (\$. 154, 2, 5, wonach तस्स तसान संतामान), sogar von व विविवस्.

<sup>7)</sup> Ved. analog auch सच in असमारी fem.

<sup>8)</sup> जजाम्बस् जजामबंस्, जजायुस् <sup>0</sup>महस्, <sup>0</sup>ग्रापा <sup>0</sup>गरापा, ved. जामृबस् (vgl. \$. 836).

<sup>9)</sup> Z. B. von विक् विविक्कस् oder <sup>0</sup>विष्वस्, von दिव् दिदिवस् (\$. 75) oder दुप्तस्. 10) Ved. such mit इ दाणिवस् und regelr. ददाख्यस्.

<sup>11)</sup> Dagegen z. B. regelr. सहाज.

<sup>12)</sup> Aber ved. (gegen §. 58) सुख्यापा (von सु), und दोदियुष: (von ved. दोदि oder दीदी = दीवी), und (nach Analogie von & 66 aber nur vor व) हिस्किस (रिच्) हहकस् (हच्) विवक्त (वन्) गुगकुत् (गुन्) विविक्त (वित्?).

<sup>13)</sup> Ursprünglich war ihr Gebrauch in der gewöhnlichen Sprache, wie es scheint, auf प्रमुखस सेट्रिबस् उचिवस् (वस् ), ईचिवस् binter उप सम् , बनाव्यस् (बज् in Zeetzg mit बन् priv.) und अनुवान (अच् mit अन् priv.) beschränkt; sonst nur vedisch. Dann drang ibr Gebrauch in die Dichtersprache und Vop. erlaubt sie unbeschränkt,

<sup>14)</sup> Ved. jedoch (vgl. S. 412 n. 1) auch vom Desiderat, (z. B. 天明日) und insbesondre von Intens. (vergl. §. 187), z. B. (alle nxyton.) बाव्हकस् सासहस् मर्नुतान क्रोज्ञचान बर्वाधान

S. 892. Das Fem. von 知识 wird nach § 687 gehildet; die Declination folgt Parad. nr. 33 auf Tafel zu § 762. — Die Declin. von zur im Mec Nit. s. § 754, V und Parad. nr. 24; das Fem. wird nach § 700 (vgl. § 890 und 32) durch § gehildet, z. B. 元元汉元, und folgt Parad. nr. 44.

\$. 893. Die 3te Ptepform (vgl. \$. 890) wird durch Hinzutrit von tonlosem হান, ') aus dem Ptc. Perf. Pass. auf নু নু u. s. w. (s. \$. 894) gebildet, z. B. তুলা "Gesprochen", তুলাহান "gesprochen habend "j". — "). Die Declin. des Msc. Ntr. (s. \$. 754, I. 3) folgt Parad. nr. 10 (auf Tatel zu \$. 762); das Fem. knipft (nach \$.700) ਨੂੰ an und folgt Parad. nr. 44.

### S. 894 bis 900. Ptep. Pf. Pass. auf 71 u. s. w.

§. 894. Das bis §. 900 zu besprechende Ptcp. bat die Bed. I. des Perfecti 1) des Passivs in Bed. von §. 872, I and III, z. B. 西田: ance: neine Matte ist gemacht worden", प्राचितं भवता nes ist gelegen worden von dir (= dn hast gelegen)". -2) ausserdem (s. I) anch des Activs (zugleich auch transitiv) 1) wenn der Anfang einer Handlung bezeichnet wird, z. B. प्रकत: करं देखदन: "Devadatte hat angelangen eine Matte zu machen". - 2) in den Verbis, welche "gehn" bedeuten, z.B. nn "gegangen seiend" (Activ.), oder "erreicht seiend" (Pass. I §. 872) oder "gegangen" (Pass. III); vgl. IV. - 3) in Verbis intransitivis, z. B. reneil (von ren) ward adu bist abgezehrte (Act.) oder rent-i stærtt (§. 872, III) "es ist abgezehrt worden von dir (= du bist abgezehrt)", vgl. IV. - 4) in den Wzz. en uft g (IV) an freng बास बस (1) हुए, z. B. उपस्थितो गहं भवान and bist stehend (um zn dienen) bei dem Lebrer" (Act.), 3पस्थितो मुह्मावता nder Lebrer wird beigestanden von dir" (Pass. I), referri perm nes wird von dir beigestandens (Pass, III) 5). - II. des Präsens I) in Verben, welche "wunschen, erkennen, ehren" bedeuten 1). - 2) in den Wzz. भी जी क्विड़ क्विड़ मिद स्विद इन्धु हथ किए (Vop.) स्वय क्वा करू (auch die in I, 1) हज (Vop.) तुत्र (Vop.) तुत्र धृत् (V) — and nach Vop. — हृत्र हृत् मुह. — 3) in den Ptcp. कान्त बाक्टर सान्त तर उपत संवत रसित शीलित खाइत. — Ill. des Futuri im Ptcp. 572. - IV. der Sphire der Handlung, und ist denn Substant. ntr. gen. 1) auch ; in den in 1, 2, 2 und 3 bemerkten, z. B. nei eren "die Sphure des Gehens desselben

सर्जाम (Rv.1V,1,4,6) टाईहाम (II, 1, 18, 4 Pada ट् $\xi^0$ ) टाइहामा ताङ्गामा साम्याम साम्याम साम्याम साम्याम साम्याम

t) यत् = Suff. नत् (S.329), also eig. "mit dem, was das Ptc. Pf. Pass, ausdrückt, versehn".

<sup>2)</sup> Ved. wird das च vor ब bisweilen gedehnt, पुरावत सुतावत.

<sup>3)</sup> Anch আজিল (আঃ অসু) und মুক্ত "gegessen habend" kommen vor, deren letzteres aber von den Grammatikern spitzfindig erklärt wird.

<sup>4)</sup> Diese sind schon ganz Nomina adjectiva und werden mit dem Genitiv der agens construirt, z. B. गृहार्ग पृत्तित्र : "von Königen geelst".

(== sein Gang, Weg)". — 2) in Verhen, welche "essen" oder eine Handlung bereichnen, bei welcher keine Bewegung Statt findet, z. B. zpår regt "sein Essen", urferri regt "sein Sitz". — V. vgl. S. 161 m. nr. 1 und dessen Gehrauch.

# \$. 895 bis 900, Formation.

§. 895. I. Im Verbalthema 1) werden auslautende ए हे म्री zu म्रा 1).

Aus n. 1) die unter 2 fallenden. — 2) 0% wird zu ξ in s) ch av wene etwas fetsgewordenes oder heriherendes beseichnet wird, z. B. εξητ (s. \$. 897, 4) "geronnen", εξητ «kalt"; β) hinter αξτις γ) suftwire (celbat in Bed. von α) hunter uft way, z. B. υξιτικής oder θητης (s. 897, 4), υξιτικήτο oder θητης. — b) εξη hinter αξτικήτο ποληγία (s. 897, 4), που αλια το εξιτικήτο σεν θεναία μένα εξιτικήτος. 3) εξιτικήτος δεν αξιτικήτος σεν αξιτικήτος σεν αξιτικήτος σεν αξιτικήτος σεν αξιτικήτος σεν αξιτικήτος (s. 99, Ben. 2), wohald die Ursache nicht sangegeben, in letzteren Fall regelt- αξιτικήτος (s. 896). — Ben. Aus dieser Form scheint Ptep. Act. durch μης (s. 893) nicht gebildet werden zu duffen, sluos σεν χτιστικήτος.

2) es gelten §.  $147^{2}$ ]; §.  $152^{5}$ ]; §. 154, 2, 1°];  $2^{5}$ ];  $3^{6}$ ]; und Ausn. dazu<sup>7</sup>];  $4^{5}$ ] und Ausn. <sup>9</sup>];  $3^{10}$ ].

Bem. Achalich verwandeln 1) Outry in ξ εκτιχ (anch Vop. sthitter), also exchr (cornt anch, 5.7), and die W. cornt wend o ) does Prilit (\$\frac{1}{2}\$ vid.) in Europ and in Körperglied; soast sthitter; \$\frac{1}{2}\$ ) hinter Prilit wy und in Bedeutung von way group, a. B. chit (\$\frac{1}{2}\$ - 507) yang, aber chir; ober carr; (\$\frac{1}{2}\$ To ize, writh: = \frac{1}{2}\sigma\_i\$, deeper any π. B. capart (\$\frac{1}{2}\$ To ize writh: = \frac{1}{2}\sigma\_i\$, deeper any π. B. capart (\$\frac{1}{2}\$ To ize writh: = \frac{1}{2}\sigma\_i\$ writh: = \frac{

ihren Vokal !) dehnen a) ਜ਼ਿ ,zu Grunde gehen" α) in activer Bed.; β) arbiträr, wenn "Mitleid, Unglück" ausgedrückt wird, also चीचा (§. 897, 5), sonst

Z. B. ट्रे दात.

<sup>2)</sup> Z. B. 177.

<sup>3)</sup> तूर्पा (§. 897, 1).

<sup>4)</sup> विश्वित u. s. w. (\$. 896); vou स्वो (s. Ntr.) ज्ञोत.

<sup>5)</sup> ग्रथिन, बस्त; विलगिन विकपित (beachte jedoch लड्डू कम्प्, da sie, ausser den dort augegebuen Bedd., लाउन कम्पिन bilden).

<sup>6)</sup> जिप्ट (§. 32) गीत पीत, van से (s. Ntr.) सीत.

<sup>8)</sup> क्रान्त.

<sup>9)</sup> सन त्तन (von त्तवा Ntr.) वृत तत u.s. w. इत, सात.

<sup>10)</sup> उदित (§. 896) उपा सुन्त उदित उठ (aber ep. nach Aual. vnn § 55 बोट), सून (§. 897).

चिंत. — b) गुँ दु (I) und vedisch तु (wohl eher हू). — 2) verkürst हुारू (I) हुन्त (§.897)). — 3) sammt  $\underline{q}$  verwandelt  $\underline{p}$  vedisch bisweilen in  $\underline{r}$   $\underline{p}$   $\underline{q}$  aber anch  $\underline{p}$  $\underline{q}$  und vergl. 9.

4) vor unmittelbar (nicht durch Bindevokal §, 896) antretender Endung wird auslautendes द्वा hinter दू eingebüst ?); sonst (wo nicht §, 152 gill) 20 द्व, womit vorhergehendes द्वा रा हो? , दू रे रा सू ?) wird ?), - 5) auslautendes द्वा रा हो? , दू रे रा सू ?) wird ?), - 5) auslautendes द्वा रा हा तिद्वा und derivirendes द्व (§, 198, 208, 213) werden eingebüst ?), - 6) beachte §, 181, 237, - 7) auslautendes द्वा रा vor unmittelbar autretendem द्वा (auch §, 897) werden bezüglich द्वा रा हो. 9, 150, 5 gilt nicht. - 9) ihren Wurzelvokal guniren (§, 9) 1) हों (aber nicht him Inten. 2) हागा (§, 150) ?); - 2) be Anknüpfung durch र (§, 896) a) (vergl. §, 896, 8; 897, 1, Bem.) स्टियु हिंद्य हिंद्य रे हिंद्य हों द्वा ते विद्य हों हिंद्य हों हिंद्य हों हों है. - ) ो पू (1. Alm., vergl. §, 896, 2) ?). - ) पू पा Bed., ertragen \*\*1), - - d) a эrbitär die Verbalthemen der 1. C. Cl. \*3) mit 3 \*\*19 als vorletztem Buchstaben, wenn sie das Impersonale (§, 872, III) oder den Anfang der Handlung bezeichnen \*\*1, - - e) ved. in Bezag auf Soms दू खुद्धार \*\*1), - - 40) beachte §, 211, - - 41) yel, §, 896, 2, 69.

§. 896. II. Die Endung ist 77 (s. Ausn. in §. 897) und wird mit oder ohne Bindevokal ₹ (nach §. 156, B, Bem. ₹) angeknüpft, wobei

<sup>2)</sup> Z. B. von na nai nai (§. 897, vergl. §. 57).

<sup>. 3)</sup> ਖ਼ਾਲ੍ਹ ਖ਼ੀਜ.

<sup>4)</sup> डिव् oder डीव् इगृत.

<sup>5)</sup> Vgl. S. 132 Regel 5; analog ep. परियून "traurig" von देख्

<sup>6)</sup> Z. B. von समिश्रा (Ş. 237) सुमिश्रियत, दुर्गिहिन (Ş. 896) und z. B. कारित (von कारि Caus. von कृ).

<sup>7)</sup> Z. B. von चक्क् (a. 2) चक्, भृत् भृग् ; ved. auch von तित्र तिमित. 8) प्रचित (§. 60) तागरित, aber Intens. I प्राप्तित.

<sup>9)</sup> Z. B. प्रस्केटिन aber स्थिन्न (\$. 897).

<sup>10)</sup> पवित पुत.

<sup>11)</sup> मर्चित sonst मृचित मृष्ट (§. 896).

<sup>12)</sup> Nach aa. auch der II. und III.

<sup>13)</sup> Wilk. auch 3.

<sup>14)</sup> Z. B. von युन् (I) पुतिल oder योतित, प्रपु<sup>0</sup> oder प्रयो<sup>0</sup>, aber z. B. von गुध् (IV. C. Cl.) nur गुधित.

<sup>15)</sup> Ved. von क्री किल und mit वा वाजीत (aber auch regelr. कीत); von सु सूर्त (\$. 59, Bem.), von ध्वा धनित (aus Specialform \$. 795, VI), हेड होस्लित.

die Regeln für das primäre Verbalthema zugleich für dessen Intens. I gilt, 1) nach den Regeln in §. 155. 156<sup>2</sup>].

Ansn. Gegen §. 156 haben হ a) আপু , বলু, also জুমিল ডমিল (§. 32); — b) লক্
wenn es die Bed. von §. 872, I hat: প্রতিলে (aber in neutraler Bed. লক; — c) ved.
ফু in Beuug auf Soma, vgl. §. 895, 9, e.

2 9) ohne ζ 1) in den nath \$.155. 156 arbitriren, susser fignq (welches gegen \$.156, \$2.3 arbitrir bleibh) 7.— 2) in den \$.155, \$A augrenommenn (susser film) and Zhih ahr xurig, sher sabitur son ζ (1 Aton) 7.— 3) in qq (1 N II) [qq] 13 qq (1 N II) [qq] 14 qq (1 N III) [qq] 14 qq (1 Qq) 14 qq (1 Qq) 14 qq (1 Qq) 14

<sup>1)</sup> Z. B. कुल खुईल (aber ved. vom Intens. ग्रहा (vgl. \$. 166, Aum. 5) ग्राहिल mit Binderolai und Einbusse des खां): dagegen z. B. von खुडू खाँडूल, गृहित (von ग्रहु, vgl. \$. 895, 2), von ग्राह्म (Desider,) ग्रुप्तिया, von दंख (\$. 194) देखिया. — Aber episch प्रधित (बय. हर-इ. \$. 156).

<sup>7)</sup> Z. B. S. 155, 2. 3 काल (\$. 805, 2) मूट (\$. 68, 4) मुटा (aber गोचारित \$. 211) मून, गोट पका सु (\$. 55, Aum., dagger red wrive), जिंद diese gill \$.41 inith, abo z. B. पिरोपोट; गृह (फाल कह oder गृंह \$. 805, 2): ved, मृत्य \$. 52); रिमाध oder स्पोट (\$. 65, 5, vgl. mit \$. 57) von रिलाह; daggers क्रिंट oder क्रिकार. — Aber ved. बहुपित (हुए)

<sup>3)</sup> Z. B. जिल (über जी जिंब ४६1. \$. 897, 5) जुल भूल वृत पूर्व (पू), aber प्राचित (§. 805, 9), प्रतिक (ebds.) oder पुन; धारोभीत उप्पोत; dagreen aach \$. 155, I रिहित (§. 893, 5), जागहित (ebds. 9); aber im latensir I s. n. i und \$. 416 n. 8.

<sup>4)</sup> मस्त (= µгото).

<sup>5)</sup> Alle hei denen die C. Cl. nicht angegeben, geboren der I. an.

<sup>6)</sup> 班所 (\$. 895, 2, vgl. mit \$. 154, 2, 2) aber 证证可 "geehrt", vgl. noch \$. 897, 2, 3.

<sup>7)</sup> Aber vedisch mit इ स्कामित (\$. 895, 2, vergl. mit \$. 154, 2, 2), स्तामित उन्नामित (\$. 241, Bem. 1).

<sup>8)</sup> Wilk. auch कमित, wohl कामित, indem कम् auch aus कामि (X) bilden kann.

<sup>9)</sup> Nur nach Vop.; aber arbitrăr, s. S. 418 n. 3; vgl. West. wo exter helegt.

Grammatik. 53

sieg [1.1 w ss. sing), 32 (ss. sinks) qu fine fire qu qu qu (1.1 v rebities) fiqu qu (aur ) fiqu (1.11) squ fong finen gu (1.11) jedoch striktes in den Bodel, striktender (von Hauren) and serstanst, rerabreckt'); 32 (1.17) squ (1.17) qu 
Bem. बार्ग (Cans. von बृज्, ) in der Bed. "lesen" muss, und die Causelia oder Themen der X. C. Cl. von कृष् द्रम् जा, स्वा, द्रम् हैं — nod हृद् द्रम् — können das Ptp. des primieren Verhalthens nehmen, siso बृज, क्षाचित oder क्षम, द्रमान oder द्रम्म — क्षादित पृक्ति जो कि प्रकार कि प्रकार कि हैं . 893 Austa. 21 .

\$. 897. Statt ন (\$. 896) treten, siets ohne Bindevokal angeknüpft, an 1) ন (oder nach \$. 22 ff. লা) und zwar an 1) die in \$. 156 aufge-führten Wzz. auf হু আৰু হুৰু (aa. युन्दू) হোৱু (\$. 895, 3), so wie মুকু hinter নি নি বানু und মুনি in Bed, nahr, und arbitirar বুন্দু: deren auslautendes কু wird dann নু (oder nach \$. 22 ff. m²) \*).

Ausn. and Bem. a) von तिद् तिश्च in Bed. «Stück»; von तिद् (VI) तिश्च in Bed. «Reichthum» und "hekannt, herühmt (?)". — Ved. von तुद् सत्र निवन्न नसत्र (शृतससत्र Rv. IV, 1, 7, 1). — 'b) sehirist तुद्ध and तिद्ध (VII), also तुन्न oder तुत्र, जिल्ल oder

<sup>1)</sup> Aber vedisch यसित.

<sup>2)</sup> Vop. und Wilk. haben aug statt dessen.

<sup>3)</sup> Also सपश्चित oder सपशायित.

<sup>4)</sup> Sonst जुभित s. aber Wils.

<sup>5)</sup> Sonst ਪਹਿੰਜ (§. 895, 6, 2).

<sup>6)</sup> Auch অনুবিস (von বিরু II) গরানে (গুলনু ?) হলাস (হলারু) তল (von যত্ত্ § 152). — Aus der gew. Sprache erwähne ich যাসি, welches die lod. যা মানু ziehn; eher zu মুর্ in heiden Eillen ist es nomma.

<sup>7)</sup> Vop. und Wilk. haben auch grq (s. West).

<sup>8)</sup> Z. B. जुपपा ड्रिन्स; फ़िल्म (\$.156, 3, 1), कृपपा (ebds. 3), समयपा n. s. w. (sonst फरिंस), उल्ल oder उन्न (nach \$. 893, 2, vgl. mit \$. 154, 2, 2); üher स्ट्रिट्र vgl. Ausn. c.

विक. — c) सिद् क्लिय स्लित् folgen der Regel, ausser in den §. 896, 8 erwähnten Fällen, wo sie auch दुल nehmen können (vergl. §. 895, 9).

2) an alle auf क्ष (ausser বু)<sup>3</sup> und die in der Note 2 aufgezählten auf মু হূ র্, in denen হ্লু ze eingebüsst wird und § 57 eintrit<sup>3</sup>).—
3) an die in Note 3 aufgezählten auf মু च und মু (মুছ. § 895, 7)<sup>3</sup>,—
4) an alle auf মা বু টু রা, welche nach § 895 unmittelbar vor der Endung ম্লা haben, und mit einer Consonantengruppe anlauten, welche মু oder মূল ব্লু enthält, z. B. 1़ली মূলাম.

Ass. und Bent. za 4. Ausgenommen nind spr us, welche nech 5, 895, 1 ज्यान धामा (red. s. 5, 895, 5, Ausn. za 1); dagegen bilden per (IX) und पुरे, auch wo sie nech 5, 895 § vor der Eedung haben, होंग (aber gir) होगा होगा; felterer jedech a) nicht wenn en etwas wirklich herührendes (?) hezeichnet, sleo प्रोम, sells! (aber z. B. von einer Krankheit girling; b) srähleri häheter girli gus and aver nach wenn en zu surt wird (tergt. 5, 895, 4, Ausn. 2), sleo प्रतिकोण जिल्लान जिल्लान जिल्लान (क्यान जिल्लान)

5) an die in Note 4 aufgezählten 4).

2) क an प्रम् wodneh (gegen §. 66) ज़ुक्क; — 3) त an प्रम् आरं क für चू प्रकः; —

<sup>1)</sup> Z. B. (vgl. §. 59) लीपां (त्), aher पूर्त von पू.

मा, (Vi sher red. मूर्त) मा, (Vi पुर पुत्र क्षेत्र मा प्रदा (Nb, IV) जून प्रदा :— मा, पहुंचे हार्च कुछ saver in des \$69.6 ervalbanch Ribbs, vo sio, महा auch coost, and n mit Bindersall द achaen kännen: — उर्व गुर्च गुर्च गुर्च (sher red. mpri चार्न IV, 1, 17, 3) पूर्व दुवं गर्च (a. जर्च) पुद्ध : a. B. गुर्का ; एकं (के 505. द vg. mi क्रे. 152) oder स्वाहित स्कूर्ण oder सुर्वित्र : उर्चा गुर्मा : — sanch vos हैं दूर्व देशी (eleer vos q. 17)

4) η an ἢ und — jedoch arbitele — an α τενλ, also ψτα (§ 895, \$), αντίπο oder αντίπα (§ 895, \$), λακολ, sher z. B. ανα είνατα ακολ. 3. — 5)—ween sie okse Prist, oder mit den hemerkten Frafices zasumenegehores — 1) στ an στην ohne Frist oder mit σχ. της (sho σχενα (vergl. §, 895, \$), vergl. mit § 1.94, \$2, 3 λακολ. χοχενα; sebr z. B. ακολ. \$90, \$8 σχενης (oder schoolst sach σχενης, welches she zeb z. B. ακολ. \$90, \$8 σχενης (oder schoolst sach σχενης, welches she nach der Sk. σχιγοιτί tist (ενεχα §, ε. 64, 7) and von ihm von σχενης darch Suff. γε akapelicite Vivid), in den z. D. orientaken Aushahmen aber απέπετης. — 2) γε αγρ. σχη της είναι με το Ε. (ακολ. §. 896, ε) αναθέπαι σχεθητή αλευντίας.

§. 898. Man beachte die phonetischen Regeln von §. 22 bis 115; insbes. §. 36; 39; §. 86, Ausn. 3 1; ferner §. 622.

\$.899. Die nach \$8.895 his 897 geblideter Formen sind, wenn nazusamengesetts, ozytonit, auszer qu graza, welche nothwendig, und fijm uffurn gw. welche sathitze, dus erstere überbaupt, die heiden letzten vedisch (jedoch in den versileiters Theilen der Verda stets auf der ersten 18) Hochton auf der ersten haben. Desselben Acceal haben zweixplinge, oshold der Badung nicht ur vorbergeht, wenn sie statt der participialen eine individuelle Bed. erhalten, z.B. zwi ryori als N. pp., aher gun nach der Regel. — In Zusammenselzung gelten die Acceantregeln für diese: \$ 626 E. inskesondere \$ 647.

\$. 900. Das Femininum erhält nach \$ 687 श्चा; in den \$ 692. 5. 6 \$\frac{1}{3}\$. Das Msc. und Ntr. und das Fem. auf \$\frac{1}{3}\$ wird nach Parad. nr. 33 (zu \$ 762) flectirt, das Fem. auf \$\frac{1}{3}\$ nach Parad. nr. 44.

\$. 901 bis 907. IV. Ptep. Pass. Ful. u. s. w. auf ताञ्च u. s. w.

5. 901. Das bis an §. 907 zu hopprechende Picp, drickt 1) das Passav in Bedeutag von §. 572, L. nudll mas, wenn die Hindulag, wolch das Verbunn bezeichen, volltogen zu werden hefolhen oder vernalassi, gestattet, noglich wardig, absolat nothwendig ist, E. B. org. zusörz, eine Batte ist au mendesse "achtohen gemacht zu werden» oder urgent zeiter; "shoolte nothwendig zu machen, orm zibzur des Middehen ist werden, part zu werden,

<sup>1)</sup> Ved. 6 in 7 in 47.

<sup>2)</sup> Jedoch मार्चित oxyton. Rv. II, 3, 22, 2.

Sangerse's oder fruffir ruttfic ruttmær: von Man, sind zu ningen Sangerset's .—
Hierber wird grungt (von gru) (zongen (vg. 6, 90.3), V).— b) mache sauser domen in a
bisweilen, r. B. επιθησί τρίτη: «Pulver, womit einer wäsecht" (, welches zum Waschen (ert) gebrauebt wird').— 2) Cassubeziebungen sundrückende Bedentungen: einige bisweilen, r. B. επιθησί fürg: «ein Berhamen, welchem gescheint (gr wirdtjen, r. B. επιθησί fürg: «ein Berhamen, welchem gescheint (gr wirdt-

\$. 902. Zum Ausdruck der in \$. 901 angegebenen Bedeutungen die Suffixe ਸ਼ੁਜੀਧ ') ਜਨ੍ਹਾ ? । ਹੁੰਦਾਜ (s. \$. 901, Bem. 2) ਹ (linter kurzen Vokalen त्य); vedisch auch एन्य त. ए '), ਜਨ੍ਹੇ ') z. B. von ਮੂ ਮਹਜੀਧ ਮਹਿੰਕਾਰ ਮਹੰਕਾ

#### \$. 903. Genauere Bestimmungen über Form und Gebrauch der Suff. in \$. 902.

§. 903. I. Derivirendes रु (§. 197; 208; 213) wird vor खनीय, एलिस und स eingebüsst, z. B. von भावि (Caus. von भू) भावनीय, चोरि (चर् X) चोरपीय (\$. 22) चोर्य. — II. rang wird mit oder ohue 3 (5) angeknüpft genau wie in \$. 869, 1, 1, nnr haben य क्रम stets 3. - III. der letzte Vokal des Verbalthema wird, wenn gunirbar (\$.9), vor ब्रनीय तक्ष्य gunirt, z. B. स्तवनीय (स्तु) चोहविगका (चोहि \$. 60). — Ausn. 1) wie §. 869, 2; — 2) दीधी बेबी, welche vor सनीत ihren Auslaut in यू verwandeln, vor g (vor लक्ष्य) ihn einbüssen \*). -- 1V. Gilt §. 869, 1, 3 (§. 149, 2. 3, natürlich nur vor लक्ष्य) und Bem. an \$. 869. — V. बाह्ततव्य von बस्तु (\$. 901) hat w gedehnt. — VI. Vor pfein gilt §. 154, 2.3. - VII. Beuchte bezüglich des n in unita §. 22 ff. iusbesondere S. 29, 6 und Ausn., s. B. प्रवासीय , aber प्रवासनीय (dagegen प्रज्ञुपाति) प्रस्थानीय: प्रकोपनीय oder Oquila (aber nur z. B. प्रस्थपारिय), प्रवापनीय oder Oquila (Caus.); aber von den in 6, 29, 6, Ausn. 2 ist auch im Causale nur a erlaubt, z. B. grangalia. -VIII. Unzusammengenetzt baben सनीय und एलिस Hochton auf der vorletzten, लख entweder ehenfalls, oder Nachton auf der letzten. Zusammengesetzt sind sie den Regeln 5. 626 ff. unterworfen; binter Prafixen (6. 241) behalten sie ihren Accent und die Präfixe büssen den ibrigen ein, also z.B. (vgl. die Bsp. §. 869, II und in der Note das.) दानीयं दातव्यं oder हालुव्यं, zusammengesetzt z. B. बादानीयं बादातव्यं oder 0तुःचं, इयनीय जेतळा, स्तवनीय स्तोतळा ंद्रवनीय दोतळा oder द्वितळा) अवितळा, करणीय कर्तळा, तरणीय तित्रका oder तरीत0, धानीय धातका, पश्चनीय प्रकार, भेट्नीय भेत्रका भिटेलिस, खन्दनीय स्वन्तव्य oder स्वन्दिरास्य, गोपनीय oder गोपायनीय गोपास्य oder गोपास्तरस्य u. s. w. दोध्यनीय दोधितला, सहनीय सोहत्य oder सहितव्य पुरिसोहत्य oder परिपहितवा.

§. 904. I. Vor ved. एन्य (aus ब्रानीय durch Einfluss des ई auf सा wie im Zend)

<sup>1)</sup> let durch secundares ईंग aus einem Thema auf सन gebildet.

<sup>2)</sup> Ist durch secund. g aus einem Abstract suf লু (S. 162, vgl. Suft. লু nr. 2 (S. 162) ne. B. noch হুনিবন্দু Rv. II, 1, 25, 3, ganz. in Bed. von <sup>Ogretzer</sup>; vgl. Infinitiv) gebildet (vgl. §. 368, 1)

<sup>3)</sup> S. Infinitiv S. 919.

<sup>4)</sup> स्प्रस्त्र im Histop, für स्पर्ट oder स्प्रह (IV vgl. mit §. 149, 2).

gelten §, 154, 2 and 3; vor मु § 003, II. III. IV. Jenne int parcaylorist, disess hat Hochton and der creten Sythe. Ich habe folgende Beispielen and en Weden notifier. 1) देश्या क्षीमीत्र (कृत्यु ६, 5-5) कृत्या (क्षण ई. 154, 3), क्षाचुंपर्यं, युद्धेपर्यं, युद्धेपर्यं (क्षरं (क्षरं (क्षरं (क्षरं (क्षरं (क्षरं (a))))) कृत्या (क्षरं (a)) कृत्या (क्षरं (a)) कि तिकार (a) कि तिकार (b) 
#### S. 905. Fortsetznng von S. 903.

§. 905. IX. a hegreift das primere a nr. 1 (2017), nr. 3 (477), nr. 5 (407) and folgt deren S. 168 gegehnen Regeln (vergt. jedoch Gehrauch §. 906), z. B. von भ nach nr. 1 भारत; von ज़ि nach nr. 3 तेर्त ; von क nach nr. 5 कार्त, von हन हारत 1]. Nur ist ansserdem zu hemerken 1) vor nr. 1 verwandelt gig sein g in it gra (6. 906) .-2) vor nr. 3: 1) werden auslant, gr (anch nach 5. 149, 4) v & ar zu v. s. B. gr देव, मैं मेव 2). — 2) दिहदूर दीधी लेखी hössen ihren Anstaut ein दुर्हिन्यं. — 3) nicht gnnirt werden die (nach §. 906) hierher fattenden in §. 149, 1. - 4) heachte S. 60, Bem. 1, wonach z. B. von at area. Nach dieser Analogie hilden fer fit in der Modification "möglich" und क्री in Mod. "verstattet (§. 901)" सार्थ "vergänglich", तर्र "besiegher", met "zum Verkauf ausgestellt", sonst and n. s. w.; ved. ehen so von an भारते, von प्र उसी प्रवारते. - 3) vor ur. 5: 1) beachte §. 60, Bem. 1 (wonach z. B. von मु भारत nnd S. 154, 1 (wonach z. B. बुन्त), - 2) सं इसह in Bezug auf Fener hildet सम्बा, sonst regelr. संवाह्य. - 3) Themen auf चू स, welche die Endung des Pic. Pf. Pass. (6. 894 ff.) ohne z anknupfen, verwandeln ihre Austante hez. in er rr, a. E. वज् (वज् §. 897) पालतं, युत् (वक्र) योग्यं, dagegen z. B. मर्स (मर्तित) मुत्यं. — Ausn. s) wenn absolnte Nothwendigkeit ausgedrückt wird, z. B. भ्रवत्रवपाला. -- h) त्वत वर् प्रकल्, also खाइते. — c) बच्, wenn es nicht "Rede" hedeutet; स्त hinter नि प्र in der Modification "möglich" (§. 901), sig in Bed. "essen", und graug in Bed. "gehn" 5). - 4) Gegen S. 168, nr. 5, 2 sind die durch dies Suff. gebildeten Themen हें दुग दोख़ बन्य बार्ग (von हा IX. Atm.) प्रांस्त paroxytonirt. — A) auslautendes स fallt vor ab. - 5) vgl. 6. 906. - 6) in Zusemmensetzung erhält un vor ammt (Fem. von म् mit ur. 3), und श्रन्तक्षास vor द्वरत (von द्व mit nr. 1) Accusstivendung (vgl. §. 653, 1)

<sup>1)</sup> Ved. ohne Vriddhi स्त्र्यं, mit Vriddhi ज्ञान्यं (तन्द्र); ep. बोध्य mit Guna von जुल्.

<sup>2)</sup> Ved. bildet है aus हू (vergl. S. 154, 3) दस्ती (vergl. 4). — Nach S. 153 बाजाल [Rv. 111, 6, 18, 5].

<sup>3</sup> Hicker wohl mit Onn fur pn ved. Miginia.

irip.eqr. — 7) die Accessation in Zasammensettung betreffend gilt §, 903, VIII. — 8) vgl. Saff. uppg S. 151 wohl durch q von Benom. saff uppg (vergl. 4); hieher such wohl ved. ngcomt (Rv. VIII, 6, 7, 2) and Saff. upp (8, 172). — Ben. Hierher such ved. upp in physical (Vir. V, 1), ob für ribrup (vgl. §, 211) und durch p nr. 1 (gogen 4)?

§. 906. Der Gebraueh der drei Nummeru von a (§. 905) vertheilt sieb nach folgenden Regeln: I. g nr. 3 tritt au vokalisch (auch auf derivirendes 3 6. 197. 208. 213) auslautende Themen und deren Derivata, z. B. ZT Zd, von dessen Desiderat. दिला (6. 194) दिल्ली. - Ausn. 1) य nr. 1 haben 1) र (wo es Parasm. nraprünglicb) and en, also grd (aber mit wfu Atm. \$. 790 word) ened 1). - 2) fit, fareil, frigg, wenn das Thema hez. die Bedeutung "Pflug, Bodansatz, Mundscha" bat, also dann तित्व विनीय विष्य sonst तेय a. s. w. - 3) ved. हे in Zusummensetzung binter देव, and मी binter उद् प, also देखपुष (\$. 154, 3) उन्मीय प्रयोगि (\$. 29). — 2) ए ar. 5 haben: 1) Wzz, auf 3 (ausaer er, welches auch bier Ausn. 1 folgt; vediach jedoch vielleicht hieher erred s. n. 1) 3 wenn "absolnte Nothwendigkeit" (§. 901) ausgedrückt wird, z. B. von ल स्वाज्यालास्त्र, aber सर्वाज्यालास्त्र. — 2) व sud — jedoch sur hinter Praf. mr - q (V). - 3) fig in Bezog auf Feuer hinter Praf. 30 ufr. und ved. such in Bezng auf Gold in Zusammensetzung vor qg; nach Ausl. von §. 60, Bem. wird es darch Vriddbi (S. 168, nr. 5 vergl. mit 6. 380) चात्, also उपचाल पहिच0 उपचाशापुत्र (soust usch I उपचेत्र). - 4) die Witt. auf मू मू, t. B. ह हार्थ. - Ausu. und Bem. a) q nr. 1 haben g und q (Par. Atm.); u, susser in individueller Bed., and arbitrar binter सम ; क arbitrar; also हरते वार्त (aber von व IX. Atm. वार्त) भारत (aber uter "Gattin"), tiger oder time; and (latess. I mand) oder and 2). - b) a nr. 3 in สสา "eine Jungfrau, die selbst den Gatten wählt», und ved. von เส von เสน. -ll. य nr. 5 tritt au consonsutisch suslauteude, s. B. युत् योग्यं. — Ausn. 1) य nr. 3 haben 1) die auf einen der Lahinle in & 2, 5 mit vorletztem w. z. B. von grg grod. -Auan. a) der Regel folgen α) प्रपू एप लाप, also प्रारंत. — β) यम wenn es hinter Prafixen (5. 241), ausser नि. s. B. प्रवास्त्र sher वस्त्र खिनियार्थ, - 7) ला। hinter den Praf. बा and - bei Lob - उप, aber anstatt an debnen schieht es स ein, शालकार (vergl. \$. 149, 5). -- 8) arhitrar gru und mrs gru. -- Bem. Die Ws. gru kann ihren Nasal einbüssen und auch dann g nr. 5 nehmen, also grad 5) (zad), vergl. jedoch S. 375 n. 3. — 2) तक प्रक चन वन वन वास सह 1. — 3) arhitrar अन वन वन इन (aber das letzte, wenn es nr. 3 nimmt, substituirt and \$. 147), also z. B. med oder mird. --4) - weun obue Prafix - मद् सद चर् (das letzte jedoch anch hinter श्वा ausser in श्वाचार्य in Bed. "Lehrer"). - 5) qui in Bed. "verkaufen" (ved. auch "preisen"); ac iu der Zestzg many and mit o ar. 3 oder ar. 1 in der Zestag hinter einem andern Thema als Prafix, z. B. अनुवास oder अनुवाद (अनुवाद उप \$. 154, 3); in einer bestimmten Bed. bildet es mit सून

<sup>1)</sup> Letzteres ved. व nr. 5, स्मारने (vgl. jedoch 2); - ved. auch von स सार्थ,

<sup>2)</sup> Ved. auch ह mit उसू für ब in शाहर्य.

<sup>3)</sup> Vedisch #2117 (vergl. \$. 643, 11, e).

<sup>4)</sup> Ved. jedoch नृयानूर्त, aber mit Accent von य nr. 3 und in Pada Oरानूर्त,

#### \$. 908 bis 916. Absolution (Gerundica) auf at (四) 知口。

\$ 905. Suff. द्वा (und dessen Substitut यू § 915) bezeichnen I. wenn mehrere Handlungen von derselben Person vollzogen werden oder sind 1) die früher als die anderen vollzogenen, z. B. হ্বাহ্ম মুক্তা থাবা প্রসাবি, "nachdem er gebadet (হ্বা), gegessen (মুবা) getrunken (ব্য § 914) bat, gedt er (হ্বা)

#### §. 909. Bemerkungen zn §. 908.

9.09. Auch wu nr. 1 (τητης, vergl. 5. 316) 1) wenn sich die Handlung im wiederholt, zugleich (zech §. 633) mit Verdoppelung der Absoluties, z. B. γητηγητ γητηγητ (σε τητηγητήρε της). — 9) oder zuch Verham Baltam, wenn die vorheite Volleidung durch wu τητηγητ γητηγητ (σε την 1 μητηγητ γητηγητ γητηγητ (σε την 1 μητηγητ γητηγητ γητηγη

<sup>1)</sup> Ved. auch von सदू पश्चिप.

<sup>2)</sup> Ved. auch mit a nr. 3 नाय.

<sup>3)</sup> Eher durch nr 3 aus WI (asch Anal. von S. 154, 2, 4 und S. 905, 3, 1).
4) Anch nach II WI-d.

<sup>4)</sup> Aucu nacu ii (4)-

<sup>5)</sup> Episch auch med.

<sup>6)</sup> Welches falschlich von 專門 abgeleitet wird; es gehört zu 不新。

sagst du das leise" (weil dies als etwes Glückliches laut gesagt werden müsste) stehn कि मीचै: कृत्वा चंत्रे oder (zasammengesetzt \$. 915) मीचै:कृत्यं oder मीचै: कार्म् oder (zassmmengesetzt) नोचै:कार्म — b) wenn तिर्यक् in Bed. "vollendet (verschieden?)" daza gehört तिर्थक कृत्वा, तिर्थक्कृत्व, Oकारम्. — 2) hinter क und u wenn dozo gehören s) Themen, welche ein zum Lehen nothwendiges Glied bezeichnen, und Suff. तसु (S. 234) haben, s. B. मुखत: कृत्वा 0त:कृत्व, 0त:कार्म्. — h) विना नाना, oder Themen suf ur ur sary in Bed. von \$. 580, und die Verbindung hezeichnet "zu dem machen, das werden", obne dass man es früher gewesen ware (vgl. \$. 242, 1), z. B. नानी कृत्वा, नानाकृत्यं (\$. 915) नाना कार्यम् oder नानाकार्यम् , दिशा कृष दिशा कार्य् oder Ourmity. - 3) binter u in Verhindung mit मुख्यीम् und - wenn guter Wille susgedrückt wird - बन्तव्य , z. B. तृष्यार भूत्वा oder Oभूत oder भावन , बन्ताभूत्वा Оभूत Оभावन etws "gehorchend", sher z. B. "nachfolgend" (ohne guten Willen) nur marangar. -II. bei Zusemmeusetzung nur ger ur. 1 (unger \$. 916) 1) und zwer zusemmengesetzt 1) binter of weun dezu gebort a) ein Wort, welches "suss, angenehm" oder ähnliches hedentet (Sk. hemerkt स्वादु संयूक्त लावपा); diese Worte erhalten das accusativische (§. 722. 723) டி (vgl. §. 374), slso z. B. स्ट्राइंका; பூரன் saschdem er (es) suss gemacht hat, isst er". - b) करवया इत्यम् एवम् कथम् und - hei ärgerlichem Widerspruch - auf oder unt jedoch nur wenn er bedentungslos steht, z. B. arantenti 43m ner isst suf andre Weise". - 2) zegetzt oder nicht 1) wenn das dazu gehörige Wort bezeichnet s) den lastrumental क्ष) hinter उप उ देखा, z. B. । मूलकेन । उपदेशम् oder मूलको-पदंशाम् (oder मुलकिन । उपदश्च । \$. 915)). — β) hinter Verben des Schädigens, wenn des Object der Handlungen dasselbe ist, s. B. द्वाउन । उपधातम् । माः । कलवति । oder द्याडोपशासम् (von हुन् vergl. §. 916). — h) oder (vergl. a) den Locativ α) binter पीउ हुन कुछ jedoch uur wenn sie Prafix उप haben, also z. B. पार्श्वान्यामवयीउम पार्श्वाची-ह्मपीउम् oder für beide पार्श्वापपीउम् - है) hinter jedem Verham bei Nahe, Maass, z. B. केथीर्याहम्, क्षेत्रेषु ग्राहम् oder für beide केत्राग्राहम्; ह्य्ड्रुलेनोत्कर्षम्, ह्य्ड्रुल उत्कर्षम्, oder für heide ह्वाउलोत्कर्यम्. — c) den Ablstiv oder Accusstiv, und Eile, heitige Begierde ausgedrückt wird, z. 🖁 प्राचाया उत्यायं भावति oder प्राच्योत्वायं<sup>©</sup> "vom Leger aufgestanden seiend läuft er wege; वर्षि बाई वृध्याते oder वष्टिवाई वु<sup>0</sup> "(einen) Knüttel genommen habend kampfen sien. — d) den Accusativ, α) wenn das Thema ein Glied bezeichnet, स. dessen Verlust nicht tödtlich, z.B. खिला । निकापाम् । oder स्रक्षिनिकापाम् »das Auge zudrückends. - 3. welches vollständig verletzt wird, g. B. 37: प्रतिपेचम् वध्याने "die genze Brust verletzend kampfen sie". — β) binter पत् पद् स्कन्द सिम्म wenn ihr Begriff eine Vollständigkeit der Verhindung bezeichnet oder sich mehrfach wiederbolt; zugleich kenn such des Nomen, welches davon regiert wird oder das Absolutiv doppelt stehen (vgl. \$. 683), z. B. ग्रेह्नोयहबनुपातम् oder ग्रेह्मनुष्पातमनुषपातम् oder ग्रेह्नानु प्रपातिम् - 7) hinter सस् (IV) तृष् in Verhindung mit einer Zeitbestimmung, wenn Aufschuh, Zwischenraum susgedrückt wird, z. B. दुवहमत्वासं गाः पाववति oder दुवाहात्वासम्0. — ठ) hinter बा उ दिश्, ग्रह in Verbindung mit नामन्, z. B. नामे। बादेशेन्। oder नामादेशेन्।

Grammatik.

#### S. 910. Ansnahmen zn S. 908. 909.

\$. 910. Wenn die der Zeit nach früheren Handlungen darch यह eingeführt sind, ausser wenn sie ein damit zunächst verhundenes Verbum ergäusen, z. B. सहसे महाक तती अतित; aber z. B. wohl यहर्थ भूका स्वतान तती भीते.

# S. 911. Fortsetzung von S. 908.

§ 9.11. 99 die spiter volloogene Baseling in और fertibre ценбе, पूर्व कार्यास सर्refin. — 3) die gleichseitig volloogene hinter å, and des Self. kann dans an dieses oder das dazs gehörige Verbau treten, z. B. weffent (§ 915) grunt oder mitwartsnziè. — II. Verbot den Verhalbegriff (länger) av vollsichen: in Verhalbeung (ehe nicht Zussamenscham) all uwan, weg; z. B. wed spern albae nicht (eig, grung gelhau?). — III. in Benng suf Oerstickschien die nicht vor einer andern Liegande. L. B. untrum Arf. wirtz. «der Beng vor dem Flasses effingen gelär aft), der Fluss hinter dem Benges (vergl. IV). — IV. viellich gewissermassnen 1) Pripositionen, z. B. urtum anië, urtum vono nes, Stegen state, der dem gemannen von dem gemannen vo

§. 912. असू nr. 1 (पास्लू §. 916) dient, ausser in den §. 909 angegebnen Fallen mit Zusummensetsung der dadurch gehildeten Form mit dem dazu gehörigen Thema 1) hinter द्वा जिद् ; die Form hat alsdann die Bed. sall", s. B. कत्यादर्श व्यासि ser begebrt alle Midchen" (eig. "welches Madchen er siebt, begehrt er"). - 2) binter जिंद (VI) तीव, wenn यावत dasn gehört, s. B. यावदेटम भारते ,er isst, so viel er findel". ---3) hinter qu, im Caus. oder nach der Xten C. Cl., in Zusammensetzung mit dem Ohject den Verbum, wenn dasselbe i) 327 447, z. B. 327974 - 2) die Starke des Regens bezeichnet; für Oquq kann dann anch Oquq eintreten, z. B. mouzurn oder Ozun, - Bem. zn 2. Bei dieser Absicht kenn es such en wift (Csns. von कन्तु §. 199) treten, wenn ein "Kleids hezeichnendes Wort dezn gehört, s. B. जन्द-कोपम् n(es hat so geregnet) dass die Kleider durchnisst wurden . - A) mit Ausdruck der Hanpthandlung durch dasseibe Verhum, von welchem das Absolutiv gebildet ist, 1) bei Vergleich, mag der Maasstab (das tertiom) eine Thatigkeit oder ein Loiden des Verglichenen veranschaulichen, z.B. ਬਗ਼ਜ਼ਾਜ਼ ਜਦ: (= ਬਗ਼ੜਕ ਜਦ: Thitigkeit), ਬ੍ਰਜ-निधार्य निहित: (= धनमिख निहित; Leiden). — 2) in Zusemmensetzung mit Object: a) binter क्रम् in Zasammensetzang mit सूर्या प्रस शुक्क, s. B. जूर्याचेयं विनष्टि. — Bem. Hinter fou auch mit einem eine Fenchtigkeit bezeichnenden Thema im Sinn eines Instrumental, s. B. उद्येखं चिनष्टि. — c) hinter हुन् mit समूल, also समूलवालं (6. 916) हरित. - Bem. Hinter हुन überbaupt mit einem Thoma im Sinn eines Instrum., s. B. पाणियातं हन्ति. — d) hinter क्, susammengesetst mit धक्त, बक्तकारं करोति. e) hinter ग्रह, zussmmengesetzt mit तीव, तीवग्राहं मृह्वाति. - Bem. Hinter ग्रह such in Zusammensetzung mit einem "Hand" bed. Wort im Sinn eines Instrumentals, z. B. करवाएं मुझालि. — 3) in Zasammensetsang mit einem Thema im Sinn eines Instrum. (vgl. die Bem. in 2): a) wenn dieser "Hand" bed., binter वत , s. B. इस्तवर्त वतवति. —

\$ 913. আন লr. 9 (সন্ত্ৰু 5. 916) tritt hister আৰু, wenn eine Handlung jennad tum Vorworf gemendt und durch Zussmmensentung mit জু susgedräckt wird, z. B. ব্যাকান্য । বা । কার্ম্বান কৰে wirdt lim vor, du hist ein Dieb

§. 914. Formation durch  $\overline{a}_{1}^{-1}$ : I. die Endung wird gemäss den Regeln in §. 155. 156 ohne oder mit  $\overline{g}$  ( $\overline{g}$ ) angeknüpft<sup>2</sup>).

Ana. nod Bem. 1) obse χρηςος \$.135, Π, λ: so Γετ, δία αυ΄ χ (καιλ χσή), χρ. (ενακες η (Απ. 1) wo schlier), με η (επες, η wolches (geniss Bem. s. α. 0), χ οδος χ̂) είδου Γεταιτ, ε. Β. ηματι, μετις, του εμπι [εδες τραι οδος αγίατη (επ. 10)), γρ. (π. 10), μεται το επ. 10, μεται το επ. 10), μεται το επ. 10, μεται

ll. Wo nach I ohne  $\overline{z}$  angeknüpft wird 1) gilt §. 154, 2. 3 und arbiträr §. 149, 3; — 2) die Regel §. 895, 4 5).

<sup>1)</sup> rest ist alter Instrum. (S. 297 n. 3) eines Abstractum durch res (vgl. S. 236) von Wurzelnominibus durch Suff. O (S. 131 ff.).

Z. B. von ति तित्वा, von एक पुका (\$.66), von स्वन्दू (\$. 156, \$.1) स्वन्दित्वा oder स्वन्त्वा; von खबु (\$.155, B, Bem.) गृहीत्वा (vgl. II).

<sup>3)</sup> Nach Vop. nur die erstre Form a. III Ansn.

<sup>4)</sup> Episch anch 371.

<sup>5)</sup> Z. B. anch § 152, £. 1 तीम्बा पृष्टा (§ 56, 4), aber व्यक्तिया; anch 2 von माँ (vgl. 1, Aum. 3. 1) मंत्रिया मे केट मच्या; sach 3 von प्राप्त [महुर (§ 23), या "triabee" तीम्बा; anch Aum. Aus von ट्रेट ट्रिया, von भर हिल्ला, von ट्राट ट्रया, von यह द्वारा, von यह (काम.) sach 3 von यह प्राप्त (§ 156, 4) त्राच्या, von स्वाद (काम.) Aum. 3. 1) मान्या (क्ष्म प्रतिमात्र), anch 3 a. B. उत्ता उड़ा पुरुवा कुला ट्रूड, von नया नष्ट्रा, von यह (काम.) Aum. 3. 1) भरावित्या (क्ष्म प्रतिमात्र), anch 3 a. B. उत्ता उड़ा पुरुवा कुला ट्रूड, von नया नष्ट्रा, von नाम् नष्ट्रा, oder anch § 148, 3 रोष्ट्रा (§ 156, 3 नीम्बान् 1 मुक्ता, ~ Von पाञ्च (पुढ़ो. 1, Ams. 3. 1) भरावित्या oder भीगारा, von तियू (विद्या (a. 11)) oder पुरुवा.

Asso. and Bem. 4) such bei Anksopfung durch ç ç gelien 1) for ug aç unş 5.154, 2, 1 and 3 nyözu nöfun nömun (5.32). — 2) white die Regel § 154, 2, 2 fer die sef nyözu nögu ngu, z. B. uffenun oder uffunz, njözurn oder nyözur, ngözurn oder nyözur, ngözurn oder nyözur, ngözurn oder ngözur, nach il, vergi. 1, Asso. 3, 1). — A nu. Diese Regel a) ist soch bei Anksopfung oben y szhizitt for die sef g, z. B. von ung (§ 156, 1) mgr oder urgar, — b) gilt sicht för rözur og ng. 2, B. non ung (§ 156, 1) mgr oder urgar, — b) gilt sicht för rözur og ng. 2, B. non ung (§ 156, 1) mgr oder urgar, — b) gilt sicht för rözur og ng. 2, B. non ung (§ 156, 1) mgr oder urgar, — b) gilt sicht för rözur og ng. 2, B. non ung (§ 156, 1) mgr oder urgar, — b) gilt sicht för rözur og nyözur oder nyözur (özur nözur), Asso. 3, 1).

III. Wo durch र (nach I) angeknüpft wird I) wird der letzte Vokal, wenn gunirbar (§. 9), gunirt. — 2) gilt §. 149, 5. — 3) wird der Auslaut in Themen auf अ, und in दिहिद्दा, दीधी दोदी eingebüsst 1).

Aus. ned Bem. 1) es gelles die Aus. 1. 2. 3° 3 ns. 6.877, ½ n. B. billen utforder (des egg. 6.185, 3) rigent (des erg. 6. 100, gellen, upillen form. — 9) nicht genist werden 1) die noter II, Aus. I, 2 fallenden, 8. B. giftern (vgl. deselbat). — 2) qg qg. les upfraur qiftern. — 3) arbitrir int Gana 1) für alle commonalitich an med (enseer auf qg.) seinstende, wom sie y oder 3 nm vorteitzes Buchstubes laben, 1. B. von frem driftern der ferflernt, von grq tilfraur oder giftern (per grupt von frem gen riffraur (oder grupt vergi. 1. Aus. 3, 1 und II). — Ansa. Kaisen Gana labete ng fag (qg. nseb Vop. soch upp.) — 2) für ent quar qq. qg. 1. B. sie firm oder giftern, orfarer oder giftern, offern der giftern, offern der giftern, offern der giftern, offern der giftern, orfarer oder giftern, offern offern giftern offern giftern oder giftern, offern offern giftern offern giftern oder giftern offern offern giftern offern giftern oder giftern offern offern giftern offern giftern oder giftern offern offern giftern offern offern giftern offern giftern offern giftern offern giftern offern giftern offern offern giftern ofern giftern offern offern giftern offern offern giftern offern offern giftern offern offern offern giftern offern giftern offern offern giftern offern o

IV. Beachte die phonetischen Regeln insbesondere  $\S.55$  bis  $79^*$ ;—ferner  $\S.187$  und  $\S.227$ ;— endlich  $\S.211$ .— 有其 kann auch aus 南印 (X) bilden  $\S.211$ .

V. Die Form ist σχιδοικί. — Für die Zesammenschung mit ψ (ψχ) priv. (die einzige erlashle § 915) gilt §. 642, ll, 1, z. B. αρατι πρέπετι. — VI. ved. erscheists neben zert im gleicher Bed. 1) απτί (Daŭr, vgl. S. 427 n. 1), z. B. νου πιμ πρατιά (n. ll) ζυατιά (χτ. n. ll) χωτιά (χτ. n. ll) χωτιά (χτ. n. ll) γωτιά (χτ.

Z. B. von भी अधित्या, पू प्रिक्ता (१४. \$. 60); von खृत् खर्तित्या (aber कृष्या \$. 156,
 १, 2); von एपि (Caus. von रुष्) एयदित्या (\$. 60).

<sup>2)</sup> S. 149, 4 kommt jedoch nicht in Betracht, weil an diese Wzz. ohne z gehnüpft wird, also z. B. ferest.

<sup>3)</sup> Aher Sch. P. and Sk. haben such wifurert.

<sup>4)</sup> Z. B. nach § 55 von मूह (§ 156, 3) लगाहा (neben ल्लाहित्या), von मूह गृहा (१८). II Assn.), aber von बह बोहा, von सह (§ 156, 3) लाहा ()), nach § 60, z. B. von में मास्ता.

<sup>5)</sup> Also (vgl. 1, Ausn. 3, 1) कानला (s. 11) कविन्ला कामविन्ला.

<sup>†)</sup> Ved. jedoch nach der allgemeinen Regel ettet s. Bem. zu S. 55.

9) जो (web) für तहे Locativ), s. B. कुली गुर्का (ग्रह्म, s. ll) गुर्की (ग्रह्म) कुर्द्धी (suspine) रही obso र geges 1) ग्रीतरी (s. ll) पूर्वा तृत्वारी बहुती (त्रा प्रकृतिकोठ obso र) विद्धा करिताली (क्लाप्, s. ll) रामुक्ती दिव्यी (s. ll, Auso. S). — 3) ss. तम धर्च तर्ता (9) triti Accas. des Saff. न, welches gers sich gersde as Indeclinabilis schliessi (vergl. S. 235 न), s. B. गुंत्रामांस्, प्रमुक्ती (त्रु. s. ll).

§. 915. Formation durch 对 ); I. in Zusammensetung mit Indectinabilise (Prifixen und prifixartig gebrauchten WW. insbesondere) tritt, ausser hinter 云 (vor Vokalen oder Diphthongen 云云) privat. allein, statt 亞 Suff. 沒 an ). Hinter andern als Indeclinabilien kann auch 沒 nicht das hintere Glied einer Zusammensetungs hidden.

Ben erkk. 4) beschie §. 241, Ben. 9, wonsch z. B. von दुस्तामा (6.14), A, ber von आहेत् [Denominativ von ert दुस्तु ) क्षेत्रश्चित्र ?). — 9) vod. und episch tritt 1) ह्या such in Zasammensetung (insbezouders binter Themen and deriviewede y (§. 1972. 198. 216), vod. behe signatisch alle Denominativa, vgl. 1) ein, a. B. vod. effvurförart andeförare, per wähnerförart färgörart, gardfrauer (16 overgröß) sogar Kabhsarita. eggg. — 2) or such an unsasammengesette, z. B. wwd. pp. 307 (ags. 11). Bered rentz gray unz, envorez (alexa-), aus (Cass. 3.11).

II. 1) es gellen § 154, 2.5°; § 149°; — 2) lautet die Wz. auf einen kurzen Vokal aus, so wird (ausser in ξīr, welches § 149 folgt, und vgt. 4) ξī vor zg gesetzt<sup>6</sup>. — 3) beachte § 181, 211, 23′ und die phonetischen Regeln<sup>7</sup>. — 4) auslautendes zu und derivirendes χ (§ 197, 208, 213) wird eingebüsst <sup>8</sup>).

Ausu. und Bemm. 1) es gilt nicht §. 154, 2, 1 थिंग ल्या लो (slso z. B. उपलात), 3 nicht थिंग के को; थिंग leitsteres jodoch erhiträrbinter विने धार्व स्यू (slso z. B. प्रवास (\$. 60), प्रकास, aber विश्विताय oder विश्वित); 2,3 und Ausu. gar nicht (slso z. B. प्रवास प्रवास प्रवास प्राप्त ?),

Yed. nuch στ (x.B. बाद्राची तिमाणी वित्रुची तपुची), alter Instrumental (S. 297 n. 3), in τ verkirst (vgl. S. 297 n. 2; S. 742, IV), des Ptep. Fet. Pass. anf σ nr. 1 (vgl. S. 905); vgl. den Zussammenhang des laleciaischen Gerundium mit dem Pte. Fut. Pass.

<sup>2)</sup> Z.B. von भू mit u davor युम्यं, aber mit u priv. अमृत्या; ved. अर्थुक्षी (\$.914, VI); — dagegen धनाच्याय बनायन्त्र.

<sup>3)</sup> Dagegen Pantschat, उत्कलापवित्वा (vgl. 🕏, 1).

<sup>4)</sup> Z.B. von चाउळाष् nach 20.1 चालिथा; von लिउस्तम् nach 20.2 लिटाय (\$.35,Bem.1); चनुउद्यास् nach 20.3 चनुत्रिया (\$.32), von प्रजच्च nach 20 प्रोच्य.

<sup>5)</sup> Z. B. von मि oder मी mit व प्रसाव.

<sup>6)</sup> Z. B. संडति संतित्य; प्रडक प्रकत्य.

Z. B. nach \$ 57, 2 von प्रदेशिय दरीक्य; nach \$ 58 von खाउरीभी खारीभ्य; nach \$ 59 von प्रत्यातीर्थ, प्रत्याप्यं; nach \$ 60 von मै परिमाय.

<sup>8)</sup> Z. B. १०॥ उन्मनाय उन्मनाय , १०॥ चा उनायि (Caus. १०॥ मी) चानास, १०॥ चिन्न उच्चापि चनित्र्यायः

<sup>9)</sup> Episch jedoch नियीय सनुमीय.

asser für ang (c. 8.429 a. 4.); für ğ arkitet (also L. B. ayanı; (f. 6.0) oder (asch H. 9) artifoli) ye, "abaliteti my., s. f. a. Rumu (rgi armin); s. 154., 9.4 s. 5 konen astralir artifoli şiril şi

\$, 946. Formation von স্নাম্'। 4) Girn. 1 (খাৰুখ) 1) gelten \$, 880 \( ^9 \) und 881, 4\( ^9 \) (ausser für ম্যান্- welches nur \$, 150 \text{ folgt'} und 2 (ausser für ম্যান্- welches ihren Auslaut in সু verwandeln) und 5\( ^9 \); und 4\( ^9 \) (ausser für ম্যান্- welches nur \$, 150 \text{ folgt} \). — 2) Caus. von ই\( \text{w.kieidem\* folgt \$, 881, 5\( ^9 \). — 3) E\( \text{ filled Eiterty (vergl. \$, 204, 380), — 4) \) \( \text{ fill niter } \) \( \text{ funo auch is talt Guna \$\text{ filled Filled Eiterty (vergl. \$, 204, 380), — 2) \) \( \text{ fill niter } \) \( \text{ fill no auch is talt Guna \$\text{ filled Filled Eiterty (vergl. \$, 204, 380), — 12 \) \( \text{ fill niter } \) \( \text{ fill no auch is talt Guna \$\text{ filled Filled Eiterty (vergl. \$, 204, 380), — 12 \) \( \text{ fill niter } \) \( \text{

<sup>1)</sup> Episch gegen S. 154, 2, 2 waren w.

<sup>2)</sup> Nach Vop. arbitrár.

<sup>3)</sup> Ved. von प्रोच प्रमुख्या (vgl. S. 174 und S. 429 n. 1).

<sup>3)</sup> Ved. von grin ggs 4) Eig. Accussity.

Z. B. (vergl. a. a. O.) von ाजी ग्लायंग्लायम्, तायंतायम्, स्तावंस्ताखम्, श्रोभंत्रोधम् यामंयामम्, कारंकारम्.

<sup>6)</sup> Z. B. मार्तेपार्तम् लम्भेलम्भम् oder लाभेलाभम्.

<sup>7)</sup> Also z. B. annianiya.

<sup>8)</sup> Z. B. श्रमंत्रामम,

<sup>9)</sup> Z. B. श्रमंश्रमम् oder शामंश्रामम् , सञ्जंसन्नम् oder सार्शसान्नम्.

<sup>10)</sup> Also होउंहीउम oder दिउंदिउम (हउंहेउम).

<sup>11)</sup> Also श्रवतीरम oder श्रवतारम.

<sup>12)</sup> Z. B. कार्म नीचै:कार्म (nr. 1) खोर्कार्म (nr. 2).

jedoch kann in mehrsylbigen Verbalthemen (auch in Zusammensetzung) anch die erste Sylbe des Verbalthema acuiren 1).

# 5. 917 bis 920. Infinitio.

S. 917. Die Endang ist GT, \*B. Es gilt dafür S. 903, II und III; wenn unzusammengesetzt, fällt Acut auf die erste Sylbe, wenn mit Präfix oder präfixartigen Worten zusammengesetzt, behält das unmittelbar davor stehende seinem ursprünglichen Accent \*S.

\$ 919. Die Veden haben noch mehrere andere lafalisirerene: I. Delir (« \$ 232) von § ) mez (\$ 7.27, V ) ] gast auch § 918 (Greint, B. E. grint, V. Virilla (von ur mad 4) ernör nrint, von § grein (Frijrila wähle) intille (segen § 155 chae ; Virilla (von ur mad 4) ernör nrint, von § grein (Frijrila wähle) intille (segen § 155 chae ; Virilla (wähle ernör (vol. 5 18.3)) gillardir. — 9 has (seg. § 55, Ama, ) u.a. — 2) mit grätnin (g): — 3) mit gr (vol. 5 18.3); Signardir. — 9 has Gast (vol. 5 18.3); Signardir. — 9 has Gast (vol. 5 18.3); Die Fen. (aber mit Gastring wie im Macc.) ngl. e og lit § 917, nur hat das sina-plex Acut suf der criten und lettem Sjibe und in Zammenenstumg mit Prafix und pritz aufgrätningen Worten wird uur der ersie Acut den hinteren Gilieden eingebahas, I. B. Graph ernüß aufgrätningen Worten wird uur der ersie Acut den hinteren Gilieden eingebahas, I. B. Graph ernüß aufgrätningen Worten wird uur der ersie Acut den hinteren Gilieden eingebahas, I. B. Graph ernüß aufgrätningen der sie eine der Schalle ernüß ernüß aufgrätningen der Schalle ernüß ernü

<sup>1)</sup> Z. B. von लोल्य लोल्यम् oder लोल्यम्.

<sup>2)</sup> Accusativ von einem Abstract auf 7 (vgl. Suff. 7 nr. 2 S. 162).

<sup>3)</sup> Also z. B. (१६१ die Bep. § 903, ҮПІ) ट्रांचू (замашеоденны बारेश्तम, कार्यस्तमः) हेत्य. कार्यस्त (देतम् oder दिवतम्) अध्यत्य कर्तमः, त्रात्य व्यत्य विकास्त प्रमुप्त, ध्वात्य व्यत्य अध्यत्य व्यत्य विकास्त विकास वितास विकास 
<sup>4)</sup> Daçakum. 28 देवप्रनेष्ट्रम् enthält drei Fehler gegen Gramm.

<sup>5)</sup> Aehnlich Hitop. falschlich गृहीतुम्.

<sup>6)</sup> Die technische Bez. bei Pan. scheint ungenau; das Bspiel ist aus Rv. VIII, 8, 4, 3.

Infinitiv erscheint stets in Construction mit Worten, welche den Ahlstiv oder Genitiv regieren können. - III. gru nad zwar 1) wie nr. 1 in \$.916 formirt, z. B. fauring (von 178). - 2) mit Geltung von §. 154. Beide Formen sind, anch zusammengeselzt, Paroxytona, z. B. बार्श्यम् बालसम् बासटम्, समिश्रम् (ई. 154, 2, 2) बाह्हंम् बपुल्लेम् प्रसितंत्र (मी Rv. III, 8, 7, 2). - Bem. 1. मुख hat einmal जिल्लाम (vgl. \$. 797, V). -Bem. 2. Sie stehen insbesondere hei gra, doch anch sonst. - Bem. 3. Es scheinen Aecus. von Th. anf w vielleicht jedoch noch eher von Themen auf Suff. O (vgl. IV. VIII). -IV. 7 (Dativ von Themen dorch Suff. 0) mit Geltong von \$. 154; - 1) paroxytonirt, s. B. निरुत्ते समिथे (\$. 154, 2, 2) बतिकार्य बभियां बभियां विभागां (मी Rv.III, 8, 5, 4) उपस्ति। (\$. 59 von स्त्) und viele sadere. — 2) oxytonirt रूपा प्रस्त विक्रमें (von स्था wohl ans Th. ज्य darch g ar. 1 S. 135) महे (धा wie eben). — 3) von der Specialform जिल्ला (ury III ved.). - Bem. Dieser Formation gieht Pan. die Bed. eines Ptcp. Fut. Pass. (vgl. Anm.). - V. से 1) gnnirt and a) oxytonirt ब्रस्ट (ब्रह्न) होचे (in Zusammensetzung स्वर्तियं क्षेत्रत्यें। - b) mit Acut auf der ersten मेरी. - 2) ohne Guns, mit Geltung von §. 154 und oxytonirt, z. B. जिये स्तुवे ; hieber यहाचे (von हे nach §. 154, 3 aber dann gnnirt). - Bem. Seheinen mir nach Analogie von V gehildete Infinitivi Abristi. - VI. 7 (Dativ Femin.? oder ware themasuslautendes w mit Soffix y des Dativ हे geworden? vergl. §. 776, V, 4), oxytonirt, s. B. खिल्बे प्रस्ते खुतारे पुत्रिये चार्वे सबवे उपने प्रवे. - VII. हो in निहिंची सर्वाच्छि scheinen mir nach Analogie von VI Infin. Fut. II (vgl. V). - VIII. WE (Ablativ von Nominalthema durch Suff. 0), paroxytonirt, s. B. ब्रिलिबर्स् चातृर्स् विस्त्रीस् ख्रिस्पेस् होखाग्रीस्. — Bem. Es gilt Bem. zu II. - IX. ससे (eig. Dativ von Nominalth. auf सुत् , daher theils paroxytonirt, theils mit Acut suf der ersten, theils gunirt, s. B. शर्वसे (इ) खरेसे (चि) चलसे चासे; मुचसें मुखसें होवसें तुनसें दोहसे पुक्त पुक्त पुक्त हानसे वृक्त किया (प्रियसे Bv. IV, 1, 23, 4) 1). — X. with (= εσθαι, Dativ von einem Thems auf wife durch Suff. 3 (S. 151 ff.) ans wegt = √uri + √uri, Bez. des Medium) bildet 1) Infin. Präs., welche sich so die Specialform schliessen, z. B. von L. C. Cl. वर्ताची भएंची चरांची (चि) सहंची मानंची चरांची पित्रांची. — II. C. Cl. good, - IX. gund. - 2) Perfecti Intens. in argund. - 3) mit Paroxytonirung a) and Gunirung des letzten Vokals तरावी हरावी श्रवाची स्तवाची; vgl. anch बार्धी वन्द्रध्ये वृत्रध्ये मुच्छे इत्थार्थे ; von Themen auf derivirendes इ इव्यवध्ये माह्यार्थे विवयर्थे इंश्याची पुरितंस्वाची. — b) ohne Ganirung und mit Geltung von §. 154 उपाची विकास इंबर्फी (हु 5. 154, 3) इत्थें (oh von ईन mit Verkürzung). — 3) ohne anlautendes स (und gegen \$. 54, vergl. jedoch das.) साहते (aus सह).

Anm. za 1—X. Die für Delive erklärten Formen erscheinen übersus bäufig wie Pte. Fat. Pass. eonstruirt, (ihr Object ebenfalls im Dativ), z. B. सुत्राय हन्तवे "Vritra za tödten", रूपो जिल्लास "alles za schen", तमसे जिल्लो "die Finsterniss zu zertheilen, सिंधे

<sup>1)</sup> Hicher auch स्पूर्व (Rv. IV, 4, 2, 4) von der Wr. स्पूर् eig. स्पूर् (vgl. S. 387 n. 4) mit ved. 37 für ur nach § 59, Bem., vgl. mit § 57, 2.

तिषेत. -- Genz abnüch erscheinen aber such soust Dalive von Abstractis (welche nach \$. 325 den lossnitiv bez.) construirt, z. B. इड्ये रागे, सर्वाधर्माय दृद्धोः; selbst द्रायने गरे राभके, während sonst बानू keine Abstracts bildet.

§. 920. Die Infinktive k\u00f6nnen nur als hinteres Glied mit Pr\u00e4kxen zusammengesetzt sein. Doch finden sich die vedischen auch sonst zusammengesetzt (vergl. §. 919) und im Daçak. das S. 431 n. 4 angef\u00fchrien Beispiel.

# Alphabetisches Verzeichniss der anomalen Verba, ausser in Bezug auf Accent und die Veden.

Die Zahlen bezeichnen die §5. - Die . am Ende der Wurzeln sind weggelessen.

चंदा (चंत्रा) 209, vergl. 843. 844. अंद्र 789, V. चक 202, vgl. 881, 4. ит 156, 3. ил 202, vgl. 881, 4. ин 208, vgl. 209 und 843. 844. из 209 vgl. 843. 844; 789, V. ws 209, vgl. 843. 844. ws 789, V. ws 147; 858. ww 154, 2; 896, 2, vergl. 914, I; 897, 2. ww 154, 2; 156, 3; 191; 857. wz 164; 169, 6. wzz 186, vgl. 843; 789, V. w33 79, 2; 186, vgl. 843. wur wus 789, V. wz 156, 1; 195; 789, 1; 819; 831: 833; 915, II. wa 29, 2; 789, V; 819, 2, 3; 896, 2, vgl. 914, I. wa बन्द 795, II. बन्दोल बन्ध 209, vgl. 843. 844. बप्ताहास 229. बन 819, 2. 3; 896, 2. www 154, 2; 789, V. war 789, V. wa 241, Bem. 2; 789, V; 836. av 209, vgl. 843. 844; 789, V. avify 220 Bem. az 858; 897. सन 152. सन्तरीर 209, vgl. 843. 844. सम 156, 3; 164; 169, 6; 789, V; 826, 9; 896, 2, 914. wwnte 226. wfm 219. wtt (II) 38; 147; 242 bis 244; 800; 809; 816; 819, i. II; 833. un (IV) 790; 841; 858; 879; 896, 2, vgl. 914, I; 909, wrg 156, 1; 194; 856, 5; 915, II. wrg 62; 789, V; 836; 885; 894. wight 219. ₹ 58, vgl. 815; 186; 195; 204; 832; 833; 856; 866; 881; 906; (mit wfv) 195; 199; 789, 1; 790; 833; 856; 871; 881; 889; 890. उन्द 795, II. इन्ध 154, 2; 789, V; 896, 2. उप 156, 3; 789, V; 797. \$.186; 789, V; 897, 5. ईस ईत 789, V. ईट 789, V; 819, \$7 789, V. 3of 186, \$11 789, V; 819. \$5 3 789, V. उच 858. उक् 896, 2. उत्त 79, 1. उदन्य 227. उन्द 154, 2; 897. उस्त 186, vgl. 843. 3rd 154, 2. 3£ 789, V. 3£ 897, 2. 38 836; 896, 2, vgl. 914, I. эт 858. з. 186. зл 209, vgl. 843. 844; 858. зл 789, V; 896, 2. 3rd 149; 164; 170, 2; 186, vgl. 843; 189; 800; 826, 12; 836; 896, 2; 914, 3# 789, V; 790; 858; 866; 874; 915, II. # 164; Grammatik. 55

175: 189, Bem.: 199: 790: 795, V: 826, 10: 829: 831: 856, 4: 866, 2: 874; 890; 897, 5. 104 906. 105 790; 826, 9; 828. 105 789, V. क्या 154, 2; 858; 896, 2, vgl. 914, I. अस्त 211; 789, V. अप 190; 858; 986, 2, vergl. 914, I; 914, III. www. 154, 2. ww 896, 2. w 805. 789, V; 844. ps pu 789, V. pm 858. pu 789, V; 844. unu 844. बोत 209, vgl. 843. 844. बोताय 229. बोचा 844. कंस कक 789, V. कस 202, vgl. 881, 4; 849, 2. mn 202, vgl. 881, 4; 849, 2. mg mu mu 789, V. THE 849. 2: 896. 2. THE TOTAL OF THE 292, VIL. 881. 4: 844. THE THE PARTY कारव 789, V. कात्र 208, vgl. 843. 844. काव 208, vgl. 209 und 843. 844. कद 202, vgl. 881, 4. कन 896, 2. कन्द्र 789, V; 881. कप 789, V. कप 789, V; 844. कम 29, 6; 202; 789, V; •795, VI; 845; 858; 865; 869; 874; 879; 883; 896, 2, vgl. 914, 1; 914, IV; 915, II. कच्च 154, 2; 789, V. कर्पा 209, vergl. 843. 844. कर्त कर्ब 209, vgl. 843. 844. कर्ब 897, I. कल 208, vgl. 209 und 843, 844; 789, V. anfer 844, 2. anerer 789, V. and 789, V; 844. क्या 169, 3. कव 896, 2; 912. कव 169, 3; 789, V; 844. कारल 209, vergl. 843. 844. काम 789, V; 844. कास 789, V; 836; 844. किक्क कित किया 789, V. क 149; 167; 789, V. क्क 789, V. क्व 149. क् 154, 2; 896, 2, vgl. 914, L. SE 149; 789, V. SET SEE 789, V. ST 149. जुपा 208, vgl. 209 und 843. 844; 789, V. जुपा कुला 789, V. कुल 154, 2. कुप 858. कुमार कमाल 209, vergl. 843. 844. कई 789, V. कुप 156, 3; 875. जुल 858. जुल 789, V. जुह 208, vgl. 209 und 843. 844; 789, V. of 149; 789, V. of 209, vgl. 843, 844; 789, V. of 149. ти 209, vergl. 843. 844; 789, V. т 32; 35, vgl. 37; 57, Ausn.; 159, Bem. 2; 241, Bem. 5; 242 bis 245; 789, H. III; 790, 1. 2; 791; 804; 815; 830, Bem. 2; 831; 906; 909; 912; 913. stqs 804. str 156, 5; 797. क्य 208, vgl. 209 und 843.844; 789, V. क्य 858; 897, 2; 914, III. क्य 149, 2; 156, 1; 856, 10; 909. क 32; 159, Bem. 2; 189; 241, Bem. 5; 789, V; 805; 873. gq 156, 3; 789, V; 790, II; 857; 869. केत 209, vgl. 843. 844, केव 789, V; 844, केल 844, केव 789, V; 844. कनव 202, vgl. 881, 4. कनव 202, vgl. 881, 4; 896, 2, vgl. 914, I. कन्य 199; 789, V; 896, 2; 912. ang 789, V. ang ang 202, vgl. 881, 4. ang 789, V; 881. mq 202, vgl. 881, 4; 789, V. mq 154, 1; 156, 2; 202, vgl. 881, 4; 789, V; 790; 795, III; 796, V; 894; 896, 2, vgl. 914, I; 903; 914, IL की 199; 790; 905. कीउ 790; 844. कम 154, 2: 896, 2. vgl. 914, I. 35 149. 36 156, 1; 856, 5. 36 154, 2. 37 156, 1; 894. क्लम क्लर 202, vgl. 881, 4. क्लन्ट 789, V; 881. क्लम 154, 1;

795, III; 796, V; 858; 896, 2, vgl. 914, I. arous 202, vgl. 881, 4; 789, V. क्लिस् 156, 3; 857. क्लिस् 789, V. क्लिस 156, 3; 789, V; 896, 2, 1. 4; 914, I. III. क्लीब (क्लीब) 789, V; 844. क्लू क्लेग 789, V. क्वर 849, 2. क्येल 844. बात 202, vgl. 881, 4; 789, V. बाब 789, V; 881, बात 154, 2; 202, vgl. 881, 4; 849, 2; 858; 896, 2, vgl. 914, L. era 208, vgl. 209 und 843. 844. 44 154, 4; 156, 3; 789, V; 796, V; 857; 894; 896, 2, vgl. 914, I. fer 895, 3; 897, 3; 905; 915, IL. ferur 154, 2; 858; 896, 2, vgl. 914, I. क्लिप 156, 1; 790. क्लिव 896, 2, vgl. 914, I. क्ली 805. क्लीब 789, V; 844. कीब 789, V; 844; 896, 2, vgl. 914, I; 897, 2. ज 155. II. A; 189. WT 156, 1; 856, 5; 896, 1; 914, L III. WH 23; 789, V; 858, VIII, 1. 2; 896, 2, 7. 2 199, vgl. 881, 4; 897, 2. enz 209, vgl. 843. 844. voj 155, II, A; 189; 790. voja 199; 789, V; 896, 2. feat 894; 895, 9; 896, 2, 8, feet 789, V; 858; 894; 895, 9; 897, 1. क्येल 844. अब 208, vgl. 209 und 843. 844. अवड 789, V. अन 154, 2; 178; 866; 874; 896, 2, vgl. 914, I; 906; 915, IL. war 805. wtg 844. fwz 208, vergl. 209 und 843. 844. fwz 149, 4; 156, 1; 789, V; 797. क्षेत्र 789, V; 844. कोट 209, vgl. 843; 844. कोउ कोर कोल 844 क्या 29, 6; 856; 879; 883; 897, 4. nz 202, vgl. 881, 4; 208, vgl. 209 und 843. 844. mm 208, vergl. 209 und 843. 844. mm 795, II. mg 29, 7; 208, vergl. 209 und 843, 844; 906. Tru 789, V. Tru 29, 6; 154, 2; 156, 1; 790; 795, V; 847; 856, 5; 867; 870; 890. ਸਬੰ 209, vergl. 843. 844; 789, V. mg nor now 789, V. mar 209, vgl. 843. 844. no 208, vgl. 209 und 843. 844. m 154, 2; 789, 3; 847; 856, 1. 2; 865. mu 789, V; 844. meitig 219. mg 156, 3; 789, V. n 149; 789, V; 895, 3; 897, V. गम गड 149, जम 208, vergl, 209 und 843, 844, जट 789, V. ди 914, Ш. да 156, 3; 211; 789, У. дек 154, 2. дт 149; 897, 2. गुर्र 789, V. गुर्ब 897, 2. गुरू 146; 156, 3; 191; 795, III; 827; 853; 906; 914, III. nr 789, V; 897, 2. nv 789, III; 858; 896, 2, vergl. 914, I. ng 156, 3; 208, vgl. 209 und 843, 844; 789, V. n 59; 165, I; 189; 789, V; 790; 805; 873. मेच मेच 789, V; 844. में 154, 2. मोच 209, vgl. 843. 844; 865; 901. nite 789, V. and 154, 2; 789, V; 828; 875; 879; 883. यस 789, V; 896, 2, vgl. 914, I. यह 154, 2; 155, II, B; 156, 3; 190; 789, V; 805; 806; 828; 883, vgl. 884; 906; 909; 912; 914, II. बाम 209, vergl. 843. 844. ब्रच 858; 896, 2, vgl. 914, I. रलम 789, V; 896, 2, vergl. 914, L. reng 156, 3; 789, V. reng 858; 896, 2,

vgl. 914, I. रलम 154, 2; 855; 896, 2, vgl. 914, I. रलेप रलेख रलेप 789, V; 844. 199. Bem. 2. vgt. 881. 4. dq dq 789. V. at 202. vgl. 881. 4: 789, V. age 789, V. au 896, 2, vgl. 914, I. au 154, 2; 156, 1; 831; 856, 5, 890. faque a sia 789, V. az 149; 858. azz 789, V. az 149. ga 858, IV. VIII; 896, 2, 5. gr 789, V; 897, 2. am 154, 2; 858; 896, 2, vgl. 914, I. qu 896, 2, vgl. 914, I. qt 176, 2; 795, VI; 844; 856; 897, 4. 3 789; V. was 202, vergl. 881, 4; 789, V. wonter 62; 813; 843; 844. चस 147; 789, V; 833; 906. चस 154, 2, 896, 2, vergl. 914, I. az 849, 2. au 844. auz 789, V und 843. 844. an 844, 2; 906, w. 849, 2. w. 202, vergl, 881, 4. wq 208, vergl, 209. बन 154, 1; 202; 795, III; 896, 2, vgl. 914, I, वन 789, V. वर 154, 2; 165, 2; 169, 2; 173; 790; 806; 906. बल 202, vgl. 881, 4; 789, V. बह 208, vgl. 209 und 843, 844. बाव 153; 173; 844; 858; 867; 896, 2; 914. चि 29, 7; 192, 1; 200; 208, Bem. 1; 906. चिकिता 183, Bem. चित 789, V; 896, 2. चित्र 209, vgl. 843. 844. चित्रीय 226. चीम 789, V; 844. चीव चीव 844. जुला 896, 2. जुड 149. जुडुड 79, 2. जुत 858. जुट 149. बुद्ध 154, 2; 858; 897; 914. बुर 789, V; 897, 2. बुद 156, 3; 906. बेल 844. बेट 789, V; 843. ब्य 185, Ausn. 2, vgl. 843; 789, V. 977 858, 57 202, vgl.881.4; 208, vgl. 209 und 843, 844, 59 154, 4; 896, 2, vgl. 914, I. fez 156, 1; 856, 5. fez 209, vgl. 843. 844. wz wz 149. कृप 156, 1. क्यू 57; 149. क्यू 156, 3; 858. क्यू 209, vgl. 843. 844. क्यू 154,2; 199; 856. gq 789, V. set 66, 4; 813; 819, 2.3. srt 154, 1.2; 202, vgl. 881, 4; 789, V; 796, II; 801; 819; 858; 866; 874; 894; 896, 2; 901; 906; 915, IL. av 165, 2; 169, 2; 906. av 149, 5; 165, 2; 169, 2: 789, V; 896, 2. art 154, 1; 896, 2, vgl. 914, I. art 789, V. seq 789, IV. V. set 858; 896, 2, vgl. 914, L. str. 150; 799; 800; 813; 828; 831; 836; 866, 2; 874; 881, 1, 4; 895, 9; 915, II. ति 192, 1; 790; 826, 2; 905; 906. जिय 896, 2, vgt. 914, I. जीव 844; 912, 2. 4. 1789, V. 17104 183. 183 149. 177 789, V; 844. 174 897. तुष 789, V; 894; 896, 2; 906. ब्रूर 789, V; 897, 2. व्या 896, 2. व्या 789, V. # 203; 805; 828; 858; 881; 894; 915. m 789, V; 844. तेह 789, V. तप 208, vgl. 209 und 843, 844; 881; 896. वर्षि 190. ता 199, vgl. 881, 4; 789, V; 790, I. II; 805. साथि 190. स्वा 154, 2; 805; 806; 826, 3; 915, II. 19 789, V. 197 989, V; 844. 10 154, 2; 826, 3; 828, vgl. 897, 4; 915, II. को 805; 897, 5. ब्ला 152; 202, vgl. 881, 4; खन 202, vgl. 881, 4. बम 154, 1; 896, 2, vergl. 914, 1. क 805. जुन

789, V. रिक 789, V; 844. रिप 844. रोक 789, V; 844. रेप 844. रोक 789, V; 844. 39 374 374 789, V. f39 149; 789, V; 858. f374 f374 789, V. 37 155, II, A; 789, V; 897, S. sher 789, V; 844. ren 906. mm 156, 3; mm 154, 2; 156, 3; 896, 2 vgl. 914, L mm 154, 2; 156, 3. तपड 789, V. तन 154, 2; 190; 858; 874; 896, 2, vergl. 914, I. तन्त्र 789, V. aq 50; 156, 1; 789, V; 790; 873; 879, 1, 2, aq 154, 1; 796, V; 858; 896, 2, vgl. 914, I. तथ तर्त 789, V. तस 858; 896, 2, vgl. 914, I. ma 789, V; 844; 858. fra 789, V; 844. frifing 183; 789, V. तिष 156, 1; 789, V; 844. तीक 789, V; 844. तीर 209, vgl. 843, 844. तु 819. तुट 149. तुउ 149; 844. तुपड 789, V. तुत्व 209, vgl. 843. 844. तद 156, 1. तम 789, V; 858, VIII, 1. 2. तम्ब 32; 154, 2; 159, Bem.; 241, 2 5. तुब्द 154, 2 तुर्व 897, 2 तुब 156, 1; 856, 10; 894. तुर 858. तुइ 844. तुर 23; 789, V; 897, 2. तंद 154, 2; 156, 3; 192; 797. नुषा 154, 2; 858; 896, 2, vgl. 914, I. नुद्र 156, 3; 858. नुष 23; 149, 2; 256, 3; 857. तूच्य तूच्य 154, 2 तूच 858; 894; 909; 914, III. तृह 156, 3; 803. n 828. तेष 789, V; 844. तेष 789, V; 844. तवा 156, 1; 905. ят 789, V. яч 156, 3; 202, vgl. 881, 4; 789, V; 828; 906. ян 896, 2. #1 897, 4. #2 149; 789, V. #19 #19 154, 2. # 789, V. #19 789, V. 844. लाम 156, 3. लाम 154, 2; 896, 2, vergl. 914, I. त्या 152; 202; vgl. 881, 4; 789, V; 843; 894; 897, 2. frag 156, 1. gz 149. gá 897, 2. 2w 154, 2; 156, 1; 165, 2; 169, 2; 789, V; 795, V; 828; 909. दस 789, V. दस 789, V; 881. दयर 209, vergl. 843. 844. दद 789, V; 828. zw 789, V. zw 154, 1; 789, I; 796, V; 896, 2, vergl. 914, L. ट्रम्प 154, 2; 190; 789, V; 802; 828; 896, 2 und Bem., vergl. 914, I; 906. 24 789, V; 836. 26727 189; 199; 813; 836; 858; 865; 869; 874; 881; 890; 891; 895; 905; 914, L. HL 277 202, vergl. 881, 4. Zm 912. Zm 789, V; 858; 896, 2, vergl. 2. ZZ 156, 1; 165, 2; 169, 2. 27, 29, 7; 154, 2; 194; 795, VII; 801; 806; 809; 847; 856; 865. इाव 789, V. इाव 844; 891. इाव 844. दिप दिष्प दिना 789, V. दिस 190; 789, V; 818; 896, 2, vgl. 914, I; 897, 5. दिस 66, 4; 156, 1; 909. few 29, 7; 156, 1; 853. 27 149, 4; 192, 2; 199; 789, V; 826, V; 830, Bem.; 897, 5. ਟੀਜ਼ 789, V. ਟੀਟਾਂਕ 183, B. दोवी 58; 149, 1, Ntr.; 789, V; 799; 813; 815; 835; 849; 865; 869; 896, 2. 3 856, 3; 867; 895, 3; 897, 5. 34 897, 2. 34 156, 1; 203; 856, 10. gent 209, vgl. 843, 844. gg 156, 1; 853; 858; 873; 875; 879; 883; 906. g 789, V. gft 217. g 189; 789, V; 873; 906. żw 896, 2, 7. zq 149, 2, 156, 3, 857, zu 896, 2. zun 154, 2. 789, V. 211 66, 4, 149, 2, 156, 1, 790, 795, VII, 831, 841, 856, 5, 883, vgl. 884; 890; 894. 7 203; 805; 828; 843; 881. 2 29, 7; 154, 2; 194; 789, V; 806; 826, 2; 829; 847; 856; 865. देव 789, V. देव 789, V; 844. हो 29, 7; 154, 2; 194; 806; 847; 856; 865. पुन 160, Bem. 2; 858. दूम 154, 1. दूर 29, 7. दूरम 844. दूरम दूर 789, V; 844. TIE 789, V. 5 185, vgl. 843; 789, I; 830, Bem. 2; 831; 856, 3; 879; 883. इह 66, 5; 156, 1; 857. देक 789, V; 844. दिव 156, 1; 813. чли 226. ит 29, 7; 64; 65; 154, 2; 194; 801; 806; 809; 847; 856; 865 stree 896, 2, vgl. 914, L. firet 789, V. firet 804. sft 789, V; 897, S. ww 789, V. y 149; 155, II, A; 201; 208, Bem. 1; 805; 897, 5. ug 211. ur 789, V; 897, 2. u 189; 789, V; 873. ug 789, V; 894; 895, 9; 896, 2, 7. w 29, 7; 154, 2; 194; 789, 1; 806; 844; 847; 856; 865; 879; 883. was 209, vgl. 843. 844. wa 789, V. wit 844. ыт 176, 2; 795, V. ы 897, 2. ити 844. ити ит 789, V; 844. H Har H 149. Har 789, V; 844. Leit 79; 154, 2; 169, 3; 789, V; 894; 895, 9; 896, 2, vgl. 914, L ust 202, vgl. 881, 4; 208, vgl. 209 und 843. 844; 858. नक्क नल 29, 1. नह 789, V; 897, 2. नट 29, 1; 202, vgl. 881, 4. ਜਵ ਜਦ 29, 1. ਜਸ 789, V; 858, VIII, 1.2. ਜਸ 154, 2, 156, 1; 202, vgl. 881, 4; 856; 875, vgl. 879; 883; 906. नव 789, V. नर्द 29, 1. नम 29, 1; 66, 4; 149, 3; 156, 3; 789, L; 857; 912. नम 789, V. नह 66,5; 156, 1. ਜਾਥ ਜਾਮ 29, 1; 789, V; 844. ਜਾਬ 789, V. ਜਿੰਬ 29, 1; 789, V. ਜਿਵ 29, 1. ਜਿਜ਼ 156, 1; 801; 856, 5. ਜਿਵ 789, V. ਜਿਵ 844. ਜਿਵ 29, 1. Franer 209, vgl. 843, 844, Fra 896, 2, vgl. 914, I. Fran 789, V. नी 789, II; 906. न 149; 155, II, A; 189; 790; 858; 867. नड 149. नद 156, 1; 897, 1, Ausn. q 149, qar 23; 156, 3; 789, I, 2, q 203; 805; 881. at 844. ing 789, V; 844. qur 209, vgl. 843. 844. qur 156, 1; 789, V; 873; 879; 897, 2. 98 789, V. 95 208, vgl. 209 und 843. 844. 95 789, IV. 99 211; 906. quz 789, V. qr 29, 7; 154, 2; 169, 3; 190; 208, vgl. 209 und 843. 844; 789, V; 841; 858; 901; 909. पर 849, 2. पर 29, 7; 156, 1; 208, vgl. 209 und 843. 844; 789, V; 856, 6; 909. पन 211; 789, V. पव पर्द पर्य 789, V. पल्यूल 208, vgl. 209 und 843. 844. पुल्याल 209, vgl. 843, 844, पुत्र पुत्र 169, 2; 208, vgl. 209 und 843, 844. qr "trinken" 154, 2; 199; 789, I, 2; 795, VI; 844; 856. "herrschen" 199, vir 209, vgl, 843, 844. fam faus 789, V. fam 797. fam 156, 1;

856, 10; 912. For 844. of 789, V; 897, 5, oft 844; 909, or 149; 208, vergl. 209. gz 149. gz 156, 1; 856, 10; 912. g 29, 6; 189; 789, V. 895, 9; 896, 2; 897, 5; 906; 914, qu 789, V. q7 896; 897, 2; 912, 3. 4, 5; 789, V; 858. q 789, V. gq 789, V; 896. 2 वृत्र वृष्ट वृष 789, V. वृष 896, 2, vgl. 914, I. वृ 805; 828, वेदा वेल 844. केब 789, V; 844. केब 789, V. बेस 844. वे 199. वेबा 844. व्यास 173: 789, V; 829; 858; 867; 895, 2; 897, 5; 914. ogu ogu 858. di 789, V. as 154, 2; 156, 1; 191; 790; 797; 873. as 202, vergl. 881, 4; 789, V; 843. unifer 217. un 202, vergl, 881, 4; 789, V. को 201: 208: 789. V: 897. 5. # 185. vgl. 843: 789. L. V. ## 858: 896, 2, vergl. 914, I. agier 209, vgl. 843. 844. au 789, V. au pin 844. sea fine 789, V. sr 805; 897, 5. sr 185, vgl. 843; 789, V: 901. au 858; 896, 2, vgl. 914, L. au 858. au 789, V; 844. un 29, 7. mar 202, vgl. 881, 4; 828; 896, 2, 7. mar 154, 2; 169, 2; 173; 806; 828; 894; 896, 2, 8; 897, 2. केल 844 बंद 789, V. ww 147; 154, 1; 164, vgl. 853, 7; 849, 2; 865. ww 154, 2; 156, 1. are 789, V. are 820, vgl. 209 und 843, 844; 789, V. are 789, V. are 858, बाउ बाथ 789, V; 844. बाह 789, V. बिस 858. बीम 789, V: 848. बीभारत 183. बुद्र 149. बुद्र 858. बुध्र 156, 1; 789, I. V; 856, 6; 858. बुन्द 154, 2; 858; 897; 914. बुन्ध 154, 2; 858; 912. जुह 156, 3. म 805. बेह 780, V. ब्युस 858. म 147; 833. बली s. बली. भन 156, 1; 828: 906. arm 154, 2: 156, 1: 169, 2: 881. at 202, vergl, 881, 4. भवा 844. भवड भन्द भल भल्ल 789, V. भर्व 897, 2. अर्ख 789, V. भव 154, 2; 801. ит 29, 6. итя 209, vgl. 843. 844. итя 209, vgl. 843. 844; 789, V. भाष भास 789, V; 844. जिस 789, V. जिर 156, 1; 856, 5; 897, 1. in 200; 789, III; 801; 836. in 789, V; 897, 2; 905. 443 789, V. 4 29, 6; 242 bis 244; 789, II, V; 826, IV; 829; 840, III. IV; 858; 801. 4 189; 830; 831; 836; 906. 47 789, V; 896, 2. भुत्र 149. भूम 858; 896, 2, vergl. 814, I. म 805. भेष 844. भ्यस 789, V. win 154, 2; 789, V; 858, VIII; 896, 2, vergl. 914, I. with 154, 2; 169, 2; 858; 896, 2, vergl. 914, L. and 66, 1; 154, 2; 156, 1; 191; 797; 827, 3; 828; 847; 867. אין 154, 1; 796, V; 858; 896, 2, vgl. 914, L. witt 896, 2, vgl. 914, L. witt 66, 1; 789, V; 828; 844. MTH 789, V; 828; 844, A. B. MTH 844. AT 805; 894; 897, S. MI 149. WH 789, V; 844. WH 844. WHITE 789, V; 828. मेह मक्क मुद्र मुद्र 789, V. मात 149, 3; 156, 1: 807, 2. मध 154, 2;

896, 2, vgl. 914, I. मचउ 789, V. मच 849, 2. मद 202, vergl. 881, 4; 789, V; 796, 5; 858; 896, 2; 906. 47 154, 2; 156, 1; 789, V; 858; 896, 2, vergl. 914, I. нля 789, V. нля 154, 2. нле на 789, V. нля 208, vergl. 209 und 843. 844; 789, V. महल 789, V. मह 152, vergl. 818; 165, 2. nor 165, 2. now 789, V. nor 858; 896, 2. лем 789, V. пр 208, vergl. 209 und 843. 844. пт 29, 7; 154, 2; 194; 789, V; 801; 865; 897, 5. मान 789, V. नाह 156, 3. नि 149, 4; 194; 199; 830, Bem. 1; 826, 5. निम 844. निद् 789, V; 796, IV; 844; 855, VIII; 894; 895, 9; 897. FRM 844. FRM 209, vgl. 843. 844. ਜਿਸ 896 2, vgl. 914, I. ਜਿਸ 209, vgl. 843. 844. मिए 156, 1; 891. मी 149, 4; 194; 199; 789, V; 805; 826, 5; 830, Bem. 1; 897, 5. मीम 844. मीमांस 183. मील 844. मच 156, 4; 194; 797; 856, 5. Hu 154, 2; 896, 2, vergl. 914, I. He Hs 149. Hus Hs 789, V. मुद्दे 896, 2. मुर्ब 897, 2. मुख 191; 858; 914, III. मुख 858. नुह 156, 3; 789, 1; 857; 894. जू 789, V. जूब 164; 209, vergi. 843. 844. 9 789, V. 911 208, vgl. 209 und 843. 844; 789, V. 911 66, 1; 148; 800; 806; 827; 906; 914, III. मुत्र मृद्र 914, III. मुत्र 896, 2, vgl. 914, L. मूज 66, 4; 149; 156; 856, 10. मूज 208, vgl. 209 und 843. 844; 790; 895, 9; 896, 2, vgl. 914, I; 914, III. q 805. + 29, 7; 154, 2; 194; 789 V; 911; 915, II. मेट मेड मेच मेच 844. मेच मेल 789. V: 844. म्ना 795, VI. मूद्र 202, vergl. 881, 4; 789, V; 843. मुख 858; 896, 2, vergl. 914, I. पक 154, 2; 896, 2, vergl. 914, I. केट मेड 844. म्लुच 858; 896, 2, vergi. 914, I. म्लेक् 896, 2, 7. म्लेट म्लेड 844. म्लेक 789, V: 844. aw 789, V. au 66, 1; 154, 3; 156, 1; 826, 3; 828; 905; 906. an 789, V; 858; 896, 2; 906. an 156, 1. an 154, 2; 156, 1; 202, vgl. 881, 4; 208, vgl. 209 und 843, 844; 789, I: 790, 3. 25; 795, V; 847; 856; 881; 894; 896, 2, vgl. 914, I; 906. se 789, I; 858; 896, 2, vgl. 914, I. at 29, 7. at 844. g 155, H, A; 189; 906. यत 156, 1; 789, V; 790; 856, 5; 905, 1. 3; 906. जुल 789, V; 896, 2 कुप 789, I. V. कुप 858; 896, 2, vgl. 914, I. वेष 789, V; 844. बीट बीड 844. रच 894. रम 202, vgl. 881, 4; 849, 2 रङ 789, V. रच 208, vgl. 209 und 843. 844. (w 154, 2; 156, 1; 204; 795, V; 796, 2; 875. TE 208, vgl. 209 und 843, 844. TH 202, vergl. 881, 4; 844. रूप 149, 5; 156, 3; 194; 857. रूप 906. रूप 149, 5; 156, 4; 194; 789, V. 74 154, 4; 156, 1; 789, V; 890; 856; 896, 2, vgl. 914, L क्ष का स्व 789, V. क्ष क् 208, vergl. 209 und 843. 844. का 844.

राष 789, V; 844. राज 66, 1; 828. राभ 156, 1; 828. राषा 789, V; 844. (10 844. fin 156, 1; 856, 5. fin 789, V. fin 154, 2 ਜਿਸ 156, 1. ਜਿਸ 156, 3; 858. ਜੀ 199; 789, V; 805; 897, 5. ਜ 155 II, A; 189; 789, V; 819; 858; 867. 24 164; 789, I. V; 858. 25 156, 4; 897, 2. pt pt 789, V; 858. pt 191; 819; 858; 914, III. TW 156, 1; 789, V; 856, 5; 879; 894; 909. FT 858; 896, 2, vergl. 914, I. AN 156, 4. AN 156, 5; 858; 894. AN 156, 1; 200; 899. क्रम प्रय प्रय 209, vergl. 843. 844. रेक रेक 789, V; 844. रेट 844. रेप 789. V: 844. रेम 789. V; 844; 896. 2. 7. रेख रेख 789. V; 844. रोड ਹੀਣ ਹੀਤ 844. लास 789, V. लाम 202, vgl. 881, 4; 849, 2; 897, 2. लाइ 154, 2. mg 789, V. mg 208, vgl. 209 und 843, 844; 789, V; 897, 2, लास 79, 1; 789, V; 897, 2. लाम 209, vergl. 843. 844. लाउ 202, vgl. 881, 4; 208, vergl. 209 und 843, 844; 789, V. erg 844; 906, ergl 149, 5; 156, 1; 194; 789, V; 906, energy 789, V. energ 208, vergl. 209 und 843. 844; 789, V. लाम 844. लाम 789, V; 844; 897, 2. लाउ लाम 209, vergl. 843. 844. जिल्म 156, 1; 797; 856, 5; 894. जिल्ला 156, 1; 789, V. लिह 156, 1. ली 149, 4; 200; 208; 789, III. V; 805; 826, 5; 830; 897, 5. THE 154, 2; 896, 2, vgl. 914, I; 914, I.H. THE 789, V; 844; 858. जुट 144; 789, V; 844; 858. जुट 149. जुप 156, 1; 165, 2; 797; 844; 856, 5; 858; 896, 2, vgl. 914, I. mr 156, 3; 858. m 897, 5. लेप 789, V; 844. लेपा 844. लोक लोच 789, V; 844. लोउ 844. लोह 789, V. लीड 844. वक्क वह 789, V. वस 154, 3: 156, 1: 821: 826, 3; 828; 841; 856, 5; 883; 901; 905. at 154, 2; 169, 3; 789, III. V; 896, 2, vgl. 914, 1; 905; 914, II. at 202, vgl. 881, 4; 208, vgl. 209 und 843. 844. au 844. auz 209, vgl. 843. 844. auz auz 789, V. बद 154, 5; 789, I. V; 790; 826, 5; 828; 849, 2; 906; 914, II. वर s. बार. बार 154, 2: 202, vergl. 881, 4; 789, V; 858; 896, 2, vergl. 914, 1. बन्द 789, V. वप 29, 7; 154, 3; 156, 1; 826, 3; 828, वम 202, vergl. 881, 4; 828; 896, 2. at 789, V. at 208, vergl. 209 und 843, 844. वर्ष 789, V. वर्षा 202; 209, vgl. 843, 844. वर्ष वर्ष 789, V. वल 202, vgl. 881, 4; 789, V. arvi 789, V. argri 208, vergl. 209 und 843. 844. बल्यूल 200, vgl. 843. 844. बल्ल बल्ह 789, V. बल 154, 2; 800; 826, 3; 828. aux 209, vgl. 843, 844; 789, V. au 154, 3; 156, 1; 208, vergl. 209 und 843, 844; 789, I. V; 826, 3; 828; 858; 891; 896, 4, 2, 1, 4 (vgl. 914. J). 6. area area 789, V. arg 29, 7; 55; 154, 3; 156, 1; 789, IV. V; 826, 3; 828; 905. at 29, 7; 199; 897, 5. att 789, V; 844. Grammatik. 56

arm 209, vgl. 843, 844. arm 789, V; 844. arran 789, V; 896, 2, vergl. 914, I. area 789, V; 844. area 209, vgl. 843. 844; 789, V; 844. area 789, V; 896, 2. विच 156, 1; 856, V. विक 211. वित 149; 156, 1; 789, V; 801: 856, 5: 897, 3. fazes 209, vergl, 843, 844. faz 789, V: 844. Far 29, 6; 156, 1; 191; 789, V; 790; 797; 813, II. III; 821; 835; 836; 856, 5; 858; 886; 890; 897, 1, Ausn. b; 912, I. II; 914. बिन्द 795, IL farm 156, 1; 790; 890; 909. farm 156, 1; 801; 856, 10; 896, 2, vergl. 914. I. fares 209, vgl. 843, 844; 789, V. at 147; 166, 2; 200; 815. बीत 209, vgl. 843. 844. बीर 209 vgl. 843. 844; 789, V. ब 155, II. A: 189; 830; 831, 1. 3; 858; 867; 906. वृंद्ध 151; 204; 896, 2. वृक्त वृक्त 789, V. वृष 896, 2. an 789, V; 896, 2. an 789, V. au 154, 2; 896, 2, vgl. 914, I. grt 156, 2: 789, V; 790, II; 858; 870; 896, 2 und Bem., vgl. 914, I; 912. क्य 156, 2; 789, V; 799, II; 858; 870. व्या 858. व्या 789, V; 896, 2, vgl. 914, I; 906. बह 156, 3; 858. ब् 805. के 154, 3; 199; 829; 915, II. के 209 vgl. 843. 844. बेपा 844. बेस 789, V; 844. बेट्रापि 220. बेप 844. बेल 209, vgl. 843. 844. बेक्ल बेक्ट 844. बेबी 58, vgl. 815; 149, 1, Ntr.; 789, V: 799; 813; 835; 849; 865; 869; 874; 881; 896, I: 903; 905; 914, III. az 789, V; 843. at 844. az 789, V. zue 154, 2; 797; 826, 3; 828. 2014 789, V; 826, 3. 2014 154, 2; 156, 1; 796, II; 806; 826, 3; 828, and 208, vgl. 209 and 843, 844, and 858, and 154, 5; 199: 826, 3, 7: 827, 3: 828: 830: 831: 832: 915, IL. wa 849, wu 208, vgl. 209 und 843, 844. जम 66, 4; 154, 2; 156, 3; 797; 897, 3; 914. al 789, V: 805: 897, 5, and 199: 805: 897, 5, and 209, vgl. 843. 844. vin 154, 2; 790; 896, 2, vgl. 914, I; 906. vv 156, 1; 194; 856, 3; 790, II; 896, 1; 906. MF MW ME 789, V. ME 208, vgl. 209 und 843.844; 789, V. wur 202, vgl. 881, 4. wuz 789, V. wz 156, 1. 204; 795, V; 797, VI; 856, 5. srq 156, 1; 169, 2; 789, II. srq 29, 7; 154, 1; 202, vgl. 881, 4; 789, V; 796, V; 819, 3; 858; 896, 2 und Bem; 914, I. wer west 789, V. wet 828; 896, 2, vgl. 914, I; 906. mm 844. ятд 789, V; 844. ятд 209, vgl. 843. 844. ятел 789, V; 844. ятн 32; 62; 154, 2; 800; 806; 813; 841; 844; 858; 866, 5; 891; 896, 2, vgl. 914, I; 906; 915, II. जिक जिन जिल 789, V. जिट 844. जिल 156, 1; 856, 10. a) 155, II, A; 177; 789, V; 800; 813; 874; 894, I. II; 895, 9; 896, 2; 915, II. श्रीक 844. श्रीम 789, V; 844. श्रील 209, vgl. 843.844; 894. जीवांस 183. जुन 858; 896, 2; 914. जुन्य 896, 2. जुण 156, 1; 586, 5. gra 154, 2. gra 164; 789, V; 858. gra 154, 2. gra 156, 1 856, 10; 897, 2; 912. mr 209, vgl. 843. 844; 789, V; 897, 2. mr 156, 2; 789, V; 790, II; 858; 870. m 828. ma 789, V; 844. m 154, 2; 199; 856. जोगा जीट 844. जुन चतुन 858. इनम 202, vgl. 881, 4. जी 789, V; 895; 897, 4. अ. 789, V. अधा 202, vgl. 881, 4; 844. अस 202, vgl. 881, 4; 208, vgl. 209 und 843, 844; 828, अन्य 154, 2; 789, V; 828; 875, vgl, 879; 883, अब 796, V; 858; 896, 2, 914, L, spat 789, V; 858; 896, 2, vgl. 914, I. wn 199, vgl. 881, 4; 895, 1, fw 155, II, A; 189; 858; 875; 879; 883; 914. far 896, 2; vgl. 914, I. 🛒 185, vgl. 843; 790, I. II; 802; 830; 831. अम्ब 789, V. \$\frac{1}{2}\$ 199, vgl. 881, 4; 895, 1. म्रोपा 844. जलाइ 789, V. जलाब 208, vgl. 209 und 843, 844. जलाब 789, V; 844. फिल्म 156, 1; 856, 10; 894; 896,2, vgl. 914, I. प्रलोक 789,V; 844. बलोपा 844. प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम 789, V. प्रयाट 208, vgl. 209 und 843. 844. SERVER 819, 2. 3; 849, 2; 896, 2. Final 154, 3; 155, II, A; 178; 191; 829; 844; 849; 858; 879; 883; 897, 5. fear 789, V; 858; 895, 9; 896, 2. ज़ियद 789, V. saifa 219. पुक्क 789, V. हम्म 154, 2. डिस 159; 190; 795, III; 896, 2, vgl. 914, I. कीब 159; 896, 2, vgl. 914, I. स्वक्क स्वस्क स्वस्क 789, V. सार 202, vgl. 881, 4: 849, 2. संकेत 209, vgl. 843, 844, संग्राम 209, vgl. 843. 844; 789, V. सच 789, V. सक 154, 2. सब 35; 154, 2; 156, 1; 795, V: 828, सह 33, सल्यापि 220, सत्र 209, vergl, 843, 844; 789, V. सद 35, vgl. 36; 156, 1; 165 2; 795, VI; 797, VI; 856, 5. सन 33, 6; 154, 2; 178; 190; 858; 866; 874; 896, 2, vgl. 914, I; 915, II. समात 33; 209, vgl. 843. 844. सम 154. 1: 208. vergl. 209 und 843. 844. समीचि 844. सब 789, V. सर्व 33. सह 33, 6; 41; 55; 156, 5; 789, V; 844; 869; 891; 906. साह 33; 209, vgl. 843. 844. साथ 156, 1. साम 33; 209, vgl. 843. 844. HTT 209, vgl. 843, 844. Fit 897, 5. Fitter 35, vgl. 36; 156, 1; 797; 856, 5. fetz 844. fety 35, vgl. 36; 156, 1. 3; 203; 856, 5; 896, 2, vgl. 914. I. feur 896. 2. vgl. 914. I. feur 154. 2; 896. 2. vgl. 914. I. feur 41; 190; 844; 896, 2, vgl. 914, L. सीक 33; 789, V; 844. स 35, vgl. 36; 856, 3; 867; 906. सम 208, vgl. 209 und 843, 844. समा s. समा तुर 33. चू 35; 155, II, A; 789, V; 800; 829; 897, 5. चूच 33; 164; 209, vgl. 843. 844. सूत्र 164; 209, vgl. 843. 844. सूट् 789, V. सूत् 789, V; 897, 2. सूर्व सूर्व 33. स् 795, VII; 830; 831; 856, 4. सूत 66, 1; 149, 2; 156, 1; 789, V; 831; 906. प्य 149, 2; 156, 1; 856, 5. प्य 33; 896, 2, vergl. 914, L. मुन्य 33; 154, 2; 896, 2, vergl. 914, L. सेक 789, V; 844. सेनि 35. सेल 844. सेब 41: 789: 844. से 154, 2. सो 29, 7; 35; 154, 2: 199; 865. en 43; 154, 2; 156, 1; 209, vgl. 843. 844; 789, V; 856, 5; 909: 914. H. Tary 209, vgl. 843, 844. Tary 40: 154, 2: 789, V; 802; 896, 2, vgl. 914, I. रकुन्द् 789, V. रकुन्म 154, 2; 802; 896, 2, vgl. 914, I. स्बद् 202, vergl. 881, 4. स्बन्द 789, V. स्वस्त 202, vgl. 881, 4. स्बाद 149. स्तक 202, vgl. 881, 4. सान 33; 202, vgl. 881, 4; 208, vgl. 209 und 843. 844. साम 154, 1; 208, vgl. 209 und 843. 844. साम 33; 35 und Bem. 1. 2; 36; 154, 2; 241; 789, V; 802; 858; 896, 2, vergl. 914, L. fenu 789, V. ferra 789, V; 844. eq 33, 6; 35; 819; 830; 831; 856, 5; 906. लाच 789, V. स्तप 858. स्तुम 45: 789, V; 896, 2, vgl. 914, I. स्तुम्म 33; 154, 2: 802: 896, 2. vergl. 914, L. स्तम 33. स्तह 33: 156, 3. स्त 805; 843. साह 33; 156, 5. सोन 33; 209, vgl. 843. 844; सोप 789, V; 844. स्तोम 33; 209, vgl. 843, 844. स्त्रे 895, 1; 897, 2. स्था 202, vgl. 881, 4; 849. 2. eat 35 and Bem. 2: 154. 2: 241; 789. V: 790; 795. VI: 844: 847; 856; 865; 894; 901. खुउ 33; 149. खुल 33; 209, vgl. 843. 844; 789, V. ₹ 202, vgl. 881, 4; 896, 2, vgl. 914, L. ₹ 39; 199. ₹ 33. fitz 66, 5; 156, 5; 857. v 155, II, A; 185, vergl. 843; 189; 875, vgl. 979; 883; 903. gq 896, 2, vgl. 914, 1. qq 66, 5; 156, 5; 857. स्पन्द स्पर्ध स्पूर्ण 789, V. स्पूर्ण 789, V; 843; 896. स्पूर्ण 66, 4; 149, 2; 156, 1; 208, vgl. 209; 856, 10. eye 208, vgl. 209 und 843, 844. ear ener 149. स्ताय 201; 789, V; 858; 867; 895, 2; 914. स्कृट 149; 208, vgl. 209 uni 843. 844; 789, V; 858. स्कूड 149. स्कूच 789, V. स्कूर 43; 149; 185, vgl. 843; 203. स्कूब स्कूर्त 897, 2. स्कूल 43, 149. स्मि 33; 200; 789, III. V. स्मिट स्मील 33. स्त्र 203; 790, II; 843. सान्द्र 33; 42; 156, 3; 789, V; 790, II; 857; 870; 914, II. स्वम 33; 154, 1; 177; 208, vgl. 209 und 843. 844; 789, V; 896, 2, vgl. 914, L win vgl. win. vin 79, vgl. 817; 154, 2; 169, 3; 789, V; 858; 896, 2, vgl. 914, L. ## 154, 2; 789, V; 848. ## 789, V. सम्ब s. ग्राम. सिम सिम्म 896, 2, vgl. 914, L. सिम्म 152; 166, 2; 190; 896, 2. vergl. 914, L. # 185, vgl. 843; 789, I; 830; 831; 866, 3; 879; 883. रोक 789, V. स्वास 35; 36; 37; 154, 2; 156, 1; 789, V; 795, V; 828, स्बार 33. स्बार 33, 6; 789, V. स्वान 33; 42; 202, vergl. 881, 4; 208, vgl. 209 und 843, 844; 828; 896, 2 eaq 41; 154, 3; 156, 1; 177; 185; 192; 819, 2. 3; 826, 3; 828; 844; 894. का 203, vgl. 209 und 843. 844. स्वर्ट 789, V. स्वल 844. स्वल्क स्वाद 33, 789, V. स्विद 33, 6; 156, 1; 789, V; 858; 894; 895, 9; 897, 1. Rearg 858. 196 896, 2. 19 155, II, A; 189; 790; 831. EE 156, 1; 789, V. ET 29, 3.7; 154, 2; 156, 1; 158; 176, 2; 192; 204; 790; 800; 809; 847; 856, 7; 870; 881; 883, vergl. 884; 890; 906; 912. इनि 844. इस 849, 2; 789, IV. इर "ver

# Verbesserungen und Nachträge 1).

Bis S. 97 sind die Verbalthemen auf q auf q, and die auf g, auf qq auslautend geschrieben, z. B. liftrequ (Intens. II) auslat liftrequ ; gartre (Causa. von exq.) statt gartfe, — S. 12 n. 1. vgf. §. 626 uud fuge zu 3 ced.  $\gamma q q c f e f$ .

S. 18 Z. 5 hinter der Klammer ad. und  $\epsilon$ . — Z. 27 l. aus  $\hat{i}$  oder e. — Z. 28 l.  $\hat{u}$  oder o.

S. 21 Z. 9 ad. wg. - S. 23 Z. 10 ad. q in ved. wgq-7. - S. 25 Z. 2 ad. हपा in प्रियाहपा. - Z. 11 ad. सत्य in ced. जासत्य. - S. 31 Z. 28. 29 d. und bis ZJ. - Z. 36 ad. 7 (aa. nicht) und 77. - S. 32 Z. 16 hinter: Classen ad. in den Was, हि मी. — Z. 18 ad.: 4 ) Das ज unmittelbar vor wurselauslautendem स् s. В. цієцан (√ієта); ausgenommen ist цтан соп цззтан (√зта). — Z. 23 hinter w ad. oder wt. - Z. 26 l. warrigan, vergl. S. 146, nr. 7. - Z. 31 l. far. VI und VII. — Z. 35 bessre man: Nur vor दा है दो धा थे मा मे in allen Ableitungen; vor den übrigen nur, wenn aus ihnen ein Verbum finitum oder Ptcp. des primären Verbalthema oder das Intensiv Ister Form gebildet ist, s. B. afingfig von fig (primar) aber im Intensiv Ilter Form प्रसिद्ध दिखाते. - S. 33 Z. 10 ad.: 1b) सी hinter प्रस्कृति Yv. II, 27. - Z. 22: vgl. §. 241, Bem. 5. - S. 34 Z. 9 ad. ved. auch von er fafer Rv. II, 2, 6, 2. - Z. 28. vgl. 6. 233. - S. 35 Z. 2 hinter fa ad.: wenn sie in Bed. von S. 240 dienen, nicht, wenn in andrer, z. B. als Prapositionen nach §. 784. - Ebds. d.: und bis et. - Z. 4 hinter erent ad. V. IX. - Z. 28 hinter einbusst ad. und dem ein Vokal oder u folgt, und als Gegenbeispiel aufrien. --S. 36 Z. 2 ad.: Ausn. 175, wo es nach \$. 55 Ausn. und \$. 66, 5 au 1776 wird, s. B. पहिसोहम्, aber परि बहते. - Z. 4 ad.: 5. 41 b) Hinter द्वा नित्र वि सु die Ws. स्वप्, wo sie gy wird (§. 154, 3), z. B. g gyy; (§. 828), aber g grany (§. 827, 2). — Z. 12 l. uffeneg. - Z. 32 ad. ved. noch hinter um. - Z. 33 ad. ved. noch hinter तहरे प्रस्तरे. - Ehds. ad. in स्थान hinter भीत. - S. 37 Z. 3 binter सम ad. und स्ति (con स् 11). - Z. 6 l. हन्द्रियेवचा (V. L. 0वचन). - Z. 4 v. a. l. der Ableitung als Zusammensetsung und Worte. - Z. 1 v. u. l. fremer.

S. 39 Z. 6 hinter  $\nabla$  ad. mit  $\nabla$   $\nabla$  zu  $\nabla$ . — Z. 13 v. u. ad.  $\pi + \nabla = \Im$ . — S. 40 Z. 6 v. o. ad.  $q_{\pi}$  von  $q_{\gamma}$  (aus  $q_{\psi}$  nach S. 132)  $q_{\gamma}$  von  $q_{\gamma}$  (aus  $q_{\psi}$  lebds.). — Z. 24: vgl. §. 815, Bem. 2. — Z. 28 l.  $a_{\zeta}v_{\gamma}$  — Z. 32 hinter  $v_{\gamma}$  ad.  $v_{\gamma}$ 

S. 41 Z. 1 I. क् wird. — Z. 24 I. दाधाति. — S. 43 Z. 11 statt

<sup>1)</sup> ad. bedeutet adde. d. dele. l. lege.

warzelauslautende I. Verbalthemen oder durch Suffix O (S. 131 ff.) gebildete Nominalthemen auslautende. — Z. 14 stati Waylbe I. Sylbe, weelche mid er-Appirala auslautet, — Z. 16 ad. กลังวุ (Jucto Suff. Dr. 1 vom Denominaliv กลังมิ (S. 132 p. 8) ลบร กลังมา 2. 214) + มิเพ เท่า กับโลรสา ohne Suffix การับวุ. — S. 46 Z. 4 hinter der Klammer ad. and g. und als Bsp. สาร์กกิร์ (บาลาร์กรุ Intens. von 517). — S. 47 Z. 12 hinter consonantiech ad.: (ausser mit z). — S. 48 Z. 6 statt 78 I. 77.

S. 50 Z. 16 l. 37 3fra. - Z. 18 hinter are ad. und einem Derivatum von un, welches nach g. 152 mit द anlautet, s. B. जुन उद्घ (S. 132, 5) = जुनी, — S. 55 Z. 10 hinter Casus ad. und Ableitungen, welchen dieselbe Form zu Grunde liegt (vgl. §. 215). - S. 58 Z. 4 v. u. hinter w ad.: (ausser vor Ableitungen von werr). - S. 61 Z. 15 statt: Affix on l. Suffer was (S. 222). - S. 62 Z. 20 del. die vedischen. - S. 65 Z. 20 hinter Casus ad. und Avgayibhava-Zestsungen, und Z. 25 ad. als Bap. 3dis-quility aus 3qiffin cor Vocatio mulain. - Z. 33 del. und reduplicativer Bedeutung. - S. 78 Z. 7 hinter agy ad. ausser in Bed. "geben (ausagen") s. B. mit Praf. सम् Aor. V समसचित्र (6. 855). — Z. 13 ff.: zu §. 148 vgl. insbes. §. 849; 867; 869; 881. - Z. 18 his S. 79 Z. 18; vgl. zu §. 149 inshesondre §. 203; 806; 819; 827; 847; 849; 856; 867; 869; 881; 895; 914; 915. -S. 78 Z. 24 hinter fan ad.: (VII). - Z. 27 ad.: 3) überhaupt Auft and. - S. 79 Z. 34 vgl. inshes. §. 881. — Z. 35 l. au und auf ihr an af in f. — Z. 36 his S. 80 Z. 3 v. u. vergi. inshes. §. 175, 2; 176; 806; 828; 841; 866, 5; 874; 891; 895; 914; 915. - S. 80 Z. 11 hinter ET ad.: (1); hinter "verlassen" ad. # sand. - Z. 12 hinter at ad. 11. - Z. 13 hinter at ad.: 2. - Z. 14 L. substituiren. - Z. 23 hinter my ad. wir und wir. - Z. 31 hinter an ad.: (1). - Zu §. 155 und 156 vgl. inshesondere §. 851; 856; 857; 896; 914. — S. 81 Z. 5 d. und das Passioum. - Z. 23 hinter neg ad.: (VI); hinter freg ad.: (VII). - Z. 25 hinter यह ad.: (VII). - S. 82 Z. 3 binter ng ad.: (1). - Z. 4 hinter श्वा ad.: (V). -Z. 9 hinter mg ad. (VII). - Z. 10 hinter au ad. at.

S. 82 Z. 29 1. lautet die zu reduptieirende Sylbe mit. — S. 84 Z. 51. keine Intensieform (vergt. §. 853, 7 und 865 Ausn.). — S. 87 Z. 17 ad.: §. 176. — S. 88 Z. 1. 1. संस्थार (statt स्तार्यप्र). — S. 89 Z. 11 d. स्. — Z. 14 d. यू. — Z. 14 d. यू. [श्राप्ताप्त]. — Z. 19. 20 l. seem es hinter इ. प् (u. s. w.) steht, sonst. — Z. 21 setze Punkt hinter मुनान्यिप् und d. und selbst con. — Z. 22 hinter der Klammer ad. bidlet. — S. 90 Z. 16 hinter fede ad.: consonantisch anlautende, mit Beachtung con §. 186 besäglich einen Naach oder 7. — S. 92 Z. 3 hinter cor ad. nur. — S. 94 Z. 19 statt regelrecht 1. ohne Dehnung und Z. 20 पहिं प्राप्ति — Z. 30 l. §. 149. — Z. 31 statt "beschämen" 1. "überwältigen" — S. 95 Z. 19 statt regelrecht 1. ohne Dehnung Z. 25, 56

hinter Präfix I. ohne Dehn. — Z. 28 l. no ohne Dehnung, हजूलि. — Z. 1 v. u. hinter हम् ad. in Bed. "ersehnen". — S. 97 Z. 17 in hiter झुज्जू ad. हेम्सू. — Z. 20 hinter मामू ad. मामू. — S. 100 zu §. 216 vgl. §. 754. — Z. 9 v. u. l. dem Comparatie-Say. दूयत् [§. 599] eintr. — Z. 8 v. u. l. deasen Comparatie दूयेयूस् von दूय]. — S. 101 Z. 11 1. मायू. — S. 108 Z. 10 ad.: एक्. mnd [६]. — Z. 8 v. u. l. मित्र् und so stets statt मित्र्स und stelle demnach die sich darauf beziehenden Regeln in §. 48, 2 und §. 50 zu §. 104, 2 Aun. 2 (S. 59 Z. 30).

S. 109 Z. 4 v. u.: vgl. \$. 576. - S. 111 Z. 25 l. utaqi. - S. 115 Z. 7 v. u. hinter (🗸 भूत् ) ad. काकगृह कुछ कुम्द्र गिष्ठ नलीमुच महीछ लोकपुण. — S. 125 Z. 15 vergl. with auch msc. §. 711. — S. 125 Z. 4 v. u. l. 343. — S. 132 Z. 8. l. davor stehendes ut damit zu ut; andre davor stehende Vokale oder Diphthonge werden nach §. 87. 89 behandelt, s. B. wer0. - Z. 10 1. ausgenommen, wenn dem a ein J vorkergeht; dann fällt q ab, s. B. AJ. . Z. 11 statt b 1. 6. - S. 133 Z. 2 ad. इ. सू (vou इ. सू) प्राष्ट्र (vgl. S. 131). — S. 135 Z. 2 L. 94. — Z. 8 v. u. hinter कोनेत्र ad.: (red. कोनाप्र). — S. 140 Z. 7 v. u. statt 2 l. 3. — Z. 4 v. u. statt 3 l. 4. — Z. 3 v. u. vor Fem. ad.: 2. - S. 146 Z. 25 ad.: §. 333. - S. 148 Z. 15 vgl. \$. 606, 3. - S. 149, Z. 23 l. nr. 1 (statt A). - S. 155. Z. 11 l. (5 Un.). -Z. 28 ad. (as. क्राप्योर). — Z. 1 v. u. l. मधीयन. — S. 156 Z. 7 v. u. l. तितंत्र. — Z. 1 v. u. l. 475. - S. 157 Z. 18 L S. 374. - S. 161 Z. 1 l. 357 und vergl. §. 894. - S. 162 Z. 6 L and con gu (nach Anal. con §. 154, 2, 5 fter, nach \$. 62, Bem., fert, nach \$. 64) Offer in effer. - S. 165 Z. 11 v. u. hinter 72); ad. und das Adverb. Heuffter u. s. w., welche Worte S. 166 Z. 5 stehen, wo sie zu streicheu siud. - S. 167 Z. 11 verbessere nach §. 674, I, Ansu. 2. -S. 168 Z. 25 l. सार्था. — S. 170 Z. 11 l. (अ. §. — Z. 23 vergl. §. 699. — S. 179 Z. 16 hiuter एलाक ad. कवत .- S. 180 Z. 2 v. u. l. भागवित्ति. - S. 204 Z. 14 l. चात्रमाती. - S. 218 Z. 20. 21 L: 2) nehmen die Form, welche ihr Thema in den achwächsten Casus hat (vgl. §. 754, II, S. 310) z. B. - Z. 24 hinter der Klammer ad.: neben मध्यन् मध्यन्, - S. 219 Z. 6 v. u. hinter der Klammer ad.: उर्ध्वमीवृतिक, und l. werden. - S. 221 Z. 4 v. u. statt Sohn n. s. w. l. abstammend von swei Muttern. - S. 222 Z. 3 v. u. hinter Thema ad. folgende Note: ausser wo diesea als vorderes Glied einer Zsstrung dient, oder um secundare Themen daraus su bilden; dann tritt war vor den letsten Vokal des Thema, s. B. von mig rang, wurg बरमकत भवेत भवकत्. — S. 223 Z. 7 ad.: vgl. §. 775 und 776, VIII.

S. 223 Z. 10 hinter rafi ad. ausser bei Verstümmelung nach \$.561.
S. 247 Z. T. v. i. rielleich Instrum. — S. 248 Z. 27 hinter XVI ad. b. —
S. 249 Z. II vgl. \$.594, § Z. — S. 233 Z. 24 l. \$.635. — S. 255 Z. I. v. i.
I. uffrag. — S. 261 Z. II l. q. u. s. v. — S. 261 Z. I0 v. u. hinter Bed. ad.
und wifflig in Bed. "gegesten habend" (vgl. S. 414 u. 3). — S. 265 Z. I0 v. u.
L. = wqur oder "ywq wff, und settle diese Ben. I us. S. 267 Z. . — S. 267 Z. IO v. u.

hister Frace. sci. Fest. II und Pf. — S. 273 Z. 2. 1. Ing@ug., — S. 278 Z. 3 statt 104 1. 1. 9 40. — S. 281 Z. 3. 1. 1. Fingle Ct. — S. 592 Z. 27 statt Substantive. Nomina. — S. 295 Z. 1. 2 statt 618 L. 718. — S. 310 Z. 2 hister rang sci. sci. deases Vertreter (C. 883 Pt. — N. 4. ed. mung., — S. 316 Z. 5 v. v. 1. Formen. — S. 317 sind in der Tabelle die Endungen des Voc. und Acc. Sing. nungefollen. Man sette hister V.: O, Gumirmy, Ferthiraung, wie Nominaire; hister A. ung. — S. 319 Z. 11. 1. acgionnir. — Z. 22 l. Nom. 270, — S. 320 Z. 19. 1. Gandharret.

S. 329 Z. 15 1. auslautende - S. 347 Z. 12 1. 884b.

S. 349 Z. 30 statt IX L. 1, X.— S. 330 Z. 22 binter mg 1. [cq qcq].— Z. 311 cqq z.— S. 332 Z. 1 binter mg cd. (V).— Z. 7 binter; vd. cad g. fill ams (nach §.75) im Far. 2. 3. Sing. Frds. Impf. and 2. Sing. Imperat; danach s. B. con απρας (Intensis III con απρ far πρασα g. 19) Frds. Sing. 1 πρίπτις (obser g nach §. 75) for απρ + 3-π [α μπ + 3-π] α μπ [α π + 3-π] α mill lineau eq nu d q cor σ] 3 ππ [π Duck πρίπτις (cach §. 514 and 75) απίπτις [απ + 3-π σ] ππίπτις Γθων. ππίπτις μπ απος π.

S. 370 Z. 1 l. सून्द्रोतस्त् — S. 371 Z. 7 l. दोप्प्रीत् — S. 372 Z. 2 l statt ein/achen. — S. 374 Z. 14 l . cin मु eor einem ein/achen. — S. 379 Z. 2! statt ein/achen. l. primdren. — S. 380 Z. 10 hinter Klammer ad. ausser Intensio I (nach Vop. jedoch arbitrār) also दोपून (oder auch nach Vop. regelecchi दोगान्त) oder वोत्तान्त चारा, — S. 381 Z. 10 hinter "binden" ad. und für Atmanepadam सून् "entleeren". — S. 385 Z. 1 L 17 l. 154, 2, 2. — S. 387 n. 4 Z. 4 l. सुप्रावृत्त. — S. 388 Z. 2 l अस्ताचीत्त. — S. 389 Z. 1 d. das eine ein. — Z. 20 l. अगुद्ध. — S. 394 Z. 19 l. §. 857. — S. 397 Z. 3 v. u. ist ग्राविस्ताचात्त हैं प्रावृत्त — S. 403 Z. 18 hinter 894 d. b. — S. 405 Z. 20 hinter सुप्त ad. अनु . S. 407 Z. 24 hinter aufgezählten ad. velche dort अ hurs behalten. — S. 409 Z. 15 l. 881, B. — S. 413 Z. 10 d. seo bis 134. — Note 1 hinter eed. ad. तत्तन्त्रस्त — S. 414 Z. 10 hinter 900 ad. III. — S. 416 Z. 10 l. 149 (statt 150). — S. 424 Z. 4.

S. 48 Z. 24 statt: die Wzz. l. 誤買 误買 eon den Wzs. — Auf der Tafel zu S. 63 unter den Veränderungen von auslautenden 買 卖 statt 項 l. 京. — S. 151 Z. 30 statt 354 l. 356. — S. 224 Z. 23 statt 2 l. S. 435 II. — S. 228 Z. 21 statt 豆豉 l. 豆豉. — S. 240 Z. 20 l. 开设。

# Göttingen,

gedruckt in der Dieterichschen Univ.-Buchdruckerei. (W. Fr. Kästner.)





11

H.

ш

IV

| -    | sens      |               |    |                |          |
|------|-----------|---------------|----|----------------|----------|
| 1    | Ï         | Singula       | tr | Plural         |          |
|      | 1,        | 2.            |    | 2.             | 3.       |
| I.   | बोधे      | वोधंसे        |    | बोधंधे         | बोर्धले  |
| II.  | नक्षे     | नक्यंसे       |    | नर्घधे         | नस्त्रंत |
| III. | नुदे      | तुदसं         |    | <b>तुद्</b> धे | नुदसे    |
| IV.  | पापुच्ये  | पापच्यसे      |    | पापुच्यधे      | पापच्यते |
| v.   | लाङ्गिय   | <b>्</b> धर्स | હે | <b>्यधे</b>    | धनी      |
| VI.  | वुवाधिषेः | <b></b> थसे   | ž  | <b>°प</b> घे   | व्यत्ते  |
| vII  | बोधवे     | <b>°</b> यंस  |    | व्यंध          | व्यक्त   |
| viii | ल्रीवे    | °वसे          |    | वध             | वनी      |
| f    | eetum     |               |    |                |          |
| - 10 |           | -12           |    | _1>            | ь        |

ग्रबीधयास् ग्रवीधधम् श्रवीधन बोधंयाम् बोधंधम् बोधंत्त **बर्न**ह्ये यनग्रयास **श्रनं**द्यधम् धर्मकृत નચી नद्यंयास् नद्यंधम् নন্দ্ৰল म्रतुद **यतुंद्**यास् **मृतुद्धम्** चतुद्त नुद्धांम् तुदे तुद्धम् तुदसं ग्रपीपच्ये ग्रपीपच्यवास् ह **ग्र**पीपच्यधम् भ्रपीपच्यत पापच्ये पापच्यधास् पापुच्यधंम् पापच्यत्तं ग्रलोंकितावे ग्रलोंकिताववारिक **थधम् ध्य**त्त लोहिताये लोक्तिग्वयंत्रिक् **ध्यधं**म् श्यन ग्रवुंबोधिषे **्**घयास् **ंपधम्** के থন बुबीधिषे **्**घयास् ष्यधम् ₹ ণ্দন ग्रवीधये थ्यवास् 5 **थधम्** प्यत वोधये<sup>'</sup> **थ्यया**स् र्णधम् र्धन ॰वयास् •वधम् वन क्तीवे ॰वर्षास् ॰वधंम् ণ্বর্ন

| - 1               |                                                                                                                                                       | Piural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.                | 1.                                                                                                                                                    | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| बोधेताम्          | बोधामर्हे                                                                                                                                             | वोधंधम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | बोर्धनाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| नह्येताम्         | नर्खामर्दे                                                                                                                                            | નર્જ્યાંધમ્                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | नह्यंत्ताम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| तुदेतीम्          | <b>नु</b> दार्म <b>र</b> हे                                                                                                                           | तुद्धम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | तुदत्तीम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>थेतीम्</b>     | पापच्यामेहै                                                                                                                                           | पापच्यर्धम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पापच्चत्तीम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>चेताम्</b>     | लोक्तिगयार्वहै                                                                                                                                        | लोकितायधम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>थ्यत्ताम्</b> े                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>•</b> षेताम्   | बुबीधिपाम्है                                                                                                                                          | बुबीधिषधम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>∘</b> षत्ताम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| श्येताम्          | बोधयोमर्द                                                                                                                                             | बोधयंधम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>र्धनाम्</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •वेताम्           | ह्मीवार्मर्र                                                                                                                                          | ल्गीवर्धम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>•</b> वत्ताम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| थाताम्            | बोधेमिर                                                                                                                                               | बोधेंधम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | बोधिन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| थाताम्            | नक्षेमिक्                                                                                                                                             | नह्येधम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नहीर्न्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>थाताम्</b>     | तुदेमेहि                                                                                                                                              | <b>तुद्</b> धम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | तुदेर्रन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| र्थाताम्          | पापुच्येमंदि                                                                                                                                          | पापुच्येधम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पापुच्येर्न्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>थेयाताम्</b>   | लोकितायमेरू                                                                                                                                           | <b>ण्येधम्</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | थिरेन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>°</b> षेयाताम् | <b>बुबीधिषेमं</b> रु                                                                                                                                  | •षेधम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ब्या</b> न्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>थाताम्</b>     | बोधयेमरि                                                                                                                                              | व्येधम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | चेरन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| श्याताम्          | ल्हीवेर्मरि                                                                                                                                           | <b>व्यर्धम्</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>च्चरेन्</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | वार्धताम्<br>नद्यताम्<br>विताम्<br>विताम्<br>विताम्<br>विताम्<br>विताम्<br>वाताम्<br>विताम्<br>वाताम्<br>वियाताम्<br>वियाताम्<br>व्याताम्<br>व्याताम् | वोधेताम्<br>नक्षेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम्<br>ग्रेताम् | वोधेताम्<br>नर्होताम्<br>नर्होताम्<br>नेतिम्<br>चेताम्<br>चेताम्<br>चेताम्<br>चेताम्<br>चेताम्<br>चेताम्<br>चेताम्<br>चेताम्<br>चेताम्<br>चेताम्<br>चोधेमहिः<br>नर्होधम्<br>न्वोधियान्हेः वुवेगिधियधम्<br>वुवेगिध्यान्हेः वुवेगिधियधम्<br>वोधेमहिः<br>नर्होधम्<br>चोधेमहिः<br>नर्होधम्<br>चोधेमहिः<br>नर्होधम्<br>चोधेमहिः<br>नर्होधम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोधेमहिः<br>नर्होधम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोधेमहिः<br>नर्होधम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम्<br>चोताम् |

In jugation.

e n s

3. लींहे लिके लिचे लिक्ते विभृषे विश्रंते विश्रे ш नेनिते नेनिजते नेनिन्ने नेनिग्धे नेनित IV चिन्वे चिनुषे चिनुत्रे चिनुधे चिन्वते यस्ति युक्त वङ्गधे युङ्ग युद्धे

.X. ब्रिग्सिम् अस्

padam

3.
याम् लिन्हातीम्
ग्राम् विश्वीताम्
याम् नेनिजाताम्
याम् चिन्न्वातीम्
याम् युञ्जातीम्
ग्राम् गुन्न्वातीम्
ग्राम् गुन्न्वातीम्
प्रम् गुन्नातीम्

1. लेक्शमके बिमर्गमके निर्मनामके चिनवामके युननामके तुनवामके क्रीणामके 2. ३.
ल्रांष्ट्रम् लिस्ताम्
विमुधम् विश्रताम्
नेनिग्धम् निर्नेताम्
चिनुषम् विन्वताम्
युद्गधम् वुड्यताम्
तनुषम् तन्वताम्
रामुषम् रान्वताम्
रामुषम् रान्वताम्

बाम् लिकुीयातीम् पाम् श्रीयाताम् पाम् निनीतीयाताम् पेषाम् निनीतीयाताम् पेषाम् वुन्वीयातीम् पेषाम् वुन्वीयातीम् पेषाम् वन्वीयातीम्

1

लिड्डीमिर्ह् विश्वीमिर्ह् नेनिजीमिर्ह् चिन्चीमिर्ह् पुञ्जीमिर्ह् तुन्चीमिर्ह्ह क्रीणीमिर्ह्ह क्रीणीमिर्ह्ह लिकीधम् लिकीरन् विश्वीधम् विश्वीरन् नेतिजीधम् नेतिजीरन् चिन्वीधम् चिन्वीरन् युज्जीधम् युश्चीरन् नुन्वीशम् गुनिरन् णीधम् णीरन्

| Dual                         |                         | 1                             |                  |              |                     |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| IDA.                         | GL.                     | N G.                          |                  | L.           |                     |
| N र्वशास्याम्                | सुर्वृशुकोस्            | सुर्वू शव् <sub>राका</sub>    | म सव             | र्शन्        |                     |
| , ,                          | n                       | सर्वुशिः,                     | ` -              | ı `n         |                     |
| <sub>Nz</sub> सुर्वुभुद्धाम् | सुर्वृबुधोस्            | <u>सुर्वेबुध्या</u>           | म् सृद           | र्भुत्सु     |                     |
| ! n                          | n                       | सर्वेबुर्हिं "                |                  | n            |                     |
| N गिमुञ्याम्                 | पुषोमुचोस्              | <u>पृयोमुच्<sub>प्य</sub></u> | ाम् पुर          | गुनुनु       |                     |
| , ,                          | n                       | पृयोम्हि "                    |                  |              |                     |
| N. युग्भ्याम्                | प्रतीचोंस्              | प्रत्यसंस्थार                 | न प्रत           | यन्          |                     |
| n                            | n                       | प्रत्यिष्ठि "                 | _                | - O          |                     |
| <sub>N</sub> ्यपुग्भ्याम्    | <u>श्रृश्य</u> युज्ञोस् | <b>ग्र</b> म्युतंपुता         | म् ग्रु          | <u>यु</u> चु |                     |
| n                            | 71                      | ग्रश्चयुक्तिँ "               |                  | - n          |                     |
| - ग्रेडभ्याम                 | रेवेवोम                 | रेवेर्सम 🛶                    | . ~              | ` —          |                     |
|                              |                         |                               |                  |              |                     |
|                              |                         | 1319                          | diov seb lus     | niw (1       |                     |
| सेवध                         | ш                       | ш                             | u                | ·u ) á       |                     |
| गैवध                         | मुब्बिल्ग               | र्धेसैज्ञकार्स                | <u>સ</u> ેવર્ધ્ય | .J.m. i      | Nr. 30.             |
| ज्याउँ                       | गञ्जीहाम                | 4                             | ш                |              |                     |
|                              | D.1815                  | मुक्रइतिह                     | પેક્કોર્ડે       | ., .u) si    | .62. <sub>1</sub> N |
| \$2fit                       | क्रीइप्ति               |                               |                  | ·u ) a       |                     |
| लायम                         | u.                      | とっていたこ                        | -3.25            | 1 (          | .82 .1N             |

Donners Europie

D. - A. सुग्रीर्भिस् सुग्रीर्भ्यस् मुग्रिराम् मुग्रीर्षु म् गुकुविड्भिस् गृकुविड्भ्यस् गृकुविषाम् गृकुविठ्सु र्भ ॰िंदुभ्यस् ∘ढिउ्भिस् ॰हिषाम् त्रकृदिरुम् वि््रमुत्र्भिस् वि्रमुत्र्भ्यम् वि्रमुतुद्वाम् वि्रमुत्र्सु ांस् †स् पिण्डुयोभिस् पिण्डुयोभ्यस् पिण्डुयुसाम् पिण्डुयुस्सु(ग्रुःसु) से Į सुमुनोभ्येस् सुमुनसीम् सुमृनस्तुं(नः सु) ववीयोभिस् वर्वीयोभ्यस् यवीयसाम् यवीयस्मु(चःसु) त् ते विद्वद्विस् विद्यसम् विद्यत्सुं विदुषीम् र्थस् मुज्योतिर्भिम् मुज्योतिर्भ्यम् मुज्योतिर्षाम् "तिष्षुं("तिः र्षु) वि सुतूर्भस् सुनुसाम् मुनुष्यु (न्तू: यु) Ŧ मुचन्तुर्भ्यम् सुचनुषाम् सुचनुष्युं(ब्नुःषु) ण्गीधम् क्रीणीमर्हि

lite Ta Dual I.-D.-A. मुर्द्धिसोस् सुद्धिसाम् Nr. 31. पूर्णधुसोस् असाम् Nr. 33. Nr. 34. ग्रुतिकृष्काम्याम् ग्रुतिकृष्क्षीस् ग्रुतिकृष्क्।म् Nr. 35 विश्वपार्थाम् विश्वपोस् विश्वपाम् Nr. 30 कविन्याम् कव्योम् कवीनाम् १) Nr. 37 भूतिन्याम् भूत्योम् भूतीनाम् १) वारिणोम् वारीणाम् चिनोमाच्य Nr. 39 श्रविभ्याम्

|                                     |                                           | or seb lue ! V sim (!                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| নারী<br>ভুকুন<br>ভুকুনুন<br>ভুকুনুন | नी मान<br>हो।<br>हो।<br>हो।<br>हो।<br>हो। | 70. 70. 1. ATH. 198-714. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. |
| बङ्गात्व<br>बङ्गात्व                | न्हें<br>(मारु) प्रीपूर्व (मग्राृष्ट      | मिन्द्रम् स्टब्स्स<br>मिन्द्रम् च हे :                          |

|                  |                       | urai                |                          |                  |  |
|------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--|
| A.               | 1.                    | D A.                | G.                       | L.               |  |
|                  | प्रधीभिस्             | प्रधीभ्यस्          | प्रधीनाम्                | प्रधोषु          |  |
|                  | प्रधीभिस्             | प्रधीभ्यस्          | प्रध्याम्                | प्रधीपु          |  |
| 77               | 72                    | ,                   | प्रध्याम् (धीनाम्        |                  |  |
|                  | वधूर्भिस्             | व्यूभ्यंस्          | व्यूनीम्                 | व्यूपु           |  |
|                  | नृतूर्भिस्            | नृतूम्यंस्          |                          | नृतूर्ष          |  |
| Į                | ख <u>ुल</u> पूभिस्    | खलपूभ्यम्           |                          | ख <u>ल</u> पू पु |  |
| 취                | खुलुपुभिस्            | <u>खलपु</u> भ्यस्   | °यूनाम् (°खाम्)          |                  |  |
| म्               | कुटुहूभिस्            | कुट्हूभ्यस्         | <u>कृढ्दुवाम्</u>        | क्टहूपु          |  |
| t                | कुटुहुभिस्            | कृट्द्रुभ्यस्       | ॰द्रूषाम् (॰द्रुवाम्     | )कटहुषु          |  |
| चुमून्<br>गुमूस् | <u>ग्रतिचमू</u> भिंस् | ग्रतिचमूर्यम्       | ग्रुतिचमूनीम्            |                  |  |
| • • •            | लूभिस्                | लूभ्यस्             | लुवाम्                   | लूषु             |  |
|                  | <b>બ્રૂ</b> મિસ્      | भ्रूभ्य <b>स्</b> ं | <u>अु</u> वाम् (भूषााम्) | भूपु             |  |
|                  | कर्तृभिस्             | कर्तृभ्यंस्         | कर्तृणाम् १)             | कर्तृषु          |  |
|                  | 7                     |                     | . "                      | . "              |  |
|                  | स्वसृभिस्             | स्वसृभ्यस्          | स्वसृंगाम्               | स्वसृषु          |  |
| ्न्              | °स्वुसृभिंस्          | ॰स्वृसृभ्यंस्       | (स्वृत्गाम्)             | ॰स्वमृषुं        |  |
| ाुमॄम्           |                       |                     |                          |                  |  |
| ſ                | CCI                   |                     |                          |                  |  |
|                  | <u>चितृभिस्</u>       | पितृभ्यंस्          | प्तृषाम्*)               | प्रितृषुं        |  |
|                  | गोभिस्<br><del></del> | गोभ्यंस्            | गवोम्                    | गोर्षु           |  |
|                  | सुखोभिस्              | मुखोभ्यम्           |                          | सुखोषु           |  |
|                  |                       | <b>मु</b> ग्गुभ्यम् | <i>च</i> ूनाम् (च्वाम्   | ्मुयुपु          |  |
|                  |                       | मध्यम् .            | THE                      | ****             |  |
|                  |                       |                     |                          |                  |  |



|             |                    | Iurai                           |                              |                      |
|-------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|
|             | I.                 | D. A.                           | G.                           | L                    |
| Nr. 8.      | ग्रस्माभिस्        | ग्रस्मभ्यम् १) ग्रस्मत्         | ग्रस्माकंम् १)               | ग्रस्मास्            |
| Nr. 9.      | युष्मार्भिम्       | युष्मभ्यम् । युष्मत्            | युष्मार्कम् १)               | युष्मार्सु           |
|             | तेम्               | तेभ्यंस्                        |                              | तेष्                 |
| Nr. 10.     | ,                  | ,                               | ,                            | ,                    |
|             | तार्भिस्           | ताभ्यंस्                        | तासीम्                       | तामु                 |
| ান্         | <u>र</u> ुतेस्     | <u>र</u> ुतेभ्यंनू              | <u>र</u> ुतेषाम्             | ट्रतेषु              |
| Nr. 11.  1न | ,                  | ~ ~                             | , ,                          | , ,                  |
| ास्         | <u>र</u> ुतार्भिस् | <u>ए</u> ताभ्यंस्               | ट्रतासीम्                    | <b>ए</b> तास्        |
|             | त्येम् े           | त्येभ्यम्                       | त्येषाम्                     | ष्ट्रतासुं<br>त्येषु |
| Nr. 12.     | ,                  | ,                               | ,                            | n                    |
|             | त्याभिस्           | त्याभ्यंस्                      | त्यासीम्                     | त्यास                |
|             | वैस् े             | वेभ्यंस् े                      | <b>येषीम्</b>                | त्यामुं<br>येषुं     |
| Nr. 13.     | n                  | ,                               | 70                           | "                    |
|             | वाभिस्             | वाभ्यंस्                        | यासीम्                       | <b>या</b> सुं        |
|             | कीस् ं             | केम्पंस्                        | केषाम्                       | केष्                 |
| Nr. 14.     | n                  | ,                               | ,                            | ,                    |
|             | कार्भिस्           | काभ्यंस्                        |                              | कामु                 |
| নূ          | र्राभम् रिभुम्     | रुग्यम् रुग्यम्                 | ट्रवाम् ट्रवाम्              | रुष रुष              |
| Nr. 15. [[편 | - 2                | , ,                             | n n                          | n n                  |
| स्          | ग्राभिस् ग्राभिस्  | ग्राभ्यम् ग्राभ्यम्             | ग्रासाम् ग्रासाम्            | ग्रामु ग्रामु        |
| ·           | ग्रमीभिम्          | ग्रमीभ्यंस्                     | श्रमीषाम् ।                  | ग्रमीषु ँ            |
| Nr. 16.     | 70                 |                                 | n                            | 70                   |
|             | ग्रमूर्भिस्        | ग्रुमूभ्यंस् .<br>ग्रन्येभ्यंस् | ग्रुमूर्पाम्<br>ग्रुन्येषीम् | <u> यूमूष</u>        |
|             | चन्येस्            | ग्रन्येभ्यंस्                   | ग्रुन्येषाम्                 | <b>ग्रन्ये</b> षु    |
| N           | 7                  |                                 | n                            | "                    |
|             | ्राभिस्            | ग्रन्याभ्यंस्                   | ग्रन्यासीम्                  | ग्रन्यासु            |
|             |                    |                                 | ~ 1                          |                      |

| 24                  |                       |                |                             |                  |
|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| s                   | ingular               | - 1            | lural                       | 3.               |
| 1.                  | 2.                    | 3.             |                             |                  |
| वक्री               | चुकुषे                | चुक्रे         | च्कृवर्हे च्कृद्वे          | चुक्रिरे         |
| तुन्ये              | निन्धिष               | निन्ये         | निन्युवर्हे न्युधे(खुंद्वे) | निन्यिरे         |
| ानुदे               | तुतुद्िषे             | <b>नु</b> तुदे | नुनुद्विक नुद्धि            | नुनुद्धिर        |
| <u>क</u> ुदे        | <u>जुकृद्</u> षि      | ज़ुकुद         | तक्दिवके कृदिध              | <u>ब्रकृदिरे</u> |
| <u>य</u> ेचे        | वेचिष                 | पेचे           | पेचिवहें गेचिधे             | वृच्चिरे         |
| दुधे                | दुधिषे                | <u> द</u> धे   | द्धिवर्हे (धिधे             | दुधिरे           |
| चक्रे •             | . w. wie Nr. I A      | itm.           |                             |                  |
| ाभूवे               | बुभूविषे              | <u>ब</u> ्भूवे | ब्भूविवर्हे वेधे(बहु        | ब्भूविरे         |
| ब्रास               | <u>म्रासि</u> षे      | ग्रासे         | ग्रासिवर्हे गसिधे           | ग्रासिरे         |
|                     | ग्रार्थीस्            | য়ার্ন         |                             |                  |
| 1                   | ग्रापात्<br>ग्रुयास्  | ऋत             |                             |                  |
| लिप                 | ग्रत्निप <b>या</b> म् | ग्रिलियत       | ग्रिलिपाविद्लिपधम्          | ग्रलिपन          |
| लुप                 | लिपयास्               | लिपत           | लिपार्वहि नेपर्धम्          | लिपर्स           |
| पूपरे               | <b>अपू</b> पुरुवास्   |                | ग्रपू पुरावसि पुर्धम्       | ग्रपूं पुरत      |
| युरे <sup>१</sup> ) | पूचुर्यास् १          | पूपुरतं १)     | पूर्विक भूरधम् "            | पूर्युरर्नं      |
| ाने <b>षि</b>       | ग्रनेष्ठास्           | ग्रनेष्ट       | म्रनेष्ठि गर्नेष्टम्        | ग्रनेपत          |
| निषि                | यनकात्<br>नेष्ठास्    | नेष्ट          | नेप्रहि नेपून               | नेपंत            |
| नीष                 | नेष्ठात्<br>नेष्ठात्  | नेष्ट          | नेष्वरि नेदुम्              | नेपत             |
|                     | - '                   | भुकृत          | म्रकृषिक् म्यूष्ट्रम्       | ग्रकृषत          |
| ाकृषि               | म्रकृयाप्             | A 544          | I . Sauce any               |                  |

| वाधाम्<br>च्याम्<br>च्याम्<br>चाधाम्<br>चाधाम्<br>च्याम्<br>च्याम् | 3.<br>श्रमुत्साताम्<br>श्रपत्ताताम्<br>श्राताम्<br>श्राताम्<br>श्राताम्<br>श्राताम् | 1.<br>श्रतुत्मिह्<br>श्रप्त्मिह्<br>श्रतंविष्मिह्<br>लविष्महि<br>ल्विष्मिह्<br>श्रशोचिष्महि | शायन्य<br>यतुद्धम्<br>यपम्धम्<br>यस्तिविधम् १)<br>लविधम् १)<br>लविधम् १)<br>स्राचिधम् | 3.<br>ग्रतुत्सत<br>ग्रपत्तत<br>ग्रतंविषत<br>लविषत<br>ल्विषतं<br>ग्रशोचिषत |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ाषाम्<br>योम्                                                      | ग्रदिंचाताम्<br>दिचाताम्                                                            | ग्रदिंचामिक्<br>द्वामंक्                                                                    | श्रदिंचधम्<br>द्विचर्धम्                                                              | ग्रदिंचत<br><u>दि</u> चलं                                                 |
| ास्यांम्<br>स्याम्<br>ास्याम्                                      | हिन्तीयास्तीम्<br>नेषुीयास्तीम्<br>श्यास्तीम्                                       | दिज्ञीमर्ह्य<br>नेषुीमर्ह्य<br>श्रुषिषुीमर्ह्य                                              | ढ़िच्चीधम्<br>नेषीढूम्<br>श्रुषिषुीधम्<br>श्रुषिषुीढुम्                               | ढ़िर्ज्ञीरन्<br>नेषीरन्<br>श्रृषिषीरन्                                    |
| गिये                                                               | नेतारी                                                                              | <u>न</u> ेतास्मेहे                                                                          | नेताधे                                                                                | नृतार्स                                                                   |
| ांचे                                                               | <u>न</u> ेष्येते                                                                    | <u>न</u> ेष्यामंहे                                                                          | नेष्यधे                                                                               | नेष्यते                                                                   |
| ांधाम                                                              | <b>ं</b> धेताम                                                                      | ग्रेनेच्यामकि                                                                               | ग्रनेष्यधम                                                                            | ग्रनेष्यत                                                                 |



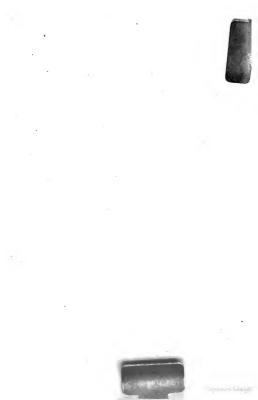

